# Der Gentlett zum Kampse um die Wahrheit Herausgeber: Julius Streicher

Nummer

Ericheint wöchentl. Einzel-Ar. 20 Pjg. Bezugspreis monatlich 84 Pjg. zuzüglich Postbestellgeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der zuständ. Postanstalt. Nachbestellungen a. d. Berlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hohe Raum-Zeile im Anzeigenteil —.75 RM.

Nürnberg, im März 1938

Verlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Aurnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Max Fink, Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21830. Postschento Amt Nürnberg Ar. 105. Schriftleitung Aurnberg-A, Pfannenschmiedsgosse 19. Fernsprecher 21872. Schriftleitungsschluß. Freitag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393. 16. Jahr **1938** 

## Raiset der Leipziger Straße

Berliner Brief / Die Judenfirma F. V. Grünfeld / Hinter den Kulissen eines üblen Judenbetriebes

Lieber Stürmer!

Deine zahlreichen Berichte über die haarsträubenden Zustände bei Berliner Indenfirmen haben schon achtbare Erfolge gebracht. Die Berliner sind vorsichtiger geworden. Sie sehen sich die Geschäfte zueist einmal genauer an, bewor sie kaufen. Und noch etwas anderes ist sehr erfreulich. In den Straßen Berlins nehmen die Bezeichnungen der deutschen Geschäfte von Tagzu Tag zu. Die Juhaber hängen Plakate in ihre Schanfenster mit der Ausschrift "Deutsches Geschäften werden von der Lüsserer veröffentlichten Kundentisten werden von der Deffentlichkeit freudig begrüßt und viel besprochen. Es kommt vor, daß manche Kunden, die unwissentlich beim Juden gekauft haben, die Gegenstände schlennigt wieder zurückbringen.

schleunigst wieder zurückbringen.
Die vornehmen Judengenossen aber, die wissent = lich beim Inden gekaust haben, besitzen keinen Funken Rassestofz. Gerade von ihnen müßte man doch erwarten, daß sie mit gutem Beispiel vorangehen. Dem ist aber nicht so. Und zum Beweise sür die Richtigkeit dieser Behanptung sei heute ein Fall geschitdert, aus dem klar hervorgeht, daß so manches vornehme Dämchen und so mancher "Aristokrat" vom einfachen Bolke noch viel sernen können.

### Der Raiser der Leipziger Straße Werdenann der Audenfirma Grünfeld

Der Gründer der bekannten Judensirma Grünseld in Berlin ist der in Landeshut geborene Jude Falk Balentin Grünseld. Im Bruderkrieg von 1866 belieserte er die Armee mit Bekleidungsstüden und Brotbeutelu. Das Masterial dazu lieserten kleine deutsche Weber, die der Jude in schändlichster Weise betrog. Später wurde Grünseld

#### Aus dem Inhalt

Die Entstehung der Judennamen Jean Boissel Papst als Schirmherr der Juden Das jüdische Blutgeheimnis Jud Gustav Mahler Charafterlos Auf der Suche



"Rönnt es ein Fleckhen Erde noch geben, Wo man als echter Jude könnt leben? Gibts auf dem ganzen Globus fein Land, 2Bo unfre Zalmudschlich nicht bekannt?"

### Die Juden sind unser Unglück!

"königlicher Hoflieserant" und bante mit dem ergannerten Gelde in Landeshut eine Jabrik. Im Jahre 1885 errichtete er an der Stelle, wo hente das Weinhaus "Kem= pinffi" fteht, in Berlin fein eigenes Sans. Er heiratete feine 1. Direftrice, die Jüdin Johanna und wurde bald "föniglicher Kommissionerat" und "banerischer und rumänijder Soflieferant". Die Gefchäftsleitung wurde von Landeshut nach Berlin verlegt und ber heutige Bau in der Leipziger-, Ecte Mauerstraße, errichtet.

#### Vom "Roten Adlerorden" bis zum "Napoleon" des Betriebes

#### Huben und nichts als Auden!

2013 der alte Jude Falf Balentin Grünfeld ftarb, übernahmen seine drei Gohne Max, Heinrich und Ludwig Grünfeld die Firma. Die Juden Ludwig und Beinrich Grünfeld find heute ebenfalls verftorben. Letterer war Inhaber des "Roten Adlerordens", Leiter der früheren Berufsgruppe für den Einzelhandel, Mitglied des Wirtschaftsrates und der Notenbank und endlich Mitglied des früheren Oberpostdirektorinms.

Max Grünfeld lebt heute noch und spielt in der Firma F. B. Grünfeld eine große Rolle. Er ist ein Gauner der übelften Urt und sühlt sich als "Napoleon" des Betriebes. Seine Wohnung befindet sich in der Hedwigstraße 13 gn Berlin-Friedenan. Mit Borliebe intereffiert er fich für die personlichsten, intimften Belange seiner Ungestellten. Er stellt nur blonde deutsche Mädels ein und drückt die Gehaltsbezüge seiner Belegschaft, wo er nur tann. "Leiftungezulagen" zahlt er nur für die - Denungian= ten! Er sabotiert die nationalsozialistischen Ginrichtungen bes Betriebes und maßt fich Rechte an, die mur ben dentschen Arbeitern und Angestellten gukommen. Der Jude Mar Grünfeld sei der Betreuung durch die Staatspolizei beftens empfohlen.

In der Firma befindet sich auch der Jude Franz Vifter Grünfeld. Er nennt sich "Doktor", besigt in der Nähe von Arosa in der Schweiz Büter und ist jetzt Mitinhaber der Firma. Man nennt ihn allgemein den "dummen Jungen", der fich von jeder Arbeit drückt, seinem Onkel Mar alles Buträgt und ein Schmaroger übelfter Art ift. Er wohnt in ber Schlüterstraße 7.

Dann ist noch die Tochter des Juden Ludwig Grünfeld, die Edith Brunfeld zu nennen. Sie ift mit dem Juden Georg Tiet, dem fruheren Inhaber der Firma Bermann Tiet, verheiratet und wohnt in der Konigsallee 71 zu Berlin-Grunewald.

Eine besondere Blüte in der Judenfirma ift Fris Bingeng Grünfeld, der mit der Judin Silde Osborn, der Tochter bes früheren Mitarbeiters ber "Tante Boß" verheiratet ist. Sein Schwiegervater flüchtete bei der nationalsozialistischen Revolution nach England, kam aber balb wieder zurück. Jud Frit Binzenz Grünfeld spricht wenig. Aber er weiß alles! Dafür sorgen schon die Judengenossen. Seine Frau führt bas Geschäft in Roln, benn bort hat Grünfeld eine Filiale. Sie zeichnet sich burch ihr wiberliches, lautes und echt judisches Gemanschel aus. Nebenbei betätigt sie sich als Beraterin bes Werbemannes Scholz, ber seine Firma "Scholz-Drud" in ber Friedrichstraße hat. (Früher "Asmus-Drud".)

Die Tochter bes Juden Beinrich, die Judin Dilde Grünfeld, ist mit dem Juden Freundenberg verheiratet und wohnt jest in Nahalal, Emit Jereel, Balastina bei Frenkel Lotgen. Er war der frühere Inhaber der Firma

Die Jüdin Ilfe, die Tochter des Juden Beinrich Grun-feld, ist mit dem Juden Wilhelm Stern, dem früheren Inhaber der Firma Graumann & Stern, verheiratet. Anch sie wohnt jest in Ramoth H. Schawim, Post Tel Aviv, Palästina.

#### Eine Unverschämtheit! Die Grünfelder Auden tarnen sich unter dem

"Tarnung!", so lautet heute die Parole aller Berliner Geschäftsjuden. Daß sich auch die Grünfelder=Juden bei jeder passenden Gelegenheit tarnen, wird also keinen wunbern, der den Juden kennt. Daß sie sich aber sogar unter bem Saken treug tarnen, ift eine maglose Frechheit und Heraussorderung bieser Talmudjuden. Die Kraftsahrer der Firma tragen auf dem linken Rockarmel ihrer Dienstbekleidung das "Leistungsabzeichen des Tentschen Antomo-bil-Clubs". Bekanntlich ist dieses Abzeichen mit einem Haten trenz versehen. Die Kunden glauben nun, daß es sich bei Grünfeld um ein deutsches Unternehmen han-

Wie ist es möglich, daß die Grünfelder-Juden dieses

### Der Reichsjugendführer schreibt:

Es ist das historische Berdienst des "Stürmers", die breiten Massen unseres Boltes in volkstümlicher Form über die judische Beltgefahr aufgeklärt zu haben. "Der Gtürmer" hat recht, wenn er diese Auftlärungsarbeit nicht im Zon des äfthetischen Galons leiftet. Da das Judentum dem deutschen Bolt gegenüber teine Rudficht bat walten laffen, haben auch wir unfererseits teine Berantaffung, unferen schlimmffen Beind rudfichtsvoll gu ichonen. Denn, was wir heute verfaumen, muß die Jugend von morgen bitter bußen.

Beil Bitler!

My in Adirrich

fache, daß die Judenfirma Grünfeld Mitglied des DDAC. ift und von diesem das Leistungsabzeichen verliehen erhielt. Durch faliche Angaben gelang es den Juden, Mitglied dieses Clubs und in den Liften desselben als Deutsche geführt zu werden. Diese Auskunft wurde vom DDAG, in der Königstraße 11 a zu München auf Aufrage erteilt. Run ist die Rachprüfung im Bange und es ist zu erwarten, daß der Judenfirma Grunfeld bas Leiftungsabzeichen und die Mitgliedschaft bes DEME. Schlennigft genommen werden und daß bie ganze Judenbagage in hohem Bogen ans bem DDAG. hinausfliegt.

#### Sine echt iüdische Gemeinheit der Grünfeldianer

#### Sie sabotieren eine Luftschutzübung

Jeder Berliner erinnert sich an die große Luftichngübung gurnd, Die vor einiger Beit in der Berliner Innenstadt durchgeführt wurde. In den Morgenftunden wurde das Alarmfignal gegeben und jedes suchte den Luftschutzaum auf. Die deutschen Arbeiter und Angestellten wußten, um was es ging und fügten sich fren-big den gegebenen Anordnungen. Auch die Gefolgschaft der Firma Grünfeld nud die Juden der Firma suchten nach dem Alarmzeichen den Luftschutzkeller auf. Nur der "dumme Junge" hatte keine rechte Luft. Ihn intereffierte die Sache auch nicht weiter. Für ihn war die Hanptsache, den "wirtschaftlichen Schaden" bald wieder gutzu-machen. Er nahm die Eingangspost mit in den Luftschutzaum und arbeitete dort. Alls ihm die Uebung zu lange dauerte, sorderte er die Angestellten auf, auch ihrerseits ihre Arbeiten mit nach unten zu nehmen. Als dies nicht geschah, lief Max Grünfeld zur Telefonzentrale und forderte, daß man bort das Zeichen zum Abblasen bes Marms gabe. Trop der Weigerung der Telefonistin bestand Mar Grünfeld barauf, daß das Freizeichen gegeben wurde. Der Marm wurde aufgehoben ohne Genehmigung der llebungsleitung. Als biefe von den Bortommniffen erfuhr, mußte alles wieder zurück in den Luftschutzraum.

Diese echt jüdische Frechheit zeigt wieder einmal deutlich, wie nebenfächlich den "Grünfelder-Inden" das Wohl ihrer Angestellten für einen Ernstfall ift. Man fabo= tiert die behördlichen Maßnahmen und regt sich dann hinterher noch künstlich auf. Es wäre gut und heilfam, wenn die Polizei die Grünfelder-Inden, befonders aber den Juden Mar Grünfeld, täglich ein paar Stunden in den Luftschutkeller fperren würde. Sie hätten vielleicht dann Zeit darüber nach-zudenken, welche Wichtigkeit der Reichsluftschutzbund besist und was eine Lustschutzübung für das ganze Bolk

#### Sie möchten gerne adelig sein

Die Judenfirma Grünfeld hat sich aber auch noch Zeichen für sich in Anspruch nehmen dürsen? Es ist Tat- andere Stücke geleistet. Gerne wäre der "königliche Kom-

missionsrat" Grunfeld ein Abeliger geworden. Es gelang ihm aber nicht und so versuchte er sich selbst zu "abeln". Befieht man sich das Firmenschild und die Beschäftsbogen dieser Firma, so fällt auf, daß in der Firmenbezeichnung "K. B. Grünfeld" das "B" kleiner gesschrieben ist. Was die Inden damit erreichen wolsen, liegt auf der Hand. Sie wünschen die Austegung "K. von Grünfeld". Und nun kommt das interejsanteste! Damit biese Firmenbezeichnung auch danernd so bleibt, wählten die Juden für ihren Nachsolger immer zwei Vornamen, die mit "F"
und "V" beginnen. Der "königliche Hoflieserant" und
"königliche Kommissionsrat" Grünfeld nannte sich daher
"Falf Basentin Grünfeld". Der Nachsolger Dr. Frit
Grünfeld nannte sich "Frit Vinzenz Grünfeld". Der
andere Sohn des Dr. Frunz hieß "Franz Vister Grünfeld". Man sieht glip auf den ersten Nick daß ge sich feld". Man sieht also auf ben erften Blid, daß es sich hier um ein Shstem handelt. Um ein ebenso raffiniertes wie unverschämtes und anmaßenbes Enstem!

Wie sehr sich die Inden Grünfeld übrigens mit dem Aldelsstand verbunden fühlen, geht auch ans zahlreichen Briefen hervor, die an die Kundschaft verschieft wurden. Co schrieben die Inden Grünfeld noch Ende des Jahres 1937 ii. a. folgendes:

Brunfeld, beffen Borfahren feit ber Beit Friedrich bes Großen in Preußen anfässig . . ."

"... Mein kürzlich verstorbener Herr Heinich Grünfeld, wurde schon lange vor Ausbruch bes Weltfriegs, für die Berbienste auf dem Gebiete der Hecresbesseileidung mit dem Roten Ablerorden ausgezeichnet ..."

Un einer anderen Stelle heißt es wieder:

... baß bas unentwegte und erfolgreiche Gintreten für bie Förderung der deutschen Leinen-Industrie durch die Ernen-nung zum königlichen Lommissionsrat, schon früher Anerkennung gefunden hat . . ."



HERRN LUDWIG GRÜNFELD ZUM GEDÄCHTNIS

Ein echter Jud, das sieht man auf den erften Blich

Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer





Juden und nichts als Juden!

Dr. frit Grünfeld

Jud Max Grünfeld

### Runden bei Grünfeld

In biefem Busammenhang ist es interessant zu erfahren, daß die Kundschaft der Juden Grunfeld zu einem erheblichen Teil tatfächlich ans Abeligen besteht. Es ift uns unbekannt, ob diese abeligen Damen und Herren von dem Juden getäuscht worden sind oder ob sie bewußt beim Juden taufen. Umso genauer wissen wir dafür die Namen jener abeligen Runden. Beim Juden Grunfeld fauften:

Freifran von Stoich, Liegnit, Schubertstraße 5, Fran von Simson, Rittergut Bienborf (Anhalt), Fran von Goslar, Zichtau über Garbelegen, Fran von ber Mense, Estenbruch über Basbed (Rieberelbe), Fran Maria v. Grafcustein, Schloß Rothenbach bei Beiden (Opt.), Freiherr Sped von Sternburg, Meinsberg Mart), Frau von Brand, Lauchstädt über Friedeberg (Nenmart), Freifrau v. Münchhausen, Nausig b. Gehosen Bez. Halle (Saale), Frau v. Günther, Schl. Ernestgrün b. Neualbenreuth (Ops.), Frau Gräfin Bernstorff, Gartow über Luchow (Hannover), Fran von State Mittenent Norden Bert (Bartow) Bräfin Bernstorff, Gartow über Luchow (Hannover), Fran von Schnehen, Rittergut Parchen über Genthin, Freifran von Maltzahn, Schoffow Post Tühpah über Treptow Tostense, Fran Otti von Schreeber, Alt Libbehne Post Bernstein (Renm.) Frl. Bertram v. Deder, Lüderih (Ars. Stendal), Graf v b. Schneinburg, Jagenhausen, Fran von Forster, Hammer Post Lausamholz, Fürstin zu Balbeck, Arolfen (Waldeck), Baronin von Meerheim, Post Gatow (Med.), Freiin zu Knyphausen, Dortsmund (Bodelschwingh), Fran von Kleist, Bussesen b. Zellbrück Pom.), Fran von Isten, Hameln, Breiter Weg 67, Fran Baronin Born, BertinsLichterselde, Theslaste. 12, Fran Gräsin Bassens, Gustenselde b. Prenzlan, Fran Karola von Arnim, Friedenselde (Uderm.), Fran von Arnim geb. v. Lücken, Forstamt Marienwalde (Krs. Arnswalde).

Bon den nichtadeligen Runden ber Judenfirma feien hier folgende deutsche Frauen und Männer genannt:

Busch, Darmstadt, Kichtestr. 30, Kran des Apothekers Jetenius, Riedermarsberg (Besis.), Fran Dr. Deilmann, Merkers (Rhön), Andreas-Kaiser-Straße 12, Fran Dr. A. Haas, Mheinsselben (Baden), Krastwerke, Herr Dr. Albert Wieland, Um a. D., Avolf-Hiter-King 129, Fran Dr. Lohmann, Bad Godesberg a. Rh., Angustastraße 26, Fran Dr. Ree, Denglingen (Baden), Abolf-Hitler-Etraße 89, Kran des Geheimrats Dr. Michel, Kran des Geheimrats Bernhardi, Add. Krummendors, Post Jüllichan, Fran Dr. Losch, Wittenberge, Bez. Potsdam, Bad Wilsnaderstr. 96, Fran Dr. B. Steiniger, Holte (Krs. Leppen), Fran des Prof. Stock, Tübingen, Gartenstr. 47, Kran des Apothekers Welder, Lollar d. Gießen, Kran Dr. Haebersein, Bad Manheim, Karlstraße 31, Herr Dr. med. Hans Fraenkel, Landam (Schlef.), Fran des Dr. Heinsch Tischter, Fenchtwangen (Msr.), Mingstraße 375, Fran des Bantiers Zimmer, Loewenberg (Schl.), Mingstr. 211, Fran Dr. Priboth, Erintt, Kischmarkt 11, Kran Dr. Heise, Hans Dr. Posse (Chl.), Mingitr. 211, Fran Dr. Pridoth, Ersut, Fischwarkt 11, Fran Dr. Hesserz (Ester), Torganer Straße 3, Kran Dr. Dub, Joar (Oberstein), Fran Dr. Muns, Lübed, Herberzkr. 22, Fran des Apothefers Locke, Usingen (Tanuns), Amtšapothefe, Herr Dr. Haus Baehler, Glauchan, Bachlerskr. 2, Fran Dr. Saus Baehler, Glauchan, Bachlerskr. 2, Fran Dr. Matthias Berlin-Lichterselbe, Luisenstr. 16, Fran des Sanitätsrats Dr. Lehnerdt, Palmiesen (Ditpr.), Fran des Generaldiresters Wistenshöfer, Essen (Ruhr), Kansmannplat 18, Herr Chorrestor Junt, Muras (Oder) sider Obernigk, Herr Dipl. Jug. Flinich, Dessau, Fischereiweg 18, Herr Paul Meyers, Haupthankfassierer, Würzsburg, Mengentheimer Straße 60 a, Herr Dberinspettor Fiedler, Kittergut Antschlan über Schwingens, Korr M. geschschurg, Wöhrstr. 9, Fran des Landrats Albrecht, Oldenstadt b. Helzen, Fran des Dipl. Jug. Nahnsen, Eronan (Bests.), Franzs-Selbiestr. 27, Fran des Dir. Müller, Stettin, Gradow, Burgstr. 16, Herr Dberpostschafsuer Man Meß, Lüchow (Han.), Bostant, Fran des Dipl.-Jug. Kagechurg (Motensee), Burght. 16, Hert Dierposignafinet Abam Art, Lands (ant.), Postaut, Fran bes Dipl.-Jug. Sesse, Magdeburg (Notensen), Krastwert Mitramat, Frl. F. Autholzer, Lehrenin, Haardach b. Vissburg, Fran Ctisakth Aumann, Bürgermeistersgattin, Hermsdorf Aynas, Bismarcstr. 24, Fran Curtius, Gattin bes strifferen Neichsmissiers Dr. In. Curtius, Berlin-Dahlem, Frau des Forstmeisters Ristom, Neuhardenderg (Krs Lebus) üb. Münchberg-Mark, Frau des Forstmeisters Rieger, Krauchenwis dei Sigmaringen, Frau des Forstmeisters Kösig, Steinach (Thür.), Marktir. 23, Frau des Koritmeisters Hösch, Steinach (Thür.), Warktir. 23, Frau des Koritmeisters Senence Osterode, (Har), Forstmeister B. Stark, Königsberg, History, Frandes St. 42, Herr Oberantmann W. Herten, Wieberger Oagesörde, Schlawe (Hom.), Forstmeister B. Stark, Königsberg, Mürersträße S3, Sanatorium Schlenhos, Kürstenberg, Kürsten

### Lehrmädchen als Mannequins

In jeder größeren Firma find die Mannequins ge- | biert werden muß. Während des Umziehens kommt ich ulte junge Damen. Dafür muffen fie auch entsprechend bezahlt werden. Bei der Firma Grunfeld ift bies jedoch anders. hier muffen Lehrmadden ben Dienft ber Mannegnins übernehmen. Erstens sind fie billiger und zweitens unerfahren. Das paßt natürlich den "Grünfelder-Juden". Diefe jungen Mädchen werden ausgerechnet in ber Abteilung verwendet, wo Babewäsche anpro-

es bann - "zufällig" vor, daß sich ber Jude Frang Grünfeld in diese Räume verläuft. Er "fontrolliert" natürlich. Bas er in Birklichkeit will, ist jedem Judenfenner flar. Wie lange follen noch junge beutiche Mädchen unter ber Aufficht jüdischer Betriebsführer ftehen?

### Frauen und Mädchen, die Juden sind Euer Verderben!

#### And so etwas heißt man Weihnachts. aratififation!

Die Angestellten und Arbeiter der Firma Grünfelb bekamen teine Beihnachtsgratifikation be-Bahlt. Damit die dummen "Gois" aber nicht gar gu boje wurden, befagen die Juden die Frechheit, den verheirateten Angestellten und Arbeitern, die ein Rind hatten, brei Reichsmart in die Sand gu bruden. Und bafür mingten fie fich noch beim Inden bedanten. Bie bie Juben Geschäfte machen und wie sie "großzügig" für ihre Gesolgschaft sorgen, zeigt folgende kleine Begebenheit. Anläßlich des 75 jährigen Jubilanms des Juben Grünfeld vom 1.—13. November vorigen Jahres, fant eine Musstellung "Der gededte Tijdh" statt. Ueber die beutscher. Nusstellung "Der geoeate Lisch statt. tweet die ventscheiten Firmen, die daran teilgenommen haben, hat der Stürmer bereits berichtet. Tag und Nacht mußten die Angestellten und Arbeiter der Firma Grünfeld schaffen. Fünstaufend "Grünfelder Tischgedecke" wurden hergestellt und Angesbote an 150 000 Kunden verschickt. Vereits nach 2 Tagen waren die Tischgedecke vergriffen. Die auswärtigen Kunden wurden betrogen und gezwungen, etwas anderes zu faufen. Der Umsat der Indenfirma Grünfeld beirng am 8. No-vember 1937 allein über 125 000.— MM. Tageskasse!! Der Propagandaschwindel hatte fich glänzend bewährt.

Alls die Ausstellung vorüber war, erhielten die Angestellten und Arbeiter trot des glanzenden Weschäftsganges keine Beihnachtsgratifikation. Dafür aber konnten fie einmal ins Bariete gehen und bekamen bazu einen Reklameblod und 50 Pfennig Fahrgelb. Bei der Abgabe der Karten für die Barietevorstellung im Bintergarten besagen die Inden noch die Frechheit, die Rarten fo zu verteilen, bag neben jedem beutichen Una gestellten ein - jübischer Angestellter faß.

#### Der "role Faden"

Herr Scholz leitete kürzlich den Cabaret-Abend im Unterhaltungsraum mit dem Hinweis ein, daß sich Herr Lewy wie ein "roter Faden" durch alle Nummern des Programms hindurchziehen würde. Bitte stellen Sie sich das vor! -

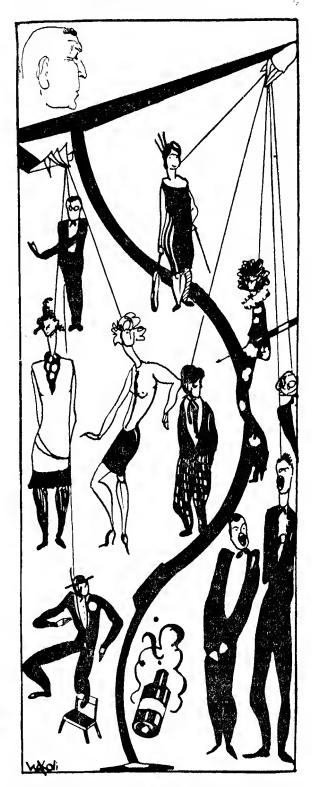

Sie hängen alle am Bandel der Juden Grunfeld

### Hinter den Kulissen der Judensirma

#### Sie werden nicht fest angestellt

Bei der Indenfirma Brünfeld müssen tüchtige Spezialarbeiter jahrelang schaffen und werden dennoch nicht angestellt. Es handelt sich hier neben den anderen Handelshilfskräften auch um einen Dekorateur. Dieser muß erst 4 Wochen arbeiten, um dann 3 Tage auszuseten. Nach dieser Zeit arbeitet er wieder 8 Wochen, um bann erneut auszuseten. Vor den Feiertagen erhält er seine Kündigung und nach den Feiertagen bekommt er wieder mehrere Monate Arbeit. Was der Jude Grünfeld damit bezweden will, liegt auf der hand. Es wird nötig fein, daß die Behörden hier nach dem Rech= ten feben und mit aller Entschiedenheit durch greifen.

#### Unglaubliche Zustände

In den oberen Räumen des Geschäftes am Kurfürsten= bamm siten die "Grünfelder-Juden" in den feinsten Büros, mahrend die weiblichen Angestellten unten im Tiefgeschoß bei der verbrauchten und stidigen Luft arbeiten muffen. Diese unteren Räume follten nach ben baupolizeilichen Bestimmungen für andere Zwecke dienen. Jest sind bort Berfaufstische für Blufen, Morgenroce und Kinderbekleidung aufgestellt. Die Rassenzettel werden aber im Obergeschoß ausgeschrieben. Auf diese ungesunden und unwürdigen Arbeitspläte sind auch zumeist die vielen Rrantheiten innerhalb der Belegschaft zurlickzuführen.

Im britten Stod bes Saufes haben bie Juden Ruberäume eingerichtet. Sieht man sich bort aber etwas genauer um, fo fann man entbeden, daß die Tapeten von ben Wänden hängen und in den Wänden Löcher sind. Lettere wurden aber nicht etwa bei der Beaustandung beseitigt, sondern nur mit Decken behangen. Im dritten Stock lagert auch die gefamte Kartonage der Firma. Ift eine Kontrolle in Sicht, so milfen alle Handelshilfsarbeiter heran und das Gerumpel ein Stockwerk tiefer tragen. Der Schmut in einigen anderen Arbeitsräumen ist der gleiche, wie bei den Judenfirmen in Berlin im allgemeinen. Beim Schrminden Lichtenftein wurden die Ränme im Jahr | Juben und wieder Juden! Wo man hinschaut, krumme wenigstens einmal fanber gemacht. Bei der Grünfelber | Nasen und Plattfüße.

Indenfirma aber find die Bande feit 20 Jahren nicht mehr geweißt worden.

#### Sie singt den Auden ein Loblied

Die "Charlottenburger Zeitung" brachte in ihrer Ausgabe 304 vom 3. 11. 1937 über die Judenfirma Grunfeld folgenden Lobgefang:

".... So trägt auch dieses Unternehmen dazu bei, dle Erzengniffe dentscher Schaffenstraft und dentscher Qualität in alle Welt zu tragen und wirbt so für die gute dentsche Arbeit . . ."

Was die "Charlottenkurger Zeitung" hier schreibt ist schon wirklich mehr wie fonderbar. Wer schafft benn die deutsche Qualitätsarbeit?? Der deutsche Arbeiter schafft sie! Und nicht der Inde! Der Inde stedt ja nur bas Welb ein!

#### Audengenosse Grundmann

Ein Indengenosse schlimmster Art ist der Martin Grundmann, wohnhaft in der Grenzstraße 25 zu Berlin 92 65. Er tituliert feine beutschen Arbeitstameraben mit "Affe" und "Schnösel" und fühlt sich moralisch verpflich» tet, sich mit den Juden intensiv zu unterhalten. "Es sind doch nun einmal Kollegen!" So meint Grundmann.

#### Conftiges

Eines Tages wollten bie weiblichen Arbeitskameradinnen der Firma Grünfeld Sport betreiben. Bur Aufficht bestimmt Grünfeld eine Judin. Die beutschen Ungestellten erhoben Ginspruch. Daraufhin verbot der Inde überhanpt das Betreten der vorgesehenen Ränme. Es paßte ihm auch nicht, daß die Sportstunden unn burch die NS.=Gemeinschaft "Araft durch Freude" abgehalten werden sollen. Den Winsch der deutschen Angestellten, in der Kantine eine getrennte Tischgemeinschaft zu haben, lehnte der Inde ab.

Wenn Aushilfsträfte benötigt werden, so kommen sich bie Angestellten wie in einer Synagoge vor. Richts als

### Und wieder eine Zarnung!

Inzwischen hat sich in Berlin herungesprochen, bag bie Firma Grunfeld judisch ift. Es gibt nun eine ganze Angahl von Runden, die den Bunfch haben "neutral" bedient zu werden. Die Firma Grünfeld reagierte prompt. Die Firmenbezeichnung auf ben Lieferwagen verschwand. Mur oben in der Türecke, vorn wo der Fahrer sitt, ist ein kleines "F. B. G." zu lesen. Der Nichtjude Otto Wiesener, ein alter Angestellter der Firma, mußte seinen Namen hergeben für die "neutrale" Lundschaft. Und diese "nentralen" Sendungen laufen nun an folgende Abreffe:

Otto Wiefener, Berlin B 8, Leipziger Str. 20-22 Auch besteht die Anordnung, daß das Berkaufspersonal die befannten deutschen kunden nicht bei ihrem Ramen anreden dürfen!! Der Portier hat die Unweifung erhalten, alle jene, die fich erkundigen, ob die Firma Brun= feld bentsch oder judisch sei, nur an den Chef zu verweisen.

#### Meitere Kunden der Tudenfirma

Das schon vorher gebrachte Kundenverzeichnis sei weiter ergangt. Runden von Jud Graufeld find ferner:

Kammerfänger Balter Ludwig, Berlin, Beimarftraße, Rammerfänger Josef Burgwindel, Berlin, Fran Jimmer, Löwenberg (Schles.), King 211, Fran Pant Wild, Idar Oberftein 2 Dr., Liefegangfrasse 36, Fran Berta Bielhauer, Hahnan (Schles.), Bahnhoffir. 2, Gran Magdalene Granfee, Braunsforth fib. Freienwalde Pom., Fran Triticher, Königsberg Pr., Hindenburgstr. 23, Fran Cäcilie Müller, Planen i. B., Mojenstraße 8, Fran Liefel Biegler, Oberbieber b. Renwiesel, Ans d. roten Erde, Herr Josef Schwager, Regensburg, Dechbettener Strafe 18, Fran S. Schmillen, Waseweiler (Cisel), Bez. Trier, Hanpistraße, Fran Julius Kaiser, Plettenberg (Wests.), Bachstr. 18, Fran Mmalie Kanneberg, Herbolzheim Br., Ueberlandzentrale. Fran Melitta Lange, Cifenad) (Thur.), Marolinenftr. 19, herr Ernft Lunau, Tilfit, Arenan (Lyari), mattermenter, Fran Elifabeth Friemel, Bads Mitheide (Schles), Hallenhainerstr. 3, Hans Mübezahl, Fran Kerno, Jasobsdorf (Post Taplacter üb. Wehlan Dstpr.), H. Rentscher, Bremen, Georg Gröning Etraße 145, Fran M. Stieve, Garmijd: Partentirden, Hindenburgstraße 15, Fri. Emmh Blodshaus, Barwalde (Bom.), Bubliberstr., Fran Frieda Witte geb. Lüttcher, Greisenhagen: Pom., Bahnerstraße 29, Fran E. Kneisel,

Gberswalde, Moltschraße 7, Frau Esse, Augsburg, Ulmer Straße 46, Frau L. Bertram, Lünen (Weste, Karistraße 16, Frau Miee Dombois, Wiesbaden, Blumenkraße 4, Frau Erna Malue, Meğin (Krs. Betgard Pom. Bost Großrambin), Frau Elisabeth Babod, Oberhof (Thür.), Hans Jumergrün, Frau Soph. Dehlandt, Austam (Bom.), Adolf-Hiter-Plat 12, M. Willibald, Himmerod üb. Wiltlich Rhsd., Frau Mila Buchner, Bad Melschuhall, Ludwigstraße 23, Frau D. Woode, Brüd-Mart, Ciscubachiftr. 39, Frau Babette Schmidt, Bayrenth, Marster, Hobuchhandlung, Frau Eestlie Satseld, Mühthausen (Thür.), Frohnestraße 5, Frt. Margarete Erler, Chemniß, Stottbergstraße 18, Hennig, Fröhlich, Karlsruhe, Bunjenstraße 20, Hilbegard Pseunig, Jüllichan (Mart), Schwiebuser Straße 48, Frau F. Wimmers, Strehla (Elbe), Frau Lilli Mülter, Mittergut Busterswiß b. Mügenwalde Neumarf, Frau Luise Schmidt, Marnemünde, Ofisee), Am Lenchtturm 3, Frau Luise Schmidt, Marnemünde, Ofisee), Am Lenchtturm 3, Frau Haise Schmidt, Barnemünde, Ofisee), Am Lenchturm 3, Frau Haspenge 60, Frt. Emma Basum, Badparach (Rh.), Posthos, Frau Gertr. Schubert, Hansnover, Limmerite. 130, Frau Jise Nöch, Forst (Lausis), Cottbuser Etraße 35, Frau Marg. Buchholz, Komienen üb. Mössel (Ostpr.), Helen Kämmerer, Stendal (Miln.), Steinftraße 40, Gerr M. Schrameher, Bad Godesberg, Jielenstraße 40, Gerr M. Schrameher, Bad Godesberg, Jielenstraße 40, Kentschulen, Kenbraudenburg, Kest. Badehaus, Her Nob. Kath, Kirchbrad (Krs. Henbraudenburg, Kest. Badehaus, Her Nob. Kath, Kirchbrad (Krs. Henbraudenburg, Mest. Badehaus, Her Nob. Kath, Kirchbrad (Krs. Henbraudenburg, Mest. Badehaus, Her Nob. Kath, Kirchbrad (Krs. Husenberd), Hen Diga Gütte, Kittergut Meineweh, Zeiß-Land, Her H. Becherftr. 64, Frau B. Boelmar, Bad Harzsburg, Kalliger, K Cherswalbe, Moltfestrafie 7, Frau Gife Scher, Angeburg, Ulmer Hantsch, Routlingen, Kaiserstr. 64, Frau M. Vollmar, Bad Harz-burg, Breifenberg 1, Frau Grete Ploemsch, tledermünde (Pom.), Hindenburgstraße 88, Herr And. Sanerbreh, Großbreitenbach (Thür.), Frau M. Saringer, München, Auenstr. 8/1, Schwester Clara Späth, Sandbach üb. Höchst i. Obenw.), Herr Willy Koch, Müdenberg (Krs. Liebenwerda), Franz-Schnbert-Weg 3, Fran Therese Schlensener, Jüllichan, Kaizer-Willelm-Straße 35, Herr Eurt Sperhake, Dessalfeld Drei Kronen, Frl. Cläre krämmer, Saalseld, Keanlield, Kran M. Bod, Königke (Thür.), Bahnhosstraße 3, Fran Leni Greiselt, Jena, Adolj-Hiller-Straße 7, Bran (M. Start Schneibemüll Meitenbitr 9 Fran Reichler Bahnhontrage 3, gran Lem Greifelt, Jena, Anog-Hitelstüge 1, Fran G. Stark, Schneidemühl, Westenbstr. 9, Fran Beichler, Affelburg (A. N. Rhein), Apothele, Fran Ralf Riethammer, Kriebstein b. Waldheim (Sa.), Fran Liefel Müller, Kirchbrak (Krs. Holzminden), Haus 10, Fran Elife Schlie, Grünow (Weckl.), Fran Jugeborg Haase, Wittenberge (Bzz. Hotsdam), Hillerstr. 34, Fran Haumele Hossimann, Bad Flinsberg, Frt. Annem. Settle, Bad Sachja, Holp Bergftr. 2, Fran Susanne Jatobi, Stolp (Bom.), Geeftr. 40, Herr Heinr. Roch, Lanenburg (Bom.), Hindenburgftr. 5, Fran Alma Krüger, Burg Stargard (Meckl.), Markt 14, Fran A. Steinmann, Wehlar (Lahn), Balbschmidts ftrage 18, Gran Paula Racftner, Rillergut Mofterlein bei Ane

(Sa.), Frau Emmy Rette, Molln (Lbg.), Frl. Meta Adam, Rassebuhr (Pom.), Frau Anna Leidner, Schopsheim (Baden), Entegastraße 6, Frau Berta Araug, Trier, Martinstr. 22, Frau M. Bahr, Mühlheim fib. Stobleng, Landftrage 182, Charlotte M. Bahr, Mühlheim üb. Koblenz, Laubstraße 182, Charlotte Gräber, Stromberg i. Sumstück He. Obertraut, Frau B. Boh, Meyenburg Prigniß Sägewert, Frau Dora Jahnke, Berlinchen (Neum.), Am Steinbamm 12, Frau Hemnitmeyer Stußeh, Fohringer Str. 4, Frau Bremintmeyer Haussch, Frau Eriglen Benzel, Thale (Harz), Cijenbahnstraße 1, Frau Giefela Liebrecht, Bad Deynhausen, Wittelindstr. 8, Frau Clise Lüber, Büllichau, Langestr. 35, Frau Gustav Jausen, Stratschub, Tribserdamm 18, Frau N. Hehr, Popowken B 3 Nordenburg (Krs. Gorbanen), Frau Feldpauschungkungsburg, Holzbachstr. 31, Frau N. Beiszpflog, Dessau, Albrechtftr. 126, Frau Ernst Koch, Busterhausen (Ars. Friedberg Bon), Frau Charlotte Klettner, Geilenselbe (Krs. Friedberg Rom., Fran Charlotte Alettner, Geilenselde (Ars. Friedberg Rm.), Fran Sedwig Woff, Swinemünde, Hindenburgstr. 51, Fran Leo Benhel, Ammerland, Am Starnberger Sec, Oberbahern, Herr Karl Friedmann, Breslan 18, Kaiser-Wisselmschrift, Fran Anna Wenzel, Dresden N 23, Trachtenbergerkliebe 51 Straße 127, Fran Anna Benzel, Dresben N 23, Trachtenbergerstraße 51, Fran Marga Bestehorn, Magbeburg, Morgenstr. 11, Fran Emma Knijdsewsti, Königsberg (Pr.), Elasstr. 11a, Fran Babette Wülle Url, Lauscha (Thür.), Gasthof zur Bost, Fran Grete Ploensty, Uedermünde, Hinbenburgstr. 88, Fran Uner, Suhl (Thür.), Ellersstr. 6., Fran Erna Tanneberger, Jöblik (Erzgeb.), Markt 79, Fran Selene Uhlsmann, Mügeln (Bez. Leipzig), Franz-Selbetestr. 23, Fran Sommermeyer, Franstadt (Schl.), Abolf-Hiller-Str. 1, Fran Baula Schopper, Molberg (Dicebad), Moltsestr. 14, Fran Erik Holz, Nidern über Schwiedus, Fran Unneliese Hermann, Forst (Panist). Vismaraddlaß 3. Fran Unne holz, Ridern über Schwiedens, Fran Anneliese Hermann, Fort (Lausish), Wismarchslaß 3, Fran Anna Lehmann, Ettlingen, Bordersteig 3, Fran H. Simmermann, Gut Korten (Post Trondenberg Land), Fr. Ingeborg Winter, Torgan, Schlachtsposturaße 12, Frl. Friede Erumbady, Aachen (Rhld.), Rizza-Allee 47 a, Fran Berta Weisheit, Jella Wehlis, Schönaner Straße 16, Fran Herta Weisheit, J. I. Nassel, Etjenbuchenstr. 23, Fran Wargarete Ichedisamvall Dr. H. Besterland Ind. In Die Reiterland In Ind. Propertient Reiterland In Ind. Perengald. Fran Hachtsamvalt Dr. Hechert Viehlengan (Engeworden), Fran Hachtsamvalt Dr. Hechert Anenftedt, Lübbenan (Spreemald), Fran Hans Schmidt, Stet-tin, Behr. Regendaufftr. 3, Fran Berner, Hamburg, Görne-straße 37, Fran Teglaff, Brannsberg (Sipp.), Gut Lisettenhof.





Juden sehen dich an Die Judin fildegard Grunfeld und frang Diktor Grunfeld

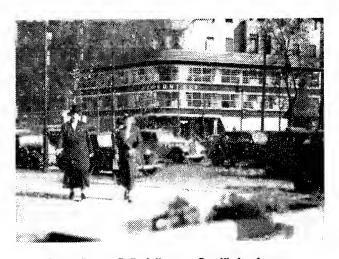

Das haus Grünfeld am Kurfürstendamm

Man muß die Juden als Nation, nicht als Gefte betrachten . . . Ganze Oörfer sind durch die Juden ihren Eigentümern entrissen worden. Gie find wahre Rabenschwärme.

> (Napoleon I. im frangösischen Gtaaterate. Sikung vom 30. April 1806)

### Ohne Cölung der Judenfrage keine Erlölung der Menschheit! Julius Streicher

### Sie halten es mit den Juden

Innerhalb der Arbeiter und Angestellten der Firma Grünfeld gibt es verschiedene, die es mit den Juden halten und das schlechteste Beispiel geben. Als Judengenossen sind folgende Angestellte zu bezeichnen:

Rudolf Seise, Berlin=Stegliß, Sachsenwallstraße 11, Selene Werr, Berlin=Ztegliß, Sachsenwallstraße 11, Selene Werr, Berlin=Ztegliß, Berliner Straße 56, Gertrud Baranowssi, Berlin=Stegliß, Thorwaldsenstraße 24, Martin Grundmann, Berlin R 65, Grenzstr. 13, Bernhard Landowssi, Berlin
R 24, Krausnichtr. 23, Fran Barella, Berlin=Tempelhos,
Luisen-Senriettenstraße 2, Sildegard Jacschke, Berlin=Tempelhos,
Setraße 20, Max Mother, Frohnan, Clivenstr. 27, Josefine Biro,
Berlin W 35, Groß-Admiral-von-Köher-User 43, Franz Gerlach,
Stegliß, Flandder Straße 8, Emil Tautenhan, Berlin, Birsenwerder, Sichholzstraße 34, Emil Halling, Berlin W 50, Jonchimsthaler Straße 37.

#### Geschäftsverbindungen der Firma Grünfeld

Interessant ist es auch zu erfahren, mit welchen Firmen die Juden Grünfeld in Geschäftsverbindung siehen. Es handelt sich u. a. um folgende:

Ernst Seusert, Lörrach 2, W. Surmann, Planen i. B., A. Clauß, Hohenstein Er., E. Wiedler, Limbach (Sa.), E., Gramatte, Ersturt, Teichmann, Wingendors, Ph. Weil & Cie. Machs., Stuttegart 11, Schmidt & Co., Planen i. B., Jul. Langes, Leinen-Jubustrie A.G., Großschönau i. Sa., Nob. Meisch, Hohenstein Er., Habig A.G., Kerdeck Ruhr., Kister, Vieleseld, S. Fränkel, Reustadt (D.S.), E. Munze, Obersrohna (Sa.), Schneider & Half, Kister, Hieleseld, S. Hosseld, Butter, Holesun, Kosseld, Better, Hohenstein Er., Seidenstider, Bieleseld, F. B. Bahner, Oberlungwiß, Reumeyer & Triest, München.

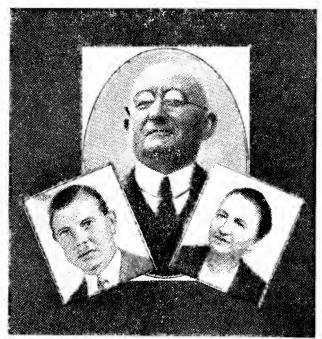

Judengenossen in der firma Grünfeld In der Mitte franz Gerlach. Links Emil Tautenhahn. Rechts Hildegard Jaeschke

### Wie lange noch?

Für heute mögen die Feststellungen über die Firma Grünfeld genügen. Wenn man sieht, in welch talmudischer Art die Juden dort gehaust haben und heute noch hausen, dann erkennt man wieder einmal, wie notwendig es ist, daß die Juden aus der deutschen Wirtschaft mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Der Plat an der Sonne gehört im dentschen Baterlande nicht dem Inden, sondern dem deutschen Kaufmann. Die deutschen Frauen und Mädchen besinden sich bei slidischen Betriebssührern Tag sur Tag in Gesahr einmal das Opser eines südischen Rassenschänders werden zu müssen. Die deutsche Frau wird erst dann ganz freisein, wenn wir Deutschland von südischen Betriebssührern befreit has ben.

Withelsen an der Besteinug der dentschen Wirtschaft von dem Judentum muß unch der dentsche Kaufsmann selbst. Es muß endtich einmal soweit fommen, daß es in der Reichshauptstadt nicht ein einziges dentsches Geschäft mehr gibt, das nicht gekennzeichnet ist. Es muß aber auch soweit kommen, daß es keinen dentschen Mann und keine deutsche Fran mehr gibt, die beim Juden kausen und das durch den Freiheitskamps des deutschen Kausmanns erschweren. Erst dann mird die dentsche Wirtschaft sich zu höchster Blüte entmideln. Erst dann wird das deutsche Bolt-frei sein von den Einstaffen jüdischer Ganner und Großbetrüger.

#### Sine bodenlose Frechheit Sie grüßen mit dem Hitlergruß!

Eine boden to se Frechheit haben sich Inden anläßtich einer Feier des 1. Mai erlandt. "Erst dann, wenn die Inden daran teilnehmen, wird es ein voller Erfolg". So hatten die Juden gesagt. Als sie dann zur Maiseier die Kasinoräume betraten, erhoben sie die rechte Hand und grüßten mit dem Hitlergruß. —



Eine judifche Unverschämtheit Die Juden frit und frang Grunfeld grußen mit dem Deutschen Gruß



Samilide Bilber Stürmer-Archiv Im haus Grünfeld

### Die Entstehung der Hudennamen

Die öfferreichische Zeitung "Der Landbote", Wien, vom 29. Januar 1938 beantwortet eine Frage, die immer wie ber an den Stürmer gestellt wird.

Unter Josef II. wurden viele Resormen durchgesführt. Damals wurde von der kaiserlichen Hoskanzlei auch angevrdnet, daß die im Land (besonders in Galizien und Böhmen) ansässigen Juden einen Familiensnamen anzunehmen haben. Das hatte nämlich bisher gesehlt und sie hatten sich noch so wie im Alten Testament einsach Abraham, Moses, Lazarus usw. gesnannt.

Es wurden nun Kommissionen von Beamten in die Städte entsendet, den Erlaß durchzusühren. Die Juden bekamen den Besehl, sich an dem und dem Tag, an diesem oder jenem Ort einzusinden. Dabei haben manche Kommissionen, unter denen sich bestechliche Besamte besanden, für ihren Sack ein gutes Geschäft gesmacht.

Die Juden mußten nämlich für den Namen büchseln und blechen. Wer bei Geld war und sichs leisten konnte, erwarb einen "schönen Namen", wie zum Beispiel Goldstein, Silverstein, Goldberger, Sonnenschein, Stern, Sternschein, Maiser, König, Hosmann, und wie die Litanei weitergeht. Solche Namen kosteten gar viele Dukaten. Aermere Juden mußten mit weniger "schönen" Namen zusrieden sein: Ganzgesund, Notkopf, Grünfarb usw. gehen daraus zurück. Wer nichts zahlen konnte oder wollte, bekam einen schiechen Ramen, wie zum Beispiel Lauser, Bettelheim, Astergut, Terrassengelänsder und noch ärgere.

Die Beamten mußten sich viele tausend Namen ansdenken. Wenn sie dessen mid geworden waren, wußten sie sich sehr einsach zu helsen. So ließ der Kommissär zum Egembel ein halb Duhend Jüdlein auf=marschieren und nannte sie reihnach Nosenbaum, Nosenzweig, Nosenblatt, Nosenblüh, Nosenstod und Nosenzonst. Andere wurden uach der Farbenskala getaust: Schwarz, Weiß, Blan, Grün, Gelb. Wer aufdringlich war, oder der Kommission anderweitig lästig siel, bestam zur Strafe einen häßlichen Namen.

Inden, die mit dem neuen Namen nicht zusrieden waren, baten in Gesuchen (und ließen auch etwas springen) um einen neuen Namen oder zum wenigsten um das Recht, die unerwünschte Benennung in eine srende Sprache übersehen zu dürsen. Wenn sich ein Inde mitsamt den Verwandten und der Schwägerschaft vor der Kommission einsand, so setzte es auch die Namen Schwager, Bruder usw. ab.

And nach Herkunft wurden Namen gegeben: Ungar, Franzos, Wiener, Berliner, Arafaner, Landauer, Lemsberger. Besonders oft wurde der Name Cohn (Cohen

heißt Priester) gegeben. Um Berwechslungen etwas vorzubengen, wurde daraus Rohn, Kahn, Kühner, Kuhnert usw. gemacht. Häufig war auch der Name Levi: Löwit, Löwinger, Levin, Levitius und Lewinsth gehen auf ihn zurück.

Nicht selten mußten Tiere sür Judennamen hershalten: Dirsch, Wolf, Bar, Muh, Gans, Dahn, Pelifan, Stranß, Löwe, Juds, Adler, Stiegliß, Sperling. Auch sämtliche Metalle wurden in allen Zusammensetzungen herangezogen. Einige Beispiele für besonders merkwürdige Judennamen: Lammsgeduld, Leibgeschwür, Dungerleider und Manalgitterbestandteil. Eine stattliche Sammlung von Judennamen aller Art enthält noch heute das Wiener Adresbuch, die durch neuen Inwachs aus Polen und Rumänien noch mannigsaltiger werden dürste, wenn man sich nicht bald energisch gegen diese Zuwanderung wehrt.

Die Juden sagen, man solle den Christen das Herz aus dem Leibe nehmen und den besten unter ihnen totschlagen.

(G. F. Brenk:

"Züdischer abgestreifter Schlangenbalg")

Geht nur zu deutschen Aerzien und Rechtsanwälten!

### Jean Boissel

#### Ein mutiger Franzose geht ins Gefängnis



Stürmer-Archlo

Julius Streicher und Jean Boissel bei einer Großkundgebung im Herkules-Delodrom in Nürnberg

Es gibt in Frankreich eine ganze Anzahl Franzosen, die längst erkannt haben, daß das französische Bolk am Juden zu Grunde zu gehen droht. Sie haben insbessonders erkannt, daß das Bündnis mit Sowjetrußland ein Unglikk für Frankreich ist und früher oder später dessen völlige Zerrüttung herbeisühren muß.

Zu jenen Franzosen, die solche Erkenntnisse in sich tragen, gehört auch Zean Boissel, Schriftleiter des "Kéveil du Beuple" (Erwachen des Bolkes). Er ist Frontosstzier, Kitter der Shrenlegion und Inhaber des französischen und italienischen Kriegskreuzes. Die 14. Strafkammer von Paris verurteilte Zean Boissel im Januar 1938 zu 4 Monaten Gefängnis und 25 Fr. Geldstrase.

Warum? Boissel hatte in seiner Zeitung "Réveil bu Peuple" am 1. März 1937 in einem Artikel "Blum la Ruine" (Blum bedeutet Untergang) geschrieben:

"Nein, nein, du Jude, du hast nirgends Unterschlupf. Wir fürchten start, daß du eines schönen Tages den Ropf völlig verlierst. . . . . Erinnere dich an den der Prinzessin de Lamballe, aufgespießt auf die Pick eines Nevolutionärs."

Der französische Staatkamwalt behamptete, dieser Sat bedeute eine Tode korohung gegen den damasligen Ministerpräsidenten Leon Blum (Jude). Voissel gab dazu folgende Erklärung:

"Ich wollte die Ansmerksamkeit des Juden Blum auf das lenken, was ihm eines schönen Tages passieren könnte, wenn er nicht nachtäßt aus meinem Baterland eine Sowjetkolonie machen zu wollen. Wenn ich meinte, Blum und seine Nasse unterdrücken zu müssen, so hielt ich damit mit meinen Ausdrücken uicht hinter dem Zann: ich sagte es so, wie ich möglicherweise eines Tages sagen werde: Schlagt den Juden nieder, der Frankreich einer fremden Nation ausliesert."

Feat Boissel ist kein Feiger, er war es nicht im Weltkrieg und ist es auch nicht vor einem versudeten Gericht der Neuzeit. Er sagt, wie er deukt und geht lieber den schweren Weg ins Gefängnis, als daß er seine Ueberzeugung verleugnen würde.

Bean Boiffel geht als Franzose ben Weg, ben mander Deutscher in der Nachkriegszeit gehen mußte: ben Weg des nationalen Märthrers! Anch aus seinem Opfergang wird seinem Bolke noch einmal Gutes werden.

#### Juden in Frankreich

Die kommunistischen Rechtsanwälte des Forums von Paris haben an die Zeitung "Humanite" einen Beileidsbrief anläßlich des Todes von Vaillant Conturier geschickt. Dieser Brief ist unterzeichnet von:

Bzonrowifi, David Blod, Goldenberg, Salpevn, Sajje, Rowner, Rat, Ledermann, P. R. Levy, Oppmann, J. Samana, Shliffelman, Molnifas, A. Thumen, Thumen, Banacif, Berta, Waijenzang.

Wer sind die Unterzeichner des Briefes? Franzosen? Rein, Juden, santer Juden!

#### Rommunismus ist praktisches Judentum

Die italienische Tageszeitung "I Regime Fascista" schreibt in der Nummer vom 6. Februar 1938:

"In Warichan hat der Prozest gegen die 48 Komununisten begonnen, die fast alle Bertranensmänner und Abgesandte Mossaus sind und eine führende Stellung in der poluischen sommunistischen Partei einnehmen. Dieser Prozest hat wieder einmal gezeigt, daß die treibenden Männer der sommunistischen Internationale die Inden sind. Bon den 48 Angeslagten sind 47 Inden."

So ist es! Inden sind die Macher des Kommunismus und Bosschewismus.

Bis in die Kreise der höchsten Bildung hinaus ertönt es heute wie aus einem Munde: "Die Judensindunser Unglück!"

> Treitschke "Preußische Jahrbücher", Bd. 44, G. 575.

#### Synagoge wird driftliche Kirche

Die römische Tageszeitung "I Tevere" schreibt in ber Nummer 73 vom 22./23. Jennar 1938 aus Prag

#### Eine Synagoge an eine protestantische Gemeinde vermietet

Gin sonderbares Geschäft ist zwischen der jüdischen Kultusgemeinde und der protestantischen Brüderschaft von Preluse in der Tschechostowakei abgeschlassen worden. Die Inden haben ihre Synagoge an die Protestanten vermietet. Dieser Bertrag ist von den örtlichen Behörden bereits abgeschlossen worden. Um rechtskräftig zu werden, braucht er nur noch die Zustimmung von seiten des Nates der jüdischen Kultusgemeinde in Prag.

In diesem Tempel hörte man bisher die Alagen der Juden. Der Tempel war bisher der Sit ihrer privaten Abmachungen und Geschäfte. Nun werden in dem Tempel die evangelischen Chorale ertönen.

#### Mazzmufit

Das nervenzerrüttende, orientalisch eintönige Jazz ist aus Deutschland fast ganz verschwunden. Was die Jazz-musik eigentlich ist, enthüllt uns der Jude Sololsky in dem 1935 erschienenen Buch "We Jews" (Wir Juden) auf Seite 280:

"Der sogenannte Jazz, eine Negermundart in der Musik, ist in Wirklichkeit eine jüdische musikalische Sprache, komponiert von Söhnen von jüdischen Kantoren und von jüdischen Chorsängern."

Und was geschah nach dem Krieg: Deutsche Männer und Franen gesiesen sich darin nach der Judenmusik zu tanzen und zu singen. Und heute noch glauben manche mit ihrem Verschwinden in Deutschland etwas Schönes verloren zu haben.

#### Auden in Kanada

Ein in Kanada lebender Italiener schreibt an die römische Tageszeitung "I Tevere" (Nummer 90 vom 11./12. Februar 1938) einen Brief, in welchem er seinen Unmut ausdrückt barüber, daß noch nicht alse Italiener die ganze Größe der Judenfrage begriffen haben. Der Italiener schreibt am Schlusse:

Die Juden Italiens stehen in voller Eintracht mit den Inden in allen Weltteilen. In Kanada haben alle Leute begriffen, daß der Duce der größte Politifer ist. Die Inden aber in Kanada beleidigen beständig den Duce, bald wegen seiner Eroberung Abesständig den Duce, bald wegen seiner Eroberung Abesständig den Duce, bald wegen, weil er ein Freund der Okucs, bald deswegen, weil er ein Freund der Okucs, hald des megen, well mir ünsteren Kumeraden in Spanien zu Hise eilen. So wird es nicht mehr lange weitergehen, herr Direktor. Die Inden werden aus Kanada hinausgeworfen. Gestern abend hatten wir eine Bersammlung. Der Saal war mit kanadischen und italienischen Faschisten gesteckt voll. Es lebe mein Duce! Ihnen münsche ich noch ein langes Leben, weil Sie dieselbe Idee versolgen. Rieder mit den Schwätzern! Immer für Italien und für alle die, die Italien verteidigen!

#### Zalmudjuden

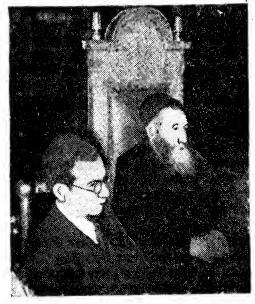

Stürmer-Archiv

Der jüngere ist Nabbi Aaron Chain Halen 3 im mer mann. Trop seiner Jugend wird er schon als ein Meister des Talunds anerkannt. Der ältere der beiden Talundsinden ist Nabbi Chaim J. Korb "Reish Mesinta". Er ist der Leiter der Talundabteilung der hebräischen theologischen Universität. Der Talund enthält die Anleitung zur verbrecherischen Ausnüßung der Nichtjuden.

### Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel! streiger

### Zivitygingil Folgi 10



Buchhalter Tod

Bas wird wohl diefes Jahr noch alles in das Archiv bes Schredens eingereiht werden?



Er fist auf einem falfchen Ei, Merkt er es nicht — reist's ihn eutzwei.



ichlechte Aussichten

Ontel Jonathan ichwimmen langfam alle Telle bavon.



Die Schuapsbuddel

Damit foll die gange Belt besoffen gemacht werden.



Aurswechsel in England?

Das Schiff befand fich in Gefahr, Beil Eben nicht ber Richtige war.



Shredlides Erwachen

"Mein Gott, mer tommt zu teiner Ruf, Gin Albbrud plagt mich immerzu."



Berrechnet

"Wenn mer bloß mußten, wo ber Rechenfehler fredt?"



Desterreichs Presseordunug

"Ru tonnen mer unfere Mufterfoffer einpaden."

### Das jüdische Blutgeheimnis

(The dreadful Jewish Secret of blood)

Die kanadische Zeitung "The Ken to the Mustern" (Januar Ausgabe) schreibt:

Der Großrabbiner **Neofit**, der zum Christentum übergegangen war, wurde Mönch und veröffentlichte 1803 in moldauischer Sprache ein Buch unter dem Titel "Das Christenblut im israelitischen Kitus der modernen Synagoge." Dieses Buch wurde ins Italienische übersetz und zwar im Jahre 1833, ins Griechische im Jahre 1843. Auf Seite 19 schrieb **Reofit**:

"Dieses furchtbare Geheimnis ist nicht allen Juden bekannt. Rur den Chakam (den Doktoren in Israel) und den Rabbinern, die den Titel "Die Hüter des Blutgeheimnisses" führen. Es wird nur von Mund zu Mund den Familienhäuptern überliesert und diese geben es um die Reihe wieder weiter an einen ihrer Söhne, der ihnen am vertrauenswürdigsten erscheint, indem sie furchtbare Drohungen ausstoßen gegen diezienigen, die das Geheimnis zu wahren haben.

Als ich dreizehn Jahre alt war, nahm mein Bater mich in eine dunkle Kammer und nachdem er mir den Haß gegen die Christen als ein Jehovah gefälliges

Wert gepredigt hatte, erzählte er mir, daß unser Gott (Jahwe) besohlen hat, der Christen Blut zu vergießen und es für rituale Zwede aufzubewahren. Mein Sohn, sagte er und füßte mich, du bist jest mein intimster Vertranter geworden. Nachdem du jest zum Wissenden dieses Geheimnisses geworden bist, bist du gleichzeitig mein zweites Ich geworden.

Er sette dann eine Krone auf mein Haubt und gab mir bezüglich des Blutgeheimnisses Erklärungen, wie dieses durch Ichvah zu Urväters Zeiten den Hes bräern offenbart worden ist. Er sagte mir, daß ich in Zukunst einer der Vertrauten des größten Geheimznisses der Israelitischen Religion sein werde. Schreckliche Klüche und Drohungen würden mich treffen, falls ich das Geheimnis meiner Mutter mitteilen würde oder Brüdern, Schwestern oder meiner späteren Chefrau. Ich dürste es lediglich einmal demjenigen meiner Söhne, zu dem ich das höchste Vertrauen besissen würde, mitsteilen.

Auf diese Weise würde das Geheimnis von Bater auf Sohn durch Generationen hindurch bis in tommende Jahrhunderte hinein weitervererbt."

### Papit als Schirmherr der Juden

Kürzlich erschien in Italien ein Buch von G. Natti Dubois mit dem Titel "Ebrei e Cattolici in Italia" (Juden und Katholisen in Italien). Das Buch ist mit der Druckerlaubnis des Erzbischofs verschen. Die Gedanken, die darin niedergelegt sind, sind sozusagen eine halbamtliche Verlautbarung der römischen Kirche. Der Versasser wird nicht müde, für das jüdische Volk einzutreten. Daß und Kampf gegen das Judentum erscheinen ihm als eine Sünde. Die Katholisen müssen nach seiner Meinung den Juden gegenüber eine ganz besondere Nächstenliebe zeigen.

Auf Seite 92 wird solgende Forderung aufgestellt:

"Der Katholik muß aus seinem Herzen, aus seiner Sprache und aus seiner Lebensführung jede Form von Antisemitismus entfernen. Der Katholik darf keine gemeinsame Sache machen mit den Erfindern und den Beförderern des Antisemitismus. Er muß all' das vermeiden, was die Juden beleidigen oder demütigen könnte. Man soll also die Juden lieben? Und warum nicht? Sind sie nicht etwa unsere Rächsten und vielleicht dem Ort und der Religion nach die Allernächsten?"

Auf Seite 93/94 wird die Liebe zu den Juden zu einer katholischen Psslicht gemacht. Es heißt dort:

"Die Inden zu lieben und sie zu kennen, das ist die Pflicht der Katholiken."

Der Heilige Stuhl geht nach dem Zeugnis des Berfassers mit gutem Beispiel voran. Seite 91 schreibt er:

"Die katholische Kirche hat sich niemals mit antisemitischer Betätigung abgegeben. Der Heilige Stuhl kann leicht als ein Schirmherr der Juden gedacht werden."... "Ich denke an Joseph Sarto, an den Heiligen Papit Pius X, der als Pfarrer in seiner Pfarrei anch die Hänser der Juden besuchte, denn er sagte, daß auch die Juden seine Schäschen seien."

Der große Judenhasser von Galiläa, Jesus Christus, hat die Juden, mit denen er zusammenkam, anders behanbelt, als wie der soeden genannte Heilige Papst. Zu seinen Mitkämpsern sagte er: "Siehe, ich sende Euch wie Schafe mitten unter die Wölse." (Matthäus 10, 16). In den Juden sagte er: "Ihr Otterngezüchte, wie könnt Ihr Gutes reden, dieweil Ihr böse seid!" (Matthäus 12, 34). Er nenut sie nicht das außerwählte Bolk, er heißt sie vielmehr: "Die böse und ehebrecherische Art" (Matthäus 12, 39) "Senchler" (Matthäus 15, 7) "Blinde Vlindenleiter" (Matthäus 15, 14). Die notarische Faulheit und Menschenschinderei der Juden war Fesus auch be-

tannt. Er sagte von ihnen: "Sie binden schwere und unerträgliche Burden und legen fie den Menfchen um den Sals. Aber fie wollen dieselben nicht mit einem Finger regen," (Matthäus 23, 4) und zu den Anführern der Inden sagte er: "Ihr Seuchler, die Ihr das Simmelreich zuschlichet vor den Menschen! Ihr fommt nicht hinein, und die hinein .... "Ihr freßt wollen, laßt Ihr nicht hineingeben." die Sanfer der Witmen und wendet lange Gebete vor! Darum werdet Ihr desto mehr Berdammnis empfahen. Ihr Benchler umziehet Land und Baffer, daß Ihr einen Indengenoffen madjet. Und wenn er's geworden ift, machet Ihr aus ihm ein Kind der Solle, zwiefältig mehr als Ihr feid." . . . "Ihr Schlangen, Ihr Otteringezüchte! Wie wollt Ihr der höllischen Berdammnis entrinnen?" . . . . (Matthäus, Kapitel 23).

Wir empschlen ber römischen Geistlichkeit und ihren Päpsten, im Neuen Testament weiterzublättern und aus ben Worten Jesu die Lösung der Judensrage zu erschen, die da heißt: Absolute Bernichtung des jüdisschen Geistes. Dr. H. E.

#### In Schweden kommandieren die Juden

Die in Göteburg (Schweden) erscheinende Zeitung "Den Svenste Rationalsocialisten" vom 5. 2. 38 berichtet:

Kanın hat sich der Sturm wegen der Donations-Profeffnr des Juden Rat etwas gelegt, macht ein neuer Ernennungsffandal von fich reden. Gin judifcher Argt, Berbert Marens, der unr einen med. lie. Titel aufweift, ift feinen beffer geeigneten Mitbemerbern vor= gezogen worden bei der Befegung als Arzt der gnnologischen Abteilung (!) in den Krankenhäusern von Boras und Malmö. Die Sache hat Auffehen erregt, aber wenn man hört, daß Marcus der Cohn eines Professors a. D. Senry Marens, früher am Karolinischen Inftitut in Stocholm, ift, wird fie verftandlicher. Zuerft das "auserwählte Bolf", dann kommt eine Weile gar nischt, — und dann die "dummen Schweden". Wo ist das nordische Herrenvolk geblieben? Versumpft und vergiftet (verheiratet) durch Judenblut, geschlagen mit annptijder Blindheit, ichlapp und entnervt bis anf die Anochen, sonst waren die Standale der letten Zeit nicht möglich! Die jungen nationalen und nationalsozialistischen Parteien werden einer gewaltigen Energie bedürfen, um das Land von dem Parafitenvolf und ihren Lafeien gn be-

### Wer

über den Juden die Wahrheit nicht hören will, ist selbst ein

### Jude oder Judengenosse

Juden und Judengenossen aber haben ein Interesse daran, daß der Welt die Wahrheit vorents enthalten bleibe.

### Der Stürmer

hat sich von niemandem abhalten lassen,

### seit 15 Jahren

die Wahrheit über den Juden in die Welt hineinzuschreien

#### Die lette Nacht

Der italienische Pressedienst "Antivelchevisme" mels det in der Nummer vom 30. Januar 1938 aus den Vereinigten Staaten:

"Groß ist die Jahl der Kommunistenfilme, die in den Kinos von Nenhort laufen. Unter ihnen ist auch der Sowjetsilm "Die Kommune in Paris", der einen Neberblid geben soll über den ersten Versuch, den Kommunismus in Paris im Jahre 1871 einzusühren. Die Indenblätter in Nenhort seiern diesen Film, in dem "eines der größten revolutionären Kapitel in der Weschichte des Menschengeschlechts gezeigt wird". Die jüdische Kritit seiert serner den Sowjetsilm "Die letzte Nacht" mit grenzenloser Begeisterung. Die Inden schreiben: "Es ist der größte Sowjetsilm der Oftoberrevoslution! Seht Euch Mostan während der Nevolutionsunacht an! Es ist wunderbar!"

Wer die Weltansstellung in Paris 1937 besucht hat, hat im Sowjetpavillon den grauenhasten Film "Die lette Nacht" lausen sehen. Dieser Propagandasism soll auf die Mordgier verhetzer Menschen einwirken, um zum Mordsest an den Bölkern aufzureizen. Es ist klar, daß der Jude diesen Film als wunderbar lobt. Der Film "Die letzte Nacht" zeigt das Purim= schlachtsest für die nichtjüdischen Bölker!



Stürmer-Archin

Rabbineranwärter des jüdischen Seminars in Riga (Lettland)

Dort werden fie in die Geheimniffe des judifchen Decorechergesethbuches Talmud eingeführt

Das Rapital ist nicht der herr des Staates sondern sein Diener adoit gitter

### Was man dem Stürmer schreibt

#### Aus Beloit/Wistonsin (USA.):

Lieber Stürmer!

Von allen Zeitzugen, die wir aus der Heimat bekommen, ist und bleibt der Stürmer, den wir seit 5 Jahren lesen, das interessanteste Kampfblatt, und die wirksamste Geisteswaffe gegen den Weltfeind Nr. 1.

Der Führer hat das Bolf vom Judaismas und Bolfchewismus gerettet, er hat der Heimat die berechtigte Stellung in der Welt zurückgegeben und vor allem dem Bolfe beisere Lebensbedingungen ermöglicht. Da fämpst seit 15 Jahren für die Freiheit aus Judas Stlavenketten und warnst immer wieder vor den Gesahren der jädischen Weltpest. Da deckt die täglichen abscheulichen Judereien auf (wieviele mögen niemals an die Deffentlichkeit gekommen sein!) und macht uns mit den unmoralischen Talmudgesehen in sachlicher Weise bekannt. Und was geschieht? Es gibt immer noch Menschen, die Judenkungte sind. Die passende Umgebung für solche Chrvergessenen wären die Komintern in Sowjetzudäa. Dort sinden solche Berräter am dentschen Bolf passende Vetätigung und baldige Seilung von ihrem Bahn. Solche Berräter an ihrer Heimat wissen noch nicht,

daß das deutsche Bolt am meisten von den Juden gehaft wird,

daß der Inde im Ansland durch Presse und Radio das dentiche Volk täglich verleumdet und beseidigt, daß der Inde andere arische Bölker gegen alles Dentsch= stämmige einzunehmen versucht,

daß der Jude die Kirchen und Seften des Auslandes durch widerliches Geschrei für Humanität, Freiheit und Demokratie und gegen Razismus" aufruft

und Demofratie und gegen "Razismus" aufruft, daß der Jude zu diesem Zwed in Großstädten des Auslandes Massenversammlungen veranstaltet, alles Deutsche verhöhnt und in den Kot zieht und den Kührer auf das Gemeinste beseidigt.

daß der Inde die gesamte nichtdentsche Best zum wirts schaftlichen Boyfott gegen Deutschland hept.

Und dennoch stehen noch vicle Deutsche zu den Juden in freundschaftlicher Beziehung. Ist es nicht schlimm genug, daß, wenn ein vom Indentum unterdrückes und ausgebeutetes Bolf sich empört und öffentlich die jüdischen Schandtaten und Verbrechen ausdeckt, sich eine ganze Meute Richtzuden für das "auserwählte Volt" einseht?

Wo ist in der ganzen Welt der Jude zu finden, der sich jemals für einen Arier eingeseht hätte? Diejenigen geistig Armen, welche immer noch vom "auständigen Juden" faseln, sollen einmal 15 Jahrgänge Stürmer vornehmen, alle Rerbrechen der Rassejuden statistisch sest= stellen und diese mit der Zahl der in Deutschland ansfässigen Juden, von 1918 an, vergleichen. Das Resultat wird ein granenhaftes sein und vom sogenannten "anständigen Juden" nichts übrig bleiben.

Wir erleben täglich in der Presse und übers Radio, vom Juden veranlaßte Sethpropaganda oegen alles Dentschstämmige. Antisemitische Bewegungen in anderen Ländern werden hier verschwiegen und echt talmudischer Methode. Denn, totschweigen und lägen sind die wirksamsten Weisteswaffen Alljudas, im Ramps gegen auslehnende arische Bölter. Der Stürmer bringt viele Abbildungen von dieser Mischwose, von denen man sich mit Abschen wendet. Sie sind aber gar nichts gegen die unspmpathischen männslichen und weiblichen Judenfrahen, welche uns auf der Leinwand im amerikanischen Vilm entgegengrinsen und deren mauschelude Stimmen unser Ohr beseidigen. Sier müßte der Stürmer täglich erscheinen, um über all die jüdischen Verbrechen zu berichten.

Dem Stürmer als Vorkömpfer für Rassenreinheit, dem Retter deutscher Francu und Mädchen, dem Selfer der durch Inden Betrogenen, gebührt in seinem unermüdlichen Kauppf die höchste Anerkeunung und Dank. Wir kämpfen tatkräftig mit, klären auf, und geben Dich, lieber Stürmer, von Sand zu Sand. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn noch mehr "Anslandstesenten" uns Stürmer senden könnten.

G. W. D. W.

#### Raffenschänder Jud Adolf Altgenug

Bedenkenlos sette sich der Isjährige Jude Adolf Altegenng aus Hannover über die Gesetze des neuen Reiches hinweg. Er ist schon Smal vorbestraft, darunter Imal wegen Sittlichkeitsverbrechens. Das sette Mal durch Urteil des Landgerichts in Hildesheim vom Angust 1934 zu 2 Jahren Zuchthans. Auch die übrigen Strastaten dieses Hebräers waren ihpisch jüdisch: Die hstahl, Versteilen kommunistischer Flugblätter u. dgl.

Die große Straffammer des Landgerichts in Sildesheim, vor welcher sich Jud Altgeung am 17. September dieses Jahres abermals wegen Rassenschande zu verautworten hatte, bezeichnete ihn als einen völlig afozialen Menschen. In der Verhandlung fennzeichnete er sich als echter Talmudjude.

Am 2. Juni lernte der Altgenng in Sannover die beutsche Chefran R. fennen. Gie ist eine eheverunglückte Frau und ergählte bem Juden die Schattenseite ihrer Che. Rach dem Talmud haben Richtjuden keine gultige Ehe. Deshalb konnte den Juden auch der Umstand, daß die R. Chefran ift, nicht baran hindern, fie zur Lösung ihrer Che zu veranlassen. Das judische Houchelange zerriß der Fran die Vernunft und pflichtgemäße Rücksichtnahme auf ihren Mann. Nach furzem Zureden war die kopflos gewordene Frau bereit, den "Goi" zu verlassen und das Spielzeug des Inden zu werden. Man verabredete, gemeinsam Sannover zu verlassen. Bereits am Abend des 6. Juni 1937 wurde die Talmudreise in Richtung hilbesheim angetreten. In der Rähe von Grasborf wurde Station gemacht und später im Walde übernachtet. Sier fand das erfte Talmudtreffen ftatt. Rach dem von ber Frau gebrachten Opferdieust erzählte der Jude der entführten "Goja", daß er schon einmal eine Fran "tot" gemacht habe. Er brobte ihr bas gleiche au, wenn fie sich von ihm abwenden sollte. Durch diese Drohung wurde bie R. für weitere Talmndzwede gesügig gemacht.

Mit echt jüdischer Frechheit erklärte Jud Altgenug der eingeschüchterten Frau, daß er den Verkehr mit ihr wiederholen wird, selbst auf die Gefahr hin, daß man ihm dasür "den Nopf abhacken" oder ihn ins Konzentrastionslager stecken würde.

Das Hildesheimer Gericht bewies mit dem Urteil seine gesunde Ansicht, daß man mit milben Strafen einem Rasseschänder nicht beikommen kann. Es schickte den Talmudverbrecher auf 5 Jahre ins Zuchthaus unter Aberskenung der bürgerlichen Chreurechte auf die Dauer von 6 Jahren.

### Jud Gustav Mahler

Nach dem Weltkrieg brach die Indennussik wie eine Springflut in Deutschland ein. Deutsche Tondichter wursen an die Wand gedrückt, oder konnten sich nur mit größter Schwierigkeit durchsehen. Stahl irgend ein jüsdicher Komponist seine Musik aus den deutschen Alassikern zusammen, dann setzte der ganze jüdische Musikalienshandel und das Konzertwesen, das zum größten Teil in Indenhänden war, seine jüdische Reklametrommet in Beswegung und der jüdische Tonschmierer seierte seine Triumphe.

So ging es auch mit dem mniskalischen Oberjuden Gustav Mahler. Seine "Werke" beherrschten das musiskalische Deutschland. Und was waren seine Symphonien wert? Was sich nicht an Nichard Wagner ansehnte, war aus Anton Bruchner gestohlen. Dazwischen hinein setzte der Jud schmalzige Schlager, die an die übelsten Wassenschuser anklangen. Das ganze Tongewirr wurde dann unter riesigem Auswand dem deutschen Volk angeboten!

Niemand durste es wagen, Gnstav Mahler's Musik anzugreisen. Nach der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus in Dentschland verschwand Gnstav Mahler aus den dentschen Konzertsälen. Auch in den außerdeutschen Ländern taucht Jud Mahlers Musik nur selten auf. Nun hören wir sogar von einer niederschmetternden Beurteilung des jödischen Mahler-Werkes "Lied von der Erde" in einer jödischen amerikanischen Zeitung. Der wackere Kämpfer Saus Brüdner schreibt darüber in der Musikzeitschrist "Das Dentsche Podium" in der Nummer vom 7. Mai 1937:

"Nach längerer Zeit hat das berühmte Boston Shmphonie Orchestra es unternommen, in Neuhork wieder einmal dieses Werk Mahlers zu bringen, das dieser selbst als das persönlichste bezeichnet hat, das er komponiert habe. Die Aussührungen sanden am 12. und 13. Februar in der Carnegie Hall in Neuhork statt.

Das "Lied von der Erde" erhielt vom Rezensenten bes Neuhorker Blattes eine Kritik, wie sie dieses Werk wohl noch nie ans jüdischem Munde erhalten hat. Die Würdigung spricht eingangs davon, daß es undenkbar sei, jemals von der Sterilität, Konventionalität und der weischen, pessimistischen Stimmung dieser Musik überzeugt

zu werben. Dann heißt es unter anderem, daß die beste Seite des "Liedes von der Erde" eine abgedroschene Mesodie, eine sentimentale Tranrigkeit und Mesancholie enthalte. Durch die ganze Partitur warte man vergebens auf einige originelle und besondere Ideen. Zum Schluß heißt es, daß es bedanerlich sei, wenn die wertvollen Kräste des Orchesters sich mit derartig übersstüffigen Angelegenheiten besassen.

Ob dieser Worte begann ein großes Manscheln in allen jüdischen Redaktionen Amerikas und auch Europas. Selbstverständlich sest sich auch sofort die "Neue freie Presse"
in Positur und läßt sich in einem eigenen Drahtbericht ihres koscheren Remorker Mitarbeiters, Mister Dr. Strauß, ein paar Spalten telegrasieren, die in den Worten gipseln:
"Wie haben wir eine derartige Benrteilung zu verstehen, die für uns Menschen aus dem enropäischen Bildungsstreis völlig unsahder erscheint?"

Natürlich kanzelt auch Mister Strauß seinen Kritiker-Kollegen und Rassegenossen gehörig ab, er liest ihm die Leviten, daß es einem ganz bange werden könnte um den Indenknaben in Renyork, der in einer schwachen Stunde einmal vergessen hat, was er der Rasse und dem Bolke Israel schnldig ist, das füreinander bürgt.

Er hat "die Menschen ans dem enropäischen Bildungs-freis" aus dem Häuschen gebracht. Als "Menschen" wers den von den Juden aber nur Juden angesehen. Die Nichtsinden sind für sie Tiere in Menschengestalt.

#### Amerika unter der Fuchtel der Auden

Die jüdische Neuhorker Zeitung "Der Tag" schreibt in ihrer Ausgabe vom 9. April 1936:

"Die Juden in Amerika stellen insolge ihrer Ansahl, Interessen und Fähigkeit eine große politische Macht dar. Sie haben sich diese Macht nicht augeeignet, sie gehört ihnen von Rechts wegen. Deshalb üben sie diese Macht auch aus, wie sie es für richtig halten."

Die Juden gestehen also zu, was der Stürmer schon immer gesagt hat: Amerika besindet sich unter der Fuchtel der Inden.

#### Juden in Griechenland

Vielsach herrscht die Ansicht, die Juden seien erst nach der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 in die ganze Welt verstreut worden. Das stimmt nicht. Dieses Nomadenvolt war schon viele Jahrhunderte srüher in verschiedenen Ländern zu Gast. Das beweist auch solgende Melbung des "Sentines" (Chicago) vom 23. Dez. 1937:

"Frau Bella Mazur, eine amerifanische Archäolosgin, hat auf alten Grabsteinen in Griechenland hebräische Inschriften entdeckt. Die Funde weisen nach, daß minsbestens 600 Juhre vor Christi Geburt Inden in Grieschenland gelebt hatten."

#### Aberall Juden!

Die italienische Zeitung "I Regime Fascista" führt in der Nummer vom 22. Januar 1938 ein kleines Verzeichnis von Schriftleitern und Mitarbeitern der Pariser Zeitung "Populaire", des Blattes des Juden Vlnut, an. Diese Schriftleiter heißen:

Rosenfeld, Hermann Moch, Ihromfti, Weil Reynal, Cohen, Goldichild, Moati, Ricolich, Liebermann, Schleffer, Angelo Tascadetto Leroux, Deutsch, Modiano, Oppensheim. Hirschowig, Schwarhengruber, Haußer, Imre Guosmai. Dirsch, Schermann, Maria Luise Hermann.

Juden! Lauter Juden!

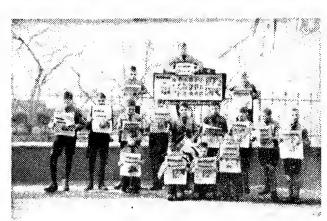

Stürmer-Archte

Jungvolkpimpfen aus Niederberg firs. Euskirchen lefen eifrig den Stürmer

Ein Dolk das den Juden jum herrn im Lande macht geht ju Grunde

### Charafterlos

Es gibt charaftervolle und charafterlose Menschen. Wie weit die Charafterlosigkeit mancher Menschen geht, das erfahren wir aus der in Windhuf (Südwestafrika) erscheinenden Beitschrift "Beranda-Stunden" (Dezember 1937). Dort lesen wir:

#### Weiße Lehrer einem farbigen Schulleiter unterstellt

Großes Aergernis hat unter der meißen Benölferung der Union die Rachricht hervorgerufen, daß in der der Ausbildung farbiger Schulmenter dienenden Edute der Mheinischen Miffinn in Borcefter weiße Lehrer einem farbigen Schutleiter unterstellt worden find. Alls die Ernennung des Burbigen gum Schulleiter bekanntgegeben wurde, legten die damals an der Schule tätigen acht weißen Lehrfrafte famt und fonders geschloffen ihre Aemter nieder und das Unterrichtsministerium mußte ihnen andere Stellungen verschaffen, da das Wesek vorichreibt, daß Weiße, zu deren Borgesettem ein Richtweißer ernannt wird, auf die sofor= tige Berjehung in ein anderes Amt mit den gleichen Bezügen Auspruch haben. Rach der anderweitigen Unterbringung der gurndgetretenen Lehrfrafte murden die freigewordenen Stellungen jedoch wieder ausgeschrieben, und es gingen auch eine Menge Bewerbungen samohl von Weißen als anch von Richtweißen ein. Ohnohl fich unter den Letteren Lente mit akademischen Graden befanden, entschied fich der Ausschuff, dem die Beschung der Stellen obliegt, für die weißen Bewerber. Unter der europäischen Lehrerschaft hat diese abermatige Bahl Weißer zu Untergebenen eines Richtweißen um fo mehr boses Blut gemacht, als sie nach einer geflissentlichen Richtachtung des Protestes der gurudgetretenen acht meißen I ten empfohlen!

Lehrfräfte anssieht. Die Ortsgruppe des Südafrifanischen Lehrerverbandes in Worcester hat denn auch beschloffen, die weißen Lehrfräfte, die auf die Stellungen nicht verzichten, nicht anzuerkennen. Hebrigens haben drei der neumnge= stellten weißen Lehrer ihre Bewerbungen inzwischen zurüdgezogen.

Man braucht nicht erst nach Afrika zu gehen, um zu erfahren, daß es neben charaktervollen auch charakter= lose Menschen gibt. Die Charakterlosigkeit het dazu geführt, daß in Europa und Nordamerika weiße Völker fremdraffige Anden gleichberechtigt machten und ihnen das Recht verliehen Beamte und damit Borgefette von Richtsuden zu werden.

#### Norbildlicher Beschluß der Groß-Gerauer Volksbank

Der Auffichterat und Vorstand der Groß= Ge= raner Bolfsbauf e. W. m. b. S. in Groß= Wc= ran (Gan Heffen-Raffan) hat am 3. Februar 1938 folgendes beichloffen und burchgeführt:

- 1. Alle Inden werden fofort aus der Genoffenschaft ausgeschloffen, gang gleich, ob fie Evargnthaben oder Aredite haben oder nicht.
- 2. Die Bankleitung hat famtliche Wirtschaftsverbin= bungen mit Inden gelöft.
- 3. Das Weld für Aredite fließt nur noch dentschen Bolfsgenoffen gu und den Inden werden feine Zinsen für ihr ergannertes Kapital mehr bezahlt.

Bur Rachahmung auch den anderen Ban=

#### Aud bleibt Aud

Die jübische Zeitung "Jewish World" (London) schreibt in ber Rummer bom 22. Coptember 1915:

"Niemand wird behaupten wollen, daß der Sohn eines Kapaners oder eines Indianers als Engländer betrachtet werden kann, wenn er in England geboren ist. Dasselbe gilt auch für die Auden."

#### Die Hobofa in Homburg v. d. H. The Generalvertreter Neuhaus in Köln

Lieber Stürmer!

In Somburg v. d. S. befindet fich die Buddingunlver-In Somburg v. b. y. befinder sig die Endougenver-und Bonbonsabrit "Sobvsa". Ihre Juhaber sind die wasche echten Juden Julius Sirsch und Frau Faund Sirsch Wwe. Die Firma ist eine G.m.b.S. Geschäftssührer ist Julius Sirsch. Das Anddingpulver wird in kleinen Kädchen gelie-fert, auf deren Rücksiete steht: "Sobosa G.m.b.S., Soms burg v. d. S. Generalvertreter: Benno Reus haus, Koln, Ubierring 48". Auch Benno Kens hans ist ein Rafsejnde. Rachdem man ihn aber in seinem Wessicht nicht so gleich als Fremdrafsiger erkennt, ist es ihm leicht, sein Anddingpulver und seine Bonbons zu verkausen. Die meisten Befchäftsleute, Die ich bisher gesprochen habe, mußten nicht, bag fie es mit einem Juden gu tun hatten. Jud Menhaus befist auch die Frechheit, feine Morrespondenz mit dem "dents fchen Gruß" zu unterzeichnen.

Lieber Clurmer! Das Mheinland ift gu einer Sochburg bes Ralionalfozialismus geworden. Mein auftändiger Dentscher tauft mehr beim Juden. Rachdem fich die "Sobofa" und ihr Generalvertreter fo glanzend zu tarnen verstehen, ift en not-wendig, daß Du, lieber Stürmer, die Allgemeinheit barüber

#### Kleine Nachrichten

#### Was das Wolf nicht verstehen kann

Der praft. Argt Dr. Sans Bagmaner, wohnhait am Linbengang I zu Lidwigshafen a. Mh. Gartenstadt, macht Ein taufe in dem Inden Barenhans Schwoller in Mannheim, Sau-jig fahrt bei ihm das Liejeranto der Indensirma vor und bringt ihm die Waren ins Haus.

Der Baner Schiller in Ginhaus, Gemeinbe Ball (Be; Miesbach Obb.) hal ein Aufbaudarteben erhalten. Bum Daufe dajur faufte er non diefem Geld beim Biehjuden Euglander in Schaftlach zwei Rinder.

Der 2. Beigeordnele von Schmelz (Caarpfatz), Matth. Scheidt, pflegt mit der Judin Marg aus Schmelz auf offener Strafe Unterhaltungen.

Die "Deutsche Familien-Illuftrierte" in Berlin nimmt Anzeigen der befannten Judenfirma "Deutsche Warner Corfet-Coms pann m. b. B." in Damburg auf.

Der Rechtsanwall Dr. Muguft Roedel, wohnhaft am Cenbfingertorptaß 1 gu Munden, vertritt Juden vor Bericht.

Der Ateifchermeister Dermann Thielemann, wohnhail am Sobeweg 44 3u Salberstadt und seine Familie nehmen die Sitse bes Judenarztes Dr. Crobn in Anspruch.

Der Rechteauwalt Dr. Werner Lüjebrink in Hagen i. 28. verteidigte mit großem Wortschwall den Inden Morit Loewenstein aus Duffeldorf vor dem Bezirksverwaltungsgericht.

Die Damenschneiderin Therese Brunner in Dietjurt (Alltmuhl) pftegt die Budin Aronowith.

Der Baner Lüer Precht aus Riede (Arcis Grafichaft Hona) handell mit dem Inden Grunberg aus Onfe.

Der Rechtsanwall Dr. Hans Schatter, wohnhaft in ber Wilbeimftraße 3a zu Plauen i. B., vertritt mit Bortiebe Juden. Bor furzem hat er auch ben Rechtsichut bes Juden hermann Frankenberg übernommen.

Bei ber Judenfirma Beruftein & Meger Bedname Saife & Cie.) in der Wolfftrafte 12 gu Röln beziehen folgende Firmen: Bith. Entorf, Rüruberg, Buft & Thanfelber, Rüruberg, Baldmann & Alein, Rurnberg, Sans Dietrich, Dof i. Ban, Berm. Fiedler, Fürth i. Ban., Billi Rett, Fürth i. Ban., Sans Dhr= ner, Fürth i Ban, Hermann Heger, Afchaffenburg, Gurdinenshaus Bamberger, Frankfurt a. M., Warenhaus Hans M. G., Frankfurt a. M., Cohr, Teppide, Frankfurt a. M., G. Müller, Frankfurt a. M., Gardinenhaus Oreans, Frankfurt a. M., Ends haus Cohne, Frankfurt a. M.

Der Bauer Derberg in Werl-Mfpe (Kreis Lippe) unterhäll geichäftliche Beziehungen zu Inden.

Die "Migemeine Deulsche Konditor=Zeitung" in Munchen nimmt Anzeigen der befannten judischen Liforfabrit Landauer & Macholl in Seitbronn a. R. auf.

Die Firma Geraer Glashüttenwerte G.m.b.B. in Geraberg (Thur) faßt fich von dem Judenanwatt Dr. Seinrich Micrans der Rat in Berlin vor dem Reichspatentamt vertreten.

Die Frau bes Bürgermeisters Otte in Binninghaufen bei Sannover macht Geschäfte mit dem Buden Lehmann in Bar-

Der Bauer Mughof-Ralafeld und ber Bauer Ludwig Bods mann in Botel (Arcis Wiedenbrud) machen Biehgeschäfte mit dem Juden Mag Beinberg in Rheda.

Der Bg. Baul Babedi, wohnhaft am Chauffeehaus in Brandenburg (Savel), läßt feine Familie von dem Indenarzt De, Arohner behandeln. Huch den Indendottor Landsberger hat er zu Rate gezogen.

Trob wiederholter Ermahnungen beschäftigt ber Baner Auguft Sud ans Föhrste bei Misch (Leine) den judischen Tierarzt Rosenthal.

Die Rafao- und Schofosabenjabrif "Wilma" (Bujtav Daube) in der Priegnihitrage 41 gu Dreoden R 6 beschäftigt schon feit Jahren den judischen Bertreter Fall. Auf Borhalt erklärt Berr Danbe, er dente nicht doran, auf die Mitarbeit des Juden

Anläktich des (Seburtstages der Jüdin **Deutsch in Mußbach** (Saarpjalz) stalteten der Architeft **Meimers** von Haardt (bei Rouftadt a. d. Weinstraffe) und seine Chefrau (Tochter des verstorbenen Pfarrers Bideisen) der Budin einen Gratulations. besind ab und brachten Btumen mit.

Der Schuhhändter Weorg Rühl aus Romrod (Kreis Alsfetd) unterhält geschäftliche Beziehungen zu dem Juden Isidor Lorich in Romrod.

Der Baner Bag von Sof bei Cbrach macht Beschäfte mit dem Juden Oppenheimer aus Afchbach.

Die Banern Sarm Schulte in Ammersum (Breis Leer) und Tamme Santen in Filfum machen Geschäfte mit bem Biehinden Bolad in Leer. Der Landwirt Gilert Specht in Filfum war feinem Bruder bei der Biehabtieferung an den Juden Grunberg

Der Rechtsauwalt Dr. Bangert in ber Ofterftraße gu Witte mund (Ban Wefer Ems) vertritt den Inden Ihno Beinberg in Gfens (Oftfriest.) bei der Gintreibung von Forderungen.

#### Neue Stürmerfäften

Rene Cturmerfaften wurden errichtet:

Oftsechad Grömit, NGDNP. Ortograppe Differend Gromis, MSTUS. Ortsgruppe Silverhausen bei Dingesslädt (Cichsseld), NSDUS. Ortsgruppe Heberstedt bei Dingesslädt (Cichsseld), NSDUS. Ortsgruppe Bella bei Dingesslädt (Cichsseld), NSDUS. Ortsgruppe Bolla bei Dingesslädt (Cichsseld), NSDUS. Ortsgruppe Nönigsberg (Pr. Saarlandring), NSDUS. Ortsgruppe Baierurain (Post Linden bei Ottersing), USDUS. Stütpnust Würnberg. Baumareinistrade.

Rurnberg, Banvereinstrafe, Betriebszeilenobmann ber Faun-2derfc

Bad Arozingen Baden), AZDAP. Ortsgruppe Bielejeld, Pg. Ewald Schleej, Vielejeld, Drewer Ejch Ar. 2 Erlenbach, Amt Buchen, AZDAP.

Berlin (Polsbamer Bahuhof), Poftamt Berlin 28 9 Raftatt, Bg. D. J. Engbarth, Raftatt, Hildastraße 20 zufam-men mit ben Männern des 44-Ref. Sturmes 1,86.

#### Nachtrag

In unserer Rollig in Nr. t4/1937 leist uns herr hermann Meves aus Mägbesprung mit, bag er bafür Gorge getragen hat, daß Inden in seinem Kurhans nicht mehr aufgenommen werden.

#### Ein Vergleich

Zwischen dem Rechtsauwatt Dr. Mitath in Berlin und bem Stürmer fam jolgender Bergleich guftande:

- 1. Der Riager, Rechtsamwalt Dr. nifath, erflart chremvörtlich, daß er, ats er das im Stürmer Nr. 5/37 genannte Schrei-ben an den Inden Obermager fandte, nicht gewußt hat, daß dieser Inde ist und daß er wegen Sittlichkeitsverbrechen verurteitt worden war.
- Der Mäger, Richtsanwalt Dr. Ritath, nimmt bie in seinen Schriftsthen anigestellten Behanptungen der Bertenmonng mit bem Ansbend bes Bebanerns gurud und erflart, bag biefe jeder Grundlage entbehren.
- Der Stürmer erklärt hierauf, daß er die an das Verhalten des Michgers, Mechtsauwalt Dr. Mifath, im Zalle Obermager gefnüpften Schluffolgerungen als erfedigt ansieht.

### Entdekte jüdische Geheimnisse!

Die Berlogenheit der Juden ift grenzenlos. Benn von ihrem bernchtigten Talmud die Rede ift, fo betenern bie Juden und schworen hoch und heilig, daß der Talmud ein "heiliges Buch", fei, in dem gar feine verwerflichen Dinge enthalten wären. Ja: Die neueren Talmud-Rusgaben find alle zenfuriert. Es find alle Stellen forgfältig weggelaffen, die dem Gojim nicht angenehm find. Itber das Ausgelaffene aus den fechs Traftaten des Talmuds schrieb Br. A. Lussenszhy ein

### "Chesronoth"

haschschischa sedarim

Die papstlich zensurierten Ungeheuerlichkeiten bes Talmubs und seiner Erklärungen. Preis AM. 2 .-

hallplat 5

Bu beziehen durch die

#### Großdeutsche Buchhandlung

Karl Holz

Nürnberg-A. Poftfcheckonto 22181 Mürnberg

Was nicht Rasse ist auf dieser Welt, ist Spreu! Adolf hitler

## Bank der Deutschen Arbeit A.G.



Märkisches Ufer 26/34

Hauptsitz Berlin

Wallstraße 61/65



#### Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 1937

Bon Ausführungen über bie allgemeine Birtichaftslage glauben wir abichen gu tonnen, denn in einem autoritaren Staat mird das Biel burch Die palitifche Fahrung beftimmt; unfece Aufgabe ift, in eigenet Berautwortung mitguhelfen.

Un der Spibe der wirtichaftlichen Beichehniffe fteht der Bierfahresplan. Er ift im Gelingen, wogn die außenpolitischen Erfolge, hervorgerufen durch die Zusammen-schweißung aller Deutschen durch ben Führer, beitragen.

3m Berichtsfahr hat fich unfer Justitun gut meiterentwideln tonnen. Ueber die am 11. Januar 1937 burchgeführte napitolerhohung haben wir bereits

Im Borjahr ausführlich berichtet.

Die Bilanglumme hat sich von RW. 351 Willionen um RW. 89 Millianen auf RW. 440 Millionen erhöht. Die Kontofarrenteinlagen haben um rund RW. 72 Millionen, die Spareinlagen um rb. RW. 5 Millionen zugenammen.

Die Umfage auf einer Seite bes hauptbuches betrugen: 

Die Angahl ber Befalgichaftsmitglieber ftieg van 633 um 118 auf 75t.

Das Mertpapiergeichaft war lebhaft. Bon ben im Jahre 1937 aufgelegten An-leihen bes Reiches fannten wir RM, 87 Millionen unterbringen. Die Simme der neu bewilligten Kredite beläuft sich auf rd. RW. 88 Willionea. Die Bastion Schuldner ist dabei oan RW. 107 Willionen um RW. 12 Willionen aus RW. 119 Willionen gestiegen.

Die Danernden Beteiligungen haben sich burch hingulauf einiger Beteiligungen und burch Berfauf anderer Beteiligungen — befanders ermähnen möchten wir den Bertauf von Dyderhoff & Widmann-Altien — per Salda nur geringfügig erhöht. Unsere Gesellichaft ist nunmehr an solgenden Firmen mit gräßeren Beträgen be-

Dentiche Sachversicherung A. G., Berlin-Snmburg Frontsurter Boden A. G., Frantsurt am Main Hamburg-Bremer Rudoerst Trungs A. G., Hamburg Bolfäsürsarge Lebensversick ungs-A. G., Hamburg Ratianalbant M. G., Effen

Aus genoffenichaftlichen Beteiligungen bestehen haftungeverpflichtungen in Dobe van RM 4900,-. Die Stinghlungsverpflichtungen auf nach nicht voll bezahlte Aftien beiragen RM 7 496 725,-..

Rach dem Reichsgefet über bas Rreditmefen beträgt bie Liquiditat: 
 Barreferve
 RM
 15 884 000,—

 Bechsel
 RM
 68 740 000,—

 Bertpapiere
 RM
 132 702 000,—
 MM. 217 326 000.—

gegenüber ben Gefamtverpflichtungen

nach § 16 des Reichsgesets über bas Kreditm: en nan RM. 321 948 000,— = ca. 67, % nach § 11 des Reichsgesets über bas Kreditwesen ion MM. 402 642 000.— — ca. 5/ % Rechnet man den varsiehenden . . . RW 217 326 000, steiner nam ort burgereinen 321 22000,—
bie Sheaf van RW. 1 622 000,—
bie Vantguthaben von RW. 20 945 000,—
jawie die ersttlassigen Wechsel, die
in den ersten drei Wonaten 1938
reichsbanksähig werden RW. 49 163 000,—

- 9197. 289 056 000.-

hingu, fa ergibt fich eine Liquibitat van ca. 90 % bzw ca. 72 %. im Jahre 1937 haben wir von bem eigenen Afgept feinen Gebrauch ge-

t Eigene Andassamentsverdindlichkeiten betrugen om 3t. Dezember 1937 49 663 659,50, die wie im Norjahre im Dandel wit erstklassigen Akzepten MM 49 663 65 entstanden sind

Die gesamten Erträgniffe 1937 begiffern fich nach Barmegnahme van Abichreiund Bertberichtigungen auf RM 12 101 068,64 gegen 1936 HM 6 746 234,84.

Dagegen find die Aufwendungen gestiegen: Bersonalauswendungen sowie Ausgaben für joziale Zwede von RM. 2 968 247,75 auf RM. 3 454 702,84, dorumter die Ausgaben für joziale Zwede einschließlich der jozialen Abgaben und der Wohlschriebeinrichtungen von RM. 567 747,66 auf RM. 723 163,79. Sinzu fommt noch die Zuweisung an den Vensiansverein, die wir noch besanders behandeln werden, mit RM. 2000 000,--, so bağ bie Personalausgaben sür saziale Zwede insgesamt NM 2723 163,79 betragen. Sonstige Handlungsuntosten von RW. 1428 627,05 auf RM. 1 970 053,13, Steuern van RM. 758 152,14 auf RM 1 806 323,64.

Muf Grundstude und Bebaude haben mir 1937 RM 1 065 211,34 gegenüler 1936 RM. 141 813,65 abgefchrieben.

Die Begüge des Barstandes betrugen für 1937 einschließlich einer Nachzahlung für 1936 MM. 166 821,30. Für ein Witglied besteht ein Bensiansoertrag.

Der Auflichtstrat erhielt für 1936 RM. 22 777,55 und on Sigungegelbern für 1937 RM, 566,61. Die Bergutung für bas Berichtsjohr fteht noch nicht fest und tann baber erst im nächten Geschäftsbericht genannt werben.

Die Gewinn- und Berlustrechnung ergibt einschlich bes Bartrages van RM. 238 572,56 einen Gewinn von RM. 1 547 658,84 Wir schlagen var, hiervan

RM. 1 250 000,- jur Ansschüttung einer Dividenbe oan 5% ju verwenden und ben Reft van

RD. 297 658,84 auf neue Rechnung borgutragen.

| beutiche Bau-Aftiengefelicaft, Berlin<br>Deutiche Lebensversicherung A. G., Bie                                                                                                                                  | ı<br>erlin                      |                               | Бi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----|
| 28 JA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                     |                                 | and the second second         |    |
| Attiv                                                                                                                                                                                                            | RW.                             | RM.                           | 1  |
| 1. Barreferoe  a) Kassenbestand (beutsche und ausländische Rahlungsmittel)                                                                                                                                       | 6 820 938,54                    |                               | 14 |
| b) Guthaben auf Reichsbankgiro- und Boft-                                                                                                                                                                        | · ·                             | 45.004.000.44                 | '~ |
| (hedfonta                                                                                                                                                                                                        | 9 263 151,57                    | 15 884 088,11<br>1 622 181,28 |    |
| a) Wedset (mit Ausschluß von b bis d) .<br>b) eigene Alzevte                                                                                                                                                     | 117 903 103,68                  |                               |    |
| o) eigene Ziehnugen<br>d) eigene Bechfel ber Kunden an bie Order<br>ber Bant                                                                                                                                     | _                               | 117 903 103,88                |    |
| In der Gesantsumme 3. enthalten: Reichs-<br>mark 68 740 405,13 Bechsel, die dem § 21<br>Abs. 1 Ar. 2 des Bantgesebes entsprechen<br>(Haubelswechsel nach § 16, Abs. 2 des<br>Reichsgesehrs über das Kreditwesen) |                                 | ĺ                             | =  |
| 4. Eigene Wertpapiere  a) Anleihen und verzinsliche Schahanweisinngen bes Reichs und der Länder.  b) sanstige verzinsliche Wertpapiere  c) börsengängige Dividendenwerte                                         |                                 | 139 041 914,01                |    |
| In ber Gesamtsumme 4. enthalten: Reichs-<br>mark 132 702 455,15 Wertpapiere, die die<br>Reichsbank beleihen darf                                                                                                 |                                 |                               |    |
| 5. Konfortialbeteiligungen<br>6. Kurzfällige Forbernngen unzweifelhafter Boni-                                                                                                                                   |                                 | 635 752,76                    |    |
| 6. Kurzfällige Fordernigen unzweifelbafter Bontita und Liquidität gegen Kreditinstitute .<br>Davon sind RM. 20 695 480,58 täglich sällig (Nastraguthaben)                                                        |                                 | 20 945 480,58                 |    |
| 7. Schuldner<br>a) Arcditinftitute<br>b) janftige Schuldner<br>In ber Gesamtsumme 7. enthalten:                                                                                                                  | 11 300 824,20<br>108 027 123,45 | 119 327 947,65                |    |
| aa) RW. 4 125 925,01 gedeckt durch<br>börfengängige Mertpapiere<br>bb) RW. 92 096 414,36 gedeckt burch<br>langtige Sidverbeiten                                                                                  |                                 |                               |    |
| A Shuathelen und Grundichulben                                                                                                                                                                                   |                                 | 12 040 38t ,74                |    |
| 9. Cangliffige Musteihungen gegen Rammunal-                                                                                                                                                                      |                                 | <b>2</b> 31 257,89            | 13 |
| 40. Beteiligungen (§ 131 Abf. 1 A II Rr. 6 bes                                                                                                                                                                   |                                 | 9 103 448,95                  |    |
| Davon sinb AM. 875 910,35 Beieiligungen<br>bei anderen Krebitinstitulen<br>Stand am 1. 1. 1937 R.W. 8 978 439,15<br>Bugang R.W. 3 778 416,40                                                                     | 1                               |                               | 1  |
| Abgang MM. 3 633 405,60<br>Absorbing MM. 20 001,—                                                                                                                                                                |                                 |                               |    |
| 11. Grundstide und Geschube a) dem eigenen Geschäftsbeirieb bienenbe                                                                                                                                             | 3 000 000,—<br>190 000,—        | 3 190 000.—                   |    |
| Abjang RW                                                                                                                                                                                                        |                                 |                               |    |
| 12. Gelchäfts und Beiriebsauslatung . ————————————————————————————————————                                                                                                                                       |                                 | 1,                            | 11 |
| Mbgang RM. 549,50<br>Abschreibung RM. 295 490,41<br>13. Pasten, die ber Rechnungsabgrenzung dienen                                                                                                               |                                 | 115 764,80                    |    |
| 10. pulten, Die Det Rechnungungtengung bienen                                                                                                                                                                    | C                               | 440 044 000 45                |    |

#### Bilanz zum 31. Dezember 1937 14 In den Altiven sind enthalten: a) Forderungen an Kangernunternehmen (einschl. der unter den Kerbindlickfeiten aus Aufglichaften, Wechjels und Schothingschaften sowie aus Gewählreistungsverträgen und unter den Indasiamentsverdindlichteiten — Passiva 9 und 10 — enthaltenen) d) ausweispslichtige Farderungen an Mitglieder bes Varstaubes, an Geschäftssihrer und an andere Persanen und internehmen gemöß geschlichem Formblatt dem 17. 1. 1936/29, 9. 1937 c) Anlagen nach § 17 Abs. 1 des Reichsgesesses über das Kredinossen MM. 1 922 922,83 158 965.33 5 232 311,29 Areditivesen ach § t7 Abs. 2 bes Reichsgeletes über bas Rreditwesen (Affiva 10 unb 11) 12 293 448,95 Paffiba 335,752,76 32t 612 850,34 321 948 603,10 80 693 849,60 40 751 050,8 25 000 000,-Grundlapital Rejerven nach PBG § 11 a) geseliche Reserven b) soussige (jreie) Reserven nach KBG § 11 9 100 000,-1 300 000, Radfellungen Baften, die ber Rechnungsabgrenzung dieuen Reingewinn Reingeminn Gewinnvartrag aus bem Varfahr Gewinnvartrag aus bem Varfahr Gewinn 1937 Eigene Ziehungen im Umlauf Berbinblichteiten aus Vargichaften, Wechfelund Schedbürgschoften sawie aus Gemährleistungsverträgen (§ 131 Abs. 7 des Aftiengefehres) Eigene Indassamentsverbinblichteiten a) aus weiterbegebenen Bankafetten b) aus eitgenen Wechseln hart Kunben an die Order der Rant o) aus fanstigen Rebistantterungen 1 547 658,84 3 555 548,31 49 663 659.50

#### Gewinn- u. Verlust-Rednung zum 31.12.1937

402 642 452,70

321 948 603,10

12 339 641.20

|   | Aufwenbungen                                                                       | RW.                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| , | Berfonalaufwendungen sowie Ausgaben für soziale Zwede und Abohlsahriseinrichtungen | 3 454 702,84                 |
| • | Sauftige handlungeuntoften                                                         | t 970 053,13<br>1 806 323,64 |
|   | Abschreibungen . RM. 20001,—<br>b) Grundfüde und Gebäude . RM. 1 065 211,34        |                              |
|   | c) Gefchalts und Betriebsausstottung . R.M. 295 490,41                             | 1 380 702,75                 |
|   | Rudftellungen für bestellte Einrichtungegegenstände                                | t 80 200,                    |
|   | Arbeit e. V.                                                                       | 2 200 000,                   |
|   | Partrag aus 1936                                                                   | 1 547 858 84                 |

11 In den Kassen sind enthalten:
a) Berbindlichseiten gegenüber Kanzernunternehmen
b) Gesamtverpsschimelen stad in Abs. 1 kbs. 1 des Reichsgesetes über das Kredimesen stad is 12 und 8).
o) Gesamtverpsschimelen stad is 16 des Reichsgesetes über das Kreditwesen (Passina 1 und 8).
12 Gesamtes hastendes Eigensapital nach § 11 kbs. 2 des Reichsgesetes über das gesetes über das Kreditwesen (Passina) aund 4).

|                                                                                                            | 12 339 641.20       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Grträge                                                                                                    | 98 m.<br>238 572,56 |
| Bortrag aus 1936<br>Erträge aus Ziusen, Provisianen, Wechseln, Sorien, Devise<br>Effeten und Beteiligungen | n,                  |
| Sanftige Erträge                                                                                           | 568 718,47          |

#### Bank der Deutschen Arbeit AG

Der Borffanb:

Rubolf Lencer Carl Rofenhauer, Borfiger Aboif Gegrhalter August Chriftoffel, ftellv. Seing Reltbauer, ftellv.

Rach dem Ergebnis unferer pflichtgemagen Brufung auf Britinb ber Bilder und Schriften ber Befellichaft fowie ber vom Borftand erteilten Aufflarungen und Rach. weise entsprechen bie Buchsuhrung, ber Jahresabichluß und ber Geschästsbericht, fowcit er ben Jahresabichlug erlautert, ben gefestichen Borichriften.

Berlin, ben 17. Februar 1938.

Deutsche Revifiand. und Treuhand.Aftiengefellichoft Dr. Rittftleg Deije Birtichafisprüfer Wirtichaftsprufer

Der Aussichtsrat besteht zur Zeit aus folgenden Gerren. Paul A. Brinckmann, Reichsfachwalter der DAF., Berlin, Borliber, Alexander Salber, Amileiter der DAF., Berlin, stello. Bartiber, Or. Gustan Bähren, Rechtschamalt und Notar, Berlin, Staatstat Rudats Schmeer, Ministerial-Direktor, Berlin.

Für Mk. 15 .- erhalten Sie diese Damenuhr Goldauflage oder Herrenuhr verchrom od, Goldauflage 10 Mikr in Geschenk-etul portofrei geliefert Mk. 6.- Nachn., Rest 3 Monatsraten — Rückgaberecht Walter H. Weigele, Pforzheim 26

Anzeigen im Stürmer haben Erfolg

Aus Nürnberg ein Buch gratis



zahlreicher Weltausstellungen

Summe ber Aftiva 440 041 322.45

der Artorienverkalkung, wie Benommenhott, Kopfdruck, Schwindel, Herz- und Atemnot u. a. sollten Sie (hören Sie auf ihren Arzti) nicht zu sehr beunruhigen, den es gibt je ein so gutes Mittel gegen Arterlenverkalkung: Actien Tabletten (aus Kräufern und ein so gutes Mittel gegen Arferlenverkalkung:
Aotiren Tabletten (aus Kräufern und
blochem Salzen), Lesen Sie die aufklärende, illustrierie Schrift: "Die Aderverkalkung mit ihren Begleiterscheinungen"
mit vielen Dankschreiben, die Sie kostenlos und unverbindlich erhalten von der
Firma Robort Kühn Berlin-Kau'sdorf 441



Edelweiß-Decker Deutsch - Wartenberg 2

#### Damenbart

werden mit der Wurzet für Immer beselfigt durch neuerfundenes Enthaerungsöl, welches, in die Hauf eindringt und die Wurzet abfötet. Trotz der großen Tiefenwirkung auch für die meptindliche Hauf garantiert unschädlich, Kurpackung RM, 5.45. Doppelflasche RM, 7.45. Hochinteressante Broschüre und einige hundert notarielt beglaubigte Anerkennungen sendet zahlreicher Weltausstellungen

Führend in Köln Blatheimbetriebe

Breidenbach G. Bäuerle Rleinnspnch. Withg

Oft verboten - ftets freigegeben !

Corpin

tingekürzte Orig.-Ausg. geb. 2.85 Mk. Die Geißter Orig.-Ausg. geb. 2.85 Mk. herenprozesse illustriert geb. 6.— Mk. Alle 3 Werke in Kassette 11.70 Mk

gegen Monatsraten von nut 2.- mh. Erfüllungsart: Salle S.

inke & Co., Buchhandlung, Abt 250 folle (5), Ronigitrage 84

Porzellan

Raftes - Tatel - Service usw. nur Merkenware, 12 Monalsrelen.

Moin 85 Brichenstr.

Schloffereien u. Blech

nereien überall gesucht zur Herstellung eines kl. Millionenartikels

ichreiben an: G. Bäuerle

าดแบแวทเนลิน

KAISERHOF Kabarett-Varieté CHARLOTT
Das literarische Kabare GROSS- KÖLN Das Biervarieté CAFÉ WIEN ATELIER Neben Café Wien

#### Herzleiden

Summe ber Paffiva 440 041 322.45

anfälle, Arterienaertalt, Wafferluch, Angligefühl feitt der Arzi feit Schan atelen hat der bemährte Talebol-Herz-igftblegemünfchle Befferung u. Stärum einen Ses Herzens gedracht. Warum guälen Stefich noch damit? Beg. 2.10 Mt. in Apath. Derlangen Sie jofart oftenlage Aniftärungsschift von Dr. Rentschier & Ca., Lauphelm W?3 Wog.

#### "Vaterland"-Fahrrädei



m. Frl. u. Rücktr.v. 28, m. Dyn. Beleucht.v. 32, mit Zweigang v. 55, Transporträder 86, Motorräder 120cc billig. Tägl. Dankschi Katalog mit 60 Modellen kostenlos

Friedr. Herfeld Söhne Meuenrade i. W., Nr. 289

Essen

#### Stadtschenke

Bilburger Simonbräu Pilsner Essener Aktien-Brauerei Slernpils Münchener Paulaner- u. Salvalorbräu Manchener Thomasbräu Hell Urlyp Hamburger Büfell

#### Café Viktoria Das vornehme Familienkaitee in der City Unterd Linden 46 Ecke Frit drichstr. Konzert allererster deutscher Kapelten

Café Unter den Linden Das historische Kattee

Unter den Linden 26 Ecke Friedrichstraße Erstklassige deutsche Unterhaltungsmusik

Delphi Kantstraße 12a 5-Uhr-Tanz-Tee - Abends 8 Uhr - 100 Tischtelefone Eintritt frei - Täglich spielen allererste Tanzkapellen

999 versch. echte BerufsBerufsKen. webei Kamerun, Albanienu.a. Länder für. BerufsBircher aller Art.

Polischke

Kostenlos ..

224 seif, Kafalog Großformat W7 Teilzahlung: Phofolausch W7 Teilzahlung: Phofolausch Gelegenheitsliste. Fernbe-Gelegenheitsliste. Fernbe-ratung. Ansichtssendung. Tag Hell ARKHON. Bhelebaus.

Der Well grölles Photohali Der Photo - Porst

Nürnberg-O.S.O.

Albanienu.a. Länder für.# 3.95 u. Portot p. Nachn. Preisl. grat. Urano-Verlag F56 Affred Kurth. Urano-Verlag F5 Colditz Nr. 205 i, Sa. Frankfurt a. M. 1





Die weitberühmte





Kauft bei Deutschen!

#### Zum Wintersport — Zur Winterkur nach Schlesien!

Heilklimatische Kurorte-Wintersportplätze AM FUSS DER SCHNEE =

AUSKUNFTE UND PROSPEKTE DURCH DIE KURVERWALTUNGEN

KOPPE - 600 - 1605m/M

I. Ranges /

Saai und

liesemgebirge

Sansiduci

**Hampelbaude** i. Rígb. 1260 m. Die Bergb. v. Ruf. jöbnit. Skigb. in näöfi. Um geb. H. Ralt-u. Waxmw. Zentrh. Gegr. 1657. 100 jähr. Zamilienbef.

Holel Wang-Zerrassen (900 m höchk.) Erikl. Haus mit allem Komfort. Ruf 451 Krummhäbel. Direktion : Joh. Heyer

wit Wolfshau i. Baberhauser

haus Brunbilde bestempf, Saus i. Skigelande gelegen. Zimm. m. fließ, w. u Dopp. Turen, Ruf 400 Krummhübel, Garagen

Perfonen-Aufzug

850 m u. M. / Ruf 394/395 frummhubel

Garagen

Botel Goldener Frieden familide Zimmer m. fließ. Warm- u. Kaltwasser 500 Krummhubel. Leitg. R. H. Arnolds.

Brahotel Seidymannbaude Das führende Haus des Riesengebirges Ruf Krummhubel 548 Idealfter Wintersportplat. Schlingelbaude Algh. Bentral - Wintersportplats. Skilefrer im Baufe.

80 Betten - Garagen. Botel Baididio Ruf 474 Krummhübel. 80 Be Sale für Tagungen,

Grafschaft Glaty

Mildes Reizklima Pauschalturen Wanderungen Hindenburgbaude 975 m. Die Baube von Ruf, affer Romfort

Ruf Grunemalb 1. Befigerin: Fran M. Baafe. Lest und verbreitet den Stürmerl bitte bei allen Anfragen

Das Gesundbad bei Rheuma Gicht, Ischias, Alters-u. Frauenleiden.

DIE HEISSQUELLE IM RIESENGEBIRGE

Moumbrinn

Brüchenberg

fotel-Penfion

Waldenburger Bergland

Uharlottenbrunn Schlesien schönes Helmatbad

Atmungsorgane · Niere · Nerven · Herz

Arztliche Literatur auf Anforderung

Anzeige gehört in ben Stürmer Beziehen Sie sich

auf das Schiefien-Rolektiv des Stürmer.

Brod-Baude Brückenberg i. Algeb. Inh. Erich Schmidt 820 m a. M. Beliebter bindung von hirschberg, 50 Betten teilweise mit fließ. Wasser, Garagen, Zapssellelle. Iser-Gebirge



Prospekte durch Verkehrsamt Bad Flinsberg und elle Reisebürge

Resielschloßbaude Bost Giehren Isergeb. Ruf Bad Minsberg 389, 721 ft. b. M. Resielschloßbaude bir. a. W.gel., sch. Ski-u.Robelg. Pens. Mk.5.- (Hausprosp.)

#### Wohin in Breslau?

Moderner Romfort /

Situngszimmer

Breslauer Hotels erwarten Dichl

MONOPOL Das Haus der guten Küche der gediegenen Behagfichkalt Zimmer von 4 RM an Ruf 52151 - Hermann Schufter Schlofgarager

52261 BRESLAU Hotel-Cafe-Restaurant festsale immer festsale erstrangigund preiswert

NORD-HOTEL

Ruhiges Haus I. Ranges Gegenüber dem Hauptbahnhof

Bols-Bar

#### Kleinanzeigen aus dem Reich



le Goldstad

Uhren, Gdmud, Bestede Porgellar

Bequeme Bahlun

Ralalog Toftenlos

Robert Klingel Pforzheim 142

Rauchnicht Preis RM. 1.90 franko Nachti. — 35 mehr. Be Nichterf. Geld zurück Porschat & Steinmalle: Hümberg W &

**Raucher** Western in 2 Tages

28 Selt,-Heft kostenios LABORA-Berlin SW 29 D7

Grave Haare sind in 8 Tagen natur-farben durch "O-B-V". Mk. 1.85 portofrei, Bel

Augsburg 11/47 Sind Sportstiefel

Magen, Darm und Leber in Ordnung?

s gibt ein einfache: reines Naturmittel, Beschwerden befreite nd wieder lebens- u chaffensfroh machte laboratorium lerdi, Lerch 15. Württbg.

-aus

Schonab 12

suf Teilzahlung ohne Aufschlag monatlich RM 5.-od, gep. bar. 60 herr-liche Modelle echt Eiche od. farb. lack. ein- oder mehrteilig Frachtfrei! Verlangen Sie gleich

Verlangen Sie gleich farb. Illustr. Katalog gratis!

vom größten Flur-

garderoben - Versand Oeutschlands

Josef Koch

Grau!

FURTH derStadt

Töhlmann



"Hohner u. a. bek. Fabrikate Teliz. b.10 Mon.-Rat. Schöner Kataton nralis

Oberpottkamp Hannover-M 30

Raucher Entwähnung durch Ultraluma-Gold

Unschädlich, keine Prospekt Tabletten, Prospet frei E. Conert, Hamburg 21 N

Middraucher Zeit und Geld! Aria-Chrom

picht. Lauf, extra stark Teilzahlung Vorteile bel Barzahlung RM 32.-36.-45.-52.-Kosteni. Katalog Nr. 77 Franz Verneven Frankfurt/Main Nr. 77

pracht

auf Balkans, Deran Gebirgshängeneiken. Prachtkatalog auch überRosen sowie and

Gebhard Schnell Versandgärtnerei rannstein 408 (Bay

10 Ifg. Liigl. Fahryeld auf Raten

Katalog fret 'In n **s** W Millier

Für Straße u. Spor strapazierfeste Schuite Zwiegenät



Alie Berg-, Sport-, Nagei-schuhe,Skl-,Marschstleiei Prachtkatalog umsonst Versand nach auswärts
LudwigRöger
Nürnberg A4
Trödelmarkt nur 10

Maschinen Frone Auswahl, Anzahl. 1. Monatsralen bis zu RM. Liela, unverbd ersi 8 Tage zur Probe, Maschinen-Wiesner Schwarzenberg/Sa. 65



64 seltiger Samen- und Pflanzen-Katalog für Forst, Feld und Garten kostenios. OttoBöttcher inn. Blumen - Tabarz 5, Bez. Erfurl Meistersänger

Kaffee

3 Sorten 11/, kg sur Probe RM 620 Blumerpflanzen und 55merelen gratis und frauko. Reelle Ware-Altes Geschäft. Tangermann's Kaffee-Groß-Rösterei Hamburg 23 A 3

eppiche
Dekoratiens undGardinensteffe bis
10 Monatsraten
von der einfachsten
ts zur besten Qualität

E zur besten Qualität 10 Manatsraten von der einfachsten bis zur besten Qualität Läuter, Bettumrandung.

Vertretungen tepp-u. Daunendacke Möbelstotfe. Forder Sle unverb. Angebot Teppich-Schlüter,Bonn 106 (1985) Größies und leistungs-für Seifen, Kosmetik, tählgstes Teppich-Spz.- Waschmittel gesucht. VerlandhausWeit-Süd-und Norddeulschlands Drogahl Göttingen 22b





kaufen; - das können Sie bei

der, Quelle.

Wollmuster

zeugen können.

Welle

Fürthi. Bay.

Grundfarbens Ein hübscher rarine oder brau Lockenkopf

Schulkleid

Wollstoff.

Längen

50, 55, 60, 65, 70 ar

RM 4 98 633

Verlangen Sie

unseren Katolog

mil weitereo

billigen Angebaten

VERSANDHAUS

Trifels LAMBRECHT

Blutreinigungskut m. felbstgebautent Kräulerlee jetzt be ginnen. Backg. norm RM. 1.50, stark 1.70

Frl. Rucktr. Nabe

Mit Außenlätun

RM 32.-

Onstige Bar- un

E.s.P. Wellerdiek

Bielefeld 7

varechönt Jede Frau! Auch Sie wollen stets hübsch aussehen. Benütz. Sie ums. Kräuseiessenz. Schöne,dauerhafte Locken in dufüger Fülle u. ellerliebste Wellen werden Sie entzücken. Dies. erprobte gelobte und stets begehrte Fabrikat schon. Ihr Hazr. Flesche zu ihr Haar. Flesche zu RM 1.50. Doppelfl, zu RM 2,50 und Porto, nonatelang reichend Fischer & Schmidt Abt. 14 Dresden-A. 1

Marachalistraße 27 Daupt' 5 30 oder wurst 4.80 2 kg Pa. 11750 g) ab hier fa 5Sori, jed. eine heikkat. nur ganze ta Schiesw.-koist. Dauer-Rauchwürste, keine Korbw. keine Korbw. keine Korbw. keine Korbw. keine Korbw. keine Korbw. keine Korbw.

der echten der echten KelneKochw., keineBosen. K. Seihold, Noriori/Holst.16 direkt aus der 30 jöhr. Kanarien Züchterel HEYDENREICH Bad Suderode 96 Horz



franko, Tellzahlung Katalog kostenfrei G. Pensel & Sohn Kulmbech 31

Arcki aus Aur Goldstall auf GeNovaksrateu Katalog - gratis J.F. ZORN

PFORZHEIM 81



bis zu den feinsten Rachener Qualitäten. Mufter portofrei. Ber-fand eig. u. fremd. Sabrit Waldthausen Tuchfobrik

Suchutsuhr

25 m hoch
alle
7/25 h
110,
Weisinib,
Echille
Gran Nochut



Achtung! Baus Schlächter, Die gur Schlachtegeit ficher eindofen" wollen:



D3-Blechwaren mbb. Leipzig C1, Coethestr.7



gebot mit Markenporzelian Rodenbach & Husmann ESSEN 88

Meinel & Herold

onika- Fabrik

Emil Eckoldt, Sillil 57 Hauptkatalog umsonst



sohreiche ichrift. Anerkennungen von Arzem bestätigen die Wirkung der Dr. Boelher Labsetten. Bewährt bei Brondpialtataurt, gnätendem Huften mit Answurf, hartnädiger Verschleimung. Alhtma, selhs in otten Källen. Unschöoliches, krainerbultiges Spesialmittel. Unschöoliches presidenten bestätigten. Unschooliches persiden und nach der Källen der Scholiches. Bestätigten Gewähren. Dienigt, beruhigt und trassingt die angegriffenen Gewährenden. Auf 143 und 3.60. Auterssände Brossdiere mit Danksforeiben u. Probe gratis.

— Schreiben Sie an Dr. Boether GmbH. München 16/S 43





In Apotheken und Drogerien

ein neues Züchtungewunder. Bringt kirschengroße, süßaromatische Breren in dicken Trauben.

Breren in dicken Frauben.
Zjährige Pilanzen.
Kulluranwelsung liegt bef,
Kulluranwelsung liegt bef,
Hinstrierler Garlenkatalog uber allen,
was tür den Garten gebraucht wird, frei.
Horsten B. Co., Baumschule
Langelohe 137 -Elmshorn in Holstein





erst nach 30 Tagen zahlbart

In Ihrer Wohnung können Sie denselben In aller Ruhe prüfen, und wenn Sie auch nur etwas daran auszusetzen haben. einfach unfranko zurücksenden, ohne Verpflichtung für Sie Die Vortelles

1 Der Einführungspreis ıführungspreis **3**85 per Slück RM.

2. 5 Jahre schrifftliche Garantie 3 Schaft, Kappe und durchsichtiges Vorderteil sind unzerbrechlich

4. Großer sichtbarer Tintenraum

5 Große Feder mit Iridiumspitze, die Sle in jahren nicht abschreiben können

Der Halter wird in vier verschiedenen Farben hergestellt: schwarz, grünperl, blaupert und braunpert. Die Federspitze ebenfalls in vier verschiedenen Breiten lieferbar. Für schmale, mittlere, breite und steile Schrift. Eine Postkarte genügt, geben Sie bitte die Farbe und Feder-

G. SASSE / ESSEN Schließfach 754/20

spilzenbreite an.

Beruf angeben, sonst Nachnahme.

# Der Gilles Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit Herausgeber: Julius Streicher

Nummer 12 Erscheint wöchentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. zuzüglich Postbestellgelb. Bestellungen bei dem Briefträger oder der zuständ. Postanstalt. Nachbestellungen a. d. Berlag. Schluß der Amzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz. Die ca. 22 mm breite, 1 mm hohe Raum-Zeile im Anzeigenteil —.25 RM.

Nürnberg, im März 1938

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Max Fink, Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. Hernsprecher 21 830. Bostscheckonto Amt Nürnberg Nr. 105. Schristleitung Armberg-A, Psannenschmiedsgassessesses 28 72. Schristleitungsschluß. Freitag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.

16. Jahr **1938** 

# Großdeutschland Die Judenherrschaft ist gebrochen!

Wer felbst gut und anständig ift, begibt fich leicht in die Wefahr, auf die täufchende Maste von ichlechten Menfchen hereinzusallen. Go ift es auch oft beim deut= ichen Bolt gewesen. Geine eigene Gutmütigkeit und Glaubensfeligkeit haben es im Laufe feiner Weschichte immer wieber baju gebracht, fich in bie Schlinge eines ausgefochten Weltberbrechertums zu fegeben. Mis Die Deutschen im Weltfrieg Die Baffen niederlegten, glaub: ten fie, das Angebot der Celbftbestimmung fei ehrlich gemeint. Das beutsche Bolt glaubte an Die 14 Wilfon'ichen Puntte und begab fich damit in eine Stlaverei, die es einer völligen Bernichtung an Leib und Seele guführen follte. Alls man im deutschen Bolte anfing, ju ertennen, bag ein Riefenbetrug au ihm geschehen war, konnte die gewordene Einsicht das Unheil nicht mehr aufhalten. Das deutsche Bolt eilte in granenhafter Gelbstzerfleischung einem nahen Untergang entgegen.

Bu jenen Sagen, in denen das deutsche Bolt um die Selbstbestimmung seines Schickfals betrogen worden war, wurde auch bas Schidfal des in der Ditmark Defterreich lebenden deutschen Boltsteiles für nahezu zwanzig Jahre besiegelt. Dem beutschen Boltsteil in Defterreich, der durch den Zusammenbruch des nur äußerlich gefügt gewesenen Habsburger Reiches frei jur Rudtehr jum beutiden Bolt im Reich geworben war, follte das natürliche Gelbstbestimmungerecht durch bas Dittat von St. Germain für ewige Zeiten verfagt bleiben. Und wie das große Bolt im Reich, fo follte von nun ab auch das deutsche Bolt in Defterreich an Leib und Seele verfaulen. Das war ber Ginn der Diftate von Versailles und St. Germain und das war der Wille derer, die jenes Großverbrechen herauf= beschworen hatten.

Der Jude Walter Rathenau hat es einmal verraten: "Dreihundert Männer, die sich gegenseitig kennen, regieren die Geschicke der Welt." Diese Dreis hundert waren es auch gewesen, die das deutsche Bolk im Reich und in der Ostmark Desterreich ins Eleud brachten. Der Weltsude ist es gewesen, der die Staatsmänner des Feindbundes zu seinen Werkzeugen machte und es verhinderte, dass der Bruder in Desterreich sich mit dem Bruder im Reich vereinte, wie es in jenen Tagen der Schrei des Blutes verlangt hatte. Der

### Desterreich frei



Trot Not und Tod und tausend Wunden Hat Desterreich nun heim gefunden

Sin Volk, ein Führer und ein Reich Volksfeinde fliehn, vor Schrecken bleich

### Die Juden sind unser Unglück!

Beltjude lebt bom Unfrieden, der die Bolfer in fich auflöft und gegenseitig ju Feinden macht. Darum ichnf er in den Boltern die Bielheit fich befampfender Parteigruppen und unter den Bolfern den fünftlichen Bwiefpalt, der fie für immer von einander trennen folt. Der Beltjinde wußte, daß eine Bereinigung Desterreichs mit einem von judischen Unheilstiftern gereinigten Deutschen Reich seinen verbrecherischen Intereffen zuwiderlaufen würde, und darum feste er alles Daran, Damit Das Aufgehen Defterreichs im Reiche verhindert murde. Mit einer ihm willigen Preffe und einem von ihm dirigierten Parteiapparat war es bem Inden gelungen, einem Teil des öfterreichischen Bolfes den Glauben beignbringen, eine Beimfehr gum Reiche fei ein Unglud für Defterreich. Und wo national= sozialistischer Selbstbehauptungswille es wagte, ber Lüge und Berleumdung Biderstand entgegenzuseigen, da wurde er mit Gewaltmitteln des Dollfuß= und Schnichnigg = Staates brutal niedergefnnppelt.

Unser Herrgott sorgt dafür, daß die Macht des Inden nicht bis zum himmel wachse. Was noch vor wenigen Tagen nur ein Traum war, ist Wirklichkeit geworden: das Brudervolk Desterreichs ist heimgekehrt zum Neich. Der Weltzude hat wieder eine Schlacht verloren. Noch lebt er im Neich inmitten unter Deutschen und noch lebt er inmitten des deutschöfterreichischen Wolkes. Die ihm gewosene Macht aber ist ihm genommen, seine Herrschaft ist gebrochen. Wir gehen herrlichen Zeiten entgegen, einem Großdentschland ohne Juden.

Julius Streicher.

#### Japan und die Juden

Die Chicagoer Jubenzeitung "The Sentinel" schreibt am 23. Dezember 1937 aus Schanghai:

Die japanischen Behörden haben mehrere Juden in Sarbin verhaftet wegen ihrer Sympathien für den Kommunismus. Jüdische Klüchtlinge aus Tieutsin, das jeht unter japanischer Serrschaft steht, erzählten bei ihrer Anstunft in Schanghai, daß sie deswegen geflohen sind, weil sie antisommunistische Side nicht schwören wollten. Diese wurden nämlich von den Japanern verlangt. Die Juden sagten, daß solche Side die Lage ihrer Verwandten in Ruhland gefährdet hätten."

Die Japaner wissen, warum sie mit ben Juben aufräumen: Diese Parasiten bilben die größte Gefahr für ihre Rasse.

#### Audenhure

Die Judenzeitung "Le Progrés" in Thessaloniki kann sich nicht genug tun in der Lobhudelei über eine jüdische Hure. Wir lesen in der Nummer vom 14. Juli 1937:

"Da ist Indith, mit den Sternen an den Ohren, mit der Sonne auf dem Kopf, mit dem Purpur unter den Küßen, mit dem Fener um die Hüften. So bot sich Justith, die Glänzende, dem Holophernes au. In Indith wohnt der Gott Israels. Sie ist das auserwählte Werfzeug seiner Gerechtigkeit."

Jedermann weiß vom jübischen Geschichtsunterricht in der Schule, daß Judith eine Hure und Mörderin war. Aus der Judenzeitung ersahren wir nun, daß sie außerdem eine intime Wohnstube des Judengottes war. Der Judengott hat aber einen sonderbaren Geschmack. Er wohnt in einer Hure und Mörderin. Die Juden sagen es ja

#### Die älteste christliche Kirche in Amerika in Flammen

Der italienische Pressedienst "Antibolchévisme" schreibt in der Nummer vom 30. Januar 1938 aus Bera Cruz:

Die älteste christliche Kirche Amerikas, die 1520 in Bera Eruz erbaut worden ist, wurde von den Kommunisten in Brand gestedt und vollständig zerstört. Gländige Christen wollten das Fener löschen. Angehörige des Gottslosenverbandes haben sie jedoch daran gehindert und haben sie blutig geschlagen."

Wo der Kommunismus am Werk ist, da zeigt sich der tödliche Haß des Juden gegen das Christentum. Und was tun viele Christen? In Frankreich und in andern Ländern kämpfen Christen sür den Bolschewismus. Christliche Geistliche treten sogar für die Gottlosenbewegung ein, wie es sich leicht aus der christlich-kommunistischen Zeitung "La Terre Nouvelle" nachweisen läßt.

### Stürmerfreunde in Desterreich!

Wor 15 Nahren begann der Stürmer seine Aufflärungsarbeit im Reich. Er war auch zu Such nach Desterreich gekommen und hatte Such zu Freunden gemacht. Und Ihr feid ihm treu geblieben auch in sener Zeit, in der dem Stürmer mit der Macht der Audenknechte Dollfuß und Schuschnigg der Gintritt nach Desterreich verwehrt worden war. Thr habt ihn all die Jahre her heimlich auf Such bekannten Wegen über eine fünftlich geschaffene Grenze gebracht und habt ihn von Hand zu Hand gegeben und habt so das Wiffen vom Auden und Audenknecht trok Verbotes und der Gefahr, dafür niedergeschlagen oder in die Peinigung der Dollfuß- und Schuschnigg-Gefängnisse gebracht zu werden, weiter verbreitet. The alle, die ihr all die Jahre her dem Stürmer treu geblieben seid und viel Sorge und Leid auf Euch genommen habt. The habt Guch als echte Sturmer. gardiften geoffenbart. Wir danken Euch von ganzem Berzen und druden Such im Geifte die Sand.

Mit dem Einmarsch der deutschen Soldaten in Suer Land ist auch für den Stürmer der Weg zum Volf der Deutsch-Oesterreicher wieder frei geworden. Frei von einer Fessel, die der Jude und seine Anechte geschaffen hatten, damit das Volf in Oesterreich nicht ersahre, wer sein Feind sei und wer es dazu verdammte, nahezu zwanzig Jahre hindurch der Büttel der Interessen des Weltverbrechers Alljuda zu sein.

Moche für Woche werden wir wieder zu Such kommen und die Wahrheit hineintragen in Suer Volk. Die Wahrheit von jenem Volk, das seit Jahrhunderten über den Stedball hinzieht mit dem Schandmal von Golgatha auf der Stirne und das über den Erdball hinzieht als ein Volk von Verbrechern seit Anbeginn.

Der Stürmer

### Volksfront gegen Nationalfront

(Front Populaire contre Front National)

Die in Paris erscheinende Zeitschrift "Antijuif" (Jubengegner) brachte am 26. Juni 1937 ben nachfolgenden Artitel, in bem ein Biffenber bem frangösischen Bolt bie Bahrheit sagt.

Mehr als je ist Frankreich in zwei Blöcke geteilt . . . zwei Blöcke, bestehend aus einer Mehrheit von braven Leuten, aber umrahmt von zahlreichen Schwachköpfen und geleitet von einigen schmußigen Lumpen.

Ein recht "segens"reiches Tun ist das.

Auf der Linken hetzt man die "Marxisten" gegen die "Faschisten". Auf der Rechten kündigt man die rote Gefahr an.

Auf keiner Seite aber wagt man est: bem wahren Schuldigen, bem gemeinsamen Feind, die Maske vom Gesicht zu reißen: bem Juden.

Und gerade dieser ist es, bei dem alle Fäden zusammenlausen.... Der Plan der Juderei ist, die "Gojim" zur Selbstwernichtung zu treiben . . . zum größten Prosit der sogenannten "außerwählten" Rasse.

Man utuß es hinausschreien und hinausposaunen, bağ ber Jube ben Weltfrieg beschloffen hat .... Langsam häuft fich ber gundenbe Stoff an und wartet nur auf einen Funten, ber das Morben entfacht.... Und niemand wagt es die Machenschaften ber Juben ber Deffentlichfeit tundzutun! Die Regierungschefs find gleichsaut chloroformiert! Für Doriot ift die Judenfrage ein Poffenfpiel (Pleyel-Saal) — de Rerillis fundigt die Gefahr des Antiseraitismus an (Ambassadeurs). Der Oberst de la Rocque versichert, daß die Juden, "die jo zahlreich in seinen Reihen find", ihm lieb und wert seien (Rebe in Lyon). Im Bezirkfrat protestiert ber Bizeprasibent Bernard gegen eine Bermittlung de Darquier und fagt, daß sich "ber Bezirksrat nicht mit Reli-gionsfragen abgeben wolle" (eine lächerliche Behauptung! herr Bernard weiß genau, daß es sich hier nicht um eine religiöse Frage dreht).

Das ist die Herrschaft der Dummheit, der Berderbtheit, der Feigheit! . . .

Niemand wagt zu fagen, daß ber Jude ber Rapitalismus ift.

Niemand wagt nach W. Sombart bekanntzugeben,

daß die Kriege und Revolutionen "Ernten der Juden" sind.

Niemand wagt über die Verderbnis zu reden, welche das jüdische Gold allenthalben schafft!

Alles das ist für uns eine unnütze Revolution, ein fremder Krieg, der auch Frankreich verwüsten wird.

Pssicht eines jeden ist es, dagegen zu toben, wie Leon Bloh sagte. Es ist zu spät, sagen die pessiunistischen Schwarzseher....

Es ift niemals zu fpät! Antworten wir.

#### Sin mutiger Bildhauer

Der Bilbhauer Romeo Gregori schreibt in der Ar. 36 der italienischen Tageszeitung "Il Tevere" vom 9./10. Dezember 1937:

"Man hat mich von der Ausstellung Biennale in Benedig ausgeschloffen, ebenso zwei meiner Kollegen, weil ich vier Mouate vorher bei der Eröffung einer Ausstellung ausgerufen habe: "Wir wollen eine italienische, faschiftische Kunst! Wir wollen feine jüdische Kunst!" Wan hat uns auch aus dem Künstlersyndikat ausgesichloffen."

Bravo, tapferer Künstler! Wenn die italienische Kunst leben soll, mussen aus ihr die Juden heraus.

#### Richard Zauber in Italien?

Wie die "Reichspost" mitteilt, hat der Operettenjude Richard Tauber noch kurz vor der Rückkehr Oesterreichs ins Reich für die Wiener Staatsoper einen Gastspielvertrag für 2 Monate erhalten.
Gleichzeitig meldet die "Reichspost", daß der Operettenjude Richard Tauber sich auch nach Italien
auf Gastspielreisen begeben habe. Für Oesterreich
dürften die Gastspieljudereien Taubers zu Ende
sein. Daß die Italiener an diesem Operettenjuden
Gefallen finden könnten, wollen wir nicht glauben.

### Die Verlorenen

Die deutsche Tagespresse berichtete vor kurzem:

#### Böllenmaschinenanschlag fordert Zote in Sofia

"Am Donnerstag, den 3. Februar 1938, vormittags wurde in der Wohnung des Schriftstellers Iwan Solonewitsch in Sosia ein Paket abgegeben. Beim Sffnen dieses Vaketes explodierte eine Köllenmasch in e. Sie zerriß einen zufällig in der Wohnung anwesenden russichen Flüchtling und verwundete Frau Solonewitsch ichwer. Sie erlag kurze Zeit später ihren Verletzungen. Iwan Solonewitsch sein Sohn erlitt leichtere Verletzungen. Die Explosion richtete in der Wohnung großen Sachschaden an. Zweisel. los handelte es sich um einen terroristischen Akt von GAU. Agenten, die im Austrage der Moskauer Gewalthaber den Schriftsteller Solonewitsch beseitigen sollten."

Warum wurde gegen diesen Schriftfteller Zwan Sos Ionewitsch und seine Frau Tamara Solonewitsch ein Mordanschlag verübt? Warum werden sie von der G.P.II. verfolgt? Warum sieht man sie als so gefährslich an, daß sie mittels Höllenmaschinen beseitigt wers den sollen? Der Stürmer will es der Deffentlichkeit sagen.

Der Russe Iwan Solonewitsch war mehr als zwei Jahrzehnte hindurch in Rußland als eine sportliche Größe bekannt. Er gab Sportbücher heraus, baute Sportplätze und Stadions und war in verschiedenen Sportarten mehrsacher Meister. Als im Jahre 1917 die jüdischolschewistische Revolution durch das Land ging, hatte er das Glück, nicht erschossen zu werden. Die Sowjetzuden benützen sein Können für den Aussbau des bolschewistischen Sports. Solonewitsch mußte bolschemistische Sportseste, sogenannte "Spartakiaden", aufziehen. Auch mußte er in verschiedenen Städten sportliche Unlagen bauen. So kam er in ganz Rußland herum. Wie kein Zweiter konnte er sich ein Bild vom Bolschewismus und von dessen Auswirkungen im ganzen russischen Reich machen.

Solonewitsch hatte eine kluge und gebildete Frau geheiratet. Sie sprach mehrere Sprachen und hatte eine sonnige Jugend erlebt. Sie schenkte ihrem Mann einen Anaben. Nun aber geriet die Familie in den Bolichewismus hinein. Das Leben wurde immer unerträglicher, immer grauenvoller. Da beschloß die Familie Solonewitich, die Sowjetunion zu verlaffen. Sie zog nach Mostau und Frau Tamara Solonewitich wurde Dolmetscherin im "Inturist". Sie hatte die Aufgabe, auswärtige Arbeiterdelegationen, die das "Sowjetparadies" bereisten, zu begleiten. Ihre Aufgabe war, diese Delegationen anzulügen und sie über die wahren Berhältniffe in Sowjetrußland hinwegzu= täufchen. Da fie über ausgezeichnete Sprachkenntnisse versügte, brachte sie es vorwärts. Später murde sie zwei Jahre hindurch in Berlin bei der dortigen Sowjet-Handelsdelegation angestellt. Aber man holte sie wieder nach Mostau zurud. Wieder mußte fie als Dolmetscherin arbeiten. Auf diese Beise tam sie mit vielen auswärtigen sogenannten Sowjetgrößen zusammen. Endlich gelang es ihr, im Jahre 1932 einen Deutschen zu heiraten. Dadurch erlangte fie die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie erhielt den Pag und konnte nach Deutschland reisen.

Ihr Mann Jwan Solonewitsch wollte nachfolgen. Das heißt, er wollte aus der Sowjetunion fliehen. Er wurde verraten. Die G.P.U. schickte ihn mit seinem Sohn und seinem Bruder ins Zwangsarbeits= lager. Er kam hinauf an die finnische Grenze in die Eismeerzone. Zwei Jahre machte er dort in den Urwöldern das schrecklichste Leben mit. Ein Leben von so unzagbarem Elend, von so schauerlichem Jammer und don so ungeheuerlicher Sklaverei, daß sich kein Nichtzinde außerhalb Außlands einen Begriff davon machen kann. Im Sommer 1934 gelang es ihm, mit seinem

Bruder und seinem Sohn durch eine abenteuerliche Flucht die Freiheit zu erringen.

Frau Tamara Colonewitsch schrieb über ihre Er= lebnisse und über ihre Tätigkeit als Dolmetscherin ein Buch: "Sinter den Ruliffen der Comjetpro= paganda". Bas fie berichtet, ift vom erften bis zum letten Sat voll Leben und voll Spannung. Sie neunt die Namen der Delegierten, die sie sührte. Sie berichtet über bekannte Sowjetmänner und Sowjet= frauen. Sie berichtet besonders über das Leben, das die Frau in der Sowjetunion zu führen gezwungen ift. Und sie schreibt ehrlich über die Juden, von denen es in der Sowjetverwaltung wimmelt. Sie kennt die Judenfrage nicht. Aber sie nennt die Juden beim Namen. Und fie berichtet, daß fie, als fie in ber Comjetverwaltung angestellt war, sid fast nur unter Suden bewegt hatte. Gin ahnliches Buch, wie das ber Frau Tamara Solonewitich ist über die Sowjetunion und über ihre verlogene Propaganda noch nicht geschrieben worden. In dieser wahrhaftigen und ungeschminkten Weise wurde noch nicht über das Leben und Treiben der Sowjetjuden berichtet.

Die Ergänzung zu dem Buch der Tamara Solonewitsch ist das zweibändige Werk ihres Mannes Iwan Solonewitsch. Es heißt "Die Verlorenen". Erster Band: "Eine Chronik namenlosen Leidens", zweiter Band: "Die Flucht aus dem Sowjetparadies". Hier berichtet Solonewitsch über das heutige Leben des russischen Volkes. Ueber die Versklavung und die Entrechtung des Arbeiters. Ueber die Enteignung und Vernichtung des Varbeiters. Ueber die Grauenvolke Verwahrlosung der Jugend. Ueber die Gaunerei in den Sowjetämtern. Ueber die Verbrecher und Mörder in der G.P.U.

Solonewitich berichtet fiber bas Leben in ben bolschewistischen Zwangsarbeitslagern so augenscheinlich und so erschütternd, daß niemand diese Bücher ohne tiefste Ergriffenheit aus ber hand legen fann. Riemand wird je in seinem Leben vergessen, mas bier niebergeschrieben ift. Und niemand wird fagen konnen, daß er sich bisher dieses schredliche, troftlose und verzweiselte Bild über Sowjetrugland hatte machen können, wie es ihm hier gezeigt wird. "Die Berlorenen" -"Gine Chronit namenlofen Leibens", bas ift die treffende Ueberschrift über diefen Bericht. Sier wird das Leiden eines bom Juden geschändeten und verstlauten Bolles niedergeschrieben. Ein Leiden, wie es die Welt in diesem Ausmaß und mit solchen Schreden noch niemals kannte. Hier wird eine Tragodie aufgezeichnet, so schauerlich, wie sie noch kein Dichter bisher zu ersinnen in der Lage mar. Hier zappelt, hier weint, hier brullt, hier qualt fich auf der Folterbank des Juden ein Bolk zu Tode. Roch niemals ist über den Bolfchewismus ein solches Werk geschrieben worden. Noch niemals hat die Welt über die Sowjetunion, über diefes Land des Berbrechens ein so deutliches Bild erhalten.

Mur in einer Frage ist Iwan Solonewitsch weniger mutig wie seine Frau. In der Judenfrage. 3man Colonewitich vermeidet es, der Wahrheit gemäß gu schreiben, daß die suhrenden Röpfe der Sowjetunion Juden find. Er fdreibt von einer "Genoffin Rat", einer Sowjet-,,Führerin", und fagt nicht, daß fie eine Südin ift. Er schreibt von anderen Sowjets größen, die befannte Juden sind und er bezeichnet nicht thre Raffe. Er berichtet nur von folden Juden, Die unter der bolichemistischen Gewaltherrschaft ebensalls mit unter die Rader tamen. Das follte 3man Colos newitich nicht tun. Er follte auch auf bem Gebiet ber Judenfrage der Wahrheit die Ehre geben. Er sollte fo aufrichtig sein, wie der aus den händen der G.B.U. entronnene Legationsrat Budento es ist. Dieser Somjetdiplomat und ehemalige Bolschewist sagte bie Wahrbeit. Er erklärte der italienischen Breffe:

"Der Bolschewismus hat in Rußland den sonenannten bürgerlichen Kapitalismus beseitigt. An dessen Stelle aber ist eine jüdische Elique ge-

treten, die das ruffische Wolf zur schändlichsten Stlavenarbeit zusammentreibt. Die eine Ausbeutung durchführt, wie sie die Welt noch nicht sah."

Das sagte der Sowjetdiplomat Budento und es würde ein Dienst an der Wahrheit sein, wenn Solones witsch auch diesen Mut besitzen würde.

Alber dessenungeachtet sind die Bücher von Iwan und Tamara Solonewissch die gefährlichsten Berichte, die je über den Bolschewismus und die Sowjetunion gebracht wurden. Das beweist der Mordanschlag, den die Sowjetjuden gegen die Familie Solonewissch durchgeschührt haben. Zwei Menschenleben sind ihm zum Opfer gefallen, darunter das der Frau Tamara Solonewissch. Diese Frau, die sowohl aus dem Buche ihres Mannes, wie auch aus ihrem eigenen Bericht als eine große und edelmütige Seele hervortritt, haben die Sowjetjuden ermordet. Ermordet, weil sie die Wahrsheit schrieb. Wieder handelte der Jude so, wie es der Jude Alberti-Sittenseld einst als Bekenntnis niedersichteb:

"Wer es wagt, sich der jüdischen Clique entgegenzustellen, den versucht diese unweigerlich mit viehischer Brutalität niederzutreten."

#### (Zeitschrift "Gesellschaft" Rr. 12/1889)

Bu den Abermillionen Todesopfern, deren Blut in Rußland zum Himmel schreit, ist das der Frau Tamara Solonewitsch hinzugekommen. Aber der Jude täuscht sich, wenn er glaubt, sich darüber sreuen zu können. Die Bücher der Solonewitsch werden weiter wirken und weiter ausklären. Sie werden dazu beitragen, das Berhängnis, das über Alljuda bereits schwebt, umso rascher herbeizusühren. So gab der Tod dieser großen Frau ihrem Werk erst die große Weihe.

Rarl Holz.

#### Jüdisches Komitee in Amerika



Stürmer-Archi

Unter den prominenten Juden, die die Dersommiung des "American Jewish Committee" im hotei Astor besuchten, besonden sich svon iinks noch rechts): Soi M. Stroock, Dorsstender, Dr. Cyrus Adier, Präsident, Richter Irving Lehman.
Das sind die "Führer" der amerikanischen Juden

Der ewige Jude Ahasverus ist nichts anderes als die Personisitation des ganzen jüdischen Volkes.

(Chopenhauer: Parerga)

### Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

#### Wie ein Hude über getaufte Rassegenossen denkt

Aus: Arthur Laudsberger "Millionare" (Gin Bertiner Roman) Copyright 1913 by Georg Müller in München, S. 185 unten bis Seite 188 Mitte.

"Bist du auf unseren Bunich bin unn endlich aus dem Indentum ausgetreten?"

"Ach so! Nun, ich habe, um ench entgegenzukommen. darüber nachgedacht, wie man das macht. Bochenlang! Ihr dürft es mir glauben. Die Frage hat mich sehr interessiert! Wirklich! Nicht nur enretwegen! Auch an sich!"

"Run, und!", fragte Leopold.

"Alfo, ich kun euch ganz im Bertrauen fagen, liebe Eltern, selbst auf die Wefahr hin, euch eine Enttäuschung zu bereiten, man kann weder ans = noch über = treten"

"Bas foll das heißen?" fragte Leopold, und Emilie lächelte überlegen.

"Wirst du uns sagen!" rief sie. "Da! Sieh uns an! Wir sinds."

"Was feid ihr?" fragte Balter.

"Aus dem Judentum aus- und zum Chriftentum über- getreten."

"Aber nein!", fagte Walter. "Ihr irrt ench! Ihr seid es nicht!"

"Na, da hört doch alles anf!" polterte Emilie. "Benn es einem der eigene Sohn nicht einmal glandt, ja, Leopold, dann kann man es von Fernstehenden gewiß nicht ver= langen."

"Er wird es uns eben glauben!", fagte Leopold.

Aber Walter schüttelte den Kopf, lächelte und fagte: "Rein!"

So zeig ihm den Tanfschein — du trägst ihn ja wohl immer bei dir!" sagte Leopold.

Emilie framte in ihrer goldenen Tafche, die vor ihr auf dem Tifche lag.

"Bapier ift geduldig!" fagte Walter.

"Ra, da hört doch alles auf!" fchrie Emilie.

"Willst du uns endlich sagen, was das bedeutet?" forderte Leopold.

"Ich habe ench ja schon gesagt: es geht nicht! Ich habe mich auch mit Sthnologen, — Berzeihung, das Wort gibt's wohl nicht, aber ihr wißt was gemeint ist, — ausführlich darüber unterhalten. Sie sind ganz meiner Meinung. Dieser Pastor, der ench das eingeredet hat, ist entweder ein Schaf oder ein Schwindler."

"Leopold, verbiet ihm den Mund!" rief Emilie.

"Seht mal, ich will es ench an einem Beispiel beweisen. Stellt ench einmal vor, ein Reger er =
flärte, er träte aus dem Regertum aus und
ins Germanentum über! Ja, wenn ihr der Ansicht seid, daß dieser Reger unn durch diesen Ans= oder Nebertritt, über den er ench ungefälschte Papiere vorweist, nun auch wirklich ein Germane geworden ist — nun gut, dann sollt auch ihr recht haben!"

"Bionistische Ideen find das!" brillte Leopold.

"Ilm Gottes willen, mas ist das?" fragte Emilie. "Gemiß was furchtbares?"

"Sei unbesorgt, Mama, ich bin kein Zionist. Aber ich bin der Ausicht: Man kann cs als Borzug oder Nachteil empfinden, daß man Inde ist — das ist lediglich eine Frage des Geschmades, für den man am Ende nicht verantwortlich ist. Aber eins kann man bestimmt nicht: Man kann nichts daran ändern! Und wenn man sich alle Sonnabende von neuem taufen läßt! Es nüßt nichts!"

Leopold, ich glanbe, er ist doch ein Zionist!" sagte Emilie zitternd.

"Aber nein," erwiderte Walter. "Mir geht's als Inde in Dentschland ja ausgezeichnet. Ich wünsche mir also gar nicht, wo anders zu leben. Denn wer weiß, ob es mir in Zion so gut gehen würde, wie hier. Ein Umstand freislich spräche dafür, daß es sich da besser leben ließe."

"Welcher?" fragte Leopold.

"Run, daß es da feine getauften Juden gabe!"

Willst du damit sagen," fragte Leopold sehr ernst, daß du uns unseres Uebertrittes wegen nicht mehr

"Aber nein," erwiderte Walter, "nur nicht mehr so ganz ernst kann ich euch nehmen, und dann: für mich bleibt ihr doch Juden und für die Welt am Ende anch."

### Ein Gruß aus Wien

Julius Streicher erhielt aus Desterreich folgendes Zelegramm:

Der auf dem Boden der nationalsozialistischen Weltanschauung stehende Deutsch-Oesterreichische "Antisemitenbund" begrüsst Sie als den unentwegten Vorkämpfer der antisemitischen Idee in tiefer Verbundenheit.

Heil Hitler!

Karl Peter Bundesführer des Antisemitenbundes Wien I, Bauernmarkt 10

### Judenarzt als Abtreiber

### Die Familie Weilchenblau in Arnstein / Dr. Ludwig Weilchenblau und seine Werbrechen am deutschen Wolfe

In dem mainfräukischen Städtchen Arnstein wohnten vor dem Kriege 10-12 Indenfamilien. Darunter befand fich auch die Familie Beildenblan. Der Jude Gully Beildenblan übernahm ein Schnittwarengeschäft und machte Bankerott. Im Jahre 1929 veranlaßte er feinen nichtindischen Schwiegervater Andreas Popp in Arnftein ein Tuchversandgeschäft anzumelden, bas jedoch von dem Inden Gally allein betrieben wurde. Unter dem Ramen Andreas Popp trieb nun der Jude seine Gannereien. Die Gendarmerie fam jedoch dahinter und brachte den Inden vor Gericht. Die Staatspolizei schloß den total verschumtzten Judenkaden und nahm den Gully am 28. Juli 1937 in Schnichaft. Troß der Bemühungen des geriffe-uen Judenamvaltes Rosenthal von Würzburg blieb Sally in haft und wurde am 18. Januar 1938 von ber Strafkammer des Landgerichts Würzburg wegen unfanteren Wettbewerbs zu 6 Monaten Gefängnis vernrteilt. Gally Beildenblair hat mich Stenern hinterzogen und befam beshalb 4000 RM. Geldstrase.

Sally hat aber noch einen Bruder. Es ist ber 45 jährige Junggeselle Dr. Ludwig Beildenblan, der seit 1918 in Arnstein als praktischer Arzt tätig ist. Obwohl in dieser Stadt noch zwei deutsche Aerzte sind, versstand es Beilchenblan, sich einen großen Anndenkreis zu werben. Sein "Geschäft" blühte. Es sief allerdings auf, daß Jud Beilchenblan besonders aus gewissen Frauen etre isen Juspruch hatte. Singeweihte wusten schon längst, daß er sich mit unsauberen Machenschaften bestaßte. Im Bolksmund hieß Ludwig Beilchenblan "Spritzenund Banchwehdostor". Schon während der Spitemzeit machte sich der Judendostor wiederholt verdächtig, konnte jedoch nicht gesaßt werden.

Im 28. November 1937 gebar eine kinderreiche Arbeiterfran einen Anaben. An Stelle der Hebamme zog man den Hausarzt And Beilchenblan hinzn. Der Andensatzt befah sich das Kind, rührte jedoch als Geburtshelser keine Hand, wie es seine Psticht gewesen wäre. Nach sins Stunden starb das Kind. Auf Berantassung des Andenarztes meldete der Chemann der Arbeiterin beim Standesamt Arnstein, das Kind habe nur zehn Minuten gesebt.

Nun aber kam die Sache auf und die Staatliche Kriminalpolizei Würzburg nahm sich des Falles au. Das Ermittlungsergebnis war derartig belastend, daß der Judenarzt sosort verhastet und nach Würzdurg gebracht wurde. Die Untersuchnungen der Kriminalpolizei in Würzdurg und der Gendarmerie Arnstein ergaben, daß der Judenarzt Beilchenblan von 1923 bis zum Jahre 1937 an vielen Francu und Mädchen Abtreibungen gegen gnte Bezahlung vorgenommen hatte. Dabei ging der Juderassiniert zu Werke, um sich vor Entdeckung und Strase zu schüßen. Er ließ die Francu unchrnals zu sich kommen und nahm dabei die verbotenen Eingrisse vor. Mehrsach verübte der Jude mit Patientinnen auch Nassenschause.

Alls der Judendoktor ahnte, daß die Sache ruchbar wurde, suchte er seine Geldkassette mit einem größeren Betrag von Wertpapieren in das Haus der Judenwitwe Schloß in Arnstein bringen zu lassen. Er gab an, er habe

bies aus Augst getan vor Leuten, die vielleicht bei ihm eindringen und die Kassette stehten wollten. In Wirklichseit wollte der Jude natürlich sein Weld in Sicherheit bringen. Die Wertpapiere sind von der Wendarmerie Arnstein beschlagnahmt und zur Deckung der Gerichtssunlosten sicher gestellt worden.

Mit der Verhaftung dieses verbrecherischen Judenarztes in Arnstein ist eine besteiende Tat geschehen. Wieder einmas ersennt man, daß die Indenärzte, getren ihren tasundischen Grundsähen, werdende deutsche Mütter unfruchtbar machen. Wieder einmas ersennt man, daß jüdische Aerzte zu den schlimmsten Rassenschadern gehören! Wieder einmas ersennt wan, welche Gesahr die Judenärzte für das deutsche Volk bedeuten.

Der Stürmer wird sich mit dem "Fall Beilchenblan" zu gegebener Zeit ansführlich befassen und über die Gerichtsverhandlung eingehend berichten. H.

### Bonkottjuden sahren auf deutschen Sisenbahnschienen

Die in Chicago erscheinende Zeitschrift "The Sentinel" schreibt in ihrer Ausgabe von 18. 11. 37:

Remort (BRS) — Broothyn's Juden, dle in der Untergrundbahn und der Sochbahn sahren, knirschten mit den Jähnen bei der Entdeckung, eine Meile lang Geleise benüten zu müssen, die in Deutschland hergestellt wurden. Das Büro des Präsisdenten der Untergrundbahn, Billiam S. Meuden, gab zu, von einer Unterabteilung des Deutschen Stahle Berbaudes 300 t Geleise gefaust zu haben. Der Kanf sam Ende 1936 und Anfang 1937 zustande. Seit dieser Zeit hat die Gesellschaft von Deutschstand keinen Stahl mehr gefaust.

Wahrhastig, es ist schon schrecklich, was den Bonkotts juden alles passieren kann. —



Stürmer-Archlo

Der Marschblock der Adolf-fitler-freiplatspende "Urlauberkameradschaft Karwendel" vor dem Stürmerkasten in Mittenwald

Nach talmudisch rabbinischer Unschauung ist der Weg der Juden über die Erde ein Kriegszug zu deren Ersoberung, nichts anderes.

Adolf Wahrmund

Ohne Cölung der Judenfrage keine Erlölung der Menschheit!
Julius Streicher

### Tüdische Herausforderung

### Wie Rechtsanwalt Hellmann aus Leipzig den Führer beleidigen wollte Ein Jude läßt Adolf Hitler als Zeugen laden

Biele Zeitungen des Auslands schreiben immer wieder, wie schlecht es den "armen" Inden in Deutschland heute erginge. Die unjinnigsten Gerüchte werden in die Welt gesett. Blutrünstige Grenelmärchen sollen die anderen Bölker gegen Deutschland aufheten. Co will es der Inde haben. Dag es aber in Birklichkeit ben Inben heute in Deutschland noch gang ausgezeichnet geht, wird jeder zugeben miffen, der ehrlichen Willens ift. Indenfaufhäuser machen noch die glänzendsten Geschäfte und auch die Judenärzte und Judenanwälte können sich nicht beklagen. Daß sich die Juden immer noch sehr wohl fühlen, zeigt uns aber vor allem die Frech bei! der fremdrassigen Bauner, mit welcher sie selbst noch im 6. Jahr seit der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus aufzutreten belieben. In Leinzig hat fich ein Fall zugetragen, der für denjenigen, ber ben Inden in seiner Gemeinheit nicht tennt, fast unglaublich ift. Diefer Fall ift bezeich = nend für die beispiellose Frechheit der In-

#### Der Audenanwalt Kellmann

In der Natalienstraße 6 zu Leipzig 05 wohnt der Rechtsamwalt Max Hellmann. Er ist Jude und gehört, ebenso wie seine Borfahren, der jüdischen Meligionsgesmeinschaft an. Die Arbeiten in seinem Haushalt läßt er sich von einer 53jährigen Vitwe besorgen. Die Jubesreitung des Essens erledigt die 34jährige Nichtjüdin Gerstrud D. Gewöhnlich kocht sie das Essen in ihrer Wohnung und trägt es dann zum Juden hinüber. Bis Ende Mai 1937 hat die D. sedoch nuchrmals in der Woche auf Beranlassung des Juden das Essen auch in seiner Wohnung zubereitet. Dadurch wurde sie zu einer Haus aussangestellten des Dellmann. Nach den Kürnberger Geseen aber ist es den Juden verboten, deutsche Frauen und Mädchen unter 45 Jahren in ihrem Haushalt zu beschäftigen.

Gegen den Judenanwalt Hellmann wurde daher Rlage erhoben.

#### Er lädt den Führer als Zeugen!

Rechtsanwalt Sellmann erlaubte sich nun eine Frechheit, die beispiellos ist. Er beantragte die Ladung des Führers zu seinem Prozeß! Er schrieb:

"Der Führer,

herr Molf hitler, Deutscher Reichstangler,

wird hiermit seitens dem unterzeichneten Angestagten, Max Hellmann, Rechtsanwalt in Leipzig 05, Natalien= straße 6, gemäß Strasprozesordnung § 20 unmittelbar als 3 enge geladen."

Sellmann ist ein sogenannter "intelsettueller" Jube. Als Intelsettueller weiß er ganz genan, daß der Führer Wichtigeres zu tun hat, als als Zeuge vor einem dersartigen Prozeß aufzutreten. Jud Sellmann weiß ganz genan, daß diese Zeugenladung nichts anderes ist, als eine unverschämte Verhöhnung und Herausfors derung des deutschen Staatsoberhauptes. Aber gerade, weil Sellmann dies weiß, sordert er die Ladung Adolf Sitlers.

Alber ce kommt noch ärger! Sellmann führt die Gründe auf, die ihn veranlaßt haben, den Führer zum Zeugen zu laden. Er schreibt u. a.:

"Beweisthema: Der Herr Zenge soll — vor Gericht auf Vorhalt des Angeklagten — den Inhalt seiner (des Zengen) Reden befunden, die der Angeklagte in seinem Radio gehört hat. Der Angeklagte wird dem Herrn Zengen einzelne Stellen vorhalten, die auf die Gesetzgebung Bezug haben."

Der Jude bildet sich also ein, vor Gericht dem Führer Borhaltungen machen zu könenen. Er bildet sich ein, ganz nach eigenem Belieben Fragen zu ftellen, die der Führer dem Herrn Juden zu beantworten hat.

Jud Sellmann ist aber nicht damit zufrieden, wenn nun der Führer auf Grund der Ladung einen Bertreter zu dieser Verhandlung entsenden würde. Rein! Jud Sellmann fordert, daß Adolf Sitler persönlich kommt. Er schreibt:

"Ans diesem Grund ist es wertlos, wenn der Herr Benge einen sachkundigen Vertreter als Zengen (etwa einen Juristen) senden würde. Es kommt dem Angeklagten gerade auf den Führer in höchsteigener Verson als direkten Zengen an!"

Noch unverschämter wird der Jude, als er ichreibt:

"Wenn anch die Vernehmung des Herrn Zengen nur etwa 10 Minuten dauern dürste, so muß der unterzeichnete Angeklagte die vernntliche Frage des Herrn Gerichtsvorsissenden, ob der Herr Zenge nach seiner Vernehmung wieder entlassen werden kann, leider verneinen. Er wird deshalb darauf bereits hiermit hingewiesen. Ersahrungsgemäß können Fragen an einen Zengen bis direkt vor Verkündung des Strassurteils möglich werden, wenn der Herr Gerichtsvorssissende vor Verkündung des Urteils die Hanptverhandstung wieder eröffnet. In solgedessen kann die Entlassung des Herr Zengen erst nach Schluß der Hanptverhandlung ersolgen."

Hier maßt sich also Jud Sellmann sogar an zu bestimmen, wann ber Zenge Adolf Sitler wieder entlassen wird. Ja, er verlaugt sogar, daß der Führer an der ganzen Berhandlung teilnimmt und erst nach Schluß derselben "gnädigst" wieder nach Hauf gehen darf. Jud Sellmann besaßt sich aber auch mit den sinanziellen Dingen dieser Angelegenheit. Er schreibt:

"Gemäß Strafprozessordnung § 220 Abf. 2 hat der unterzeichnete Angeklagte noch die Pflicht, dem Herrn Zeugen mit dieser Ladung die gesehliche Entschädigung für Reiselssten und Verfähmnis anzubieten, was der Form halber hiermit geschieht. Persönlich dars der unterzeichnete Angeklagte wohl annehmen, daß der Herr Zeuge von dieser Geldbesugnis keinen Gebrauch macht."

Jud Sellmann bietet also bem Führer die gesetsliche Entschädigung für Reisekosten und Versämmnis an. Und zhnisch fügt er hinzu, daß er wohl glaubt, Adalf Sitler würde diese Entschädisgung von ihm nicht annehmen.

#### Sine bodenlose Gemeinheit

Das Gericht lehnte den Antrag des Insten ab. Das war selbstverständlich. Deun, gauz absgesehen davon, daß die Ladung des Führers zu einem solden Prozes ein Unding ist, bedeutet das gauze nichts anderes, als eine echt jüdische Unversch amtheit. Jud Sellmann aber gab sich mit dem Beschluß des Gerichtes nicht zustrieden. Er suchte die Ladung des Führers zu erzwingen. Wie er dies unn tat, das zeigt uns den Juden in seiner geradezu bodenlosen Gemeins heit. Ind Sellmann wandte sich an den Gerichtes vollzieher. Mit Hispe des Gerichtsvollziehers (!!) wollte er Adolf Sitler zwingen, als Zeuge vor Gericht zu erscheinen. Er schrieb:

"An den Herrn Gerichtsvollzieher beim Amtsgericht Leipzig.

Beiliegende beglanbigte Abschrift (das gute Exemplar!) der Zengenladung bitte ich, dem Führer zuzusstellen. Rechtsanwalt Max Hellmann."

Wer dies liest, schüttelt den Kopf und fragt sich, wie so etwas nöglich ist. Ju 6. Jahre nach der Macht- sibernahme, bringt es ein Jude sertig, der als Wast im Dritten Reiche lebt, das Staatsoberhaupt in unglandslichster Weise herauszusordern.

Die Handlungsweise des Juden hellmann kann nur der denten und begreifen, der den Juden kennt, wie wir Stürmersente ihn kennen. Der Jude hellmann ift

kein Fresinniger. Er ist vielmehr ein Jube, der den Muk und die Frechheit besitzt den angeborenen Haß und die Berachtung, die die Gesantjudenheit gegen alles Nicht-jüdische beherrschen, vor aller Dessentlichkeit rücksichtsloszu bekunden. Dieser grenzenlose Haß der Juden ist niedergelegt in den Gesehen des Talmuds-Schulchan-aruch. Dort heißt es n.a.

"Nur der Jude allein ist Mensch. Die nichtzüdischen Bölker werden nicht Menschen genannt, sie werden als Bieh bezeichnet." (Baba mezia, 144b.)

"Der Richtjude ist wie ein Hund. Ja, die Schrist lehrt, daß der Hund mehr zu ehren ist, denn der Richtjude." (Exeget Raschi Exod. 22, 30.)

"Die Nichtjuden, deren Seele vom unreinen Geist stammt, werden Schweine genannt." (Falkut Rubeni gadol 12b.)

Wenn der Jude Sellmann es also wagte, das Staatsoberhaupt des Dritten Reiches vor aller Welt in so unverschämter Weise herauszusordern, so tat er das, was
jeder Irde als heimlichen Wunsch in sich trägt und es
ebenso öffentlich bekunden würde, wenn er nicht zu seige
dazu wäre. Der "Kull Sellmann" beweist, daß die Milbe,
mit der man im Dritten Reiche den Juden heute noch
begegnet, sich als unangebracht erweist.

Wenn es auch mit den aus einer verindeten Zeit gekommenen Gerichtsparagraphen nicht möglich sein sollte, den Inden Sellmann so zurechtzuweisen, wie dies das deutsche Wolf erwartet, dann unts man doch wünschen, daß sich die Staatspolizei des Inden Sellmann so annimmt, daß ihn künftighin die Lust vergeht, das deutsche Wolf und dessen Führer noch einmal herauszusordern, wie er es getan hat.

#### Jud gegen Christus

Die Chicagoer Judenzeitung "The Sentinel" bringt am 23. Dezember 1937 (sozusagen zum Christfest) ein Juden-Frauenbildnis und schreibt dazu:

"Das ist Dr. Trude Weiß Mosmarin, Leiterin der "Schule der jüdischen Fran" in Neupork. Sie ist eine eifrige Kämpferin gegen das dumme Gewäsch der letten Zeit, wonach die Juden sich auschien würden, Jesus anzuerkennen."

Diese neue jüdische Kriegserklärung an Jesus Christus ist ein Weihnachtsgeschent für die zahllosen amerikanischen Ehristen, die nicht müde werden, das Judentum zu loben und anzubeten.

#### Talmudjude

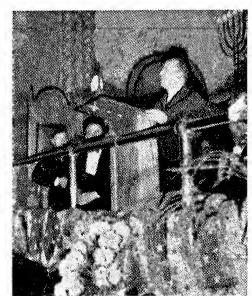

Stürmer-Archiv

Rabbiner Mordecai Schult, Lehrer für Talmud und Gefet, pricht in der hebräischen Hochstule in Chicago

### Wer mit dem Stürmer kämpft, kämpft für sein Volk!

### Aus der Reichshauptstadt

#### Worüber der Berliner spricht

#### Das Butgeschäft Kannn Wachsner Nachf. Jud Joelsohn und seine Wohltätigkeit

Lieber Stürmer!

Du hast in Deiner Ausgabe 9 auf bas jübische Hutgeschäft Fanny Wachsner Radif. in der Belle-Alliance-Straße zu Verlin SW 11 und in der Schloßstraße 130 zu Berlin-Steglit hingewiesen. Seute feien noch weitere Ginzelheiten berichtet. Der Inhaber bes Hutgeschäftes Fanny Bachener Nachf. ist ber Jube Joelsohn. Für ein Spottgelb tauft er Partieware auf, frisiert nun den Ramsch, preist ihn hoch aus und breht ihn den Kunden an. Er achtet dabei besonders auf das Neußere seiner Runden. Wer zahlungsfähig aussieht, muß auch schwer bezahlen. Die Preisstoppverordnung hat für die Juden teine Gultig-

Jud Joelsohn weiß, daß das Rote Kreuz für jede Spende eine Bestätigung ausstellt. Er sandte beshalb einige von der Sonne ausgezogene Bastenmüben bem Noten Krenz als Spende zu. Als die Geschenkurkunde eintraf, murbe sie an einem für den Kunden besonders sichtbaren Ort aufgehängt. Auf diese Weise will man die Kunden täuschen.

Gewissen Kunden schickt der Jude Joelsohn die Ware auch neutral zu. Zu ihnen gehören:

Frau Heimann, Berlin-Stegliß, Schöneberger Straße 13 Frau Görke, Kranachstraße 29—30 Frau Andre, Berlin-Zehlendorf, Ahornstraße 2 a

Frau Friedmann, Berlin-Zehlenborf, Wünnigerstraße 22 Frau Ammoser, Dahlem, Helserichstraße 26 Frau Bomde, Canverstraße 2—3.

Darüber hinaus erhielt z. B. die Tochter bes Regierungsrates Niemann aufäßlich ihrer Berlobung vom Juben ein toftbares filbernes Raffeeservice. Auch sein Hauswirt Paul Delgert, mit dem er eng befreundet ift, erhielt eine golbene Uhr geschenkt. Bum Danke bafür wacht nun Delgert streng barüber, bag Stürmer-Blatate moglichst schnell verschwinden. Auffallend ist auch, daß Jud Joelsohn jett sehr häufig nach Solland fahrt. Sollte er sich bort, nach bem Borbild feiner Rassegenossen, bereits eine "Rettungsinsel" schaffen?

Und nun noch eine Kundenliste. Zu den Kunden bes Juden Joelsohn gehören:

Frau Urbig, Feuerbachftraße 59

Frau Debekoven, Wulfstraße 15 Frau Michel, Zehlendors-Mitte, Berliner Straße 79 b Frau Suker, Wilmersdorf, Geisenheimer Straße 12

Frau Bennewit, Feuerbachstraße 50 Frau Anton, Steglit, Lenbachstraße 11

Frau Hoffmann, Rentölln, Junftraße 19 Frau Müller, Steglit, Lenbachftraße 5 Frau Lehmann, Schönhauser Straße 3

Frau v. Blumröder, Zehlendorf-West, Fischerhüttenstr. 121 Frau Schröder, Holsteinische Strasse 33 Frau Hellriegel, Ernnewalbstraße 26

Frau v. Carben, Schöneberg, Junsbruder Straße 18 Frau Ariegshofer, Rheinstraße Ede Schöneberger Straße,

Fleischerei Frau Müller, Friedenau, Torwaldfenftraße 16

Frau Dr. Schraber, Theklastraße 12 Frau bes Rechtsanwalts Dr. Leist, Zehlendorf, Schützallee 136 Fran Cramer, Friedenau, Cojemaer Platz 3 Sterndrogerie Schmidt, Lichterselbe-West, Kabettenweg 81 Frau Niedel, Menzelstraße 17

Frau Danebiged, Behlendorf-Mitte, Krauper Allee 326 Frau Danebiged, Zehlendorf-Oft, Hoffbauerpfab 25

Frau Sederich, Steglith, Ahornallee 14 Frau Selder, Geisenheimer Straße 9 Frau Ahrens, Wilmersdorf, Ahrweiler Straße 1 Frau Brade, Fregestraße 23.

#### Wie sich die Auden Reisegeld verschaffen

In ber Prenglauer Strafe 37 zu Berlin befindet sich Kirma Doppe's Möbellager. Sie ist heute in Konfurs und lag in ben Händen bes Juden Dirich Roslow und seiner Frau Mia. Beibe wollten ins Ausland reisen. Es fehlte aber am Reisegelb. Run machten bie beiben folgenben echt jubischen Dreh. Sie schlossen Berträge ab, ließen sich Wechsel für bestellte Lieferungen geben, zogen bie Lieferungen hin, lösten die Wechsel ein und hatten nun Bargelb. Mit biesem Gelb floh ber Jude hirsch Roslow in die Tschechoslowakei. Seine Frau blieb zunächst zurud. Der Jude Emannel Gitter wirkte im Sinne des Juden Sirich Roslow noch solange, bis auch ihm der Boben zu heiß wurde. Dann ging auch er über bie Grenze. Inzwischen hatte auch die Ehefrau Min das Reisegelb beieinander und reiste nach. Die Wechsel- und Abzahlungsverträge wurden von dem judischen Bankier Lewin, wohnhaft am Raiferdamm 110 zu Charlottenburg, in Bargelb eingelöst. Er hat nun bie Aufgabe, bas Gelb wieder einzutreiben, das von den Juden als Reisegeld verwendet wurde.

Ein fetter Ronturs! Und bie Runden haben bas Rachfehen!

#### Wieder zwei jüdische Betrüger verhaftet

Die Berliner Kriminalpolizei nahm die Juden Kurt Relhans und Albert Simon wegen Betruges fest.

Der mehrfach vorbestrafte 46 jährige Jude Kurt Melhans aus Berlin-Charlottenburg, ber in ber Kantstr. 150 wohnt, bezog feit längerer Zeit laufend Wohlfahrtsunterstützung. Seit Mai v. J. verschwieg er dem Wohlfahrtsamt, daß seine Chefrau Arbeit hatte. Neben ber vollen laufenden Unterstützung an Bargelb und Sachwerten erschwindelte er sich durch Fälschung von Mietsquittungen in 9 Fällen einen Mietszuschuß in Höhe von KM. 32. monatlich.

Der Jude Albert Simon ist ein mit 3 Jahren Gefängnis und 5 Jahren Chrverluft vorbestrafter ehemaliger Rechtsanwalt und Dr. jur. Seinen Beruf als Rechtsanwalt übte er seit 1917 nicht mehr aus. Den Dr.-Titel mußte er im Jahre 1933 im Anschluß an ein Strafverfahren ablegen. In neuerer Zeit gab er sich in Lokalen in der Gegend des Alexanderplates, wo er von früher bekannt war, anderen Gasten gegenüber noch als tätiger Rechtsanwalt aus. Er verschwieg feine Abstammung und fand durch Prahlereien und falsche Vorfpiegelungen gutgläubige Personen, die ihn mit der Bearbeitung von Rechtsftreitigkeiten betrauten. Für seine angebliche Tätigteit ließ er sich bis zu RM. 180.— Vorschuß zahlen. Hatte er das Geld in der Tasche, so ließ er natürlich nichts mehr von sich hören.

Beibe Betrüger stehen in Berbacht, noch weitere Betrügereien begangen zu haben. Sachdienliche Mitteilungen nimmt die Polizei entgegen.

#### Adtung Sundezüchter!

#### Aud Feldheim und sein "Bill von Charlottenburg"

Um Raiferbamm 55 gu Berlin-Charlottenburg wohnt ber Im Katserbamm 55 zu Vertinschaftsteitentutg ibohnt bet Jude Feldheim. Er besitht einen Hund, den Fachschaftssieger "Bill von Charlottenburg". Dieser Hund war sür den Juden Feldheim ein großartiges Geschäst. Er verdieute mit ihm im Monat bis zu 800 RM. Die "Fachschast sür rauhharige Terrier" beschloß im vorigen Jahre, den Juden Feldheim auszu-schließen. Das war natürlich peinlich! Nun konnte Feldheim nicht mehr in der Fachschrift inserieren. Was tat er nun? Er schob seine nichtjüdische Chefran vor und nun liest man in der Fachfchrift bie Anzeige:

"Zwinger von Charlottenburg" Bes. Frau M. Feldheim, Charlottenburg, Kaiserdamm 55, Dectage 50.— RM. usw." Das gange ist natürlich eine Tarnung. Der wirkliche Be-fiber bes "Bill von Charlottenburg" ist ein Jube. Dies ben Berliner hundefreunden zur Renntnis!

#### Morüber sich der Berliner wundert

Der Reklameversandverlag "Bege-Berlag" in der Geisberg-straße 23 zu Beriin B 50 macht Propaganda für das jübische Kantsaus R. Israel in der Spandauer, Ede Königstraße zu

Das Schuhgeschäft Salamander in der Königstr. 46-47 zu Berlin beschäftigt heute noch als Eintäuser ben Juden Friede

Der Nichtjube heinz Michael, wohnhaft in ber Osnabrüder Straße 29 zu Berlin-Charlottenburg, taust in bem Konsitürengeschäft bes Juben hurwit in ber Kaiserin-Augusta-Allee 89.

Die Generalvertretung ber Judensirma Balter & Ruffer, Fabrit für Konserven-Schliesmaschinen "Else" in Schweinsurt (Main) hat ber Richtsube Friedrich Horbach in ber Rastenburger Strafe 2 zu Berlin C 55 inne.

Der Jube Abols Broben in ber Charlottenstr. 71 zu Berlin W 8 (Wohnung in ber Helserichstr. 20 zu Dahlem) hat die Bertretung bes Suddeutschen Spinnweberverbandes Imbh. in Stutte

Die Bertreterfirma für Landmaschinen, Martin Borizius, in der Bernharbstraße 18 zu Berlin-Wilmersdorf beschäftigt ben Juden Martin Beißenberg in der Cosanderstraße 23 zu Berlin-Charlottenburg als Reisenden zum Besuch von Landwirten. Die Firma Bintelhofer & Sohne in Munchen lagt sich burch ben Juben Georg Cohn in ber Regensburger Strafe 26 3u Berlin 23 50 vertreten.

Die Landmaschinensabrik 3. Beipert & Söhne in heisbronn (R.) beschäftigt den Juden Max Jany in der Kissingenstr. 45 zu Berlin-Bantow als Generasvertreter. Er unterzeichnet seine Werbeschriften mit bem Deutschen Gruß.

Außerbem lassen sich folgende Firmen burch

Juben vertreten:
Die Schuhfabrit Glückstern (Inh. August Anbois) in Thalseschweiler (Pfalz) durch den Juden Simon Karps in Berlin EB 19, Spittelmarkt 16—17,

bie Schuhsabrit Palazia in Gersbach (Psalz) burch bent Juben Stern in Verlin ND, Landsberger Straße 93, bie Schuhsabrit Adam Alspach in Höhlröschen (Pirmasens)

burch ben Juben Hans Levy, Bin-Halensec, Restoer Str. 2, bie Firma G. Schwab in Pirmasens, Rotenbuhlstr. 22 burch Inden B. Kantorowich in Berlin RB 87, Fleusburger

bie Firma Angust Faul in Pirmasens durch ben Juden 3. Kattisti in Berlin NO 55, Elbinger Straße 58.

#### Worüber sich der Berliner freut

Die Firma B. Raddat & Co. in ber Leipziger Str. 122/123, von ber wir in Ausgabe 7 berichteten, hat lant Schreiben vom 2. 3. 1938 erklärt, baß bie Geschäftsverbindungen mit ber Inbenfirma Camniger & Co. in ber Königftraße 46/47 gu Berlin C 2, fofort gelöft worben find.

Die ehemals jübische Firma Fließ & Schulz in ber Feru-salemer Straße 22 zu Berlin SB 19, ist, wie wir in Rr. 7 berichteten, in bentschen Besit übergegangen. Um auch änßerlich als beutsches Geschäft in Erscheinung zu treten, hat ber neue Inhaber Wilhelm Schulz, Berlin=Stegliß, Bismaraftr. 72/73 die jubifche Firmenbezeichnung löschen laffen. Der Firmenname lautet nunnehr Billi S. Schulz, Mobische Rleiber.

Bur Nachahmung empfohlen!

Das jubifche Raufhaus R. Israel in ber Spanbauer Strafe zu Berlin & 2 hat fiber Zehlendors wieder einmal eine Unmenge bon Reklameprofpetten als Poftwurffendungen verteilen laffen. Die beutschen Boltsgenoffen in Zehlendors haben ben Poftbeam-ten mit Recht bie Annahme jubischer Reklame verweigert.

Das jübische Geschäft Gli Kohls in ber Norbhauserstr. 20 3u Berlin-Charlottenburg ist wegen schlechter Geschäftslage geschlossen worben.

Wir berichteten in Nummer 7 fiber bie Firma "Berolina", Chemisch-technische Fabrit, Inh. Mag Gottsmann in Berlin na 58, Stargarber Straße 10. Der Inhaber Mag Gottsmann hat mit sosoriger Wirtung allen jübischen Angestellten gestünbigt.

#### Hüdische Geschäfte in Berlin

In Berlin-Wilmersdorf, Hohenzollernbamm 169, befindet sich bie Firma Peters & Schulze, Großhandlung sitr Getreibe, Futtermittel und Kartossel. Inhaber dieser Firma ist ber Jube Ernst Rothstein.

Das Tangkasse Sith (Meher in ber Cith), Berlin, Pots-bamer Straße 136/137, ift ein ift bisches Unternehmen.

In Berlin W 35, Friedrich-Wilhelm-Strafe Ede hehbtstr., befindet sich die jüdische Fleischerei hübner Rachf. Das Geschäft ist nicht sofort als jüdisches Geschäft zu erkennen. Der Name



Das Judenkaufhaus M. ft. Sternberg in Berlin-Spandau, Breite Straße 21 Wir werden über diefen Juden demnachft berichten

Sally Zander ist taum leserlich, bagegen "Hübner Nachslager in großen Buchstaben am Laben angebracht. Was sagen bie Aussichten bazu?

(Fortsetzung folgt.)

Frauen und Mädchen, die Juden lind Euer Verderben!

### ZIVIL Folger 12



Bas ber Führer gufammengeschweißt, tann teine Macht ber Belt mehr trennen. Der dentsche Block



Es lebt bie Tat, die Tinte trodnet ein.



Enttäuschung "Mein Gott - und Italien ift gar nicht bagegen!"



Liquid larung Es ist tein Plat mehr für die Zeichen, Sie muffen deutscher Ginheit weichen.



hatentreng über Desterreich Die Treue ift body fein leerer Bahn.

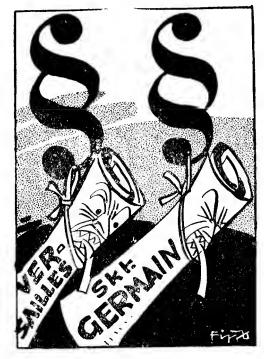

Abgehängt Die Schandvertrage von Berfailles und St. Bermain haben ihren Geift aufgegeben.



Emigrantentrauer Es geht bei gedämpfter Trommelflang, Bie weit noch die Strafe - ber Beg wie lang, Jest ift es vorüber und alles vorbei, Den Juden reift es das Berg fast entzwei.



Un der Rlagemaner Jernfalems "D heimatland, nu friegen mer noch mehr Raffegenoffen nach Palaftina, find fowicfo icon gu viele hier."

### Jüdisches Verbrechertum

#### Expressung, Steuerhinterziehung, Rassenschande und Abtreibung Wie die Juden in Stolp hausten

Heiter lacht die Sonne vom himmel herab auf bas schöne Stolpetal. Heiter und zufrieden leben auch die Stolper Stadt- und Landi uben, trop des 30. Januar 1933 und trop der Schauermärchen der ausländischen Hetzpresse über die "grausigen Indenversolgungen im Nazi-Deutschland". Unbehindert gehen sie ihren Geschäften nach.

#### Erpreffer Leste und Lebmann

Im judischen Geheimgesethuch Talmud-Schulchan-aruch steht geschrieben:

"Es ist dem Juden verboten, seinen Bruder zu betrügen. Jedoch den Atum (Nichtjuden) zu betrügen, ist erlaubt." (Coschen hamischpat 227, 1 und 26.)

Nach biesem Gesetz hat sich jeder Jude zu richten. Tut er das nicht, dann ist er auch im Sinne seiner Rassegenossen ein Gauner. Ein solcher Jude ist der in der Bergstraße 3 zu Stolp wohnende 33 jährige Jude Siegfried Leske. Er ist sanl, arbeitsscheu, dreckig, dabei aber intelligent und verschlagen und mit alten sonstigen Eigenarten seiner Rasse reich ausgestattet. Die Sorge um sein Dasein überließ er dem Arbeitsamt und den Fürsorgebehörden. Eines Tages sragte sich nun Ind Leske: "Warum soll man nicht auswerten die Mahnahmen der "bösen Gestapo" und schlagen hieraus Gewinn für sich? Warum soll man nicht auch mal schröpsen seinen eigenen Rassegenossen, wenn ihn Gott Jahwe mit Glückgütern reich gesegnet hat?"

Bur Durchführung seiner Gaunerei weihte Jud Leske seinen Freund und Rassegenossen Gerhard Lehmann ein. Auch Lehmann haberte mit seinem Schicksal und war gerne bereit, an der Gaunerei teilzunehmen. Die beiden sehten sich nun hin und schrieben an den 56 jährigen, in der Hitlerstraße 2 a zu Stolp wohnenden Juden Kurt Rechnit einen Brief mit solgendem Wortlaut:

Stolp, ben 8. Mai 1937

Lieber Rurt!

Ich muß Dir mitteilen, bag ich in größter Berlegenheit bin. Augenblidlich bin ich hier in Stolp und muß unbedingt Deine mir verfprochenen RM. 1500.— haben.

Du wirst Dich wohl noch ent finnen tonnen, als Du mir mitteiltest, bag Deine Frau in Italien war. Als ich von Berlin nach Stolp tam und auch jest, als Du vor einigen Tagen in Berlin warst, haben wir doch gefchlechtich vertehrt und verfprachft mir bie Summe von 1500 .- (Gintaufendfünfhundert) ju geben. Sest muß ich fie unbedingt haben.

Ich bitte Dich nunmehr, bem teberbringer diese Brieses innerhalb einer Stunde bas ermähnte Gelb auszuhändigen und in ein vertlebtes Kouvert zu steden. Ich bin in großer Not. Andernfalls muß ich es ber Staatspolizei übergeben und Du wirst wohl wissen, daß Du wegen Rassen ich ande bestimmt 2 Jahre Zuchthaus betommst.

Mit beutschem Gruß Unni Sch.

Die Besörberung dieses Bricses übernahm Jude Gerhard Lehmann. Er ging zu Rechnitz und log ihm vor, ein in einem Berliner Krastwagen sigendes, nichtsückschaussehendes Mädchen habe ihm den Bries zur Besörderung übergeben. Lehmann hosset, daß Rechnitz Angst bekommen und soson das Geld bezahlen würde. Er täuschte sich aber. Rechnitz hatte nämlich zu der "bösen Gestapo" mehr Bertrauen, als zu seinem Rassegenossen. Er meidete die Angelegenheit sosort der Polizei. Die hilßbereite Gestapo nahm nicht nur den "Liedesbries", sondern auch die beiden Juden in Berwahrung. Tagelang sogen sie das Blaue vom Himmel herunter. Gar bald aber waren ihre Gannereien restlos ausgedeckt und die beiden kamen auf je 11/2 Jahre ins Gesängnis.

#### Abtreibung

Die weiteren Erhebungen brachten noch eine ganze Anzahl anderer Verbrechen der Juden ans Tageslicht. Leske's "Braut" war die 33 jährige, jüdische Dirne Pilde Lewin. Sie kam mehrmals durch ihrem jüdischen Freund in andere Umstände und hat nach ihrem eigenen Geständnis mehrmals Abtreibung begangen. Dabei spielte Leske eine große Rolle. In Insammenarbeit mit der Mutter der Sildegard Lewin, Meta Lewin, einer alten Aupplerin und Juhälterin, brachte er seine "Braut" mehrmals zu dem Judenarzt Dr. Friedrich Aron in der Lindowerstraße 24 zu Verlin. Jud Aron ließ sich seine "Hisperinen Fällen sand die Jüdin Sildegard Lewin bereitwillig Beistand bei der stüheren Hebamme Anna Andersen, wohnhaft in der Mittelstraße 38 zu Stolp. Selbstverständlich packe auch hier die Polizei energisch zu und setzte die Verbrecher und Verbrecherinnen hinter Schloß und Riegel.

Sholo, thurst. ha 1937

Top wift live whiles hap in yriften Bulgardis him. angendential him in fine him him to so for him.

Sin morphism has 1500, - film with the proposition him to be so the state of the post of the son his to the proposition of the first him the state of the son him to be son the state of the son him to be son the state of the son him is the state of the son him is the son the state of the son son boy affectly the time the timen son 1500 to fulling problems of the single son the single son the son the single son the singl



Juni Reofinity

Mit diesem Briefe wollten die Juden Leske und Lehmann von ihrem Kassegenossen Rechnit Geld erpressen

Was nicht kalle ist auf dieser Welt, ist Spreu! noon sider





Die beiden Erpresser Leske und Lehmann





Samtliche Bilber Stürmer-Archin

Der Jude Rednnit; und der Raffenfdjander und Devifenfdieber Rewald

#### Raffenschänder Rewald

Die Juden Leske und Lehmann hatten aber auch den Plan gesaßt, ihren Kassegenossen Oskar Mewald aus Chottschow (Krs. Lauenburg) ordentsich zu schrößen. Sie wußten, daß Mewald keine reine Weste hatte und wohl bereitwillig die Börse zücken würde, wenn man ihm mit der Gestapo drohte. Die Notwendigkeit, den Mewald vor den Erpressungen der beiden Gauner zu schüßen erforderte, daß man sich auch mit seiner Lebenskührung eingehend beschäftigte. Es stellte sich dabei heraus, daß Mewald die Rürnberger Gesetze ignoriert und mit der Richtsübin Margarete K. Kassenschande getrieben hatte. Ausgerdem hatte Newald in der Wohnung seiner Tanten Franzissa und Jenun Newald viele Tausende von Reichsmark versteckt. In dem Judenladen sand sich serner selbstzeminztes Gold unter alten Strümpfen. Weiter ergab sich, daß der Jude im Ausland eine Erbschaft von über 100 000 KM. angetreten, aber die Anmelbung der Erbschaft unterlassen hatte. Aus diese Weise machte also die Bolizei wieder einen glänzenden Fang.

#### Leo Rosen und seine "Geständnisse"

Aber noch ein Inde konnte verhaftet werden. Es handelt sich um den Juden Leo Rosen aus Zelasen (Ars. Lauenburg). Die Verbrechen, die biefer Jude begangen hatte, sind so niederträchtig, daß Worte kaum ausreichen, fie wiederzugeben. Als Sandler von Dorf zu Dorf ziehenb hatte er vor dem Erlaß der Rürnberger Gefete un. gahlige bentiche Frauen an Leib und Geele geich ändet. Aber auch die Anordnungen bes nurnberger Reichstages vom 15. September 1935 konnten ihn von seinen Verbrechen nicht abhalten. In vier Fällen wurde der Jude der Raffenschande überführt. Als Leo Rosen merkte, daß sein Leugnen nichts mehr half, beging er eine Gemeinheit, die nur ein Inde begehen kann. Er legte plöglich ein "renmütiges Geständnis" ab und erklärte, außerdem noch mit 17 anberen beutschen Frauen und Mädchen Rafsenschande getrieben zu haben. Die Ermittlungen ergaben, baß alles erftunken unb erlogen war. Der Jude hatte nur deshalb ein "Geständnis" abgelegt, um die 17 Frauen und Mädchen, die sich seinerzeit dem Juben verfagt hatten, ober bie ihn überhaupt nicht näher kannten, in Schmach und Schanbe zu bringen. Das war feine Rache!

#### Saubert das Reich!

So hat also die Polizei in Stolp innerhalb kurzer Zeit eine ganze Serie von jüdischen Verbrechen ausgebedt. Und es wurde wieder einmal der Beweis erbracht, daß dort, wo Juden leben, das Verbrechen regiert. Erst dann wird Deutschland ganz sauber sein, wenn der letzte Jude sein Bündel gepackt hat. Besreien wir uns vom Inden, dann werden Gaunereien und Verbrechen solcher Art aufgehört haben für immer.

### Rochmals Aronheim in Arefeld

#### Wie vornehme deutsche Frauen nach Strich und Faden betrogen werden

Bir brachten in unserer Ausgabe 8 einen Bericht über bie Judenschneiderei Aronheim in Krefelb. Bon zuständiger Seite erhalten wir heute folgende aufschlußreiche Ergangungen.

Die Damenschneiberei Else Aronheim in der Karl-Wilhelm-Straße 16 zu Krefeld ist ein Judenbetrieb übelfter Art. Inhaberin ift die Bollblutjudin Gife Leven, geborene Aronheim. Sie leitet ben ganzen Laben und birigiert mit echt jübischer Unverschämtheit und Frechheit die deutschen Zuschneider, Schneider und Schneiderinnen. Wie ein Raubtier läuft sie burch die Räume und treibt ihre Angestellten an, sich noch mehr abzurackern für den Gelbbeutel der Kinder Järnels.

Daß es ben Juden noch ausgezeichnet in Deutschland geht, beweist der Betrieb der Jüdin Aronheim-Leven. Sie beschäftigt als Damenschneiberin allein 22 Personen und versteuerte im Jahre 1937 einen Reingewinn von ungefähr 50 000.— RM. Dennoch erscheint ber Gewinn gering, wenn man ben großen Aufwand kennt, ben die Juden treiben. Der Chemann ber Judin und sein Bruder Mar arbeiten überhaupt nichts. Das Wohnhaus der Juben ist mit allem Komsort eingerichtet. Die Jüdin reist alljährlich nach Belgien und Frankreich und geht mehrmals zur Erholung nach Arosa, St. Morit und Französisch Marotto. Dazu kommen noch Kurausenthalte in den tenersten beutschen Sanatorien. Es bürfte also geraten fein, die Einkommensangaben der Juden-firma Aronheim von seiten des Finanzamtes nocheinmal gründlich nachzuprüsen und auch fest zustellen, auf welche Beise bie Jübin in ben Besit ber Devisen fommt.

Nun fragt man sich, wie es möglich ist, daß diese jübische Damenschneiderei heute noch so viel verdient. Auch fragt man sich, wer benn eigentlich bie Runben sinb, bie ber Jüdin bas Geld in den Rachen werfen. Sicherlich sind es keine Arbeiter- und Hauten wersen, denn die haben Rassestolz und gehen nicht zum Juden. Die Kunden der Judenstirma Arouheim bestehen sast ausschließelich aus "Damen der Gesellschaft". Folgende beutsche Franen lassen noch im sechsten Jahre seit der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus bei der Ildin Aronheim-Leven arbeiten:

Frau Berninghaus, Duisburg-Buchholz, Duffelborfer Str. 119 a Frau Bermes, Bierfen, Abolf-Sitler-Straße 36 Frau Dingreve, Ucrbingen, Friemersheimer Straße 45 Frau Hippeling, Prefelb, llerbinger Etraße 303 Frau Hamesfahr, Duffelborf, (Nirosta) Alopstocktraße 9 Frau Hausmann, Billich, Berein. Brauereien Frau Hones, Duffelborf, Stahlwert Karp & Hones Frau Komen, Art Krahnen, Krefeld, Wilhelmshofallee 76 (Krahnen & Gobbers)

Frau Ruppers, Duisburg, Baggerei und Rh. Schiffahrt, Mül-heimer Straße 214 Frau Rich. König, Duisburg, König-Brauerei, Duisburg-Bed, Br.

Heinrichstraße 10 Frau R. Lienan, Uerdingen, Wallgarten 7 Frau Dr. Neuer, Kellenscleve, Emmericher Straße 249 Frau Dr. Petri, Rrefeld, Hohenzollernstraße 79 Frau Dr. Petri, Mülheim-Nuhr, Kempchenstraße 33 Frau Pongs, Biersen, Firma Bongs & Jahn Frau Walter Pelher, Rrefeld, Belber Gebrüber Frau Alfr. Rossie, Süchteln Frau Kunibert Rossie, Süchteln

Frau Jos. Pilters, Arcfeld, v. Bederathstraße 9 Frau Emil Nabbels, Arcfeld, Fa. Wostermann, Hohenzollernstr. Frau Emald Siempellamp, Krefeld, Bismarcfftr. 114 Maschinen-

fabril
Frau Wive. G. Siempellamp sen., Arefeld, Luisenstraße 48
Frau Mifr. Seufserth, Arefeld, Blumentalstraße 15
Fr. G. Seufserth, Arefeld, Rechtsanwältin, Ostwall
Fr. F. R. Scheidges, Uerdingen
Frau Fritz Schumacher, Optiter, Arefeld, Hochstraße 77
Frau Balter Schroers Wwe., Arefeld, Dürerstraße 61

Frau Beinr. Seufer, Duisburg, Raifer-Wilhelm-Straße 87 Frau Schneiber-Arnolbi, Arefeld, Wilhelmshofallee 56

Frau Sagneiver-Arnold, streete, Wilhelmsgolatte 30 Frau Schulke, Duisburg, Plüschjabrit, Mülheimer Straße 36 Fr. Trumm, Viersen, Biehhanblung Frau G. Thomas, München, Thomasbräu Frau Nathensen, Merbingen, Holf & Willemsen Frau Arnold Willemsen, Urrbingen, Holf & Willemsen

Frau Bolfers, Arefeld, Uerdingen, Holh & Willemsen Frau Bolfers, Arefeld, Uerdinger Str., Mercedes-Bertretung Frau Richard Leenbert, Traar, Heilmannshof Frau Jos. Küppers, Neuh, Kölner Straße 36 Frau Mülhens, Köln, befannt unter 4711, geborene Stockhausen Hrau Hans Stockhausen, Brakauer Straße 86

#### So wurden sie betrogen

Und nun einige Beispiele, wie sich biese Damen ber Gefellschaft von der Jubin betrügen und übers Ohr hauen laffen, obwohl fie für fich in Anspruch nehmen, befonders intelligent zu fein.

Die Frau Küppers aus Duisburg bezog von ber Aronheim einen Belz und bezahlte bafür 3400.— RM. Die Aronheim hatte ben Belg von einer Judenfirma aus Berlin bezogen und dafür lediglich 1500.— RM. bezahlt. Frau Küppers wird sich freuen, wenn sie hört, daß sie der Jüdin einen Gewinn von fast 2000.— RM. zukommen ließ. Bas fagt ber Berr Gemahl bazu? Beurteilt bie gnädige Frau auch die Rechnungen deutscher Handwerter so großzügig?

Die Frau Damesfahr aus Duffeldorf ließ sich ein Cape bauen. Die Judin bezahlte bei der Berliner Judenfirma

175.— RM. und berechnet der gnädigen Frau 375.— RM. Die Frau Willemsen aus Uerdingen ließ sich bei ber Aronheim-Leven einen Pelzmantel umändern. Die Umänderungskosten betrugen bei der Berliner Firma für die Jüdin 550.— MM. Für die Frau Willemsen sorberte sie 1550.— MM. Frau Willemsen kauste sich der Jüdin zum Wintersport einen Rock. Der alte Ladenhüter kostete der Jüdin lediglich 15.— MM. einschließlich Urstete der Jüdin lediglich 15.— MM. einschließlich Urstete der Jüdin lediglich 15.—

beitslohn. Frau Willemsen zahlte gerne bafür 95.— RM. Die Frau Richard Leendert in Köln=Traar ließ sich von der Jüdin aus einem Stoffrest einen Rod machen. Sie bezahlte 110.— RM. für die Arbeit, die von einem Lehrmädchen in einigen Stunden geleistet wurde.

Pelze, die die Aronheim-Leven von ihrem Rassegenossen Denmann in der Hochstraße zu Krefeld bezieht,

fosten im Einkaus: MM. 175.— 145.— 150.— 155.— und werden verkauft: MM. 400.— 280.— 290.— 300.—

Die Frau Nabbels, wohnhaft in der Hohenzolkernstraße zu Krefeld, kaufte von der Judin einen Pelzmantel. Die Aronheim bezog benselben fertig von Berlin zum Preis von 3500.— RM. Frau Rabbels mußte dafür 5500.— RM. bezahlen.

Die Frau "Dr." Meuer wollte bei ber Aronheim-Leven einen Gabardinemantel haben. Während sie sich mit ber Judin unterhielt, mußte ein Bote ber Aronheim schnell zum jübischen Konfektionshaus Dirich in ber Sochstraße gu Krefeld und bort einen Gabardinemantel, ber mit 39.50 MM. ausgezeichnet war, holen. Die gnäbige Frau war entzudt und zahlte für biesen Schund gerne und freudig 180 RM.

Die Jüdin Lindenbaum, wohnhaft in der Mörserstraße 167 zu Krefeld, follte für einen Rod, ber für ihre Tochter bestimmt war, bei ber Aronheim 80.— MM. bezahlen. Die Lindenbann ift felbst eine Judin und kennt alfo bie Gaunereien ihrer Raffegenoffin Aronheim. Die I ichaffen werben.



Millemer-Redie

Das ist sie! Die Judin Aronheim-Leven in Krefeld

beiden wurden nicht handelseinig und schließlich verließ Frau Lindenbaum ben Laben, ohne ben Rod gefauft zu haben. Die Jübin war also zehnmal klüger als die obengenannten "gnädigen Frauen".

#### Adtuna!

Es ist kein Wunder, daß die Judin Aronheim bei einem so fabelhasten Geschäftsgang niemals daran denkt, ihre Firma zu verkaufen. Als man ihr riet, ihren Laden zu veräußern und Deutschland zu verlassen, antwortete sie: Das tommt für mich nicht in Frage, ich fahre mit dem letten 3ng."

Wir hoffen, daß die Aronheim-Leven schon einige Büge früher nehmen muß, um nach Palästina oder Madagastar abzudampfen. Und weiter hoffen wir, daß sich die Bolizei und bas Finanzamt noch bor Abgang bes betreffenben Buges über die Gintommensverhältniffe und die Stenererklärungen der Aronheim-Leven absolute Gewißheit ver-

### Augsburger Postbeamte kennen die Judenfrage

Wie Aud Sturm den Staat betrügen wollte

In Augsburg besindet sich die jüdische Tuchgroßhandlung Wimpsheimer & Co., die heute noch in vielen deutschen Zeitungen inseriert. Diese Jubenfirma beging bor furzem eine echt judische Gaunerei. Jud Mar Sturm, Mitinhaber ber genannten Firma, gab ben Auftrag, 3450 Stud Mustersenbungen an Kunden zu verschicken. Obwohl jede Sendung Aber 50 Gramm wog, wurden als Porto nur 4-Bfennig-Briesmarten verwendet. Die Aufgabe der Sendungen ersolgte beim Bahnpostamt zu Angsburg. Die Postbeamten kamen jedoch hinter die judische Gaunerei und forderten die Firma Wimpsheimer auf, die Sendungen wieder zurudzunehmen und richtig zu frankieren, d. h. jede einzelne Sendung mit einer 8-Bfen-nig-Marke zu versehen. Mar Sturm aber ist ein Jud. Und ein Jud läßt sich so schnell nicht überraschen. Sturm "ftürmte" sofort zum Bahnpostamt und beschwerte sich. Er tam jedoch an die faliche Abreffe, mußte unverrichteter Dinge wieder abziehen und seine Mustersendungen wieder mitnehmen.

Jub Sturm bachte aber immer noch nicht baran, bie Sendungen vorschriftsmäßig zu frankieren. Er beauftragte seine nichtjüdischen Angestellten, die Massensendung auf einem anderen Boftamt aufzugeben. Der Jube hatte jeboch nicht mit ber Finbigkeit ber beutschen Bostbeamten und ihrer Gewiffenhaftigkeit gerechnet. Er hatte nicht damit gerechnet, daß die Beamten vom Bahnpoftamt bie Juden und ihre Niedertracht recht gut tennen. Er hatte nicht bamit gerechnet, baß bie Beamten fofort alle umliegenden Postämter telefonisch verständigt hatten. Jub Sturm mußte, ob er wollte ober nicht, berappen und bas ordnungsgemäße Porto bezahlen.

Wir haben hier wieder einmal ein Beispiel, mit welder Durchtriebenheit der Jude am Werke ift, ben Staat

#### And Lewfonja in Minden Gin übler Steuerhinterzieher

In der schönen Weserstadt Minden i. Westf. hat sich der bei manchen deutschen Frauen und Männern als "auständiger" Jude geltende Kaufhausbesiger Lewtonja aufgehängt, weil das Finanzamt bei ihm eine erhebliche Steuerhinterziehung festgestellt hatte. Lemtonja hatte es verstanden, in den letzten zehn Jahren von seinen gewaltigen Ginnahmen, die ihm zumeist minderbemittelte Bolksgenoffen ins Saus brachten, ungefähr RM. 400 000.— unverstenert zu lassen. Er entzog sich der strasenden Gerechtigfeit burch Erhängen. Gin Teil ber hinterzogenen Steuer konnte sicher gestellt werden.

Das neue Deutschland lebt, weil wir ein Volk geworden sind.

Julius Streicher

### Aus Thüringen

#### Wie man in Thüringen erfolgreich den jüdischen Viehhandel befämpft

Lieber Stürmer!

Immer und immer wieder lese ich im Stürmer, daß noch eine ganze Anzahl von deutschen Banern und Fleischern mit Inden Geschäfte machen. Ich will Dir heute einen Weg zeigen, wie ber judische Biebhandel erfolgreich befämpft werden kann.

Auch in Thüringen war vor einiger Zeit der jüdische Viehhandel in voller Blüte. Kennzeichnend dafür war die Tatsache, daß der Umsatz des Juden Jakob in Langensalza vom Jahre 1935—1936 um 35 000 KM. gestiegen ift. Unterstützt von zahlreichen Gliederungen der Partei ging ich baran, dem indischen Biebhandel ein Ende zu bereiten. Ich ließ mir die Ein- und Berkaufsblicher ber Juden Isfried Ratenstein und birich Jatob vorlegen. Go ersuhr ich genau, welche Fleischer und Bauern noch mit den Juden Geschäfte machten. Diese Fleischer und Bauern wurden nun von mir vorgeladen. Zuerst klärte ich die Leute über ihr charakterloses Inn auf und wies darauf hin, in welch schändlicher Weise der Inde heute im Ausland die deutsche Wirtschaft bonkottiert. Ich machte den Leuten klar, daß es für uns ein Gebot der Notwehr ist, wenn wir den Juden von uns aus ebenfalls bohkottieren und dafür Sorge tragen, daß der Deutsche nur mit deutschen Rauflenten Geschäfte macht.

Im Anschluß daran erklärte ich jedem Fleischer, daß ich, damit er für seine üble Gesinnung anch den gebührenden Lohn habe, sein Kontingent auf 30 % herun= | sen zu haben.

terftreichen würde. Run versprach mir natürlich jeder, nie mehr mit Inden gn handeln. Sie gaben auch eine dementsprechende schriftliche Erflärung ab.

Der Erfolg blieb nicht aus. Schon kurze Zeit später mußten die beiden Juden merten, daß ihre "fetten Jahre" abgelaufen waren. Sie beschlossen, abzuhauen. Am 1. Angust 1937 haben fie das schöne Langenfalza verlaffen, weil fie keine Gefchäfte mehr machen konnten. Sente ift der Kreis Langen= falza vom Indenhandel frei. Und mir ift nicht bas Geringste befaunt, daß es deswegen in irgend einer Form Störungen gegeben hätte. Auch im Rreise Mühlhausen in Thüringen war uns mit diesem Borgehen der gleiche Erfolg beschieden.

Lieber Stürmer! Ich wollte Dir mit diesem Brief nur zeigen, daß es durchaus nicht schwer ift, den jüdischen Biebhandel zu befämpfen. Man ung die Bolfsgenoffen nur immer und immer wieder aufklären und, wenn es nötig ist, auch nicht vor Gegenmaßnahmen zurückschrecken. Wer hente noch mit Juden Geschäfte macht, hat keinen Charakter und ift nicht wert, Deutscher zu heißen. So ein Wesinnungslump braucht nicht mit Blacehand= ich ihen angefaßt zu werden. Es ift unfer Biel, die dentiche Birtichaft vom Juden zu fänbern. Und baß bies durchaus möglich ift, glanbe ich mit meinen Darlegungen bewie=

#### Kuden und Kudengenoffen in Züllchow

In Züllchow (Stettin) befindet sich das jüdische Kaufhaus Dannemann. Es wird von dem Juden Dannemann selbst geleitet. Treue Selfer sind ihm der Jude Anithanm und eine Anzahl anderer judischer Angestellter. Dannemann kündigte vor einiger Zeit dem gesamten nichtjüdischen Personal, um es durch judisches zu ersetzen. Später zog er seine Kündigung zurück, entließ aber dennoch zehn Ungestellte.

Die Judenfirma Dannemann macht auch heute noch gute Geschäfte. Folgende Frauen und Männer haben im Judengeschäft Dannemann gefauft:

Fran Gollnow, Anstaltstraße, Fran Dering, Kirchenstraße 5, Fran und Tochter Grading, Fran und Sohn Ossenften, Bach straße 4, Fran Kempta, Bachstraße 4, Fran Küstenberg, Kirchenstraße 2, Fran Serzog, Kirchenstraße 15, Müller jun., Kirchenstraße 3, Fran Klamp, Kirchenstraße 19, Fran und Sohn Bröder, Kirchenstraße 1, Fran Jübek, Kirchenstraße 3, Fran Bodmann, Kirchenstraße 2, Fran Jübek, Kirchenstraße 3, Fran Bodmann, Kirchenstraße 2, Fran Jübek, Anfaltstraße, Fran Echönwaldt, Adolf-Hitler-Etraße 38, Fran Schann Abolf-Sitter-Etraße 38, Fran Bable 38, Fran Ba Alnstaltstraße, Fran Schönwaldt, Adolf-Hitter-Etraße 38, Fran Schamp, Adolf-Hitter-Etraße 40, Fran Zoschke, Adolf-Hitter-Etraße 43, Fran Amemer, Adolf-Hitter-Etraße 45, Fran Miemer, Adolf-Hitter-Etraße 51, Hoer Hammen, Adolf-Hitter-Etraße 52, Komilie Hitter-Etraße 46, Franklie Fichler-Etraße 52, Kamilie Nörenberg, Warsowerstraße, Franklie Megner, Gartenstraße 3, Franklie Grünberg-Wast, Labudde, Laube; Fran Schwede, Kirchenstr. 17, Fran Lüdtte, Kirchenstr. 16, Fran Echneider, Anthrazitwerse, Malchow, Anstalistraße, Fran Zander, Kirchenstraße 9; sämtliche in Jüllchow.

Ferner Erwin Selle und Fran, Am Horst, Fran Hartwig und Sohn, Zigarrengeschäft; beibe in Francendorf und Fran Carmosin in Verdow.

#### Küdische Zarnung in Köln Die Kirma Sasse & Cie. in der Wolfstraße

Die jüdische Firma Bernftein & Mager in der Bolfftr. 12/14 su Köln am Alhein (Juhaber Jud Kahenstein) versuchte sich in echt jüdischer Beise zu tarnen. Der Jude gründete vor einigen Jahren die Firma Sasse Eie., ebenfalls in der Wolfstr. 12/14. Die wirklichen Juhaber dieses Unternehmens sind die Juden Ratenftein und Maner. Den Ramen borgten fie fich von einem armen Werkmeister namens Saffe, der im felben Saufe einen fleinen Betrieb hatte. Bor 3 Jahren entließen die Juden drei Amtswalter der DUF. And in Berlin unterhält die Firma eine Fisiate, deren Geschäftsgang ebenfalls ein ausgezeichneter ist. Die Firma Sasse macht die besten Geschäfte in Siddentichland. Runden, die nach Roln tommen, um die Inhaber der Firma fennen zu lernen, sind erstannt, wenn ihnen Juden vorgestellt werdest. Der Geschäftsführer der Firma heißt Albert Solthofer und wohnt in der Gemarkenitr. 128 gu KölneDellbrid. Solthöser und wohnt in der Eemarfengtr. 128 zu Kolis Dellorin. Er ist durch Bermittlung der NSKOR. an diese jührende Fellung gekommen. Jum Daul dasür verweigert er den Deutschen Erns, erniedrigt sich zum Judengenoisen und macht Büctlinge vor dem Juden Kahenstein. Als vor einiger Zeit Devisensvergehen der zirma seitgeskelt wurden, zahlten die Juden ichnell einige kansend Reichsmark und kamen so mit einem blauen Auge davon. Die Firm a Kasse Ee. ist eine Kale is die kansen von üble jüdische Tarnung.

#### Kleine Nachrichten Was das Wolk nicht verstehen kann

Un ber Schulfeier am 29. 1. 1938, anläftlich bes 5. Jahres tages ber Machtubernahme burch Moolf Sitler, ließ Studienbireftor Dr. Joh. Bolf vom Lyzeum in Rothen (Anhalt) bie Tochter des Inden Mayer aus Möthen leilnehmen.

Der Juhaber des Rechtsbürds Ferdinand Frühauf in der Wilhelmstraße 7 zu Altenburg (Thur.) macht Geschäfte mit Juden und versuchte, einen jüdischen Anaben als Lehrling in das Elestrohandwerf zu vermitteln.

Die Inhaberin der Pension Michelet in Groß-Areuk (Kr. Zauch Betzig) nimmt seit Jahren mit Bortiebe judische Sommersgöste auf die sie durch Auzeigen in der "Jüdischen Rundschau" geworben hat. Erst Eude 1937 hat sie die siddische Neugliaus Tetefanie Taunert, wohnhaft in der Disseldorser Straße 62 zu Berlin=W, geholt und sie mit der Behandlung südischer Käsle beaustragt. Die Jüdin wurde auch zu deutschen Kamisen geholt, z. B. zum Frisenr Perenz, zum Escholtener i. R. Serm. Etwos u. a. Der Gemeindekassenwatter Gasweit Fris Aabler fauste beim Auden Landsburger in Prandenburg (Savet) einen Anna. beim Inden Bandsburger in Brandenburg (Savet) einen Ungug.

In der Reichsbauernstadt Goslar läßt sich die Firma Blenle nach wie vor von dem Inden Seilbrunn vertreten.

Das Osengeschäft Joh. Grenfinger in der Taselselostraße 21 3u Rurnberg-S bezieht Berbe von der Judenstrma Gebr. Gold: schmidt in der Schweinauer Saupistraße 127 gu Rurnberg und versieht diese Berde mit seinem Befchaftszeichen.

Der Bauer Seinrich Beidemann aus Dillich (Beg. Kaffel) verfehrt mit dem Juden Emil Jerael und seiner Gattin Flora.

Die Maschinengroßhaudlung Albrecht Struchtemeier in Bieles feld beschäftigt noch eine ganze Anzahl jüdischer Bertreter.

Der Siedler Benno Möller aus Siegmanten (bei Infterburg) arbeitet mit dem judischen Bjerbegeschäft Carl Jeferith in der hindenburgftraße zu Infterburg zujammen.

Der Rechtsanwalt und Justigrat Ludwig Schmitt in Bad Renstadt (Saale) vertritt die Judenfirma Julius Brandus in Unsleben und treibt für diese Juden bei dentschen Familien

An der Beerdigung der Züdin Wilhelmine Sonnheim, geb. Süß in Renhemsbach (Saarpfatz) nahmen die vom B.DB. bestreiten Richtsbanen Wilhelmine Schlid Wwe. in der Ziegelstrafte und Allegen und Allegen der Bereite Berei ftrage und Glifabeth Thraut Bwe. in der Adolf-Bitler-Straße 311 Reuhemsbach teil.

Der Rechtsamwalt und Justigrat Bauer in Ansbach (Mfr.) vertritt wiederholt Juden vor Gericht.

Der Tuchhändter Philipp Rauenschwender aus Alfenborn Rosenhof (Saarpfalz) bezieht nach wie vor Stoffe von dem Juden Leo Beil in der Kanfingerstraße zu München und versorgt durch seinen Hansierhandel mit diesen Judenstoffen deutsche Besante der Reichsbahn, der Post, der Gerichte und der Gendarmerie.

Der Lederfabritant Ernft Ammer von Reutlingen i. Btibg. läßt fich immer noch vom Juden Jatob vertreten.

Der Obst- und Gemuschandter Jojef Beber in Barftein i. 28. fauft feine Papiertniten bei dem Buden Blod in Soeft. Much feine Chefran macht Gintanje beim Inden Raufmann.

Die Landwirte Frit Band und hermann Bidert in helmse dorf (Thur.) machen mit Inden Geschäfte.

Die Tochler des Eisenbahn Affisenten i. R. Modenberger und die Frau des Gäriners Balud Grünewald in Bad Münster am Stein unterhatten sich jreundschaftlich mit der Tochter des Juden Baum. Der Meichebahn Miffiftent i. R. Solzheimer aus Bad Münfter verfehrt mit dem Inden Baum. And der Kolonial-waren-, Obit- und Gemujehandler Eron ans Bad Münfter gehört zu den Indenfrenuden. Der Schneidermeister heinrich Rachbar aus Bad Münfter steht mit dem nach Paläftina ausgewanderten Buben Dr. med. Ernft Muller in Briefwechfel.

Der Rechtsbeiftand Alfred Lohr in Pirmafens vertritt nach wie vor Juden, n. a. den Juden Abolf David in Befel.

An ber Beerdigung des Juden Bernitein genannt Gumpel in Schlüffelburg a. b. Wefer nahm der Baner Frig Beder, wohnhaft in ber Langestraße 88 gu Schlöffelburg, als einziger Richt-

Der pensionierte Musikmeister a. D. Otto Reuschulz in Robler a. Main tauft für die Judensirma S. M. Maper in Alss heim a. Rh. Weine auf.

Der Inde Cohn aus Loga erschien in der Wohnung von Seito und Albert Reinders in Beenhusen (Oftfriesl.) und verabschiedete sich von den beiden Nichtjuden auf das herzlichste.

Der penfionierte Gerichtsvollzieher Johann Schnier, wohnhaft Unterm Sagen in Mefdede i. 28., begrußt den Inden Beffe

Der Fabrifarbeiter und Landwirl Beter Bintel aus Obers Der Habrifarbeiter und Landwirt Peter Unitel alls Detealsen (bei Lenscheid-Sieg) und der Landwirt Karl Dünzer auß Riedersaal machen mit Inden Geschäfte. Der Sohn des I. Beigeordneten des Amies derhen aus Himmeroth (bei Leuscheidseig), Otto Schmidt, nimmt den Lumpenhändler-Inden Seligsmann aus Rosbach auf seinem Pierdewagen mit nach Schladern. Unterwegs zur Rede gestellt, wurde dieser sonderbare Volksgenosse noch seed.

Anläglich ber Beerdigung ber Judin Berta Levi in ber Beuniaging der Beeroiging der Indin Verta Led in der Ge-meinde Schlangen (am Tentoburger Bald) stisteten die Bäuerin Frit Ernsthuneke sen., der Bauer Konrad Bolf, die Wilme Tor-nede und die Fran des Tischlermeisters Frit Veder einen Kraz-Am Tranergesosse der Jödin Levi nahmen teil: Fran Frit Schlüter, Laugetalstraße 307, Fran Frit Nöpping, Detmolder Straße 153 und Frl. Marie Necse, Detmolder Straße 194.

Die Fran des Reichsbahnangestellten Ignaz Baner in Kirchen (Amt Lörrach) macht Gintaufe bei Juden

Im jüdischen Gemischtwarengeschäft Max Felsenthal Witw. in Sochstätten (Rheinpsalz) kausen die Landwirtschefrauen Philipp Schid und Adam Sintel, der Metzger Seinrich Christmann und der Knecht Sans Dirndors für seinen Ches, den Weingutsbester und Landwirt Dr. Ostar Bed. Der Metzger und Landwirt Bilhelm Schmidt macht salt jeden Abend Besuch beim Inden Bols. Auch der Landwirt Jatod Did und der Schreinermeister Otto Bessiegel unterhalten Freundschaften zu Juden.

Der Bauer Wilhelm Rlöpper in Bagenfelb i. Sann., Saglingen Rr. 1, tauste bei dem Juden Seilbronn eine tomplette Rammer-Ginrichtung für seine Familie.

#### Neue Stürmerkäften

Rene Stürmerfästen wurden errichtet: Dettingen, NSDNB. Stütpnutt Bleidelsheim, REDMB. Orisgruppe Schafanau D.S., Gemeinde Rauhain, REDMP. Ortsgruppe Bendishain über Leisnig (Ga.), NGDAB. Ortsgruppe Rauhain.

### Entdeckte jüdische Geheimnisse!

Die Berlogenheit der Inden ift grenzenlos. Benn von ihrem berüchtigten Talmud die Rebe ift, fo beteuern die Juden und schwören hoch und heilig, daß ber Talmud ein "heiliges Buch", fei, in bem gar feine verwerflichen Dinge enthalten waren. Ja: Die neueren Talmud-Ausgaben find alle zenfuriert. Es find alle Stellen forgfältig weggelaffen, die dem Gojim nicht angenehm find. Ilber das Ausgelaffene aus den fechs Traktaten des Talmuds schrieb Br. A. Lufzenszhy ein

#### "Chesronoth"

haschschischa ledarim

Die papstlich gensurierten Ungeheuerlichfeiten bes Talmubs und feiner Erflarungen. Breis MM. 2 .-

Bu beziehen durch die

#### Großdeutsche Buchhandlung

Farl Holz

Nürnberg-A.

fallplat 5

Postichechkonto 22181 Nürnberg

Der Jude siegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit

Bur Pflege der Haut gehört auch die Pflege der Wäsche; persil-gepflegte Wäsche bildet die natürliche Ergänzung richtig verstandener Hautpflege!



die Wirkungsstätte KNEIPPS. Herz and Nerven

MOOR-UND Bad Schwartau SOLBÄDER Das Jodbad des Nordens

Auskunft und Prospekt: Städt. Verkehrsamt Bad Schwartau



Neu eröffnet

lägild: großes Konzeri- und Unterhaltungsprogramm

Die Familien-Gasistätte Franklurts

sowie Bucher aller Art. Großer Katalog gretts. Verlag F56 Urano-Verlag Föt Frankfurt a. M. 1 Deine Anzeige wirbt für Dich



oder Merrenuhr verchromt od. Goldauflega 10 Mikr. in Geschenk-etul portofrel gelielert. Mk. 6.- Nachn., Rest 3 Monatsraten — Rückgebarschi. Walter H. Weigele, Pforzheim 26 uhren - echnuck - ecetecke - Postrach 342.



10. – RM Krantenhaustogegeid Tarif dfichi auf Dis fichs entifehender Koften Bis ju 200,- RIR Roftenerfah hates in sich! Die ju 30,- "Alff Roftenerfah Ob Sie krankenversichert sind oder nicht: Unfere neue Keankenhuuslagegeld- und Operntionskoften-Verficherung bietet Ihnen bei erforderlicher Keonkenhausbeljandlung die oben nufgefuhrten Leiftungen. Monutsbeitrog: 4. RM je Chepaus (Monner allein 2. RM, france allein 3. RM). Uerficherte über 45 Jahre J. RM mehr, foodflaufnahmeniter 55 Julier Unbegeenzte Leiftungsänner – freie Aezt- und firnatenhauswahl – keine Murtezeit ber Un-föllen und bestummten Insettianstrantheiten – Dalle Leiftung bei Berufs- und Spactunsällen fordern Sie fofort unfere Auftineung-fichrift K 11 Die wie Ihnen geen überfenden li Deutscher Ring Krankenversicherung

Derein auf begenfeiligteil famburg famburg 36, faus Beubicher Ring



sportliches Modell, in braun Boxkall. gebote gratis *löhlmann* Wrnberg-A 50

Schaürschuh

und etweige endere Begleilerscheinungen der Arterienverkeikung, wie Benommeekeit, Repfürsek, Saminstel, Berz- und Atemmet u. e. sellen Sie (hören Sie eut ihren Arzit) nicht zu sehr beunruhigen, den es gibt ja ein so gutes Mittel gegen Arterienverkeikung: Aottrea - Tabletten (eus Kräulern und blochem. Salzan). Lesen Sie die eutklärende, illusirierte Schrift: "Die Aderverkeikung mit ihren Begleiterscheinungen" mit vielen Dankschraiben, die Sie ko sten- loe und unverbindlich erheilen von der Firma Robert Kühn, Barlin - Komtadorf 441



Mit Weber's Larlsbader würzen-das gibt dem Kaffee Fülle, Farbe und Düft!





GESUNDHEITS

Pfeifen - Zigerren- u. Zigarettenspitzen Deutsche Wertarbeit preisgekrönt mit Goldenen Medaillen zahlreicher Weltaustellungen. Raucherbuch gratis von

VAUEN Nürnberg-S (195)

1 Kanne Kaffee 2 Stück Kuchen 10 Attraktionen 4 Uhr Tanztee alles rusammen Nur 1.— Mk. bei freiem Eintritt 4 Kapellen — 2350 Plätze Programmwechsel 1. und 16. Jeden Monats Abends Gala-Programm 4 Tanzilächen \* Kattee, Biere



Leinen 7.20 Mk. Göring Werk und Menech Leinen 6.50 Mk. Goabbeis Vom Keiserhof sur Reichskenslel Leinen 4.50 Mk. Rosenberg Mythus d. XX. Jahrh. Leinen 6. - Mk. Alle 4 Werke ausemmen 24.20 3tk., gegen Monats 250 M. Vorhandene Bände können eusgeschal-tet werden. Erfüllungs-Ort Hatle/S. Pestalozzibuchhandlung Hele, S., Königstraße 84, Abt, 250

> m. Fri. u. Rücktr. v. 28,-m. Dyn. Beleucht. v. 32,-mlt Zweigeng v. 55,-Trensporträder 88,-Motorräder 120cc billig. Tagt. Denkschr Katelog mil 60 Modellen kostenlos Friedr. Herfeld Söhne Neuenrade I. W., Nr. 289

Vaterland"-fahrräder

Essener Aktien-Brauerei Sternolis Münchener Paulaner- u. Salvaiorbräu eutschen Munchener Thomasbrau Heil Urlyp

Führend in Köln DieBlatheimbetriebe

KAISERHOF Kabarett-Varieté CHARLOTT
Das literarische Kabarett GROSS-KÖLN Das Blervarieté CAFÉ WIEN am Ring ATELIER Neben Café Wien

Wie schlägt Ihr Herz Unregelmähig 1876 (1876 Sie en Alemnot, Schwindel, Angsig ühl, Westersucht oder "Arterlenverteikung" Dann ist eil hohe Zeil, etwas dage gen zu tun. Toledol-İtarzsett, der schon vielen dir. gewünschle Resserung und Sterkung des Hetsens georgecht hat, erhalten Sie für RM.2.10 in öllen Agoth, Verlangen Sie solori von Dr. Rentschap G. Co., Laupheim W93 aufklärende Schriften grafis

Oft verboten - ftets freigegeben !

Ungekürzle Orig.-Ausg. geb. 2.85 Mk. Die Geißler Orig.-Ausg. geb. 2.85 Mk. Herenptozesse illustrert geb. 6.— Mk. Alle 3 Werke in Rossette 11.70 Mk. gegen Monatsralen von nur 2.- Mk. Erfüllungsort: Salle/ 8. Cinke & Co., Buchhandlung, Abt. 250

a 109.50 Fordert den neuen vergrößerten Stukenbrok (C) Ratalog! Gazantier August Stutenbrot Cinbect 4

Anzeigen im Stürmer haben Eriolu

Können Sie jetzt Dann ford. Sie eofort uns. neuen Fahrräd.• u. Näh-mesch.• Katalog kostenios EdelwelB-Decker Doutsch - Wartenberg 3 Nur nicht zu dick werden !

o stöhnen tagläglich Tausende von schlanken, ungen Frauen, die sich in ihren Alpträumen (und manchmal auch in den Hüften) schoe siärker und stärker werden sehen. starker und starker werden senen. Worum solche Angst 7 Die Wissenschaft het langst defür gesorgt, daß man euf netürliche Weise Schlank bleiben kann. Die Dragées Neunzehn des genlalen Prof. Dr. med. H. Much, die nach dem Essen genommen werden, erzik hen dem Essen genommen werden, erzik hen den Daren senengen Beliebstifft und den Daren senengen Beliebstifft und den Daren senengen Beliebstifft und den Daren genommen werden, erzik hen den Daren genommen werden, erzik hen den Daren genommen werden, erzik hen den Daren genommen werden. den Darm zu normaler Peristaltik und ver-nindern dadurch die übermäßige Fettgewinnung des Körpers. Sie erfassen damit das Übel an der Wurzel und machen eine adikale Ein**schrä**nkung des Essens **und ä**hn che **Gewaltkure**n übertlüssig. Dragée







Unser Patient hat einen guten Arzt, der ihn bald heilen wird. Außerdem wird er seine Krankheit ohne Geldsorgen überstehen, denn er hat sich rechtzeitig unter den Schutz der Krankenversicherung gestellt. Wer so geschützt ist, für den sind die meisten Krankheiten nur halb so schlimm.

9 Millionen stehen im Schutz der privaten Krankenversicherung. Nahezu 300 Millionen Reichsmark werden alljährlich für den Gesundheitsschutz dieser Versichertengemeinschaft aufgewendet.



#### Kleinanzeigen aus dem Reich

Billiges Angebot Kräftig.Sportschuh

Rauchnicht Preis RM. 1.90 frenko, Nachn. — 35 mehr. Bei Nichterf. Geld zurück. Porschet & Steinmüller Nürmberg W 4

Alle Berg-, Sport-. Nagel-schuhe,Ski-,Marschstletel Raucher Prachtkatalog umsons: Versand nach auswärts LudwigRöger Nichtraucher

Nürnberg A4 Trödelmarkt nur 10 TABAKEX e Selt.-Hett kostenlos "AROBA-Berlin SW 29 N7

Raucher Entwöhnung durch Ultrafuma-Gold

Vorspeisenplatte erfilbert. 5 · teilig Gering-Kosten. hädlich, keine Prospek Inschädlich, keine Hen. Prospekt Reft 3 Raten fabletten, Prosp frei. E. Coner Dorto u. Vervactu

Hamburg 21 N ichtgefallen. Ber-ngen Sie noch heute e tostentof. Rataloge sind in 8 Tagen natur-farben durch "O-B-V". Mk. 1.85 portofrei. Bei

Pforzheim 142 urgt für feine Bare,



90 g Silberauflage günstige Monatsraten. Katal, unverbindi, frei. Katal, unverbindi, frei, 90 g Silberaufi. 24 teilig bis 72 teilig und mehr Krupp Liz. reetfreier Stahl 24 teil., 34.65 M, (bis 72 teilig u. mehr). WatterPeter, Solingen-Oblics a Liefenst Ohligs 8, Lieferant sämti. Beamtenkreise

Mostenios grot Bild- Broschure Q. Pflege u Zucht der echten QTZET Teppich Graef Oskar Graef Meistersänger direkt aus der 30 jöhr Konorien Züchterei Oelsnitz L V. 26 HEYDENREICH Bod Suderode 96 Harz

Gartenbuch
Servendet
Sosten (95)

u.a. nerv. Hemmung en n ur ånget. Auek. frei. Hausdörfer, Bresiau 16K

Nichtraucher Händler! Hausierer! finden gnngbnre,

Textilmaren

Berlnngen Sie ostenlose Angebote M. Ziegenhnen, Bad Frankenhnus**en** nm Ryffh.

Das Dath" ustrierter Berater fül

Johannes Lotzin Chemische Fabrik lamburg - Bilibrook



n. Umjahlag. Sei Nichtgefalle. Gallantie: Geld zurück Kakalog gratis!



13 500 ver-lchied.Brieim. 6500 z.1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>Rpl. wellere7000z. Probelleierung od. Pro Reutlingen 43a



verschönt jede Fraul hübsch aussehen. Be

hubsch aussehen. Bendtz. Sie uns. Kräuseinder. Dachreparatur jed. Jahreszeit mit ger Fülle u. ellerliebste Leupoid, Willschihal/Sa.54

Dathwunder Wasserditht Dhallmes Loizill Manuary Billbrook N

Manuary Billbrook N

Hubsch aussehen. Bendtz. Sie uns. Kräuseinde Leupoid, Willschihal/Sa.54

Dathwunder Wasserditht Dhallmes Loizill RM 2.50 und Porto, Fabrika tachon: In Haar. Flasche zu RM 1.50. Doppelfi, zu RM 2.50 und Porto, Sorri, led. chinelleitkal. nur monatelang reichend. Flecher & Schmidt Abb. 14 Dresden-A. 1

MarechalletraBa 27

Kelhelkochw. keinellosen.



Adhtung i Der neuste Konkurr, Rasierkiin-Konkurr. Raelerkiin-ger-Abztehapparat. Ir ½ Min. Ist die Klinge haarscharf abgezoger ohne die Klinge m. d. Hand zu berühren. Eine mand zu bei ühren. Eine Klinge kann n. Jewell Abz. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahr u. n. läng gebr. werd. Gr. Gar. u zahlr. Anerk. Pr. M. -.7: per Stück zuzügl. Portc Nachn. Bestell. Sie sof d. Konveya'-Ahrlahan d.,Konvexa'-Abzlehap



Brackwede-Bielefeld 7 Prismengläeer |
tur Reise, Sport,
Millidar, Marine
Lulriahri u. Jagd
Wocnez, Probel Raienzahig.,Freiprospeki. E. Froelich,Kassel-Wiih.3



his 12 Monaisraten. For Ein hübscher den Sie gralls Ängebo Rodenbach & Husmann ESSEN 88



weit über 1 Mil-lion Kunden hat; denn alle kaufen gerne ohne Risiko:Wasnicht gefällt nehmen wir zurück und vergüten den

vollen Betrag in bar. Verlangen auch Sie vollig kostentos die neue illustrierte Preisliste mit vie len günstigen Textil- und Kurzwaren-Angeboten vom

Groft- P Versandhaus Fürth 231 i. Bay. eulschlands größles le-Versandhaus



"Hohner u. a. bek. Fabrikate Teilz. b.10 Mon.-Rat Schüner Katalog Gralls Oberpottkamp Itannover-M 30



auf Telizahlung ohne Aufschlag monatilch RM 5.-ed. geg. bar. 60 herr-liche Madelle echi Eiche ed. farb. lack. ein- oder mehrteilig frachtfreil Verlengen Sie gleich farb. Hitstr. Netalog gratiest vom größten Flur-garderoben - Versand Beutschlands Josef Koch

Fürth LB. 45

Oflaumen-MUS Trocken pflanmen unter Zu-satz v. Frischpflaumen nnd Zucker Sehr delikat! M br. 5-39-Elm. 3.60 br. 121/2-kg-E. 9.30 ab Magdbg. Nachn.

E. Honkolmann Magdeburg 359 Grau! Spezial-Haarii beseit. graue Haare od, Geld zerück. Näh. frei Ch. Schwarz Darmstadt N 72 Herdw 91a

Drahtgeslecht
50 in nus seueroerz, Drahl
75 mm weil,
1mhodkosten
RM. 4.90, Drahtznune in allen Abmessungen.
Breisliste grntis
Arnnld Hönerbuch
Drahigestecht-Fnbrik
Mannheim 29

Meinel & Herold Fabrik Klingenthal Nº 157
Verlangen Sie
Hauptkaralogumsonst



Daner . Dofe Waldthausen O3-Blechwaren-mbH. Leipzig C1, Goethestr.7 Aachen 63

Zelt und Gold! Busch - Rosen Fall Fall 10 Stck. RM 3.<sup>.</sup> Miltel-Wahl)in herr Ichst.Sort. u. Farben Kletter-Rosen Stck. RM. -.50 Mitt.-Wahl, Weltsort Aria-Chrom Leicht Lauf, extra stark Sontiges f. IhrenGa Teilzahlung ROSEN - MÜLLER Vorteile bei Berzahlung RM 32.-36.-45.-52.-Blumenstadt Erfur Nachnahme 115

Konteni, Katalog Nr. 77 Frankfurt/Main Nr 77 SCHMUCK UHREN BESTECKE

DEZORN zen-Katalog für Forst, Feld und Garten kostenlos

bis zur besten Qualität Läufer, Bettumrandung. Stepp-u. Daunendecken Möbelstoffe. Fordern Sie unverb. Angebot Teppich-Schiüler,Bonn 186 brößtes und leistung: fähigstes Teppich-Spz VerlandhausWeit-,Süc nd Norddeutschlan

Raten F ganz Klein Preife niedrig Ruswoni fehr groß Anerkannt gut

Hans W. Müller



befannt gut n. doch billig. Staffe ab RM 7,80 blo ju den felnsten Rachener Qualifalen. Must er portofrei. Den fand eig, m. fremd. Sabrit idil, unverwi 300



64 seltiger Samen-und Pilan UttoBöticher jun.



Kaffee frisch gerüstet! Werbepaket 11/, kg zur Probe RM **520** 

fres Haus per Nechn. Tangermann's



Polstermöbel Klein- u. Bleienmöbe Flurgarderoben Preisliste frel

Vertretungen Verteiler (in) für Seifen, Kosmetik, Waschmittel gesucht. Ausweis wird gestellt! Drogahl Göttingen 22d Elektrogeräteverwend



Radlowecker uch els Eln- u. Aus chalter für Licht- un Waffen bar. RM. 2.85. Prospekt freil Max Wunderlich, Köln 42 Emil Eckoldt, Suhl 57

Bekanntgabe.

Die laufenden Geschäfte des Bankhauses

J. DREYFUS & CO., BERLIN

sind mit dem heutigen Tage auf unsere neueröffnete Niederlassung in Berlin – Bankgebäude: Taubenstraße 22 übergegangen.

München-Berlin, den 5. März 1938.

MERCK, FINK & CO.

Laut lesen und weitererzählen



Stenografie) brieflich zu lernen ist wirklich eehr leicht! Der Büngermeister von Butzbach (Hessen), Dr. Mörschel, schrieb cach 6 Woeben Fernunterricht em 13.12.36: "Der Etfolg ist geradezu erstaunlich. Ich fertige jetzt seben meine Entwirfe für die Verwährung selbet in Kurzschrift an." — Wir verbürgen eine Schreibfertigkeit von 120 Silben je Minute (sonst Geld zurück!) Der Lagerarbeiter Willi Greek in Gelsenkirchen, Gießerstr. 25 b., und andere Teilnehmer erreichten laut eidesstattlicher Versicherung sogar eine Schreibsehnelligkeit von 150 Silben in der Minutel Mit der neuen amtlichen Deutechen Kurzschrift kann der Geübts so schnell schreiben wie ein Redner spricht! — 500 Berufe sind unter unseren begeisterten Fernechlehen vertreten. Der jungste ist 7 Jahre elt, der älteste 76. Sie lernen bequem zu Hause nnter der eicheren Führung von steetlich usprüffen Lehrern! Das Arbeitstempe bestimmen Sie eelbst! Alle Lehrmittel werden ihr Elgentum! — Bitte senden Sie sotort in effenem Umschlag (3 Pf. Porte) diese Anzeige ein

An die Kurzschrift-Fernschule Hordan Berlin-Pankow Nr. M. 79.

Bitte senden Sie mir genz nmsonst und nnverbindlich 5000 Worte Auskunft mit den glänzenden Urteilen von Fachleuten und Schülern!

Ort u. Straßer

### Gewinne, die auf Sie warten!

### Das Große Los = 2×1 Million RM

2 × 300 000 RM 2×200000 RM

10 × 100 000 RM 75 000 RM

Sie erhalten den amtlichen Bewinnplan und Driginallofe, soweit vorrätig, bei allen Staatliden Lotterie-Einnahmen. Unschriften erfahren Sie auf Bunfch direttvon der Preufifch Suddeutichen Staatslotterie, Berlin B 35, Viftoriaftraße 29. Die neue Lotterie beginnt am 22. Upril mit der Ziehung gur 1. Rlaffe.

2 × 500 000 RM | 12 × 50 000 RM 10 × 30 000 RM 8 × 25 000 RM 20 × 20 000 RM 116 × 10 000 RM

Diefe und viele andere Gewinne im Werte von über 60 Millionen RM werben in ben 5 Klassen ber Preußifd. Guddeutschen Staatslotterie ausgespielt. Alle Bewinne find einfommenfteuerfrei.

#### Sichern Sie sich rechtzeitig ein Lv§!

Wer tein Los hat, tann nicht gewinnen! Ein Achtellos kostet nur 3,— RM. je Klasse! Hauptgewinn für ein Achtellos: 100000 RM.



Der Prafident der Preußisch // Suddeutschen Staatslotterie

# Der Stillen Bahrheit Deutschen blatt zum Rampse um die Wahrheit

HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

Erscheint wöchentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. zuzüglich Postbestellgeld. Bestellungen bei dem Briefträger ober der zuständ. Postanstalt. Nachbestellungen a. d. Berlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hohe Raum-Zeile im Anzeigenteil — .75 RM.

Nürnberg, im April 1938

Verlag: Ber Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Verlagssleitung: Mar Hink, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21830. Bostichseckonto Amt Nürnberg Nr. 105. Schriftleitung Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgassel 19. Fernsprecher 21872. Schriftleitungsschuft, Freitag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.

16. Jahr

# Die Habsburger und die Juden

#### Das Bekenntnis des Auden Gans

Des Menichen Wesen, seine Gigenschaften und feine handlungen kommen aus dem Blut. Dieses Wissen ift nicht neu, es ift uralt. Ein alter Spruch des Erbrechtes lautet: "Das Gut rinnt nach dem Blut!" Dies gilt für jedes Gut in der Welt. Auch für die Effter Krone mit Reich. Die alten Alhene, hielten fest an dem Glauben der staatserhaltenden Kraft des Blutadels. Die Weltgeschichte lehrt uns das Gleiche. Sie lehrt uns, daß sämtliche Herrscher= und Adelsgeschlechter durch Raffenmischungen mit jüdischem Blut geistig und sittlich entarteten und ichlieflich ausstarben. Das verdorbene jüdische Blut sett sich zufolge seiner Min= derwertigkeit im arischen Blute immer durch. Es set sich ebenso durch, wie ein fauler Apfel sich gesunden gegenüber durchsett. Er verdirbt sie und sie werden ebenfalls faul, auch wenn sie in hundertfacher Ueberzahl sind. Der jüdische Geschichtsprofessor Eduard Gans hat dies deutlich zum Ausdruck gebracht. Er erflärte:

"Zaufe und sogar Areuzung nüten gar nichts. Wir bleiben auch in der hundertsten Generation Juden wie vor 3000 Jahren. Wir verlieren den Geruch unserer Rasse nicht, auch nicht in zehnsacher Areuzung. Und bei seglicher Verbindung mit seglichem Weibe ist unsere Rasse dominierend. Es werden junge Juden daraus"

#### Aus dem Inhalt

Auden in den Kolonien Berliner Brief

> Das iüdische Maß- und Konfektionsgeschäft Herrmann Hoffmann / Vom Kleiderjuden zum vielsachen Hoflieferanten / Skandalöse Wucherpreise

Sie verteidigen keine Juden mehr

### Hudendemofratien



"Unsere Demokratien sind wie schlechte Zigarren, sie werden wohl in Brand gesetzt, aber sie ziehen schlecht und zuletzt geht ihnen das Teuer ganz aus"

### Die Juden sind unser Unglück!

Diese harte und unabänderliche Tatsache wird durch die Geschichte mancher großen Adelssamilie bestätigt. Auch durch die Geschichte der Habsburger!

#### Die indische Stammutter der Habsburger

Die Urheimat der Habsburger ist das deutsche Elsaß. Ihr Ahnherr ist Guntram der Reiche. Dieser wurde im Jahre 952 n. Chr. von dem Begründer des "heisligen römischen Reiches deutscher Nation", Kaiser Otto I. wegen

#### Sochverrates am deutschen Reich

verurteilt. Ein Graf von habsburg namens Otto II. wird im Jahre 1090 genannt. Unter seinen Nachkommen treten die Habsburger, wie geschichtlich beweisbar ist, in verwandtschaftliche Berbin= dung mit der aus dem dunkelften Chetto Roms herausgestiegenen Judenfamilie der Pierleone (Peter Low). Dieje Mischpoche war, ungefähr wie heute das Saus Rothichild, eine reiche Bantiersfamilie. Die Pierleone waren größtenteils getauft und besagen hohe Kirchenämter. Sie murden wegen ihres jüdischen. Anssehens auf der Kirchenversammlung zu Reims im Jahre 1119 n. Chr. von firchlichen Bürdenträgern aufs derbste bespöttelt. Papst Anaslet II. (1130 bis 1138) stammte ebenfalls von dieser jüdischen Bucherfamilie ab. Er erhob seine vom Judentum zur katholischen Kirche übergetretene Familie in den Fürstenstand! Er wollte sie für die Einheirat in nichtjüdische Herrscherhäuser reif machen! Das gelang über alle Erwartungen! Graf Albrecht III. von habsburg ver= liebte sich nach dem zweiten Kreuzzuge um 1149 in die Nichte des Papftes Auaflet II. und heiratete sie and! Sie war eine Bollblutjudin. Go wurden die Sabsburger, noch bevor fie den deutschen Königsthron bestiegen, in ihrem Rern mit raffereinem Indenblut gemischt. Der deutsche König Rudolf I. von Sabsburg, ber 1273 ben Thron des Deutschen Reiches bestieg, war damit der Urentel der Südin Bierleone (Beter Low). Diefe Tatsache wird auch vom judischen "Bester Journal" bom 6. 9. 1910 in einem Auffat bestätigt. Sehr wahrscheinlich haben die Habsburger ihre eigenartigen Nasen und ihre vorstehenden Unterlippen aus dem Blute der Juden Pierleone (Peter Löw).

#### Yollfommene Berjudung

Das jüdische Blut machte sich bei den Sabsburgern während der ganzen Zeit ihrer Herrschaft bemerkbar. Die isibische Rasse drang in ihrem Reich auf fast allen Gebieten des Lebens ständig vor. Die Habsburger begünstigten die Juden, wo sie konnten. Eine einzige Ausnahme davon machte die große Kaiserin Maria Therefia. Sie mochte die Juden nicht leiden. Die anderen Kaiser aber trieben es dafür umso ärger. Josef II. öffnete den Inden aus liberalistischem Bumanitätsdusel schon im Jahre 1781 das Chetto. Die neuzeitliche, von den Sabsburgern geschaffene Soch= aristotratie erganzte sich immer wieder aus ge= tauften Ungehörigen des jüdischen Bol= tes. Massenweise wurden Juden in den Adelsstand erhoben. Die Juden Bombelle, die Juden Cnobloch, die Juden Bübner, die Juden Brud, die Juden Beticht, die Juden Plankenstein, die Juden Bolga, die Juden Bopfen, die Juden Bed, die Juden Bonig (befannte Offiziersfamilie seit Maria Theresias Zeiten), die Juden Straffoldo, die Juden Lega v. Achrental, die Juden Baizi (ung. Landesverteidigungsminister), die Juden Rinaldini, die Ruden Schonaich (gewesener öfterr.=ung. Rriegsmini= fter), die Juden Löwenthal (nicht zu verwechseln mit jenen Lömenthal, die nicht in hohe Staatsdienste traten und Arier waren), die Juden hanmerle, die Juden Auffenberg (ebem. Rriegsminifter), die Juden Chrenfels, die Juden Waldberg. Hiezu tamen noch die Industrie- und Finanzjuden wie: Rothschild, Guttmann, Ruffner, Bertheimstein, Schoeller usw. Unter Raiser Franz Josef I. nahm die Berjudung in der allernäch= ften Umgebung des Raifers derartige Formen an, daß der Schwiegervater der Entelin des öfterreichischen Rai-

### Der Gauleiter des Gaues Weser-Ems schreibt:

Als es noch schwer war, in Deutschland sich zu Adolf Hitler zu bekennen, hat der "Stürmer" in der Auftlärung über die ehernen Gesetze der Rasse eine nicht zu übertreffende Pionier arbeit geleistet.

eullows

#### Die Juden und ihre Belfer

Aus der Chicagoer Judenzeitschrift "The Sentinel" vom 10. Februar 1938.

In seinem allwöchentlichen Leitartifel in obiger Zeitschrift schreibt Ludwig Lewischn über die "Berfolgungen" bes Weltjudentums und über zu treffende Abwehrmaß-nahmen u. a.:

"Jumer und immer wieder muß ich darüber unchdenken, daß wir mehr tun muffen, um die chriftliche Welt zur Verteidigung und zur Weiterentwicklung der Grundfähr des judischen Bolkes anzuspornen. . . . Laßt uns eine Menge Senatoren und Kongreßmänner, einige Führer der Gesellschaft und eine noch größere Anzahl der

driftlichen Geistlichen bekehren und einfpanpen. Dann werden sich vielleicht die erschreckten Inden sammeln — werden den Mut haben, sich für ihre eigene Sache zu sammeln."

Also, die "driftlichen" Kirchen sollen dem Juden dazu verhelsen, daß er in den nichtjüdischen Völkern seine zersetzende Tätigkeit fortsetzen kann. Daß die Juden auf die "chriftliche" Hilfe rechnen können, das weiß der Jude. Geistliche aller Konfessionen sagen heute noch, das Heil konnne von den Juden und viele Bischöfe und selbst der "heilige Later" in Rom bemühen sich darum, daß das Gebot der Nächstenliebe in der Tat auch auf den Juden übertragen werde. Daß Christus die Juden ein Verstrechervolt hieß und sie als Tenfelsvolk versluchte, davon soll nicht mehr gesprochen werden.

fers, Fürst Ernst Bindisch=Grack, mit solgenden Borten seinen Unwillen darüber kundtat:

"Wir (der ariiche Hochadel) sind ganz ausgesichaltet, ich verktehe unsere Zeit nicht mehr."



Stürmer-Archiv

Maximilian II. (1564—1587)

Ein typischer habsburger. Die verbogene Nase und die vorstehende Unterlippe sind jüdische Kassenmerkmale

Der galizische Jude Moses Waldberg brachte sogar die Frechheit auf, anläßlich seiner Erhebung in den Freiherrnstand (!!) im Jahre 1884 im Kaftan und mit Pajes (Schläsenlocken) beim Kaiser in Audienz zu erscheinen, um seinen Dank abzustatten.

Dariiber war selbst der Kaiser betroffen. Von den achttausend Ordensrittern Desterreichs waren die Hälfte Juden! Die kaum 2 Millionen Juden der alten Monarchie bekamen 25 mal öfter Orden, als die 50 Millionen Richtjuden.

#### Das deutsche Bollwerk

Es besteht kein Zweisel, daß die Bevorzugung der Juden seitens der Habsburger blutlichen Bestingtheiten entspringt. Bor allem kam durch das versuchete Herrschaus Bourbon in seinen Berzweisgungen auch in der Neuzeit viel Judenblut unter die Habsburger. Prinz Sixtus v. Bourbon, der Schwager Kaiser Karls des Letten von Desterreich, verkehrte nur in jüdischen Freimaurerkreisen Frankreichs. Er war der Bruder der Kaiserin Jita und kämpste als belgischer Offizier im Weltkrieg gegen Deutschland und Desterreich. Kaiser Karl stand mit ihm während des Kriegs in landesverräterischer Berbindung. Auch die Ratgeber dieses Kaisers waren Hocharischraten jüdischer Herlunft.

Und die Ratgeber und Hintermänner Otto von Habsburgs gehören der gleichen Rasse an. Sie sind Juden. Sie ließen in den Spnagogen Desterreichs Gebete für die Wiederaufrichtung der Habsburgischen Monarchie verrichten. Sie wußten, warum sie das taten. Sie wußten, daß Habsburger alle Zeit verläßliche Judenknechte sind. Sie wollten noch in den letten Tagen aus Desterreich ein habsburgisches Judenparadies machen.

Es ist ihnen nicht gelungen. Ihre Gebete hatten keinen Ersolg. Nicht die Habsburger kamen nach Desterreich, nach Desterreich kam Avolf Hitler. Damit war der Traum du Ende. Der Traum der Inden und der Traum der Habsburger! Aus der Ostmark wurde nicht ein Judenparadies. Aus der Ostmark wurde ein Land, in dem sich Juden ungläcklich, Nichtzinden aber gläcklich fühlen. Aus der Ostmark wurde ein Land, das heute schon wieder ist und das immer sein wird ein Bollwerk für deutsche Art und deutsches Wesen.

### Geht nur zu deutschen Ärzten und Rechtsanwälten!

### Juden in den Kolonien

Wie jüdische Händler die Eingeborenen um ihre ganze Habe bringen / Stimmungsbilder aus dem ehemaligen Deutsch-Südwest-Afrika

Juben gibt es auf ber ganzen Welt. In Deutschland reben sie die beutsche Sprache, in Frankreich die französische, in England die englische usw. So verschieden die Juden in ihrer Sprache und in ihrem Auftreten sind, in einem aber sind sie sich überall gleich: in ihrer Seele, in ihrem Charakter! Wo der Jude auch wohnen mag, überall ist er nur Verbrecher. Ueberall ist er Parasit, überall ist er ein Volksschädig. Juden besinden sich auch in unseren ehemaligen Kolonien in Afrika. Wie sie dort gehaust haben, schildert uns in erschütternder Weise ein beutscher Arzt, der jahrelang in Südwestafrika geweilt hat, in dem nachsolgenden Verscht.

Als unser ehemaliges Schutgebiet Südwestafrita noch ein wildes Land gewesen war, in welchem die Ansiedler und Händler täglich Gefahr liefen, durch lleberfälle räuberischer Eingeborener Habe und Leben zu verlieren, da gab es noch keine Inden im Land. Als dann aber unsere brave Schuttruppe Ordnung geschaffen hatte, da kamen auch die Juden. Erst wenige, dann immer mehr! Gelb brachten sie nicht mit, aber dafür wollten sie umsomehr Geld verdienen. Und zum Gelbergaunern hatten die Juden in den Kolonien genügend Gelegenheit. Sie machten kleine Läben, sogenannte Raffernstores, auf. Es handelte sich hier um fleine sinftere Spelunken, deren Inhaber es darauf abgesehen hatten, an die Eingeborenen Ramsch und Trödelware zu den unverschämtesten Preisen zu verkaufen. Bom Werte des Geldes oder den Preisen haben viele Farbige keinen Begriff. Saben sie bas Geld in der Hand, so wollen sie kaufen, was ihnen gerade in die Augen sticht. Entweder eine grellbunte Krawatte ober ein weißes Stärkhemb mit hohem Aragen, bas man bann träat, bis es in Neten vom Leibe bangt. Dabei ahmt der Eingeborene nicht nur den Weißen nach, sondern er will auch wie ein "weißer Master" vornehm bedient sein. Dieser Eitelkeit Rechnung tragend, behandeln die Juden den Farbigen solange mit kriechender Unterwürfigkeit, bis sie ihm schließlich sein Geld abgenommen

Ein Uneingeweihter mag nun vielleicht sagen: "Aber dadurch leidet doch das Ansehen des Beißen!" Das stimmt nicht ganz. Der Farbige, ganz gleich, ob er nun eine schwarze oder branne Hat, besitt ein sehr seines Rassegesühl. Ihm gilt der Jude nicht als Beisßer! In Südasrika nennt der Eingeborene den Inden "Peruvians" und in Ostafrika wird der Jude in der Susehlisprache "Schensi uleia" (europäischer Buschneger) genannt.

Wie aus den kleinen jüdischen Kaffernstores mit der Zeit große Kauschäuser wurden und wie der Jude in Südwestafrika einen Birtschastszweig nach dem anderen in seine Gewalt gebracht hat, darüber sei später berichtet. Heute will ich nur einige Bilder aus dem jüdischen Geschäftsleben bringen.

#### Wie Auden die Gingeborenen verdarben

Ohne schwarze Dienstboten (Bambusen) kann eine Familie in Gudwest nicht anskommen. Sie sind billige und uneutbehrliche Arbeitsfräfte in Sans und Garten, Ruche und Stall. Bor bem Kriege galten biese Bambusen im allgemeinen als ehrlich. Wenn sie wirklich einmal stahlen, dann nahmen fie nur Kleinigkeiten, die fie eben dringend gebranchten. Dies ändertesich nun plöß= lich. Die Pferdebesitzer merkten, daß die Saferkaften im Stall auffallend schnell leer wurden. Und dann fehlten im Hause nicht nur Kleinigkeiten, sondern auch wert volle Gegenstände, sogar Gold und Silber. Häufig waren die Bambusen richtiggehend betrunken, was srüher nie vorgekommen war. Ansangs tappte man völlig im Dunfeln. Doch bald verdichteten sich die Gerüchte, daß es in der Gartenvorstadt Windhufs einen Kaffernstore gabe, wo ein Jude hafer weit unter dem Marktpreis und Silberlöffel, goldene Taschennhren usw. verkaufe. Leider griff die Polizei zu spät ein. Mis der Inde verhaftet werden sollte, war er bereits über Walfischban nach der Kapkolonie abgereist. Der Jude also war daran schulb, daß die sonst ehrlichen Bambufen zu Dieben wurden. Der Jude hatte sie zum Stehlen abgerichtet und als Hehler riesige Summen verdient.

#### So ergaunern sich die Auden Geld

In dem Minendorf Tsumeb endet die Otavibahn, welche die Küsten mit dem Binnenlande verbindet. Wenn die Ovambos (Arbeiter auf den Diamantfeldern) aus der Bahn geladen werden, so müssen sie von Tsumeb aus noch mehrere hundert Kilometer laufen, bis sie in ihre Heimat gelangen. Wenn sie sparsam sind, bringen sie ihren Familien oft beträchtliche Summen mit nach Hause.

Nun machte in Thumeb ein jübisches Brüberpaar aus der Union einen neuen Laden auf, der sich sosort eines starken Zuspruches erfreute. Denn die Schwarzen, meist Ovambos, wurden von den Juden, sogleich in ihrer Muttersprache begrüßt und, was die Hauptsache war, auf dem Ladentisch stand ein großer Kessel mit gekochten

Reis, von dem jeder Kunde nach Besteben essen konnte. Solche Zugaben liebt der Schwarze.

In der Nachkriegszeit solgte nun ein Dürrejahr auf das andere. Im Ovambolande herrschte surchtbarste Hungers not. Die Eingeborenen dursten deshalb ihren sauer verdienten Arbeitslohn nicht unterwegs vergeuden, sondern mußten ihr Geld für ihre Familien mit in die Heimat bringen. Es wurden daher die Rücktransporte von der Bahn geschlossen durch Thumeb durchgesihrt und ohne Ausenthalt von Beamten der Mine dis zur nächsten, etwa 40 Kilometer entsernten ersten Wasserkelse geleitet. So dachte man, daß die Ovambos ihr Geld doch sicher nach Hause brachten, ohne es vorher dem siddischen Bolksausbeuter in den Nachen geworfen zu haben.

Aber man hatte nicht mit der jüdischen Gerissenheit gerechnet. Die beiden Juden reisten schlennigst den schwarzen Arbeitern nach und erreichten sie schließlich an der Wasserstelle. Sie septen sich zu ihnen ans Lagerseuer, ließen die Pfeise herumgehen und gröhlten mit ihnen schwelliche Zotenlieder, die die Ovambos so lieben. Dann gab es Schnaps über Schnaps und als die Eingeborenen am nächsten Worgen mit schwerem Kopf erwachten, lagen um sie herum ganze Berge des eingehandelten jüdischen Krams. Die Juden aber waren mit einem dicken Sack voll blanker Pfunde und Schillinge längst unterwegs nach Tumeb.

(Fortsetzung folgt.)

### Jüdische Vertreter

#### Die Auden Feder und Niedermaner und die Banca Comerciala in Szernowitz

Der Stürmer führt nun schon seit Jahren den Kampf gegen den jüdischen Vertreter im Ausland. Vereits eine ganze Anzahl deutscher Firmen sahen die Richtigs keit dieses Kampses ein. Sie waren anständig genug ihrer Einsicht entsprechend zu handeln und die südischen Vertreter zu entlassen.

Andere Firmen aber taten das Gegenteil. Sie lachten und belassen demonstrativ ihre Juden auf dem Posten. Der Stürmer wird nun an Hand von Tatsachen beweisen, wie der Jude deutsche Juteressen im Ausland vertritt.

In Czernowit (Rumanien) ist ber Jude Jan Feder der Bertreter mehrerer dentscher Firmen, das runter auch der Radiofirma Schanb. Run entschloß sich vor kurzem eine rumänische Genossenschaft, für ihre Mitglieder acht Radioapparate anzuschassen. Sie schrieb an den Bertreter, den Juden Feber. Dieser handelte so, wie eben ein jüdischer Bertreter handeln muß. Er beantwortete das Schreiben nicht und führte den Austrag nicht aus. Daraus wandte sich die Be= nossenschaft nach Deutschland. Diese sorgte dafür, daß ein jüdischer Mitarbeiter des Juden Teder bei der Benossenschaft vorsprach. Aber diese hatte keine Beranlaffung auf den Juden Geber zu warten. Gie bestellte die Apparate anderweitig und schickte den Juden nach Hause. Jan Feder aber ist nach wie vor der Bertreter der Radiofirma Schaub.

Chenfo existiert in Czernowig eine judische Buchhandlung. Sie heißt sich "Literaria". Ihr Inhaber ift der Jude Niedermeher. Er ist Kommunist und treibt kommunistische Propaganda. Trogdem besitt er die Frechheit, Bücher aus deutschen Berlagen in seinem Laden zur Schau zu stellen. Außerdem hat er in seine Prospette druden laffen: Sämtliche Buch = händler Rumäniens beziehen deutsche Bücher durch die "Literaria". Gleichzeitig vertreibt aber dieser Jude die übelsten Machwerke und Schmähschriften gegen Deutschland. Was er an Ber= leumdungs= und Hetbroschüren auftreiben kann, das verkauft er. Was die Emigrantenjuden auch zusammenichreiben, dafür sett er sich ein. Diesen Deutschenhasser und Bolschewistenjuden aber scheinen eine ganze Un= zahl deutscher Verlage mit ihrer Vertretung beauftragt zu haben. Es gibt in Czernowit auch nicht= jüdische Buchhändler. Sie besitzen nicht das Vertrauen

sogenannter "deutscher" Berlage. Dieses besitzt ber Jude Niedermaher.

Um tollsten aber geht es in der Banca Comertiala gu. Die Aftien diefer Bank find im Besitz der Merfurbant in Wien. Diese wiederum gehört der Dresdner Bank. Unter den 56 Angestellten der Banca Comertiala befinden sich 3 Nichtjuden und 53 Juden!! Der Direktor der Bank war der Jude Luttinger. Unter seiner Leitung verschwanden eines Tages spurlos und nicht wieder auffindbar 5 Millionen Lei. Alle Nachforschungen blieben ersolglos. Alle Revisionen standen vor einem Rätsel. Im Bordergrund des Standals standen die Namen der Juden Arak, Inster und Frischwasser. Der Jude Luttinger kündigte darauf seine Stellung. Die Banca Comertiala zahlte ihm noch "in Anerkennung feiner Berdienfte" eine größere Summe aus. Dann trat der Jude lachend ab und ein anderer trat an seine Stelle.

So vertreten Juden im Ansland die Juteressen der deutschen Wirtschaft. Sie unterschlagen, stehlen, verseumden und besudeln täglich den guten Ruf und den ehrlichen Namen des Deutschen Reiches.

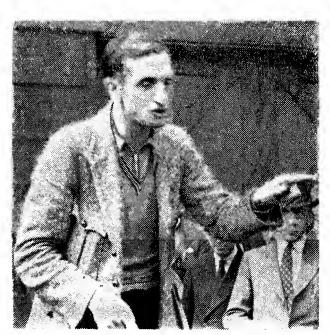

dürmer-Archi

#### Jude hetzt gegen Deutschland

Ein Schnappschuß, aufgenommen gegenüber dem Tower in London. Die englischen Behörden dulden es immer noch, daß fremdrassige Volksverräter das neue Deutschland und seinen führer in schändlicher Weise beleidigen

Ohne Cölung der Judenfrage keine Erlölung der Menschheit!
Julius Streiger

### Berliner Brief

#### Das jüdische Maß- und Konfektionsgeschäft Serrmann Hoffmann Vom Kleidersuden zum vielfachen Hoflieferanten Skandalöse Wucherpreise

Lieber Stürmer!

Die Ersolge Deiner Auftsärungsarbeit mehren sich auch in ber Reichshauptstadt von Woche zu Woche. Immer mehr Judenfirmen gehen in deutschen Besitz über. Jahlreiche anbere Juden tragen sich ernstlich mit dem Gedanken, ihre Geschäfte zu verkausen. Wenn viele Inden ihre Geschäfte aufgegeben haben, dann nur deshalb, weil ihre Umsätze start zurückgegangen sind. Durch die Auftsärungsarbeit des Stürmers erfährt das Bolk die Wahrheit. Es lernt die verschiedenen Tarnungsmest die Wahrheit. Es lernt die verschiedenen Tarnungsmest inder das Tun und Treiben jüdischer Bolksausbeuter. Und nicht zuletzt lernt es auch die Namen jener Bolksgenossen kennen, die trotz aller Mahnungen und Warnungen auch hente noch mit Fremdrassigen gesmeinsame Sache machen.

Mit Befriedigung sei sestgestellt, daß ein Teil der Berliner Judenkundschaft, deren Name im Stürmer genannt wurde, dar auf hin sosort die Geschäftsbeziehungen zu Juden abgebrochen hat. Andere aber taten surchtbar beleidigt und versinchten sich durch alse nur erdenklichen Ausreden zu rechtsertigen. Es wäre doch nicht schlimm, wenn man mit Juden einige Geschäfte mache. Man habe auch nicht gewußt, daß diese oder jene Firma jüdisch sei. Berantwortlich dafür seien zune Berliner Stellen, die es unterlassen haben, sür eine Kenntlichmachung der jüdischen Geschäfte zu sorgen usw. usw. Damit von dieser Seite dem Stürmer nicht wieder mit solchen Einwänden entgegengetreten wird, sei noch einmal aussührlich darüber gesprochen.

### So bonkottiert der Jude den deutschen Raufmann

Der Jube im Ansland boykottiert heute in niederträchtigster Weise die deutsche Wirtschaft. Von Neuhork, London und Paris aus wird die ganze Welt zum Kampse gegen das Deutschtum mobiliziert. Millionen von Flugblättern, in denen die Vernichtung der deutschen Wirtschaft gesordert wird, gehen in alse Erdeile. Die Juden Untermyer, Wise, Dickstein usw. suchen sich an Hetzeden und Hetzeltein gegen das Hitler-Deutschland gegenseitig zu überbieten. Riesengroße Platate sordern zum Boykott all dessen auf, was deutsch ist. Vor den deutschen oder deutschsreundlichen Geschäften stehen Posten, die die Kauflustigen sortweisen. Sin deutscher Kaufmann nach dem andern wird vernichtet. Die Not ist grauenhaft. An allem aber ist der Inde schole fin 18.

grauenhaft. An allem aber ist der Inde schnib. Das weiß heute die ganze Welt. Und sast täglich wird es in unseren Zeitungen aufs neue dem Leser eingeprägt. Wer heute in Deutschland noch bei Juden kauft, wird zum Bundesgenossen jener fremdrassigen Gauner, die das nas

tionalsozialistische Deutschland vernichten wollen. Er finanziert mit dem Gelde, bas er dem Juden gibt, den Kampf gegen bas bentiche Bolk. Er wird zum Berräter. Das ist die Wahrheit!

### Sine bekannte Ausrede "Ich wußte nicht, daß das Geschäft jüdisch ist"

Der häusigste Einwand jener, die im Stürmer als Judenkundschaft genannt werden, ist der, man habe nicht gewußt, daß die Firma jüdisch ist. Wir haben diesen Leuten schon in früheren Stürmer-Ausgaben mehrsach Antworten gegeben. Nachdem aber diese Einwände immer noch nicht verstummen wolsen, müssen wir heute noch einmal näher daraus eingehen.

Wir leben heute im sechsten Jahre seit der Machtergreisung durch den Nationalsozialismus. Inzwischen müste das Wissen vom Juden in alle Kreise des Volkes, also auch in die sogenannten "intellektuessen" gedrungen sein. Wenn es aber nun Leute gibt, die sich grundsählich sür die Judenfrage nicht interessieren, dann haben sie auch kein Necht sich zu beschweren, wenn ihr Nanne in einem Zusammenhange genannt wird, der sür sie peinsich ist. Ueber die gewaltige Bedentung der Judenfrage hat Noolf Sitler in seinem Buch "Mein Kamps" wiederholt Zeugnis abgelegt und nicht minder in all seinen großen Reden. Wer jeht noch nicht weiß, daß mit der Indenfrage das neue Deutschland steht oder fällt, dem ist nicht mehr zu helsen.

Kein ausrechter Deutscher kauft heute mehr beim Juben. Und damit es nicht vorkommen kann, daß er irrtüm sich in ein Judengeschäft läuft, erkundigt er sich zurvor, ob sich die Firma in deutschem oder jüdischem Besit befindet. Jede zuständige Parteidienststelse kann Auskunft geben. Auch der Stürmer ist gern bereit, Anfragen zu beantworten und tut dies täglich duhendemal. Ist die Sache sehr eilig, so genügt ein Telesonarus. Und hat man selbst dazu nicht mehr die Zeit, so fragt man im Geschäft an: "Ist Ihre Firma rein deutsch oder sind noch Inden daran beteiligt?"

Wer so handelt, dem kann es nicht passieren, daß er irrtümslich bei Juden kauft. Missionen Deutscher machen es heute so. Und wenn es Missionen so machen können, dann müßte man es erst recht von jenen erwarten, die sich besonders klug und vornehm dünken.

#### Die Judenfirma Herrmann Hoffmann Ein Jude als 30 facher Hoflieferant

Dies als Einseitung! Wir wollen nun mit unseren eingehenden Beröfsentlichungen über große jüdische Betriebe in der Reichshauptstadt sortsahren. Es sei heute über eine Judensirma berichtet, die ihren Sitz im



Mit vornehmen Wappen sucht Jud hoffmann kunden zu ködern

Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufell streicher



Die Judenfirma herrmann hoffmann in der Schützenstraße/Edie friedrichstraße zu Berlin

Bentrum Berlins hat. Es handelt sich um das Maß- und Konfektionsgeschäft für Damen und Herren Herrmann Hoffmann an der Ecke Schützenstraße/Friedrichstraße.

In Jahre 1840 kam der Kleiderjude Hermann Hoffmann über Königsberg nach Verlin. Er nistete sich an der Straßenkrenzung Schützen-Friedrichstraße ein. Die Straßenkrenzung hat bekanntlich vier Ecken. Auf zwei Ecken saß er schon und die dritte hat er jetzt inne. Er vergrößerte sich bei jedem Umzug. Seiner echt jüdischen



# HERRMANN HOFFMANN

### 

- Sr. Majestät des Königs von Spanien
- Sr. Majestät des Königs von Portugal
- Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen Friedrich Leopold von Preußen
- Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen Albrecht von Preußen
- Sr. Kgl. Hoheit des Kronprinzen von Griechenland
- Sr. Hoheit des Herzogs von Anhalt
- Sr. Hoheit des Prinzen Eduard von Anhalt

Ihrer Hoheit der Frau Prinzessin Eduard von Anhalt, Herzogin zu Sachsen

- Sr. Hoheit des Fürsten von Hohenzollern
- Sr. Hoheit des Herzogs von Mecklenburg=Schwerin
- Sr. Hoheit des Prinzen von Sachsen = Weimar Herzoglich sächsischer Hoflieferant,

### BERLIN·SW

Jud hoffmann renommiert mit seinen vornehmen Kunden Ein Teilverzeichnis jener fürstlichkeiten, die ihn zum hoflieferanten ernannt haben Gerissenheit gelang es, im Lause der Zeit vielsacher Hoslieferant zu werden. Hermann Kossmann starb im Jahre 1907. Ann übernahmen seine Söhne Fritzund Ernst Hossmann die Firma. Besonders stotz sind die Juden daraus, hente als 30 sache Hossiseranten zu gelten. Sie sühlen sich "kaiserlicher" als ihr bekannter Rassegenosse aus der Leipziger Strase. Hatten die Hossisman-Juden die Bestätigung als "Hoslieferant" in der Tasche, so ließen sie soften Geschäftskarten mit dem zusständigen Wappen drucken. Dann rahmten sie die Displome ein und hängten sie auffällig sichtbar in ihre Verzkaufsräume. Es sind heute noch u. a. in den Geschäftsräumen des 30 sachen Hossischen Hossischen Vossmann Diplome zu sehen von

"Friedrich herzog von Anhalt"
"König von Bürttemberg"
"Prinz Leopold von Prenßen"
"Derzog von Schleswig=Holftein"
"Eroßherzog von Sachsen"
"Kronprinz von Prenßen" usw.

#### "Frik von Rheinsberg"

Die Erfolge bei höchsten und allerhöchsten Herrschaften ließen den Juden Frit Hoffmann größenwahnsinnig werden. Mit dem Geld, das er Nichtinden abgegannert hatte, kaufte er die Villa "Miralonda". Er legte sich



"frit von Rheinsberg" hoch zu Roß

einen Schimmel und Hunde zu und sieß sich für die Folge nur noch "Frit von Mheinsberg" nennen. Durch seine Gönner war auch bald der übliche "Hofstaat" orga-nisiert und pompöse Feste und Jagden lösten sich gegensseitig ab. Für das einfache Volk war "Frit von Mheins- Von kereg" natürlich nun nicht mehr zu sprechen. Aber eines genannt:

konnke er sich boch nicht kanslich erwerben: bie Mankeren. Ind Frit hoffmann spuckt heute wie früher wie es ihm paßt und wie es ihm beliebt, ganz gleich, in welcher Umgebung er sich auch befindet, in alle Ecken seines Gesichäftslokales. "Frit von Mheinsberg" besitzt ein riesiges Vermögen. Wie er sich dies beschafte und wie er auch hente noch über die glänzendsten Einkünste verfügen kann, das wolsen wir nun sehen.

#### Die Juden Hoffmann und ihr Stab

Wie alle anderen prominenten Geschäftsjuden hatten auch Frit und Ernst Hoffmann einen "Stab" von Mitsbetrügern um sich gesammelt. Die einzelnen Posten wurden so besetzt, daß Juden und Judengenossen das Geschäft und die dummen Gosims die Arbeit machten. Diesenigen Richtzuden, die ihnen zu Willen waren, erhielten einen besseren Verdienst als die anderen, die die jüdischen Betrügereien längst durchschant hatten. Wer sich nicht dem Juden bengte, wurde in niederträchtigster Weise schie schiefteniert. Ein Beispiel! Von den ca. 65 Schneidern der Judenssirma erhielt die Hälfte einen Wochensohn von ungefähr 60 RM. und die andere Hälfte (bestehend aus Leuten, die beim Inden nicht besseht sind) einen Wochensohn von unr ungesähr 17 RM. Veschwerten sich num die Schneider, dann gaben ihnen die Juden frech zur Antwort:

"Dann muffen Gie fich schon an die Regierung wenden" ober

"Dann muffen Gie rüber zur Bilhelmftraße, damit fie befferen Tarif anordnen."

Wissenswert ist es, Einzelheiten über jene Männer zu ersahren, die die Juden Doffmann als "Stab" um sich versammelten. Hier ist vor allem der jüdische Prokuist Mar Schwerin zu nennen. Er stammt aus Hannan i. Schl. und ist seit 1901 in der Firma. Er wohnt in der Aanstener Straße zu Verlin W. 15. Früher war er Personalschef und als solcher der Schrecken der Lehr mädschen. Allgemein wurde er nur als "Lustmolch" bezeichsnet. Im Nebenberuf war er Vertreter sür die Anto-Zubehör-Vranche.

Großen Ginfluß in der Firma haben noch folgende Juden:

Ind Frip Wiesner, Berlin D 27, Raupachstr. 11 Ind Theodor Doffmann, Sohn von Ernst Hoffmann, Berlin, Konstanzer Straße 65 Ind Bernhard Schollak, Berlin, Koloniestr. 2 Ind Billiam Bann, Berlin, Milastr. 1 Ind Samuel Marcus, Berlin, Gagenauer Str. 6 Jüdin Frene Beck, Berlin, Moldenberger Str. 20 Eleonore Kranß, geb. Ragelmann, (hat den jüdischen Glauben angenommen und wohnt Chodowiestissfraße 34).

Bon den Judengenoffen in Firma Poffmann seien genannt:



Jud hoffmann (mit Peitsche) vor seiner Dilla Miralonda

### Der Jude siegt mit der Eüge und stirbt mit der Wahrheit





Auch fie spielen eine große Rolle Links der Jude Schwerin, rechts der Judengenoffe Schrank

Baraniedi, genannt Barnid, Großbeerenftr. 63 b (et hat eine Südin zur Frau)

Josef Dübinger, Mein-Machnow, Steinweg 48 a

Willi Kobbe, Berlin, Boppstraße 8 Emil Schrut, Berlin-Tempelhof, Moltkestr. 3( Rechte Hand von Frik Hoffmann und Prokurist feit Dezember 1937)

Baul Lindig, Rangsborf, Seebad Allee 6 Clemens Scholz, Lichtenrade, Bamberger Str. 19 Max Seela, Berlin, Friesenstraße 9

Martha Dähne, geb. Weiß, Berlin-Charlottenburg, Klausewitztraße 3 (eine besondere Judenanhänsgerin).

Mit diesem "Stabe" ging also Jud Soffmann auf die Kundschaft los und betrog sie nach Strich und Faben.

#### Standalöse Abucherpreise

Rurze Zeit nach der nationassozialistischen Revolution brachte die Firma Herrmann Hoffmann die erste Preiserhöhung und eine besondere Preissiste heraus. Im Jahre 1934 kamen weitere Preiserhöhungen. Es wurden die Preise erhöht:

| 1 | Pole           | bon | 65.—  |    |       | auf | NM. | 75    |
|---|----------------|-----|-------|----|-------|-----|-----|-------|
| 1 | Flanellhofe    | **  | 50.—  |    |       | *   | **  | 60.—  |
| 1 | Sommer-Illfter | **  | 225.— |    |       | **  |     | 260.— |
| 1 | Smofinganzug   | **  | 290.— | zu | 325.— | ,,  | **  | 360.— |
| 1 | Fractangug     | "   | 310.— | ** | 325.— | **  | "   | 350   |
| 1 | Reithofe       | ,,  | 70,   | ** | 90.—  | "   | "   | 105.— |

Die lette Erhöhung nahm der Jude über Nacht vor, als ihm die Breisstoppverordnung bekannt wurde.

Welch riefige Verdienste die Juden Soffmann an diesen Posten hatten, läßt sich an folgenden Beispielen klar erkennen: Um 17. 10. 1934 verkaufte die Judensirma Soffmann an eine Verliner Firma

```
3 Meter Stoff pro Meter MM. 18.—
(Einfaufspreis pro Meter ,, 3.—!!!)
2,90 Meter Stoff pro Meter ,, 24.—
(Einfaufspreis pro Meter ,, 5.65)
2,80 Meter Stoff pro Meter ,, 30.—
(Einfaufspreis pro Meter ,, 14.—)
```

Die vorstehende Preissestsehung wurde vom Juden Frit hoffmann persönlich vorgenommen. Es sind uns auch die Stoffnummern bekannt.

Wenn die Juden Hoffmann solche Wucherpreise forberten und auch bezahlt erhielten, dann ist leicht zu verstehen, daß sie in kürzester Zeit ein großes Vermögen zusammenbrachten. Es steht einwandsrei sest, daß
die Juden Hoffmann trop der Preisstoppverordnung einen 10 bis 15 % igen Ansschlag vornahmen.
Es kommt hinzu, daß das vorhandene Fertiglager ebensalls nach dem Bekanntwerden der Preisstoppverordnung
von dem jüdischen Profuristen Max Schwerin, dem Juden
Hoffmann und seinen Judengenossen um 8 bis 10% erhöht wurde.

#### Das heißt der Aude "Dienst am Kunden"!

Damit allein waren aber die Juden noch nicht zufrieden. Wenn ein Kunde ins Geschäft kam, über dessen Zahlungssähigkeit kein Zweisel bestand, so wurde er vom jüdischen Chef selbst vorgenommen und nach allen Regeln der talmudischen Kunst gerupft und geneppt. So ereignete sich z. B. solgendes: Eines Tages kam ein seiner Herr aus dem Hantel zu kausen. Jud "Frit von Meinsberg" bediente den Kunden selbst. Der Käuser war ein Richtinde. Frit vossmann verstand es, das Kreisetikett bei der Anprobe geschickt zu verdeden. Alls sich der Herr entschlossen hatte, den Mantel zu kausen und nach dem Preis fragte, riß der Jude schnell das Etikett ab, steckte es in die Tasche und antwortete: "150 KM. mein Herr!" Der Mantel wurde gekaust. Nun warf der Jude das Etikett weg. Daraus stand: "Preis 130 KM."!! So wird's gemacht! Bielseicht besinnen sich noch andere Kunden der Firma Hossmann, ob sie nicht aus eine ähnliche Weise betrogen worden sind.



Samtliche Bilber Stürmer-Archiv

#### Der Jude hoffmann (x) im freise seiner Mischpoche

#### Ein echter Judenschwindel Soffmann behauptet für das 28528, zu sammeln

Mit welcher Frechheit die Juden Hoffmann betrügen, geht aus solgendem Geschehnis hervor: Um 8. 11. 1937 schrieb das "Israelitische Krankenheim", Juspektor Unben Spanier in der Elsässer Straße 85 zu Verlin N 24 an die Juden Hoffmann u. a. folgendes:

Was machte nun der Jude Hoffmann? Er schrieb auch an deutsche Firmen und forderte sie auf, Stoffreste und sonstige Bekleidungsstücke an ihn abzugeben. So schrieb er an die Firma Hermann Verg er, Verlin W 8, Fran-zösische Str. 25/26 am 26. 11. 1937 u. a. folgendes:

mit ber Witte, an Sic heran, mie von Ihren Bekanden in Stoffe reften unturante Maffe, die irgendwie entbehrlich find, zu über- laffen. Bon vielerlei Seiten werde ich für Bow. und Geschent-

zwede um hergabe von Stoffresten gebeten, bin aber außer Eigenem beim besten Billen nicht in ber Lage, allem ents fprechen zu tonnen. Go ware ich Ihnen zur Erfüllung meiner Bitte fehr bantbar und zeichne"

Der Jude behauptete also, für das WhW. zu liesern. In Wirklichkeit aber waren die Speuden für Juden bestimmt. Ein ähnliches Schreiben sandten die Juden hoffmann an die Firma August Pick & Co. in der Leipziger Straße 24 zu Verlin W 8 u. a. m.

#### Rampf den judischen Boltsbetrügern!

Lieber Stürmer! Dieser Bericht über die Judenfirma Hoffmann beweist wieder einmal, wie notwendig Deine Aufklärungsarbeit auch heute noch ist. Wir alle wollen Dich in Deinem Kampse unterstüßen. Wir wollen nicht ruhen und nicht rasten, bis anch in der Reichshauptstadt der Einfluß des Judentums gänzlich ausgeschaftet ist. Wir wollen alle zusammenhelsen, damit Berlin von fremderassische Gannern und Blutsaugern endelich befreit wird.

### Boden darf nur haben, wer ihn bebaut

In dem jüdischen Geheimgesethuch Talmud steht ge-

Rab Cleazar hat gesagt: "Kein Handwert ist so wenig einträglich als der Aderban", denn es heißt Ezech. 27, 29: "Sie werden herabkommen (verarmen)!" Einen Ader erblidend, auf welchem Kohl auf den Beesten der Breite nach gepflanzt war, sprach er: "Selbst wenn man Krant der Länge nach pflanzen wollte, so ist Handelsvertehr besser als dies." Als er einmalzwischen Aehren ging, die sich hin und her schwangen, sprach er: "Schwinge dich nur immer sort, Handel ist dir vorzuziehen!" Er hat ferner gesagt: "Wer hundert Sus auf den Hand Wein genießen; wer dagegen hundert Sus auf den Ader verwendet, muß sich mit Salz und Kraut besgnügen, muß auf der Erde schlasen und ist allerlei Mühsal ausgeseut."

Diese Talmudstelle bestätigt, was die nichtjüdische Welt schon längst weiß: Der Jude hat eine unheimliche Schen vor harter Arbeit. Er will mühelos verdienen. Darum drängt er sich in Beruse hinein, die seiner Gewinn- und Profitgier weiten Spielraum lassen. Der Jude sindet eine Betätigung dann besonders bezehrenswert, wenn sie ihm die Möglichkeit gibt, durch Betrug und Schwindel den Gewinn noch wesentlich zu steigern.

Beruse, die harte Arbeit verlangen, die keine Mögskicht zu Wucher und Betrug bieten, wird der Juden nie ergreisen. Darum warnt der Talmud die Juden Bauern zu werden. Wie muß sich so ein Bauer schinsben. Er kann nicht "alle Tage Fleisch und Wein gesnießen", und Truhen voll Geld ansammeln. Und wo will ein Bauer schwindeln und betrügen? Die Arbeit,

die er tut, tut er vor den Angen aller Welt. Die Welt sieht sein Korn wachsen, sein Vieh auf der Weide, seinen Flachs, den er spinnt. Wo will er da schwindeln? Nein, nein! Ein Beruf, der ein Leben lang schwielige Hände schafft, wenig eindringt, keine Genüsse erlaubt, Schwindel und Vetrug ausschließt, ist nichts sür einen Juden. Handelsverkehr ist besser als dies! Der Vieh-, Getreide- und Hopfenjude, der dem Bauern die Ernte eines Jahres abschachert, verdient in einer Stunde mehr, als der Bauer mit Weib und Kindern, Knecht und Magd in einem Jahr. Handel ist dem Aders bau vorzuziehen, sagt daher der Talmud.

Ungezählte Deutsche, Engländer, Franzosen usw. hat es all die Jahrhunderte her aus ihrer Heimat sortsgetrieben, hinüber über das große Wasser. Der Schrei nach Boden trieb sie in die Fremde. Juden waren nicht dabei. Wo gerodet wird, wo der Urwald fällt, wo es zuhaden und schusten heißt, läßt sich kein Jude bliden. Der Jude kommt erst, wenn die Arbeit getan ist.

Festverwurzelt, wie hineingewachsen in ihn, steht der deutsche Bauer auf seinem Boden. Er liebt seine Neder, seinen Wald, seine Weinberge. Sie sind ein Stüd von ihm und er ist ein Stüd von ihnen. Diesen Boden haben seine Ahnen vor ihm gepfligt und gezdingt. Wenn er heute Ernte trägt, dann kann er es, weil jahrhundertelang ein zähes Bauerngeschlecht ihn pflegte. Diese harte Arbeit wieder gab all den Bauern den harten Zug ins Gesicht, die Kraft in die Arme und Schenkel. So ist der deutsche Bauer mit seinem Boden verwachsen. Löst ihn los von seiner Scholle! Er verzainge vor Weh!

Der Jude ist mit keinem Boden verwachsen. Die Juden sind ein ewig wanderndes Bolk. Die ganze

Welt ist ihre Heimat. Heute ist der Jude da, morgen dort. Unstet geht er durch die Welt. Wo er glaubt sich mästen zu können, schlägt er schnell sein Zelt auf. Wohl erwirbt er sich Grund und Boden. Aber nicht, um Bauer zu werden!

Der Jude hat am Boden unr dann ein Intereffe, wenn er mit ihm mühelos Weld verdienen fann. Da soll durch eine Gegend eine Gisenbahn gebaut, vor einer Großstadt ein Kanalhafen angelegt werden, ein Industrieviertel entstehen. Schon ift der Jude da! Und fauft die Meder, Biesen und Baiber auf, die als Bauplat in Frage kommen könnten. Und läßt sie verwahrlosen. Rie schant er sich nach dem erworbenen Grund um. Was geht ihn der Boden an? Er lauert nur auf einen Tag. Da fordert er von jenen, die den Plat unbedingt branchen, den hundertfachen Betrag, den er einmal dem Bauern gab. In der Inflationszeit haben Juden Bauernhöfe, Balder, Garten, Saufer gu taufenden gekauft und dann verwahrlosen lassen. Unser deutscher Boden ist uns zu heilig, als daß er weiterhin für den Juden Spekulationsobjekt sein darf. Der Bo= den ift der heiligste Besitz eines Bolkes. Aus ihm quellen die Ernten, kommen die Schätze. In ihm ruhen unsere Ahnen. In tausend Schlachten verteidigt, hat er das Blut der Besten unseres Bolkes getrunken. Nur wer blutsmäßig dem Bolke angehört, das ihn seit Jahrtausenden betreut, hat das Recht, von diesem heiligen Boben ein Stud zu besiten. Der Jude lebt als Fremder unter uns. Er ist dem deutschen Boden fremd und diefer ihm. Juden follten daher deutschen Grund und Boden nicht erwerben tonnen.

#### Die Juden hinaus!

Der italienische Kriegsbeschädigte Emilio dal Martelloschreibt in einer Zuschrift an die italienische Tageszeitung "I Tevere" in der Nummer 50 vom 27./28. 12. 37:

Mun endlich Schluß mit dem Acklamegewäsch, daß die Auden gescheiter und tätiger sind als die Richtjuden! Bahr ist, daß die Söhne Indas vor allem Feiglinge sind in all ihrem Tun. Sie sind Spekulanten in der Philosophie, in der Wissenschaft. Sie sind Spekulanten im Sandel, in der Politik. Ihre schlimmste Sigenschaft ist die: sie halten fest zusammen als geheime Macht. Sie haben als Informations= und Propaganda=Organe ihre Synagogen und Freimaurerlogen. Sie bilden bis zum kleinsten Sändler hernnter den Stamm Juda, den Generalstad des Bolkes Israel. Die Inden sind Fremdslinge, und zwar höchst gefährliche Fremdlinge. Es ist Beit, diese brennende und hästliche Frage für Europa zu löfen.

Seit 15 Jahren hat dies der Stürmer ichon gesagt. Bielleicht wollen die immer nuch Ungländigen heute dem Italiener glauben, was man dem Deutschen nicht glauben wollte.

#### Vorschlag zu einem Audengesetz in der Türkei

Die "Deutsche Tagespost", Czernowih, Ar. 4094, erfährt aus Antara, daß der seuhere Landwirtschaftsminister Sabri Toprat, bei der Kammer einen Geschentwurf eingereicht habe, der auf eine paclamentarische Juitiative zurüczeht, in dem ein Berbot der weiteren Einwanderung von Juden nach der Türtei und die Berleihung von Staatsbürgerrechten an Juden gesordert wird. Nach dem Gesch erhalten undstische Einwanderer die Staatsbürgerichaft nur danu, weun sie sich verpflichten, innerhalb eines Jahres türlisch zu sernen.

#### Hud und Völkerbund

Die römische Tageszeitung "I Tevere" schreibt in ber Nummer 44 vom 18./19. Dezember 1937:

"1921 gab es im Wölferbund zahlreiche jüdische Beamte. Man braucht nur ein Verzeichnis jener Zeit durchzuschauen. Aude war der französische Oberdolmetscher Paul Mautoux, das Haupt der wichtigften Abteilung, nämlich der politischen Abteilung. Wen hatte er als Witarbeiter? Zwei Kuden: Wajor Abraham vom englischen Seer und Arau Spiller als Sekretärin. Sir Eric Drummond wurde Generalsekretär des Aölkerbundes. Er war bekannter Hudenfreund und parlamentarischer Sekretär von Balfour. Mit einer Nachfrage über die Auden in Polen wurde Sir Samuel Stuart beauftragt. Gir Samuel Erbert wurde erfter Rommissar Palästinas, des Sixes des Audenstaates. So konnte man in der Liste der Auden im Wölkerbund fortfahren."

### Bolschewismus ist radikale Judenherrschaft!

### 314 gingil der Ethermer 16



Wirtschaftsführer gegen Wirtschaftsverführer Wie groß muß Deutschlands Kraft und Stärke sein, um die Sünden jener Clique wieder gut zu machen!



Der Anochen

Die englische Bullbogge zeigt kein großes Interesse, es ist ihr zu wenig baran.



Der Ansreißer

"Um besten wärs, mer nimmt sich gleich a Rundreises billett, lange hat mer ja nirgends mehr a Bleibe."



haftiraden in Frankreich

Benn Marianne im Müll herumfucht, macht fie fich dabei nur felbst ichmuchig.



Die Folge

Wo gearbeitet wird, fliehen bie Maulwurfe.

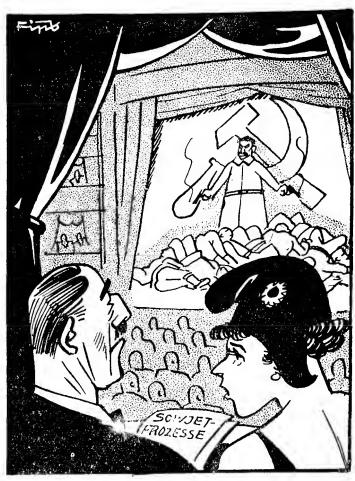

Sowjet=Theater

"Es geht allmählich auf die Rerven — immer basselbe Trauerspiel — nur die Opfer wechseln."



Narrenhaus Notspanien

Franco hat den Bahnsinnigen die Zwangsjade wieder etwas fester geschnallt.



Geeicht

Deutschland ift heute wieder ein besonderes Gewicht in der Beltpolitif.

### Sie verteidigen keine Auden mehr

#### Sine vorbildliche Anordnung des Nationalsozialistischen Rechtswahrerbundes Sau Niünchen-Oberbanern

Schon feit Jahren beschäftigt sich der Stürmer mit jenen deutschen Rechtsanwälten, die auch im Reiche Wolf Hitlers noch Inden vor Gericht vertreten. Der Stürmer ist der Neberzeugung, daß der deutsche Rechtsanwalt für das dentsche Bolt da ist und nicht für fremdraffige Ganner. Es gibt in Dentschland heute noch über 2000 Judenanwälte. Die follen fich ihrer Raffegenoffen annehmen und nicht deutsche Anwälte. Ift es nicht eine Schande, wenn Mitglieder des MEMB., die das hatentrenz auf ihren Briefbogen führen, Fürsprecher von Angehörigen jener

meiden und ablehnen, während atabemisch gebildete dentsche Rechtswahrer des schnöden Mammons wegen Juden vor Gericht betreuen? Ift es nicht eine Schande, wenn dem dentichen Staatsanwalt, der gegen fremdraffige Berbrecher eine harte Strafe beantragt, ein ebenfalls benticher Rechtsanwalt mit echt jüdischem Geseires gegenübertritt?

Das Volt hat die Handlungsweise dieser Rechtsanwälte nie verstanden und hat seiner Berachtung gegenüber folden Rechtswahrern wiederholt Ansdrud gegeben. Lance Zeit hat der NG.=Rechtswahrerbund

#### National=Sozialistischer Rechtswahrer=Bund



Gau München-Oberbahern

Gau-Geschäftsstelle

München, ben 4.3.1938. Dr. Pre./Jö.

Wett: Vertretung von Juden durch Bundesmitglieder.

Rundschreiben Nr. 8/1938.

Die Hetze des internationalen Judentums gegen das Reich hat in letzter Zeit ein Ausmass erreicht, das nach den Ausführungen des Führers in der Reichstagsrede vom 20.2.1938 besondere Massnahmen notwendig macht. Eine der möglichen Erwiderungen ist ein energisches Vorgehen gegen die Juden in Deutschland, die alle Vertreter der jüdischen Internationale sind und von nun an - wie es der Führer in seiner Gedächtnisrede zur Farteigründung am 24.2.1938 erklärt hat - von uns dementsprechend behandelt werden müssen. Der NSRB hat dazu seinen Teil beizutragen.

Ich bin daher entschlossen, mit dem jedem Nationalsozialisten unverständlichen bisherigen Zustand zu brechen, dass Angehörige des NS-Rechtswahrerbundes unbeanstandet Juden vertreten können. Wer es, so lange es noch jüdische Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer usw. gibt, mit seiner Ehre und seinen Bundespflichten vereinbaren zu können glaubt, heute noch Juden zu vertreten, hat in den Reihen des NS-Rechtswahrerbundes als eines angeschlossenen Verbandes der NSDAP nichts zu suchen. Er kann freiwillig ausscheiden oder er wird aus dem NSRB entfernt werden. Von nun an werde ich daher jeden Fall der Vertretung von Juden durch ein Bundesmitglied dem Gauehrengericht zur Aburteilung überweisen. Der stellvertretende Vorsitzende des Gauehrengerichts ist von sich aus mit der gleichen Anregung an mich herangetreten und hat mir mitgeteilt, dass sich die Auffassung des Gauehrengerichts mit der meinigen völlig deckt.

Heil Hitler ! gez. Dr. Leitmeyer f.a.R.

Gaugeschäftsführer.

Gauführer.

Die Gauführung des NSBB. München-Oberbayern hat ihren Mitgliedern die Dertretung von Juden unterfagt

Raffe find, die das hatentreuz ans tieffter Seele haffen? Ist ce nicht eine Schande, wenn dentsche Rechtswahrer in ihren Appellen und Versammlungen große Reden über die nationalsozialistische Beltanichauung hören und eine Stunde fpater vor Bericht Juden in Schut nehmen? Ift es nicht eine Schande, wenn Juden heute fagen fonnen: "Ich bin freigefpro= den worden, weil mich verteidigt hat ein Anwalt vom Nationalsozialistischen Rechtswahrerbund"? Bit to nicht eine Schande, wenn hente Millionen einfacher Männer ans ihrer nationalsozialistischen Gesinnung heraus den Juden |

dazn geschwiegen. Umso erfreulicher ist es, wenn hente ein Gauführer des NSAB. dazu übergegangen ift, durch ein Rundschreiben all feinen Bundestameraden Die Bertretung von Inden zu verbieten. Das Schreiben weist als Datum den 4. März 1938 auf und ift oben im Driginal wiedergegeben.

Ce gereicht dem Traditionegau München Dber= babern zur Ehre, daß er als erster auch auf diesem Gebiete der Rechtspflege Klarheit geschaffen hat. Wir hoffen, daß and die anderen Gauführungen des NEMB. diefem Beispiele folgen werden. Es ift Ernft Siemer. höchste Zeit.

#### Aus Königsberg Hüdische Aerzte in Oftpreußen

Lieber Stürmer!

Wir befaßten uns in den Nummern 5 und 14 b. 3. mit den judischen Geschäften in Königsberg. Hierzu sei erganzt, daß der Raufmann Adolf Mummet in den Fleischbankenstraßen 11 zu Königsberg Nichtjude ist. Er führte bis zum Jahre 1936 in seiner Wohnung eine kleine Pelzreparaturiverkstätte und ist von dort verzogen.

Sehr groß ist auch die Bahl der jüdisch en Merzte, die in Königsberg auch heute noch eine Prazis führen. Nachdem die Rassezugehörigkeit der Aerzte nicht in allen Fällen bekannt ist, bringen wir nachfolgend ein Berzeichnis der Judenärzte. Folgende Plerzte in Königsberg sind jübisch:

Dr. Sellh Astanazh, Steindamm 58, Dr. Walther Berg, Orselnstr. 14, Dr. Leo Borchardt, Steindamm 155, Dr. Hand Casparh, Münzstr. 27, Dr. Georg Cohn, Husider Allice 77, Dr. Henry Eablan, Argenting. fr. 69, Dr. Hugo Falkenheim, Henschefte 1.2, Dr. Alige. Settligers fr. 69, Dr. Hugo Falkenheim, Henschefte 1.2, Dr. Aligeb Goldberg, Steindamm 88,90, Dr. Alifred Gottschaft, Broddankenstr. 4/5, Dr. Lotte Gottschaft, Border Roßgarten 50, Dr. Haus Heller, Börsenstr. 1a, Dr. Paul Hirsch, Münzstr. 14, Dr. Nathan Iwiansty, Königstr. 21, Dr. Erich Jacobi, Giesebrechtstr. 1, Dr. Siegstried Jacobi, Brandenburger Str. 10, Dr. Wills Farusarbantth, Kolityft. 21, Dr. Erich Jacob, Gleiebetchilt. 1, Dr. Siegfried Jacobi, Brandenburger Str. 10, Dr. Willy Jarusslawsti, Vorst. Langasse 161, Vorst. Langasse 169, Dr. Regina Jedwabnit, Steinbamm 27/29, Dr. Kurt Jesuer, Steinbamm 11/12, Dr. Leo Liewe, Steinbamm 59/61, Dr. Walther Klein, Orfelustr. 12, Dr. Alieneberger, Prof., Mitteltragheim 38, Dr. Georg Korn, Mitteltragheim 36, Dr. Hand Langkeim 37, Dr. Hand Langkeim, Handerer, Steinbamm 37, Dr. Hand Langkeim, Handerer, Steinbamm 37, Dr. Hand Langkeim, Handerer, Tragk. Richenstr. 27, Dr. Max Renmann, Hunterstraße 2, Dr. Kurt Oppenheimer, Worst. Langgasse 77, Dr. Homund Berlen, Luisenaltee 36, Dr. Leo Pinette, Ziegelstr. 8, Dr. Baul Preiß, Königstr. 60, Dr. Polsnow, San.-Aat, Steinbamm 146, Dr. Georg Mosenstein, Kranzssischeftr. 5, Dr. Johannes Rosenstod, San.-Nat, Königstr. 80, Dr. Heinz Sands, Am Fließ 28, Dr. Adolf Segalowiß, Junseisptr. 12, Dr. Walter Simon, Residenzstr. 9, Dr. Ralph Sotolowsty, Paradeplaß 8, Dr. Ernst Spider, Kaiserstr. 22, Dr. Kurt Schreiber, Borsternstr. 3, Dr. Martin Verore, Soskungssischen, Hohenzolzenstr. 2, Dr. Hartin Verore, Schenzossernstr. 2, Dr. Cent Hirt, Kneiph. Langgasse 41, Dr. Faul Wolsheim, Hohenzolzernstr. 2, Dr. Heinzich Rahl Bollenberg, Steinbamm 146.

Im Bergleich zur Zahl ber jüdischen Nerzte in Königs-berg ist die Zahl der Judenärzte in der Proving Oftpreußen verhältnismäßig gering. Es gibt bort nur noch acht Judenärzte. Es handelt sich um folgende:

Dr. Alfred Iwiansth in der Hindenburgstr. zu Endtsuhnen, Dr. Artur Koppelsowsti in Prositsen (Krs. Lyd), Dr. Friedrich Lewinsti in der Hohestr. 49/50 zu Tiszit, Dr. David Lewinsohn in Altellsta (Krs. Sensburg), Dr. Jeser Mischtowsti in Kreuzsburg, Dr. Max Müller in Schwentainen (Krs. Trenburg), Dr. Heinrich Bolssheim in der Kaiserstr. 3 zu Allenstein, Dr. Abols Rosentranz in der Wisselmstr. 31 zu Tusterburg.

Lieber Stürmer! Abir Mationaliogiatiften Des Gaues Dstprengen flären schon seit vielen Jahren das Bolt in der Judenfrage auf. Auch unsere hentige Beröffentlichung soll dazu dienen, die Allgemeinheit wissend zu machen. Rein Oftpreuße läßt sich mehr von einem Judenarzt behandeln!

#### Zwei jüdische Millionäre verhaftet

In Lublin (Polen) wurden die beiden jüdischen Millionare Goldberg und Biedermann verhaftet. Als Beherricher der dortigen Fleischbörse hatten Die beiden Inden die übelsten Wachereien begangen.



Aufklärungsfäule auf dem Adolf-fitler-Dlat in Campertheim a. Rhein

### Judenarzt als Rassenschänder

#### Der Jude Dr. Nußbaum in Minden

Im jübischen Geheimgesethbuch Talmud-Schulchan-aruch steht geschrieben:

"Jahme hat die Bölfer der Nichtjuden dem Inden preisgegeben. Die Schändung der Nichtjüdinnen hat deshalb keine Strafe." (Kethuboth, Seite 4b.)

"Eine Nichtjüdin mit zwölf Jahren und einem Tag kann von einem Juden gesch wängert werden. Denn die Rabbi lehren: Die Richtjüdinnen sind wie die Eselinnen." (Nidda, Seite 45a.)

Durch die Nürnberger Gesetze ist seit dem 15. September 1935 die Rassenschande durch Juden unter Strase gestellt worden. Der Jude kümmert sich aber nicht um diese Gesetze. Er begeht nach wie vor Rassenschande. Auch hier richtet er sich wieder nach den Vorschristen des Talmud-Schulchan-aruch, wo geschrieben steht:

"Der Inde darf sich nicht richten nach den Staatssgesetzen der Afnm (Richtjuden). Er hat sich zu richten nach den Gesetzen der Juden, deun sonst wären diese ja überflüssig." (Choschen hasmischaat 368, 11 Haga.)

Seit 15 Jahren klärt der Stürmer das dentsche Volk auf, welch große Gesahr gerade der jüdische Arzt sür die Allgemeinheit bedeutet. An vielen Duhenden von Beispielen hat er immer wieder den Rachweis geführt, daß der jüdische Arzt ebensalls nur die talnudischen Gesehe anerkennt und seinen Beruf dazu mißbraucht, an seinen Patienten Aassenschande zu begehen. Im März 1938 fand in Bieleseld eine Gerichtsverhandlung statt, die Zeugnis darüber ablegt, in welch große Gesahr sich eine beutsche Fran begibt, wenn sie die Hilse suchen Auspruch ninnmt.

Vor der Bielefelder Großen Strafkammer hatte sich

ber 45 jährige, jübische Arzt Dr. Robert Rußbaum zu verantworten. Er war srüher in Eßlingen, Tübingen, Dortmund und Düsseldorf als Arzt tätig. Im Jahre 1923 wurde er zum Stadtsussgearzt in Minden ernannt. Schon kurze Zeit nachher gingen Gerüchte herum, der Jude würde sich den Schwestern des Sänglingsheimes wiederholt in schmutzisster Weise genähert haben. Um einem Diszipsinarverfahren zu entgehen, kündigte Jud Rußbaum seine Stellung und ließ sich als praktischer Arzt in Minden nieder. Aber schon im Jahre 1928 wurde wieder ein Ehrengerichtsversahren gegen ihn eröffnet. (Verdacht der Beihilse zur Abtreibung.) Die damals verjudete Instiz begnügte sich damit, dem Rußbaum lediglich einen Verweis zu erteilen.

Ind Ruhbaum nahm auch in Minden mehrsach geschlechtliche Beziehungen zu seinen Patientinnen auf. Diese Fälle können jedoch heute nicht mehr herangezogen werden, da sie sich vor dem Erlaß der Kürnberger-Gesetze ereigneten. In einem Fall aber konnte dem Juden versuchte und vollendete Kassenschande, begangen nach dem 15. September 1935 nachgewiesen werden. Er hatte sich an ein junges Mädchen herangemacht. Es ist unmögslich, Einzelheiten zu schildern. Die von dem Inden des gangenen Verbrechen waren so sch und ig, daß es dem Richter schwer siel, darüber überhaupt zu sprechen.

Der Judenarzt Dr. Nußlaum wurde wegen Rassenschande zu 3 Jahren Buchthaus und 3 Jahren Ehrverlust verurteilt. Aus die Dauer von 5 Jahren darf er den Beruf des Arztes nicht mehr ausüben. Das Volk erwartet, daß durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge getragen wird, daß der Jude nach Verbüßung seiner Strafe nicht noch einmal auf deutsche Frauen und Mädchen losgelassen werden kann.

zeimann aktiv im Kampfe gegen diese Untermenschen beteiligt, erkennt man die Gefahr, die der Jude für das deutsche Volk bedeutet. Wohl in keinem Beruf hat man die Möglichkeit, so wie in unserem, den Juden die Larve vom Gesicht zu reißen. Kein Weg ist ihnen zu krumm und zu schmutzig, um zu ihrem Ziel zu kommen....

Das Buch zeichnet in fabelhafter Art den Charakter des Juden auf. Gerade die nette Art des Erzählens in einfachen, schlichten Worten und die gereimten Schlußfolgerungen wirken besonders nachhaltig. Jeder deutsche Junge und jedes deutsche Mädel müßte dieses Buch lesen, denn was in den Heim- und Schulungsabenden der HJ. und des BDM. an die Jugend über die Judenfrage herangetragen wird, ist im Buche "Der Giftpilz" klar, einfach und allgemein verständlich zusammengefaßt. Aber nicht nur unsere Jugend, sondern auch die Erwachsenen werden das Buch mit Interesse und Genuß lesen. Ich möchte sogar behaupten, daß manche Eltern die Lektüre dieses Buches viel nötiger haben als viele unserer Jungen und Mädels, weil sie sich von ihrer althergebrachten Ansicht über den "anständigen Juden" nicht trennen können .... Die großartigen Zeichnungen von Fips sorgen für einen nachhaltigen Eindruck des Geschriebenen . . . . Ich bedauere nur, daß ich in diesem Jahre nicht wie im vergangenen während der Polizeiwoche Gelegenheit habe, für unsere Jugend Buchpreise für die verschiedenen Wettbewerbe auszuseten. Es käme nur "Der Giftpilz" in Frage.

gez. Kriminalrat Schmidt, Duisburg.

#### Der Giftpilz Urteile über das neue Stürmerbuch

Wir ersuchen alle Stürmerfreunde, die das neue Stürmerbuch "Der Giftpilz" gelesen haben, uns mitzuteilen, welchen Eindruck dieses Buch auf sie machte und uns gleichzeitig zu gestatten, diese Mitteilungen zu veröffentlichen.

#### Ein Erzieher aus Frankfurt a. M. schreibt:

".... Zum ersten Male wurde der Versuch unternommen, der reiferen Jugend die Judenfrage in absolut verständlicher Form klar zu machen. Dieser Versuch ist Ihnen glänzend gelungen. Meine Schüler sind ebenso begeistert, wie ich es selbst bin. Das Buch "Der Giftpilz" ist erstmalig und, ich glaube, daß es einmalig bleiben wird."

#### Ein Buthhändler aus Hamburg schreibt:

".... Ihr "Giftpilz" ist ein Schlager. Endlich ist das Buch da, auf das auch wir Buchhändler schon lange gewartet haben..."

#### Möge dieses Buth seinen Siegeszug durth Deutsthlands Gaue antreten . . . .

... Ich habe dieses prächtige Buch bereits durchgelesen. Es eignet sich wundervoll, unserer Jugend Aufklärung in der Judenfrage zu geben. Die Jugend, wie auch die Erwachsenen, lesen dieses Buch mit Spannung und werden dabei zu Wissenden in der Judenfrage.

.... Möge dieses Buch seinen Siegeszug durch Deutschlands Gaue antreten und unser deutsches Volk erfreuen.

> gez. Rackelmann komm. Gauamfsleifer in Nürnberg

### . . . Ich möchte Sie zu dem neuen Buch herziichst beglückwünschen . . . .

.... Heute erhielt ich den "Giftpilz" und habe ihn sofort durchgelesen. Dann stürzten sich meine Kinder mit Freude auf dieses wundervolle Buch ... Ich möchte Sie zu dem neuen Buch herzlichst beglückwünschen. Es führt spielend in die Judenfrage ein und ist dabei so lebendig und anschaulich, daß man seine helle Freude daran haben muß. Auch das "heikle" Thema der Rassenschändung ist so fein behandelt, daß auch ein moralin durchtränkter Mensch nichts daran finden kann. Vielleicht das schönste Kapitel ist die Unterrichtsstunde beim Rabbiner, wo in lebendigster Form die Talmudlehren gegenwärtig werden. Ich wünsche Ihrem Buch die weiteste Verbreitung.

gez. Alfred Braun Reichsbahnoberrat in Frankfurt a. M.

### Ein wertvolles Geschenk für unsere heranwachsende Jugend . . . .

.... Ich sehe in diesem Buch ein wertvolles Geschenk für unsere heranwachsende Jugend und werde deshalb noch im Laufe dieses Jahres für unsere Lehrlingsabteilung eine größere Anzahl dieser Bücher übernehmen.

gez. M. Lang Direktor der Auto-Union A.G. Filiale Nürnberg.

### Manche Eltern hätten die Lektüre dieses Buches viel nötiger . . . .

Ich habe das Buch mit größtem Interesse gelesen . . . Gerade wenn man sich schon seit Jahren mit der Judenfrage beschäftigt und sich als Poli-

### 10000 Exemplare in 7 Zagen verfauft!



### Der Giftpilz

Ein Stürmerbuch für Jung und All Bilder von Fips Erzählungen von Ernst Hiemer

Diese Zatsache ist

ein Beweis dafür, daß das neue Stürmerbuch

"Der Giftpilz"

seinen Weg in das ganze deutsche Wolf machen wird. Zäglich gehen uns begeisterte Anerkennungen über dieses Buch zu, das in seiner Gestaltung einzig und einmalig ist.

Feder Deutsche muß den "Giftpilz" besitzen!

#### Bestellzettel

Aus dem Stürmer-Buchverlag, Rürnberg 2, Postfach 392, erbitte

#### ema Der Giftpilz

Ein Stürmerbuch für Jung und Alt Erzählungen von Ernst filemet / Bilder von fips

Umfang 64 Seiten mit 17 ganzseitigen, vielfarbigen Bilbern, in Halbleinen gebunden RM. 2.85 zuzüglich 40 Pfennig für Porto und Berpackung. Betrag anbei in Briefmarken.

| Name:    |                    |  |
|----------|--------------------|--|
| Wohnort: |                    |  |
| Straße:  | jeder Buchhandlung |  |

Was nicht Ralle ist auf dieser Welt, ist Spreu!

Adalf fitt

### Juden in deutschen Theatern und Lichtspielhäusern

Wie Jud Bigelmann eine deutsche Frau beleidigte / Kein Aude mehr in deutschen Theatern und Kinos!

zu, in denen deutsche Frauen und Männer Mage darüber sühren, daß die Juden auch heute noch Theater und Lichtspielhäuser besuchen und durch ihr ausdringliches und freches Benehmen allgemein Aergernis erregen. Wie berechtigt diese Beschwerden sind, zeigt uns ein Fall, der sich in Dresden zugetragen hat.

Der 53jährige polnische Jude Hersz Bigelmann besuchte ein Dresbener Lichtspieltheater. Er richtete es fo ein, daß er neben eine bentsche Fran zu sitzen kam. Als das Theater verdunkelt war, beleidigte er die Fran mehr= mals durch unverschämte Berührungen. Die Fran schling thm kräftig auf die Finger und verbat sich diese Beleidigung auf das entschiedenste. Emport sorderte der anwesende Chemann der Fran den Juden auf, mit ihm hinaus zu gehen. Auf die Vorhaltungen des Mannes fing nun der Inde zu betteln an, er moge boch keine Auzeige erstatten. Schließlich bot er 5 RM., bann 10 RM. und endlich 15 RM., wenn er ihn laufen ließe. Aber alles Gewinsel half nichts. Ind Bigelmann mußte mit auf die Polizeiwache und wurde dann in Untersuchungshaft genommen.

Bei der Vernehmung änderte der Jude feine Taltik. Zuerst lenguete er alles ab. Dann gab er zu, "unabsichtlich" die Fran berührt zu haben. Er erklärte: "Mich hat gejinkt mein Bein! Ich wollte fraben und dann hat meine Sand gemacht einen fatschen Weg, ohne daß ich das wollte!" Zum Beweise bafür, daß er die Wahrheit gefagt hatte, entblößte der Jude feinen Oberscheukel und

Dem Stürmer gehen täglich Briefe aus allen Gauen zeigte die kleine Bunde, die ihn damals angeblich fo "gejuctt" hätte. Run wurde der Polizeiarzt herbeigerufen. Er stellte sest, daß die Bunde ganz frisch war. Der Sube hatte fie fich in ber Untersuchungs= haft felbst beigebracht, um damit die Rich= tigfeit feiner Angaben zu bestätigen.

> Der "Fall Bigelmann" zeigt wieder einmal, wie der Jude jede sich bietende Gelegenheit ausnütt, Anschluß an deutsche Franen zu finden, deutsche Franen zu beleidigen und, wenn möglich, zu schänden. Die gunftigfte Gelegenheit zur Anbahnung der Raffenschaude glaubt er in Theatern und Lichtspielhäusern zu finden. Dort ist es "schön dunkel", man fitt "eng beisammen" und ist ziem-lich "ungestört". Die deutsche Fran, die ein Theater oder Kino besucht, besindet sich immer in der Gefahr, von einem Inden angesprochen, belästigt und beleidigt zu werden. Die deutsche Fran zu schützen und solche Borkommuisse unmöglich zu machen, ist die Pflicht eines jeden Theater- und Lichtspielhausbesitzers. Er kann dies inn, indem er am Eingang bes Theaters das Schild anbringt:

#### "Inden ift der Intritt verboten!"

und das Kontrollpersonal und die Rasse anweist, keinen Juden hereinzulaffen. Die deutschen Frauen und Mädchen werden dem Theaterbesiter dafür dankbar sein. Und die Männer nicht minder, wenn sie beim Theaterbefuch nicht niehr durch den ekligen Raffegeruch der Mifchpoche gestört werben.

#### Etwas zum Lachen! "Ich bin mein Bruder"

Ein köstliches Geschehnis wird uns aus Warichau gemeldet. Dort lebt der Jude Schmul Beinberg. Er hatte vor vielen Jahren einen Riesenbankrott gemacht und dabei viel Geld verdient. Um nicht vor Gericht zu kommen, verduftete Schmul bei Nacht und Nebel und ließ durch seine Angehörigen das Gerücht verbreiten, er fei nach Amerika ansgewandert. Um diese Zeit starb unn ber Bruder bes Schmul namens Mordfa. Schmul Weinberg fette sich kurzerhand in den Besitz der Papiere seines Bruders und gab sich von nun an als Mordfa Weinberg aus. Schunt hoffte, auf diese Weise unerkannt zu bleiben und der strafenden Gerechtigkeit zu entgehen.

Eines Tages aber erreichte ihn doch sein Schidsal. Sommt war ins Rino gegangen. Plöglich sprach ihn ein Rachbar an: "Ja, wen seh ich denn da? Schmul, du bist hier und nicht in Amerita?" Dem Inden lief es heiß und kalt über ben Rücken. Aber er faßte fich fofort und erklärte: "Rein, ich bin Mordka, mein (!!!) Bruder!" Das wollte aber der Rachbar nicht glauben. Er kannte nämlich den Schund ganz genan, denn er war von ihnt schon einmal schwer hereingelegt worden. Er rief die Polizei und veranlaßte sofort die Festnahme des Inden.

Schmul Weinberg fist jest hinter vergitterten Tenstern. Sein Jammern und Lengnen helsen ihm ebenfo wenig wie die vom verstorbenen Bruder gestohlenen Per= sonalpapiere. Schmul muß brummen. Hoffentlich recht lange!

#### Der Aude Posner Ein Vetrüger von Anfang an

Der Jude Salomon Siegfried Posner aus Dresden wurde vom Schöffengericht Rossen zu 2 Jahren Buchthaus und 5 Jahren Chrverluft vernrleilt. Außerdem wird ihm auf 5 Jahre die Handelserlaubnis entzogen. Der Jude hatte in seiner Eigenschaft als Vertreter einer Wäschesirma aus Chemnit Bestellsceine gefälscht. Hus feinem Strafregifter geht hervor, daß der Jude zeit feines Lebens ein strupellofer Schwindler gewesen war, der jeder Arbeit aus dem Wege ging und nur von Betrügereien sebte. Ind Posner verbüßt z. 3t. noch eine Zuchthausstrase wegen Betrügereien, die er schon früher

#### Kleine Nachrichten Was das Wolf nicht verstehen kann

Die Wie. Bertha Bogel in Friedrichroda (Thur.), Befigerin eines Tafchenlampenbatterie Berjandgeschäftes, ift Dugfrenndin ber Judin Cohn und geht hänfig mit ihr spazieren.

Die Fran des Metgermeifters Frit Biele von Grundichottel (Mreis Emmepe-Ruhr) tauft im jubijchen Warenhaus Aleberg & Blant in Witten ein und läßt die Sachen burch die Post an bie Abresse eines Nachbarn schicken.

Der Landwirt krarl Selzer in Vodersweier (Amt Rehl) steht mit bem Inden Heinrich Bodenheimer in Kehl in Geichäftsverbindung.

Die Firmen Richard Seinig G.m.b.H., Fabrifation von Damenlieiderftoffen, in Mecrane i. Sa. und Wollfeide, Mechanifche Beberei und Druderei Bille R.B. in Bittau beschäftigen den Inden Benmann als Bertreter.

Der Buch- und Schreibwarenhandler Jahn in Unna (Beftf.) fann fich immer noch nicht an den deutschen Bruß gewöhnen.

Die Landwirtsgattin Ereszenz Brummer in Geroldshaufen (Obb.) läft sich vom Judenarzt Dr. Samburger in Bolnzach

Unläßlich einer Tagung der Bertreter der Inneren Miffion Butlichan und Eroffen im Beisein des tom. Superintendenten Pfarrer Leppin im Hotel "Märtischer Hof" in Bullichan wurde bas Lieb gesungen: ".... freue bich Israel seiner Gnaben..."

Folgende Richtinden ans Sien (Rabe) taufen in jüdischen Geschäften: Baul Feistel, Batter Speier, Johann Gemmel, Billi Schwent, Jatob Vernhard, Frig Vernhard, Frau Böttcher, Anna Grau Rard; Tranz Nic in demind und Jatob Lambert in Sienhachenhach. Der Gastwirf und Mehger Lorenz Nick ans Sien fährt mit seinem Anto Juden nach Weisenheim zur Beerdigung eines ihrer Raffegenoffen.

Jin Kaffee Gradel in der Striefener Straße 27—29 zu Dresden=A verkehren immer noch viele Inden.

Der Raffenverwalter Theodor Weber in Sillesheim (Gau heffen-Raffan) führt mit bem Juden Frit Mans im Auto-

Ju Nordmalde (Bez. Münster i. B.) handeln folgende Bauern mit Juden: Ludwig Fismann, Bernh. Drerup, Wwe. Bog-Bedmann, Bernh. Nudmann und Arnold Bolbert.

Der Rechtsanwalt Gönner in Bad Bilbel (bei Franksurt a. M.) vertritt Juden gegen deutsche Bolfsgenoffen vor Gericht.

In ber Birtschaft "Zum Anter" bes Gastwirtes Jatob Bagner in Rulzheim (Pfalz) vertebren Juben.

Beim Ruben Sally Reuwirth aus heiligenstadt haben 1938 folgende Ginmohner aus Belmeborf (Gichafelb) gefauft: Loreng Fürstenberg 53, Michel Stöber, Pauline Bedefind und Kleins Röring.

Der Malermeister Philipp Bull in ber Mittelftrage 14 gu Durlach (Baben) unterhalt freundschaftliche Beziehungen zu bem

An der Lutherfirche in Rarlsruhe ift ber Bekenntnispfarrer Basmer tätig. Seine Frau, die Tochter bes babischen Landes-bischofs Dr. Rublewein, gab bei der letten Pjundsammlung 1 Pfund — ganze Grünkern. Die Annahme dieser sonderbaren Spende murbe felbstverftandlich verweigert.

Der Rechtsanwalt Paul Wirz von Triberg (Schw.) vertritt bie Judenfirma Marco Bloch & Sohn in Lörrach.

Die Generalbertretung der Firmen Grigner und Raifer in Münster i. B. liegt nach wie vor in den Händen des Inden Robert Schulz (Clvira Metallindustrie) in der Bremer Strafe gu Münfter i. 28.

Die Fran des Staatl. Babearztes a. D. San,-Mat Dr. med. Raifer aus Bab Bertrich (Kreis Rochem) macht immer noch Einkäuse in dem Judengeschäft Wwe. Sam. Nausmann in Bad

Der penfionierte Labeichaffner Ludwig Karl und ber Malermeifter Bild Jalob, beibe aus Glanmundweiler (Pfalz) vertehren mit bem Juden Engen Saas.

Der Rechtsauwalt Scheen in Gustirchen hat im Auftrage bes Inden Louis Zimmermann aus Mechernich einem jungen bentichen Geschäftsmann gefündigt.

Die Fran Groß in ber Stodhornstraße 30 gu Mannheim verfehrt mit bem Juden Seelig.

Beim Judenarzt Dr. Freudenberger in Bergen (Kreis hanau) Wettin zindenarzi Dr. grendendetze in vergen geteis zinnag faffen sich solgende Bolksgenoisen behandeln: Nobert Brandt, Im Volgensia 9, Ludwig Kemps, Triebstraße 11, Angust Greim, Markiftraße 87, Wilhelm Anobeloch, Helgerhaus 2, Georg Loser, Riedstraße 85, Paula Nau, Markiftraße 29, Else Wörner, Mainturgke 96, fäurkliche in Entheim; seener Hermann Pfromm, Im Sperber 4, Luife Schäfer, Marktstraße 23 und Naspar Scha-les, Helgerhaus 9, sämtliche in Bergen.

Der unter der Masse des "Berdötschten" befannte Kölner Karnevalist und Büttenredner Karl Küpper ließ sich seinen Frack dei dem Juden Jarect in der Zeppelinstraße zu Köln machen. (Hofsentlich entschuldigt er seinen Judenkauf nicht mit "Berdötschtschl"). — Warum steht dei der Firma Thella von Felhert in der Richmondstraße 29—31 (Juhaber der Jude Julius Gabriel) au der Türe nicht der Name des Juden Gabriel?

Die Tochter bes Landwirtes Anton Bagner in ber Reuen Laudstraße zu Milgheim (Pfalz), Antonie Bagner, hörte bie biftorische Rede bes Guhrers aulästlich ber Reichstagsitzung bom 20. Februar 1938 bei bem Juden Julius Feibelmann an.

Der Rechtsanwalt Jojef Bichl in Straubing vertrat den bernichtigten Juden Biebhandler Löwenthal aus Straubing in einem Brogest gegen einen bentichen Banern. Anch bie ehemalige Buch-halterin bes Juben Löwenthal, Rosa Kapfhammer, stellte sich auf bie Seite bes Inden.

#### Die Kohlenfirma Stanglmanr in München

Wir brachten in unferer Ausgabe 13 Bilb und Brief einer verdienten Stilrmer-Mitarbeiterin aus Ocherreich. In dem be-fagten Artifel wird auch die Kohlensirma Stanglmapr & Schwarz in Regensburg genannt. Sierzu stellen wir fest, daß die besagte Firma früher insoweit sübisch war, als der Jude Schwarz an ihr beteiligt gewesen ist. Im Jahre 1897 schied Jud Schwarz aus und die Firma Stangsmahr wurde uach München verlegt. Das Kohlengeschäft Stangsmahr in München ist seit dieser Zeit rein dent fch und wird in nationalsozialistischem Beifte ge-

### Entdekte jüdilche Geheimnille!

Die Berlogenheit der Juden ist grenzenlos. Wenn von ihrem berüchtigten Talmud die Rede ist, so beteuern die Juden und ichwören hoch und heilig, daß ber Talmub ein "heiliges Buch", fei, in bem gar feine verwerflichen Dinge enthalten waren. Ja: Die neueren Talmud-Ausgaben find alle zenfuriert. Es find alle Stellen forgfältig weggelaffen, die bem Gojim nicht angenehm find. Aber bas Ausgelaffene aus ben fechs Traftaten bes Talmubs fdrieb Br. A. Lufzenszhy ein

#### "Chesronoth"

haschischa sedarim

Die papftlich genfurierlen Ungeheuerlichkeiten bes Talmuds und feiner Ertlärungen. Breis RM. 2 .-

Bu beziehen burch bie

#### Großdeutsche Buchhandlung

Karl Holz

Nürnberg-A.

hallplat 5

Postscheckkonto 22181 Nürnberg

Frauen und Mädchen, die Juden sind Euer Derderben!

Eine Zeit, die wieder gelehrt hat, sich des Wertes eines gefunden Körpers bewußt zu sein, weiß den Vorteil persil-gepflegter Wäsche doppelt zu schätzen!



60 Jahre Kinderwagen Metallbetten, Bettfedern, Korbmöbel BERLIN, ANDREASSTR. 23



### BERLIN-BRITZ

Fleisch- u. Wurstwaren von besonderer Güte

EFHA-Leibgerichte der tischfertige Sportproviant

Britzer-Knublinchen die feinen EFHA-Würstchen

Bezugsquellen werden gern nachgewiesen

KLEIDUNG FUR TEDEN BERUF Modische Herrenkleidung

Hauptgeschäft u. Zentrale. Berlin C2 Alexanderstraße 40 - Fernspri. 52 2882



Glas- u. Gebäude-Reinigung Emil Cissiek, Cherloienburg, Spreedtr. 13. Anruf: 347120

INDBERO

Betten Gmneker Stadtbahnhoj Berje und Charlotlenburg, Wilmerodorfer Str. 83

Café Viktoria Das vernehme Familienkalles in der City
Unter d. Linden 46 Ecke Friedrichsir.
Konzert allererster dautschar Kepallen

Café Unter den Linden Des bistor ische Kaffee Unter den Linden 26 Ecke Friedrichstraße Erstklessige deutsche Unterhaltungsmusik

Delphi Kantstraße 12a Ecka Fasanenetr. 5-Uhr-Tenz-Tee - Abends 8 Uhr - 100 Tischtelefone Eintritt frei - Täglich spielen allererste Tanskapallen

Leineweber Spillelmartt

Anzeigen im Slurmer haben Erfoly Teppide, Gardinen, Betken usw.



Verlangt den Stürmer in den Gaststätten!

NW 21, Turmstr. 24 neb. d. Ufa

eppich

Wallstraße 1

Optiker Ruhnke
werden mit der Wetzel für immer beseitigt durch neuerfundense Enthearungsöl, walches in die Haut eindringl und die Wurzel abfötet. Trotz der großen Tiefenwirkung auch für cie ampfindliche Haut gerentiert unschädlich, Kurpackung RM, 5:45. Doppaffische RM, 7:45. Hochinteressente Broschüre und einige hundart notariall baglaubigte Anerkennungen sendet kostenlos:

kostenios: Dr. E. Günther & Co. Rudoistadt Th. Sødenpi. J

#### affhmailler u. Tohme

Ctoffo

OLULIG für Herren- u. Damenkleidung

Molkenmarkt 14 und 15

#### Grosstes Bettwarenhaus Deutschlands \_\_\_

billig. Tägl. Dankschr 40 Modail, kasteni. Winterprofes

Berlin SW 19, Prinzenstr 46 Rettledeff Fhestandsdarlehen Bedarfsdeckungsscheine.



Die Biichse aller KK 😂 - Büchsen



1252 Ringe sind das überragende Ergebnis, das der Meneuchaft der Privi, Schützes-gesellischaft Zella in Zella-Mehlis

gesellsdaft Zella in Zella-Mehlis unter 421 Schützen von Rang und Celtung beim «Kleinkailber-Melsterschaftsschleften der Grüßer an Wochen, cinen stolzes und wirklich verdientes Sleg brechte. Die hetet Einzelieistung erzielte Spärer Zella-Mehlis mit 324 Ringen vor Greier-Adam Zella-Mehlis mit 322 Ringen. Es waren natürlich WALTHER-Kleinkailber-Büchsen, welche die Slegemannschaft

sen, welche die Siegesmannschaft sudiesem herrilden Erfolg führ-ten. – Die Meister des Kleiekali-bers neneen sie eicht umsoest:

Waffenfabrik WALTHER

### "Vaterland"-Fahrräder m. Fris. Rektr. v. 28. m. Dyn. Belencht. 33. geföret m. Muffen 31. mit Zweigang . . 55. Motorfahrz Moo

Unregelmähigt Märvos ? seiden Sie an Atemnol, Schwindel Angstglicht Wasseraucht oder Arterienverstalkung? Dann ist als hohe Zeit, etwas dage gen zu iun. Toladol Herzsaft, dar schon vialen die gewünschle Resserung und Stärkung des Hetzens gebracht het, erhellen Sie für RM. 2.10 in eiten Apoth. Verlangen Sie solort von Dr. Rentschlagt & Co., Laupheim W93

München

Friedrich Herfeld Söhne Neuenrade I. W. Nr. 289

Hummel/ Hummel/ Nachtbetrieb in Johne's Hamburger Seemannskneipe am Platzi München



aufklärende Schriften gratis

BAMBERG

Nähe des Bahnhofes Küthe und Keller von Ruf

Deutsche Geschäfte in Berlin

### Herrenkleidung·Herrenartike

EIGT. DILLENBERG GMBH

fer Str. 55, Tauentzienstr. 15, Tauentzienstr. 18, Martin-Lutherstr. 5, Leipziger Str. 105 Potsdamer Str. 57/58, Friedrichstr. 179, Königstr. 26a-29, Neukölin, Bergstr. 5



Teppiche Läufer Gardinen Dekorations-

und Möbelstoffe Linoleum

### QUANTMEYER

BERLIN W 8, Kronenstraße 61/63 Fernruf 11 69 91

an der Friedrichstraße



Das Fachgeschäft für Herren-, Damen- und Kinderkleidung Berlin – Düsseldorf – Essen – Frankfurt-Main – Hamburg

Fine oft gehörte Frage.

machen a o tort achlanker, massleren das Fett weg, verleihen Haltung, Frische u. Etestizitäl, Auch b. Sen-

u. Elastizitäi, Auch b. Sen-kungen, Leib- und Krauz-schmerzan, Bauch- u. Na-beibrüchen eind Gantila Gärtet tausendfach be-währt. Praise v.RM. 12.- an.

Katalog H. 34 (Herren)

### ADEFA-Kleidung

Die Kleidung aus arischer Hand

Teppiche - Gardinen Möbelsfofte. Diven-, Sispp. u. Schlatdecken Deutsches Teppichhaus Emil

Oranienstr. 158 U-Bahn Barlin \$ 42 . Keine Fillsten **Kinderkeiblifer** 

Chestandsderichen . - Zahlungserleichterung -



#### Wenn dieses Symbol

unferer Gemeinschoft Ihre Möbel fcmücht, dann haben Sie volle bewähr für eine gediegene, preiswerte fandwerholeistung, die durch Empfehlungen zufriedener funden weit über Berlins Grengen hinaus behanni geworden ift.

Verhaufsgemeinschaft Berliner Tischlermeister

Essen

Bitburger Simonbräu Pilsner

Bamburger Bülett

Essener Aktien-Brauerei Sternplis

Münchener Paulaner- u. Salvaiorbräu Münchener Thomasbräu Heii Urtyp

Berlin SW 19, fraufenftt. 35 direkt am Donhoffplat



Tabakwaren Berlin C 2 Neue Friedrichstraße 61/63 Sammelnummer: 42 39.05

Teppidje - Läufer - Gardinen

Berlin, Potebamer Strafe 14

Ueber 80 Jahre Deutsches Spielzeug



E. W. Matthes Berlin W

Leipziger Straße 115-116

Verlangen Sie kostenlos Spezialkataloge

#### Kopfschmerzen verschwinden schneller

weim mon diese nicht nur beläubt, son-dern deren Ursache belämpft. Dazu eignet sich Meladon, das die erregien Nerven beruhlgt und jugleich fröstigt, die Gelöhe beruhjgi und jugicig tröttigt, eie Gelöfs rämple lößt und die Musscheidung von Krantheits- und Ermidbungslioffen för bert. Wegen leiner Unigdidlichteit emp-iehlen es Arzle besonders auch empfind-ichen Naturen. Die Meladonftoffe find-ungepreht in einer Oblatz, wodurch die eighe Auffengung durch d. Berdanungs-tana und damit hie überroldend fönelle Schnerzheittigung erzeit wird. Ber-luchen Sie es seibst. Vachungen zu 86 Phy-und NULLES in Apotheten.

Outschein

Un Dr. Renifcher & Co., Laupheim (Murt.) Schiden Sie mir blite burch eine Spothele eine loftenlose Berfuche-probe Welabon. 48

Det u. Str.: ..





arisches Schuhhaus seit Gründung 1867

#### Warum kommen Sie nicht vorwärts?

Barum fühlen Sie fich oft fo qualend mude? Warum tonner Sie so fomer einschlafen? Warum find Sie so leicht erregt, warum grübeln Sie fo viel? Warum feben Sie ichlecht aus?

Beil Sie nervos find! Beil Ihre Nerven felbft in der Racht nicht gur Rube tommen, fich nicht entspannen und neue Araft gewinnen konnen. Darum nehmen Gie Biocitin Ihre Aufgeregiheit, Ihre Überempfinblichteit wird fich befanftigen, benn Biocitin nahrt und fraftigt die Nerven und verhilft Ihnen zu einer erquidenderen Nachtruhe, zu befferer Ber-



banung und ju einer ruffigeren Auffaffung ber Dinge, bie Sie bebruden. 3hr Ausfehen wird fich beffern, Ihre Laune wird froher werden und Sie werden mit größerer Energie an die Bemaltigung der hinderniffe geben, die Ihrem Bormaristommen im Bege fteben.

> Fassen Sie Bertrauen zu sich selbst und zu Biocitin, das keine unerprobte Neuheit ift, fonbern fich feit 30 Jahren bewährt hat und fast in allen Rulturlandern ber Erbe verbreitet ift.

Biocitin ift in Apothe= ten und Drogerien von 1.70 Mt. an gu haben.

### BIOCITIN

### **Bad Wörishofen**

Warim wollen Sie vorzeitig altern?

Kämpfen Sie rechtzeitig gegen das Aftern, vor allem gegen Arterienverkalkung,

Kurreise nach Jodbad HEILBRUNN

dem Idyllischen, doch modern ausgestalleten Kereit in den Bayerischen Alpen, wo die Adelheid-Quelle, elne schwefefwassersfofffrele Jodtrinkquelle,

entspringt, die zich gegen Biuthochdruck, Herz- und Adererkrankungen, chronische Entzündungen, Frauenielden u.a.m. bewähn hat. — Auskünfte durch den Kurverein.

die Wirkungsstätte KNEIPPS.

Herz and Nerven

Prospekte und Auskuntt durch die Kurverwaltung

### Flassan Oliopslow

Furunkel, Schuppenflechte, Pickel, Mitesser, unreine groftporige Haut können jett durch ein neu erfundenes, zweitach palentiertes Kefirpräparat schnell und
grundlegend beseitigt werden. Dieses neue Präparat ha enerkannt grofte Erfolge aufzuweisen und beingt durch seine grofte natürliche Heilkraft diese Hautschäden in kurzer Zeizum Verschwinden. Kurpackung 3.95 RM. Iranko Nachnahme Hochliteressante Broschüre sendet
Dr. E. Günther & Co., Rudolstadt/Th., Block 3

MOOR-UND SOLBÄDER

Kauff bei Deutschen!

Bad Schwartau Das Jodbad des Nordens

Auskunft und Prospekt: Städt. Verkehrsamt Bad Schwartau



Herz, Nerven Rheuma, Gicht Juden nicht erwünscht

bis ans Lebensende 1 Denken Ste früh Bulmapppe mit 40 zeitig an einen Ste früh Etgenhelmobbilde.

Boulparvertrag
der Baumierteing
der Baum

Etgenhelmobbildg. Lu. Beichreibungen

#### Besucht unsere Bäder!



Wellenburgarste, 23

Spezial-Haaröl beseit. graue Haare od, Geld zerück. Näh. frei Ch. Schwarz Darmstadt p 72 Herdw 91a

Graue

Erstklassige Machener Tuche Ab XXVI 9,30 Kammgarne bis z. alierersten Feiniuch Damen Manteistoffe Nachnahme Kollektion kostenios Kollektion kostenios Moss & Hanschke

Aachen 54

Schreib-Maschinen Große Auswahl, Anzahl

RM. Liela. unverbd

rst 8 Tage zur Probe Maschinen-Wiesner

eus trischen Früchter für den Frühstückstisch

ler geg. Nachnahm RM. 5,70 Itefert

Lummetzscher

Gemüse- und Obstyer-wurtung G.m.b.H. in Lommaßsch/Sa.

Kaffee

frisch geröstetl Werbepaket

fras Haus par Nachn.

Tangermann's

Hamburg 23 A 3

Bestecke

Monaisraien bis zu

Cheviots schon ab RM 6,50

Leben — Unfall — haftpflicht

Mit dem weiteren ORGANISATIONS-AUSBAU beschäftigt,

suchen wir für einige Bezirke GENERALAGENTEN REISEBEAMTE PLATZINSPEKTOREN

Hurgarderoben

Spiegel sind weltberühmt

Schonat 2

and Telizahlung obne
Aufachlag
monetilich RM 5.
ed, geg, bar. Söh erriliche Modelle echt
Elche od, farb, lack,
eln- oder mehrteilig
frachtfreit
Verlangen Sie gleich
farb, liliustr. Katelog
grættet
vom grættet
vom gerattet
vom

Atmungant .

FÜRTH der Stadt

Feste Bezüge / Provisionen und Spesen oder Provisionsvertrag

Nürnberger Lebensversicherung A.-G. gegr. 1884



### Kleinanzeigen aus dem Reich

Für Straße n. Sport strapazierfeste



Aile Berg-, Sport-, NanetSchuhe, Ski-, Mar Schiffel
Prachtketeleg umsenst
Versand nach auswärts
Versand nach

Hande hoch!

Peakt. ScherzZigaretten-Etui
i.Browng.:Form
5t1,00,3St2,50
Pauly, Buggler Z 3 GArgingen, A sushurga

Pauly, Bergeferl Z 3 Göggingen - Augsburg

Dieser feeche Sport-Hut in blau, braun grau,grünkostet m.Federoff 6.80

Umtausch oder Geld zurück. Vere.g.Nachn. Sporthutvered. Globus Nurnberg A



dio autom-ein u.aus.Weckt m. Musiki Zus. geg. M. 2,85 jauch Briefm.) Prosp. Irett Max Wunderilch, Köln 42

Raucher Entwöhnung durch Ultrafuma-Gold in 1 bis 3 Tagen.

Unschädlich, Kosten. Unschädlich, Prospekt Tabletten, Prospek frat. E. Conest. Hamburg 21 N

Raucher werden in 2 Tages Nicition ucher

13 500 Verichled, Brielm,
6500 z.1½, kpl.
wellere7000z.
3½, Rpl. zum Ausluchen.
Keins Mindellabeahme.
Probeligierung od, Pro-TABAKEX Probelleterung od. Pro 28 Selt.-Hett kostanios LABORA Berlin SW 29 B7 Routifngen 43 e

Nichtraucher Rauchnicht Freis RM. 1.90 franko. Nachn. —35 mehr. Bei Nichtert. Geld zurück.





Haare sind in 8 Tagen natur-tarben durch "O-B-V". Mk. 1.85 portotral. Bel NichterfolgGeld zurück

O. BLOCHERER. Augsburg 11/47

Drohigeflecht 50 m 019 feu-ervers. Orahi 25 mm weit, 1mhodkojten RN. 4.90, RM. 4.90, Orahizoune, messungen.
Preisliste gratis
Arnold Hönerbach
Drahtgeslecht Habrik
Monnhelm 29 2292 a RM.21;~ "Das Dam" kostenfrei

llustrlartar Barater fü schwier. Dachreparatur zu jed. Jahreszelt mit

Dadtwunder Wasserdicht lohannes Loizin Meinel & Herold Chemischa Fabrik Hamburg - Billbrook 滥: Fabrik Klingenthal H? 157

Verlangen Sie Hauptkatalogumsonst Das brauchbare
Rinberg, Bles
(Dinsat, Sport
u. lenst, Sport
Ricksd. 2sst.
Desgl. Feldstechel nur A. 4.A. Rödling, Fürth/8., F146/



iWochez.Probe Raienzahlo..Freiprospekt . Froelich. Kassel-Wilh. 3

Handwagen



m.Frl.-Rucktr.-Nabe RM 32.-

E. . P. Wellerdiek Bielefeld7

Raten gonz / Klein ( Seelfe pleaning Rusmahi febraros Katalog fre!

Hans W. Müller Ohligs 151 

für M. 30. Mein kosteni Katalog wird Sie überzeugen. C. Buschkamp Brackweda 254

Tage zue Ansicht ahrrad mit Auttaniötg. u. 35. Comettrellaut Eleg. Sport-råder m. Vor-baulenk**er . . 49.50** 

Hannover-M 30

98 g Silberauflage günstige Monatsraten. Katel, unverbindi, trei. a Silberaufi, 24 tellic bis 72 tellig und mehr, Krupp Liz. rostfreier Siehl 24 tell., 34.65 M. 26.20 M und 14.30 M

Ailes Zubeh. lehr billigi Nau. Katal. 40S. grat. Oberpottkamp

Deslecke

Schlächtee, die geboi mit geboi mit geboi mit geboi mit kalal. Markenporzellan eindofen " wollen: Rodenbach & Husmann



fordern Konfitüre

dats die Quelle

weit über 1 Mil-

lionKundenhal;

denn alle kau-

fen gerne ohne Risiko.Wasnicht

gefällt nehmen

wir zurück und

vollen Betrag in

bar. Verlangen

auch Sie völlig kostenlos die

**Der Deutsche** 

GEBR. KRUMM SOLINGEN 15 Magen-, Darm- und

Nicht verzagen! Es gibt ein einfaches reines Naturmittel, das chon Viele von ihre schon Viele von ihren
Beschwerden befreite
und wlader lebensu.schaftensfrohmachte.
Forflautend Anerkennungen! Auskunft koitenios u. unverbindi

11/1, kg zur Probe RM 620 Lebereterium Lerdi, Lordi 15 (Würtiby.) neue illustrierte Preisliste mit vie-E 53 len günstigen Textil- und Kurzwaren-Angeboten vom Groß-Versandhaus Quelle Fürth 211 i. Bay. Deutschlands größes Wolle-Versandhaus



Trene von der eintachsten Aachen bis zur besten Qualität Läuter, Bettumrandung.

reppiche

Laurer, perrumrandung, Stepp-u. Daunendecken Möbelstoffe. Fordern Sie unverb. Angebot Teppich-Schillier, Renn 106 Größtes und leistungs-fählgstes Teppich-Spz.-VerfandhausWeft-"Süd-nun Nordeutschlands befannt gut a. doch billig. Stoffe ab RM 7,50 Waldthausen



Polsfermöbel ein- u. Dielenmöbel Flurgerderebea franko, Tellzahlung,

Josef Koch Fürth I. B. 45



gamen lestge-Das erreichen Sie durch eine Kur in Bad Soden am Sud-Taunus, dam altbewährten Heilhad für Katarrhe, Asthma, Hersleiden. Der Heilung Ihres Leidens dienen: 1. Die Trinkkur (verschiedenartige milde, lauwarme Quellen von stark schleimlösender Wirkung). 2. Die Badekur (Solbäder. saure Sprudelbäder). - 3. Die Inhalationskur im Inhalatorium mit pu mera - A Stimm- und Atempflezekurse. 5. Das gleichmäßig milde Klima. - 6. Die Er-Sahrungen der Arzte. - Ganzjührige Kurzeit. Prospekte durch Bade- und Kurverwaltung:

Bad Columbam Taunus 11

### Quälender

Siehl 24 tell., 34.65 M.
26.20 M. und 14.30 M.
(bis 72 tellig u. mehr).
WalterPeter, Solingen-Ohligs e, Lieferant sämil. Beamtenkralsa

Stottern

Siehl 24 tell., 34.65 M.
(bis 72 tellig u. mehr).
WalterPeter, Solingen-Ohligs e, Lieferant sämil. Beamtenkralsa

Stottern

Siehl 24 tell., 34.65 M.
(bis 72 tellig u. mehr).
WalterPeter, Solingen-Ohligs e, Lieferant sämil. Beamtenkralsa

Vertretungen

Verteiler (in)

Stottern

Siehl 24 tell., 34.65 M.

Jake Greine Kalioparks

Liest den Stürmer

Humonikaldorik

Vertretungen

Verteiler (in)

Samile Beamtenkralsa

Verteiler (in)

Sazmelsterl

Garsensteiler (in)

Sazmelsterl

Garsensterl

Garsensteiler (in)

Sazmelsterl

Garsensteiler

Garsenste





ein Blutsignatt Die violen Schlacken, Fatt und Ne säuraablagerungen belasten den Körper, mache mude, abgespannt u trage. "Richterles" wirkt verjüngend und betreiend, färdert die Ausscheidung und dem Stollwechsel, erfrischt Blut und Sätle. Derum gerade jeht Dr. ERNSTRICHTERS Frühstückskräutertee

Danziger Lachs-Liköre, Berlin-Halenson

Laut lesen und

Stenografie) brioflich zu lernen ist wirklich sehr leicht! Der Bürgermeister von Butzbach (Hessen), Dr. Mörschel, schrieb aach 6 Wochen Fernunterricht am 13.12.36:, "Der Erfolg ist geradezu erstaunlich. Ich ferbige jetzt schon meine Entwihrfe lür die Verwältung eelbst in Kurzschrift an." — Wir verbürgen eine Schreibfertigkeit von 120 Silbon je Minute (sonst Geld zurück!) Der Lagerarbeiter Willi Greek in Gelsenkirchen, Gießerstr. 25 b. und andere Teilnehmer erreichten laut eidesstattlicher Versicherung sogar eine Schreibsehnelligkeit von 150 Silbon in der Minute! Mit der neuen amtlichen Deutschen Kurzschrift kann der Geübte so echnell schreiben wie ein Redner spricht! — 500 Berufs ind unter unseren begeisterten Fernschliehern vertrechn. Der jüngste ist 7 Jahre alt, der älteste 76. Sie lernen bequem zu Hause unter der eicheren Führung von staatlich geprütten Lehrern! Das Arbeitstempo beetimmen Sie selbst! Alle Lehrmittel werden Ihr Eipentum! — Bitte senden Sie sofort in offenem Umechlag (3 Pf. Porto) diese Anzeige ein!

\n die Kurzschrift-Fernschule Hordan Berlin-Pankow Nr. S. 79.

Bitte eenden Sie mir ganz umsonst und nnverbindlich 5000 Worte Auskunit mit den glänzenden Urteilen von Fachleuten und Schülern!

Vor- und Zuname: .. Ort n. Straßes



Die Güte und Preiswürdigkeit der Lebensmittel sollen das Haushalten erleichtern. Auf ihre Güte und Preiswürdigkeit muß sich die Haustrau verlassen können. Das wollen die Rewe-Geschäfte.



Schriftleitung: Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. — Berantwortlicher Schriftleiter: E. Hiemer, Nürnberg. — Berlag: Der Stürmer, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. — Berlagsleitung und perantwortlich für den Anzeigentoff: Max Fint, Mürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. — Druck: Fr. Monninger (Jnh. S. Liebel), Nürnberg. — D.A. über 473 000 I. Bj. — Zur Zeit Preisliste Nx. 6 gültig. Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließfach 393.

# Peutsches Wochenblatt zum Rampse um die Wahrheit Herausgeber: Julius Streicher

Nummer

Erscheint wöchentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. zuzüglich Postbestellgeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der zuständ. Postanstalt, Nachbestellungen a. d. Berlag. Schluß der Anseigenannahme 14 Tage nor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hobe Raum-Zeile im Anzeigenteil —. 75 AN.

Mürnberg, im Mai 1938

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pjannenichmiedsgasse 19. Berlagsseitung: Max Fink, Nürnberg-K, Pjannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 30. Postscheckunto Amt Nürnberg Nr. 105. Schriftleitung Nürnberg-A, Pjannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 72. Schriftleitungsschluß. Freitag (nachmittags), Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.

16. Jahr 1022

# Haus Rothichild in Wien

### Sein Werdegang und sein Ende

Die deutsche Tagespresse brachte vor turzem diefen Bericht:

### Das Vermögen Rothschilds beschlagnahmt Dem jüdischen Gauner das handwerk gelegt

Bien, 22. April. Die im Besit von Dr. Nipho's Roth-foild, einer ber übelften Finanzhhänen aller Zeiten, besindlichen brei großen Guter in Waidhofen an ber Ibbs, in Steinbach im Hbbstal und in Landau bei Neuhaus wurden von ber Geseimen Staatspolizei sichergestellt und in ben Besit des Reiches übergeführt.

Bwed bieser Magnahme ist eine Wiedergutmachung ber Schäben zu ermöglichen, die durch die von Rothschild verübten Betrügereien bei dem Zusammenbruch der Desterreischischen Ereditanstalt und seine Machenschaften mit dem österreichischen Bundesschat entstanden sind.

Nach ben Riesengewinnen, die Rothschild in Wien einheinisse und inzwischen jedoch meist wieder verspekulierte, ist dieser Weltbürgersamilie, die auf ihrem Raubzug alle Länder durchstreiste, zum ersten Male eine Macht entgegengetreten, von der sie wissen soll, daß sie unbeugsam ist.

Mit dieser Maßnahme und mit ihrer Bekanntgabe wurden die Augen der ganzen Welt auf einen Namen gerichtet, der im Verlause des letzen Jahrhunderts schon mehr als einmal von aller Welt genannt worden war. Auf das Bankhaus Nothschild. Dieses Haus ist für Europa der Begriff der jüdischen Finanzmacht. Es hat riesige Zentralen stehen in Paris, in London, in Verlin, in Mailand, in Wien, in Franks

### Aus dem Inhalt

Wieviele Juden gibt es auf der Welt? Juden bestrafen die Rassenschande Juden in Paris Jüdische Selden in Rotspanien Lus der Reichshauptstadt Lus Hamburg

Huden am Hamburger Hafen / Achtung, RdF.-Fahrer und Seeleute!

Rennzeichnung eines Judengeschäftes gestattet!

### Beripielt



Juda steht abseits, haßerfüllt der Blick, Für diese Jugend gibt es kein Jurück

### Die Juden sind unser Unglück!

furt. Es ist etwa 150 Jahre alt. Was sür ungeheure Schuld aber hat dieses Baukhaus in dieser Zeitspanne auf sich geladen! Was hat es durchgeführt an Betrügereien, an Schwindeleien, an Beute- und Ranbzügen, an Finanzverbrechen aller Art! Was hat es verschuldet an Blut und Tränen und namenlosem Leid! Niemand wagte dieses Haus jemals auzutaften. Regie= rungen, Könige, Raiserhäuser zitterten vor ihm. Der Papst mußte sich ihm bengen. Niemand in der Welt zählte die Verbrechen dieser jüdischen Finanzraubtiere auf. Niemand berichtete bor der Weltöffentlichkeit über deren unheimliches Wirken. Ueber ein Wirken, das über ein Jahrhundert hindurch in die Käden der Welt= politik eingriff und sie lenkte. Und das aus Krieg und Frieden, aus Revolutionen und Regierungskrifen immer seinen Rugen zog. Der Stürmer aber berichtet darüber:

#### Der alte Rothschild

Der Begründer des Bankhauses Rothschild ist der Jude Maher Amschel Nothschild. Er ist im Jahre 1744 in Frankfurt am Main geboren. Sein Geburtsshaus steht in der Judengasse. Es hieß "zur Hinsterpsanne".

Der kleine Judenbube Mayer Amschel Nothschild besincht die orthodoge Talmudschule in Fürth in Bahern. Dort wird ihm die jahrtausendealte Thoralehre und die jahrhundertealte Talmudlehre beigebracht. Die Lehren werden ihm beigebracht, die dem jüdischen Bolke sagen, daß Gott Jahwe mit ihm einen Bund gemacht habe. Die ihm verheißen, daß es einmal die Herrschaft über die Erde antreten werde. Die dem jüdischen Bolke sagen:

"An dem Fremden magft Du wuchern, aber nicht an Deinem Bruder, auf daß Jahwe Dich segne in allem, was Du vornimmst in dem Lande, dahin Du kommst, um es einzunehmen." (5. Mos. 23, 20.)

Und die ihm, wenn es diese und die anderen Lehren einhält, verfünden:

"Jahme wird Dir Cewinn geben, wie er Dir bers sprochen hat. So wirst Du vielen Bölkern leihen, aber Du wirst von niemand zu borgen branchen." (5. Mos. 16, 6.)

"Du wirst auffangen die Milch der Bölter und der Rönige Brüfte sollen Dich fängen." (Jes. 60, 16.)

"Der Neichtum bes Meeres wird sich Dir, Inda, zus wenden. Die Güter der Bölter werden an Dich gelangen. Die Schiffe des Meeres werden Deine Söhne von fernher heimbringen samt dem Silber und Gold der Bölter." (Jes. 160, 5.)

Der Jude Maher Amschel Nothschild hat diese Lehren und Berheißungen schon tief in seinem Blute
sitzen. Sie waren ja seinem Bolke, seinen Borfahren
seit Jahrtausenden anerzogen und eingehämmert. Sie
sind deshalb sein Leben, sein Fühlen, sein Deuken, sein Trachten und sein Streben. Als er sie in der Fürther Talmudschule ausgelegt und erklärt bekommt und als
er sie auswendig sernen muß, da kann er bald seinem Lehrer etwas vormachen. Und er macht ihm auch etwas
vor. Er macht der ganzen Welt etwas vor.

Der junge Rothichild kommt zu dem Großhändler Oppenheimer in die Lehre. Dort lernt er die Runft des Feilschens und Schacherns. Die Kunft des unmertlichen Betrügens. Die Kunft ber schönen Redensarten, der Bestechung, der Finanzoperationen, des Geldans= leihens usw. Als er aus der Lehre kommt, ist er ein fertiger und praktischer Talmudjude. Giner, der die Lehren des judischen Geheimgeschbuches, des Talmuds, in großzügigfter Weise verwirklichen fann. Rothschilds Lehrmeister war ein Hofjude. Von ihm hatte der judische Lehrling kennen gelernt, wie man große Geschäfte macht. Nach Franksurt zurückgekehrt, macht er sich an den Finanzminister Buderns von Carlshausen, den Minister des Landgrafen Wilhelm von Heffen= Cassel heran. Dieser treibt zusammen mit den Juden Baitel David einen ausgesprochenen Menschenhandel. Der Handel mit Menschen war schon von jeher ein jüdisches Privileg. Früher handelte der Jude mit Sklaven, heute handelt er mit Mädchen, im 18. Jahrhundert betrieb er zusammen mit gottvergessenen Für= sten den Handel mit Soldaten. Der Landgraf bon Heffen-Caffel verkaufte feine Soldaten nach England.

### Der Gauleiter von Schwaben schreibt:

Im Gau Schwaben besaß "Der Stürmer" schon in der Kampszeit ungezählte Freunde und treue Leser in Stadt und Land. Heute ist dieser Kreis noch größer geworden und ich freue mich über diese Tatsache, denn der Kampf gegen das Judentum und gegen alle von ihm verursachten Krantheitserscheinungen in unserem Volke muß unerbittlich weitergeführt werden.

Dem "Gtürmer", der diese notwendige Auftlärungsarbeit in der unentbehrlich voltstümlichen Beise leistet, wünsche ich in meinem Gau immer weitere Berbreitung.

Mor Magle

### Wieviele Juden gibt es auf der Welt?

Sin indischer Dozent in Warschau fagt 16 Millionen

In Warschan besindet sich das Institut für Judaistische Wissenschaften. Ein Dozent an dieser Anstalt ist der Inde Dr. Arie-Tartasower. Er hat vor kurzem eine Statistik veröffentlicht, die sehr aufschlußreich ist. Nach seinen Berechnungen würden auf der ganzen Welt z. It. über 16 Millionen Inden leben. Nahezu 10 Millionen Juden leben in Europa, in Nord- und Südamerise etwa 5 Millionen und der Rest verteilt sich auf die auderen Erdseile. Dr. Tartasower stellt serner sest, daß Polen allein über 3 Millionen Juden beherbergt. Das sind etwa 10% der gest en Bewölkerung Polens. Nach seinen Angaben wohnen ein Sudenschund knapp 3 Millionen und in Rumänieund gesäht 1 Million Inden. In den dere, einander benachdarten Staaten Polen, Sowjetrußsland und Rumänien wohnen also zusammen über 7 Milslionen Juden!!

Nach Europa befinden sich die zahlreichsten jüdischen Sieblungen in den Vereinigten Staaten. die ungefähr 4½ Millionen Juden aufgenommen haben. Davon entfallen auf Neuhorf allein 2 Millionen! Interessant sind auch die die Feststellungen Dr. Tartakowers über die jüdischen Gemeinden der Welt. Neuhork hat die stärkste jüdische Gemeinde. Es folgen Warschau mit 360 000 Ju-

ben, London, Lodz und Wien mit je 200 000 Juben, Paris mit 150 000 und Amsterdam mit etwa 100 000.

Weiter stellt Dr. Tartakower sest, daß sich von ven Inden der ganzen Welt über 38% mit Sandel, Kredit und Transport beschäftigen, über 36% mit Industrie und Handwerk, über 6% in freien Verufen. Rur etwa 4% beschäftigen sich mit der Landwirtschaft. Der Nest verteilt sich auf Sansaucestellte und Inden phie Veruf.

teilt sich auf Hausaugestellte und Inden ohne Beruf.
Die Feststellungen, die der Jude Turtasower getrossen hat, sind keineswegs vollskändig. Wenn man bedenkt, daß ein großer Teil der Juden heute aus bekannten Gründen aus der mosaischen Religiousgemeinschaft ausgetreten ist und wenn man serner noch die riesige Bahl Wr Mischlinge heranzieht, dann kann man die 16 Missionen ruhig verdoppeln! In viele Bösser der Erde haben sich die Juden derartig hineingesressen, daß es gar nicht mehr möglich ist, eine genaue Statistik zu sertigen. Aber gerade diese Keststellungen müssen zu denken geden! Dies gilt besonders sür jene, die heute glauben, die Judensrage wäre schon gesöst. Nein! Wir sind damit erst am Ansang. Die schwere Arbeit liegt noch vor uns. Aber wir wissen sich die ganze Welt gegen Alsuda erheben wird.

Er erhielt dafür insgesamt etwa 50 Millionen Mark. Um sich an diesen Geschäften beteiligen zu können, besticht Maher Amschel Nothschild den Finanzminister Buderus. Im Talmud wird dem Juden gesehrt:

"Man foll die Machthaber und Beamten mit Gesichenten gefügig machen, sodaß fie sich bereden lassen, wenn man ihnen einen Rechtssall vorzutragen hat." (Schabbath, Seite 6 a.)

Der Jude Nothschild hatte dem Buderus keinen Rechtsfall vorzutragen. Er wollte der Finanzinde des Landgrafen von Hessen-Cassel werden und er nahm dazu den Finanzminister als stillen Teilhaber herein. Die Summe, die er einlegen soll, sind 20000 Gulden. Wahrscheinlich hat er sie nie bezahlt. Nun hat der Jude Berbindungen und eine Macht, die hinter ihm steht. Nun kann er wuchern, betrügen, erpressen. Hinter ihm steht ein bestochener Finanzminister und hinter diesem ein Landgraf, der seine Landeskinder als Soldaten an fremde Länder verlauft. So wird aus dem schmutzgen und kleinen Talmudjuden Maher Amschel Rothschick ein Bankier und Großhändler, der bald zu vielen Fürstenhösen die sonderbarsten Beziehungen hat.

Der alte Nothschild hatte fünf Söhne. Amschel Maher, Salomon Maher, Nathan Maher, Calomon

Maher und Jakob Maher. Sie gehen zu ihrem Bater in die Lehre und werden Teilhaber seines Geschäftes. Sie sind ebenfalls, wie der Bater, orthodoge Talmudzinden. Anger hebräisch sprechen und schreiben sie nur jiddisch. Das ist eine vermauschelte deutsche Dialektsprache.

In jener Zeit war der Hoffinde im Hause Habsburg Baron Naimund von Plankenstern. Die Kaiserin Maria Theresia hatte dessen Bater, den Juden Abraham Bets

#### In Amerika



(Rus "The White Knight", September 1936)

Jud houston und frau

Roofevelts Schulkamerad, häufiger Besucher im Weißen fiaus. Jud fiouston hat viele Neger in einflufreiche Steilungen gebracht

Der Jude siegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit

lar aus hanan, jum Freiherrn Beiflar von Plantenstern ernannt und ihm ein Palais eingerichtet. In diesem Balais kamen der Jude Amschel Maber, der älteste Sohn des Motschild mit Raimund von Plankenstern und einigen anderen Raffegenoffen zusammen. Sie besprachen dort ihre Geschäfte. Sie hatten aber auch einen Spielsalon eingerichtet. Ließen junge, schöne 30= dinnen und Nichtjüdinnen kommen, Offiziere und Diplomaten. Die Inden waren geübte Falschspieler, sie nahmen den Nichtjuden das Geld aus der Tasche. Dabei wurde über Politik gesprochen und die Juden konnten ihre "Dispositionen" treffen. Sie liehen Geld aus, sie bestachen und machten die Besucher des Spielsalons in jeder Weise von sich abhängig. Bald gab es einen Standal und Maifer Franz fam dahinter. Er gab am 11. April 1796 dem Wiener Polizeipräsidenten fol= genden Befehl: "Dieje Spielangelegenheit werden Sie dem Magistrat zur förmlichen und sofortigen Abstrafung dieser politischen Berbrecher übergeben." Unter den politischen Verbrechern besand sich auch Umichel Maber Mothschitd. Er erhielt besmegen keine schwere Strase, weil er log, er sei erst 19 Jahre alt. Er wurde als Jugendlicher angesehen. In Wahr= heit war er bereits 23 Jahre alt. So führten sich die Inden Nothschild erstmalig in Wien als Falfchipie= ler und politische Verbrecher ein. Sie wurden es später noch in einem so großen Stil, daß der junge Umichel Maner Nothschitd dagegen als ein lächerlicher Stümper ericheint.

Inzwischen dehnen sich die Geschäfte und Berbindungen des alten Rothschild immer weiter aus. Napoleon übergieht Deutschland mit Krieg. Dies ift für den Inden eine Quelle befter Geschäfte. Er schieft der Stadt Frankfurt die Kriegsgelder vor, die diese an Napoleon zu zahlen hat. Dafür erntet er große Zins= gewinne. Er macht riefige Ruftungsgeschäfte mit Defterreich. Dafür erhält er am 29. Januar 1800 vom Raiser Franz II. den Titel: "Raiserlicher Hof= faktor". Das bringt ihm Stenerfreiheit und große Erleichterungen ein. Bald gibt er Riesenanleihen an Dänemark hinaus. Bald leiht er auch anderen Länbern. Seine Söhne siten schon in London und in Paris. Sie bringen wichtige Nachrichten und Melbun= gen, sie erbrechen Briefe und bestechen die Diplomaten. Nothschild macht auch in Spionage. Er treibt Landesverrat und nütt das alles für feine Geschäfte aus. Da greist der Tod in sein Treiben ein. Der sterbende Alte gibt ein Hausgesetz heraus. Die Söhne über= nehmen das Geschäft. Am 19. September 1812 hanchte der alte Talmudjude Nothschild ein Leben aus, das tausenden Nichtjuden den Tod oder den Ruin gebracht hatte.

#### Die wachsende Macht des Hauses Rothschild

Nach dem Zusammenbruch der Armee Napoleons im Winter 1812 sinanziert das Haus Rothschild zu einem Teil den Feldzug der Verbündeten gegen Frankreich. England hat ein Interesse an der Riederkämp= fung Napoleons. Es ist bereit große Summen für diesen Feldzug zu geben. Durch wessen hände sollen sie gehen? Da meldet sich der österreichische Staats= kangler Metternich, ein Mann, der in der europäischen Politik ein großes Wort mitzusprechen hat. Er schlägt das Haus Nothschild vor. Er und sein Privatsekretär Benk sind von Rothschild bestochen. Metternich erreicht fein Ziel. Durch die Sande der Juden Rothschild geben eine halbe Milliarde Ariegsgelder. Ungeheuer sind die Gewinne, die sie dabei machen. Metternich sett sich weiter für die Inden Rothschild ein. Das Haus Habsburg läßt alle seine sonstigen Bankverbin= dungen fallen und verschreibt sich völlig den Juden Nothichild. Alls die Freiheitskriege zu Ende sind, geht Metternich noch einen Schritt weiter. Er beantragt, daß die vier Brüder Nothschild, die auf dem Kontinent wohnen, in den erblichen öfterreichischen Abelsstand erhoben werden. Dagegen wendet sich Staatsrat Baron von Lederer. Er schreibt unter anderem: "Die Rochentaselist der erste und mächtigste Bestimmungsgrund in Geldge= schäften. Berdienste haben die Suden Roth= schild gar keine." Metternich aber ift mächtiger als Lederer. Im September und Oktober 1816 werden die Juden Amschel Maher Nothschild, Koloman Maher Mothschild, Salomon Maher Rothschild und Jakob

### Juden bestrafen die Rassenschande

Sine "heilige" Geschichte

Vor langer Zeit lebte ein Jude namens Jakob. Mit seiner Kalle Le a erzengte er nuter anderem auch die Jüdin Dina. Gin Richtjude, der Heviter Sichem verliebte fich in das judifche Madel. Das Berhaltnis hatte Folgen. Dina erwartete ein Rind. Der Nichtinde Gichem war aber ein auftändiger Menich. Er wollte die Folgen feiner Liebe tragen und das Madden heiraten. Sichems Bater Semor fprach mit Dinas Bater, Jafob, und warb für feinen Cohn um die Sand der Tochter. Dafür versprach Semor den Juden jegliches Entgegenkommen von Seiten der Seviter. Jafobs Söhne stellten sich dem Che-plan eutgegen. Sie fagten: "Das geht nicht. Wir können unfere Schwester teinem Richtjuden (Unbeschnittenen) geben. Denn das wäre eine Schande. Wir geben nufere Schwester Dina her, wenn sich alle Männer im Bolke der Beviter beschneiden laffen und fo In= den werden." Der verliebte Jüngling glaubte den Bersprechungen der Juden. Bor lauter Liebe zu der Judin Dina ließ er sich beschneiden. Auch alle anderen Männer, Jünglinge und Knaben im Bolfe der Seviter ließen sich beschneiden. Bon Schmerzen überwältigt wur= den die Manner schwach und aufs Kranfenlager geworfen.

Was taten die Juden, die Söhne Jakobs? Sie nühten

die Schwäche der Beviter, der Frifch-Beschnittenen aus, nahmen ihre Schwerter, gingen hin und toteten un= ter dem Bolk der Heviter alles, was männ= lich war, auch Hemor und seinen Sohn, den Liebhaber Sichem. Die Inden plünderten die Stadt und nahmen alles Bieh und alles Getreide weg. Die Rinder und Beiber fchleppten fie fort. Gie zerftorten alles. So bestraften die Juden die Raffen= fcanbe. Satte der edle Gidem feine Liebe, Die Stimme feines Blutes, einem Beibe ans seinem eigenen Bolfe geschenkt, dann hatte er mitgeholfen, das Bolk der Seviter, das ein nordisches Bolf war, fortzupflanzen und es zu einem emigen Bolfe zu machen. Go aber verriet er fein eigenes gutglänbiges Bolf, ichenfte feinen Leib einer Tochter der verflichten jüdischen Rasse und hehte durch diese Raffenschande den ganzen tenflischen Saß dieses Schandvolkes der Inden auf sein eigenes Bolk, das der Seviter.

Da werden Indenfrennde wieder fragen: "Bas erzählt uns der Stürmermann da für Schauergeschichten?" Diese Geschichte steht in dem "heiligen" Buch der Inden, in der Bibel. Sie findet sich aufgezeichnet im ersten Buch Mose, Kapitel 34. Dr. H.



Stürmer-Archlo

Der Jude Louis von Rothschild, Chef des Bankhauses S. M. von Rothschild. Finanzverbrecher größten Stils.

Die flufnahme ift fieben Tage nach feiner Einlieferung ins Gefängnis gemacht. fier schaut er noch flegesgewiß drein. Inzwischen hat ihn feine Siegeszuversicht vertaffen

Maher Nothschild geadelt. Sie werden zu Herren von Nothschild gemacht. Zum Dank dasür verlangt und erhält das Haus Nothschild, als Desterreich einen Borschuß auf die französischen Kriegskontributionen bekommt, 40% (!!) Provisionsgelder. Aber zu den ihnen gebotenen Nechten nehmen sich die Juden noch weitere Nechte heraus. Sie haben schon lange von Paris und London, nach Frankfurt und Wien ihren eigenen Kurierd ien st. Metternich benutzt nicht mehr die Post des Fürsten Thurn und Taxis, sondern die Kuriere der Juden Nothschild. Diese wiederum lassen die Briese und Schriftstüde ausbrechen und sind damit

in allen politischen Dingen genaucstens unterrichtet. Dazu noch erhalten die privaten Kuriere der Juden Konsulatspässe ausgestellt. Ihr Gepäck darf an der Grenze nicht durchsucht werden. Die Juden können auf diese Weise schieden und schmunggeln, was und wie sie wollen. Als der österreichische Vosschafter in Paris davor warnt und dagegen austritt, seht sich abermals Metternich für die Juden ein. Endlich gelingt es ihm noch, im März 1818 zu erreichen, daß der Kaiser Franz den Juden Nathan Maher Nothschild in Paris zum österreichischen Generalkons und nie erneunt. Im Jahre 1820 ist das Haus Mothschild schon so start geworden, daß der bremische Gesandte und Küraermeister Swidt, der sich gewaltig auf dem Wiener Kongreß gegen die Judenemanzipation stemmte, schreibt:

"Das hans Nothschild ist durch seine ungehenren Geldgeschäfte, Wechsels und Arcditverbindungen in der Tat jest zu einer wahren Macht erwachsen und hat sich dergestalt in den Besitz des großen Getdmarttes gesetzt, daß es die Bewegungen und Operationen der Machtshaber und selbst der größten europäischen Mächte zu hemmen und zu fördern imstande ist, wie es ihm gesällt."

#### Die Finanzgeschäfte des Sauses Rothschild

Im Jahre 1821 beschließen die Brüder Nothschild sich nun in Wien niederzulassen. Salomon Mayer Nothschild wird der Leiter des Wiener Bankhauses. Zu gleicher Zeit nimmt die österreichische Regierung zwei Darlehen auf in der Gesamthöhe von 55 Millionen Gulden. Kurz daraus geht Desterreich bewaffnet gegen die italienische Landschaft Reapel vor, die den Habsburger König abgesett hat. Er wird auf Beschl Meteternichs gewaltsam wieder eingesett. Den "Feldzug" sinanziert das Haus Nothschild. Es gibt in diesem Busammenhang vier Anleihen mit insgesamt 70 Milslionen Dukaten. Im Jahre 1822 erhält Desterreich ein weiteres Darlehen mit 30 Millionen Gulden. Damit ist das Haus Habsburg sür immer an das Haus Nothschild gesettet.

Alber auch die maßgebenden Staatsmänner und Beamten kettet der Jude Salomon Nothschild für immer an sich. Er kettet sie durch die ungehenerlichste Bestechung. Der Privatsekretär Went, des Staatskanzlers

Ganze Dörfer sind durch die Juden ihren Eigentümern entrissen worden; sie sind wahre Rabenschwärme.

(Napoleon I. im französischen Staatsrate. Sitzung vom 30. April 1806.)

Ein Dolk, das den Juden zum herrn im Lande macht, geht zu Grunde

Metternich hat ein Liebesverhältnis mit der Tänzerin Fanny Clister. Das und vieles andere kostet ihm viel Geld. Er verrät daher dem Juden Salomon Nothschild wichtige Geheimnisse. Er tritt für dessen Interessen ein. Und wird dasir schwer bezahlt. Nach seinem Tod schreibt Salomon Nothschild:

"Das war ein Freund! Einen solchen bekomme ich nicht wieder. Er hat mich große Summen gekostet, man glaubt es nicht, wie große Summen. Denn er schrieb nur auf einen Zettel was er haben wollte und erhielt es gleich. Aber seit er nicht mehr da ist, sehe ich erst, was uns sehlt. Und dreimal soviel möchte ich geben, könnte ich ihn ins Leben zurückrusen."

Burde aber der Privatsekretär mit Zehntaussen den bestochen, so bestach der Jude Nothschild dessen Chef mit Millionen. Am 24. September 1822 nimmt Metternich von Salomon Nothschild ein prisvates Darlehen von 2 Millionen Gulden an. Fünf Tage darauf wird der Jude Salomon Nothschild zum Kaiser Franz gernsen. Es wird ihm eröffnet, daß auf die Besürwortung des Fürsten Metternich hin die fünf Brüder Nothschild zu

#### erblichen Freiherren

ernannt sind.

Fünf Jahre später ist die Schuld Metternichs (2 Millionen Dukaten!) in den Büchern Nothschilds gestrichen. Kurz darauf aber nimmt Metternich ein neues "Darlehen" in der Höhe von 1 Million (!!) Dukaten auf. Das Haus Nothschild ließ seinen fürstlichen Knecht, den "großen Politiker" Metternich nicht mehr los.

Inzwischen wird der habsburgische König in Spanien durch eine Revolution abgeseht. Metternich bestimmt, daß Frankreichs Soldaten gegen Spanien marschieren. Frankreich gehorcht. Den "Feldzug" finanziert das Haus Nothschied. Es gibt an Frankreich eine Anleihe in der Höhe von 23 Millionen Francs.

Alle diese Geschäfte, alle diese Finanzoperationen macht der Jude Nothschitd unter ungeheuren Wucherzinsen und dei gewaltigen Gewinnen. Die Regierung in Wien ist über diese dauernden Erpressungen empört. Sie will ihre Verbindungen mit dem Haus Nothschitd lösen. Da beschließen die Juden Nothschitd ihre ganze Macht zu zeigen. Auf allen Börsen ziehen sie ihr Geld zurück. Das Ergebnis ist ein solcher Mangel, daß kein anderes Bankhaus der österreichischen Regierung beisspringen kann. Darüber berichtet die "London» Times" vom 5. Juni 1830 und schreibt dazu:

"Man wird es im allgemeinen vielleicht für lächerlich halten, daß irgend eine Bankiersfamilie ein so
riesenmäßiges Borhaben nuternehmen sollte. Aber diejenigen, welche die Geld- und Hissquellen des Hauses
Nothschild kennen und zugleich den Stolz und die Gier nach Obermacht, die demselben eigen ist, werden
dieses keineswegs für chimärisch halten, sondern sest
davon überzeugt sein."

Und am Schluß ihrer Ausführungen schreibt die Zeitring: "Auf welche Seite sich der Sieg schließlich neigen wird, kann keinem Zweisel unterliegen." Es unterlag auch keinem Zweisel. Die Juden Nothschild siegten und die Regierung in Desterreich unterlag. Sie mußte nach wie vor um Anleihen betteln. Sie mußte nach wie vor im Ziusioch des Juden schusten. Wie heißt es doch in dem jüdischen Verbrecherlehrbuch, dem Talmud:

"Der Wucher am Richtinden ist wie der Bis einer Schlange. Die Bunde ist klein und man merkt sie kanm. Aber das Gist dringt in den Körper und der Gebissene stirbt. Ebenso geht der Richtinde am Bucher zu Grungen (Schemoth rabba fol 121 Parascha 31.)

Das Gift des Nothschild'schen Wuchers war in Defterreichs Körper gedrungen. Wäre dieses Land nicht in letter Stunde durch Adolf hitler erlöst worden, es wäre daran zu Grunde gegangen.

#### Die ungeheuren Besitztümer des Sauses Rothschild

Im Jahre 1832 erhält Desterreich wieder zwei Darslehen in der Höhe von 80 Millionen Gulden. Zu gleicher Zeit tritt auch der Kirchenstaat an Metternich um ein Darlehen heran. Das heißt, Metternich soll diese Anleihe von Nothschild beschaffen. Der Kirchenstaai des Papstes Gregor VI. ist in schweren Gelds

### Juden in Paris

Der Franzose ist anserordentlich gastfreundlich. Er ist sehr zugänglich sür ein anerkennendes Wort über Frankereichs große Vergangenheit. Er bewundert dann sogar den Haftenzwimpel, selbst wenn er das Verbrüberungszeichen Moskau-Paris ansteden hat. Der Kommunismus ist noch nicht bis an die Wurzeln des französischen Wesens gedrungen. Aber seine ungeheure Propaganda ist eine große Gesahr. Von 10 Franzosen ist einer Kommunist. Das Bürgertum, die 9 Franzosen, schläst. Der eine Kommunist, mit dem Indengeld ans Moskau ausgestattet, macht ein solches Geschrei, daß seine Meinung immer mehr zum Tagesgeschrei in Frankreich wird.

#### Parifer Chetto?

Jawohl, das gibt es. Es ist das Reservoir der Juben, die aus bem ewigen Often, befonders aus Polen, einwandern, dort Wurzel fassen, dort ihren Anfstieg vorbereiten, um dann in den Champs Eliffes, dem reichsten Biertel von Paris, zu enden. Das Parifer Ghetto liegt im Quartier du Temple. Es ift benannt nach bem verjudeten Tempelritterorden, deffen Großmeister Jacob be Molah im 14. Sahrhundert auf dem Scheiterhausen verbrannt wurde. Rache für diesen Jacob de Molan steht ja heute noch in der Hochgradfreimanrerei im Bordergrund. Im Tempelviertel alfo wohnen die Inden vor ihrem Aufftieg. Die Rue des Rosiers ist die Hauptftrafe. In der Rue Pavé fteht ihre Synagoge. In den engen Gaffen fieht man Metgereien, Gefingelhandlungen, Fifchhandlungen, Backereien, Lebensmittelgeschäfte, alle mit bem Davidstern und mit hebräischen Beichen, Buchläden, iiddische Zeitungen und Zeitschriften, Thora-Rollen, einsache und folde in Lugusansführung, und endlich die beutsch geschriebenen Emigrantenblätter aus Brag und Paris. Inden schlendern durch die Gaffen, eine jibbische Zeitung in ber Hand. Der Schung in diesem Biertel ift unbeschreiblich. Wir treffen ihn nur in ben Ghettos von Prag, Rom und Barfchau wieder.

#### Die schwarze Gefahr

Das Rasse-Empfinden ist dem Franzosen ganz abhanden gekommen. Aber nicht den Regern, die sich mit dem Ansdruck eines gewissen Rassenstolzes durch die Straßen von Paris bewegen. Schamlos, dem Pariser Ange kann mehr bewußt, sißen die Huren, meist Mischlinge, auf den Terrassen der Kaffeehäuser herum. Im Herzen dieser einst großen Nation sieht das rassisch gesichulte Auge voll Entsehen, wie bewußt der Inde die schwarze Rasse auf die weiße Rasse heht.

Neberall begegnet man den Juden. Etwa 300 000 leben in Paris. Im ganzen Lande sind es 500 000. Sie haben die Macht fest in der Hand. Sogar in allen, auch in nationalen Parteien, gelingt es ihnen, ihren Einfliß geltend zu machen.

#### Ein jüdischer Prophet

Man länft durch diese Weltstadt, die auf die Zeit der Kömer zurückgeht und die dem Künstlerauge wirklich Serrliches zu bieten hat. Neberall sühlt man aber den Gifthauch des Wüstensturmes aus dem Osten. Unheimslich erscheint einem die Prophezeiung des Juden Samuel Roth, der in seinem Buch "Jest und immerdar" (Now and for ever, 1925) die suchstdaren Worte niedergesschrieben hat:

"Neber Franfreich wird der Mann aus dem Often hinwegfegen wie ein Feuerbrand über ein Getreidefeld."

Rein Deutscher wünscht den Franzosen das, was ihnen bevorsteht, wenn nicht ein Wunder geschieht: das Absgleiten in den bolschewistischen Abgrund! Es gibt in Frankreich prachtvolle Kämpfer. Wann sinden sie sich zusammen, um den Erbseind Juda und seine Knechte aus dem Lande zu jagen?

Wann erwacht bas französische Bolk?

### Gine Stimme aus Zion

Der Jude Kurt Münzer schrieb 1910 in seinem Buch "Die Stimme aus Zion":

"Ob man uns Juden haßt, ob man uns verjagt, ob unsere Feinde über unsere förperliche Schwäcke triumphieren: es wird unmöglich sein, uns los 3:1 werden. Wir haben den Körper aller Rassen angesteckt und entehrt. Wir haben ihre Krast gebrochen, alles zerseht und stinkend gemacht durch unsere verweste Kultur. Es gibt kein Mittel, unseren Geist auszurotten!"

Das zwanzigste Jahrhundert hat es sich zur Aufgabe gesetzt, den Judengeist auszurotten. Und es wird der Welt gelingen, diesen Tenfel auszutreiben!



Stilrmer-Archio

Clemens Wenzel Lothar fürst von Metternich Der Staatskanzler von Desterreich, der bestochene Gönner und förderer des Hauses Rothschild nöten. Der Jude Karl Maher Nothschild stellt Bebingungen. Der Papst soll zwei kirchliche Fürstentümer an den König von Neapel, einem Habsburger, verstaufen. Der Papst hatte aber geschworen, diese Länder bei der Kirche zu belassen. Der Jude Karl Maher Nothschild besaß also die Frechheit und die Respektlosigkeit, dem Papst einen Eidbruch zuzumuten. Der Papst lehnt ab. Da gibt der Jude das Darlehen ohne Bedingungen. Daraussin empfängt der Papst den Juden, den Nachstommen der Christusmörder, den Todseind des Christentums, in Privataudienz. Der Jude küßt den Fischerring des St. Petrus und der Papst verleiht dem Karl Maher Nothschild für seine Respektlosigkeit, seine Anmaßung und Frechheit den Orden des Heistligen Ligen Georg!!!

Wenig später betreibt der Jude Salomon Nothschild den Bahnbau. Er schafft die Gelder her und die "Kaiser Ferdinand Nordbahn", die von Wien nach Brünn und Galizien sicht, wird gebaut. Der Jude Nothschild besitzt die Aktien. Er besitzt aber noch viel mehr. Er besitzt die österreichischen Quedssilberminen. Er hat durch eine Riesenschurkerei, durch einen gewaltigen Börsenkrach, der das spanische Bolk in Armut und Not brachte, auch die Quecksilbersbergwerke in Spanien in seinen Besitz bekommen. Damit besitzt er die einzigen bekannten Quedssilbervorkommen der Erde. Er kann die Preise

Nach talmudisch rabbinischer Ansschauung ist der Weg der Juden über die Erde ein Kriegszug zu deren Eroberung, nichts anderes.

Adolf Wahrmund

Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

biktieren und zieht Millionengewinne heraus. Er reißt große Kohlenbergwerke in Dalmatien an sich. Er tauft die Witkowiger Gisen= und hütten= werke in Mähren auf. Er kauft ferner Grundstüde über Grundstücke. Es entstehen die prächtig ausgestatteten Rothschildpaläste am Belvedere und nächst dem Stadtpalais der Fürsten von Schwarzen= berg. Er erwirbt Landgüter in Mähren. Er tauft Schlösser, Burgen, Parks, Balber und Flus ren. Er erwirbt die Benediger Salinen. Er tauft die Gisenwerke von Makov und Suchov in Galizien. Er errichtet für feine Nachkommen einen gewaltigen Fideikommiß. Dann reißt er die Triester Llondgesellschaft an sich. Sie wird eine der hervorragendsten Schissahrtslinien der Adria und des Mittelmeers.

Es ist klar, daß das Bolk gegen den Wucherer und Finanzverbrecher Nothschild schon lange Stellung nimmt. Daß auch die Presse gegen ihn schreibt. Aber der Sefretar Metterniche, Bent, der bestochene "Freund" Rothschilds, ift ja Prefferesent. Er berbietet furzerhand die Zeitungen, die sich gegen Rothschild wen= den. Das geht soweit, daß Salomon Rothschild einmal an seine Bankdirektoren schreibt: "Der Fürst Metternich muß wieder die "Augsburger Zeitung" ein bigden elektrifieren und einen Ge= genartikel im "Beobachter" seten lassen."

So hatten die Juden Nothschild um die Mitte des vorigen Sahrhnuderts in Desterreich bereits alles in der Hand. Die Finanzen, die Industrie, den Handel, die Bahnen und schließlich die Regierung, das Haus Habsburg. Es hatte sich für den Juden ersüllt, was er in der Fürther Talmudschule einst lernte:

"Du wirst aufsaugen die Milch der Bölker und ber Könige Brufte follen Did fangen." (Jef. 60, 16.)

"Frem de werden stehen und Eure Berden weiden, und Fremde werden Gure Aderfnechte und Weingartner fein . . . und Ihr werdet der Fremden Güter effen und über ihre Leiftnugen werdet 3hr Euch rühmen." (Jef. 61, 5-6.)

#### Der König unserer Zeit

Es kommt das Jahr 1848. Im Februar bricht die Revolution in Paris aus, der König wird gestürzt. Im Marz toben die Massen in Bien. Roth: idild wußte von dieser Revolution. Er wußte auch, daß Metternich gestürzt wird. Er berichtete dem Staatskanzler vom Ansbruch der Revolution in Paris, aber er berichtete falsch. Alls die Massen die Auslieserung Metternichs verlangen, als das Militär schießt und es Tote gab, als seine Gegner im Schlosse selbst seinen Rücktritt fordern, da nimmt Metternich seinen Abschied. nothschifd, der Jude, bleibt. Die Massen verlangten nicht seine Auslieferung. Die "revolutionären" Massen waren ebenso vom Juden geleitet, wie Metternich, der Mann, der nun gehen muß. Nothichild gibt ihm Geld und Metternich verlägt heimlich die Stadt Wien.

Am 6. Oktober 1848 bricht der Sturm abermals los. Das Militär schlieft fich den Aufständischen an. Es erhängt den Kriegsminister Grafen von Latour. Das Rothichild'iche Palais wird befett. Salomon Nothichild wird es Angst. Er begibt sich in die Hofburg. Sein Direktor Goldschmidt verkleidet sich als Milchverkäufer. Er bringt die Millionen seines Chefs auf einem Sandfarren in Mildfannen zur Desterreichischen Ra= tionalbant. Dort sind fie in Sicherheit. Kurg barauf geht Salomon Rothichito nach Paris. Sein Name ist zu sehr mit dem Metternichs belastet. Sein Sohn Auselm aber betreibt das Bankhaus weiter. Das Haus Rothidild ift unerschütterlich. Nach diesen Wirren ruft bie revolutionäre "Arbeitersturmglode" in Pa= ris dem Seniorchef des Bankhauses Jakob Rothichild zu:

"Mein herr, Sie find ein Bunder! Erog feiner legalen Mehrheit fturzt Louis Philipp. Das touftis tutionelle Königtum und die parlamentarische Bereds famteit muffen weichen, Gie aber wanten nicht. Die Bantfürften liquidieren, ihre Buros find gefchloffen. Die großen Napitane der Judustrie, der Gisenbahn= gesellschaften schwanten, Attionare, Sandler, Fabritans ten und Bantiers gehen in Maffen zugrunde. Große ftürzen über Kleine, Zertretene über Erdrückte. Rur Sie allein inmitten so zahlloser Ruinen bleiben unerschüttert. Wie sehr Ihr Saus auch vom ersten Chot in Baris erfaßt, in Meapel, Bien und Berlin durch eine

### Jüdische Selden in Rotspanien

(Héroes judíos en la Espana roja)

Die in San Sebastian (Spanien) erscheinende Tageszeitung "Domingo", (Ausgabe 3. 4. 38) schreibt:

"Die "Jüdische Revne" von Mukacevo (Tschoflowafei) veröffentlichte in ihrer Ausgabe vom 12. Dezember einen Artifel, in welchem bewundernd von drei Inden gesprochen wird, die in den Reihen der Rotspanier tamp= fen. Fraglicher Artikel trägt die Ueberschrift: "Jüdifche Selden im spanischen Bürgerkrieg." Er mar unterzeichnet von Karl Binczower und fing wie folgt an: "Junge und begeifterte Inden fampfen helden=

Was haben eigentlich diese Juden im spanischen Bür= gerfrieg gu fuchen?? Warum follen diefe Leute dann jam= mern, wenn wir ihnen die Maste des Saffes vom Gefichte reißen, denn fie prablen ja felber, daß fie gefommen

feien, um unfer Land bluten zu laffen??

Aber abgesehen davon, fann man den heldenmut diefer drei Mustetiere begreifen, wenn man weiß, daß feiner von ihnen jemals die Truppen Francos in der Rähe gesehen hat. Giner von ihnen, Er-Kriegsminifter von Defterreich, mit Ramen Julius Dentfc, ift "General". Der Zweite, Egon Erwin Rifd, ift Brigadetommiffar, alfo ein feiner Poften, um zu etwas Beld zu tommen. Der Dritte, Ran= torowicz, ift Befehlshaber einer Kompagnie. Es mare sicherlich gut, wenn man diese drei erwischen könnte, aber leider werden wir fanm dagn Gelegenheit haben. Man müßte fie feben, wie fie in die strategischen Plane des Zinfeszinfes vertieft find und fich mit den Au= und Berkauf der gestohlenen und geraubten Runftigate in den Dörfern, die fie durchziehen, befchäftigen.

Wir haben also ihre Ramen angegeben, für den Fall, daß sie den Mut haben follten, auf unsere Infanteric

zu warten, die ihnen den Weg zur hindt abidneiben würde."

So also fchreibt die Zeitung "Domingo". Aus ihr erfährt man, daß man in Nationalspanien ben Juben in seiner Berlumptheit und Bertommenheit erkimnt hat. Und das ist aut so.

### Audischer Trinkspruch

In politischen Trinksprüchen klingen meist, allen hoflichen Phrasen des Hirus zum Trop, das Beng und ber Wille des Trinkers und Sprechers durch. Daffint ift folgender Trinffpruch ein Beifpiel, von dem uns die romische Tageszeitung "Ji Tevere" in der Ausgabe 1230 vom 30./31. März 1938 berichtet:

Die englischen Juden erheben das Glas und ta inken auf den Tod aller Unterdrücker

London, 30. Mary.

Gin Trinffpruch, der zweifellos einzig dafteht, wur De von dem konservativen englischen Abgeordneten Loder= lampfon gefprochen. Anf einem Gefteffen zu Gunften des Grundstodes für das judische Palästina ergriff er das Wort. Nachdem er das eigene Glas zerbrochen hatte, ftieh er an auf "den Tod aller Unterdrüder und auf das lange Leben aller Befreier". Alle Amwefenden nahmen den Trinffpruch als eine begeifterte Kundgebung auf.

Wenn der Jude einmal das große Purim-Schlachtfest in England beginnt, dann werden die konservativen Abgeordneten keine solchen Trinksprüche mehr halten.

wandernde Revolution bedrängt wird, die überall in Europa Ihrem Saufe begegnet, Sie bleiben aufrecht. Aller Reichtum stürzt zusammen, aller Auhm ist ers niedrigt, alle Berrichaft fällt, der Jude, der Ros nig unferer Zeit, hat feinen Ehron ber halten. Aber das ift nicht alles. Gie hatten dies Land fliehen können, in welchem nach ber Sprache Ihrer Bibel die Berge wie die Widder umhertanzten. Sie bleiben, indem Sie vorgeben, daß Ihre Kraft unabs hängig sei von den alten Dhuastien und mutig gegens über jungen Nepubliken."

Die "Arbeitersturmgloce" in Paris hatte recht ge= sehen. Der Jude Nothschild war der König der damas ligen Zeit.

#### Der Aude ist besiegt

Das haus nothschild blieb stehen. Der alte Metternich tam wieder gurud. Aus Dankbarkeit half ber 82 jährige dem jungen Unfelm Rothschild beim Saufe habsburg wieder vollends in den Sattel.

Es fam der Bruderfrieg von 1866. Es fam der Krieg 1870/71. Es kam der Weltkrieg. Das Haus Rothicito überstand alles. Es tam die Revolution von 1918. Der Inde glaubte, die Weltherrschaft schon antreten zu können. Es kam die Gewaltherrichaft der Ruben über Rufland. Es fam in diesem Lande ein Massenmord, wie ihn die Weltgeschichte noch nicht sah. Es kam in Desterreich der sogenannte Austromargismus an die Macht. Es kam die Korruptions= und Systemzeit.

Das Haus Rothschild stand noch in Wien. Die Balafte standen noch. Die Güter waren noch da. Einige waren hinzugekommen. Einige waren verlorengegangen. Die alten Rothschilds waren gestorben. Die heutigen heißen Albert Rothschild, Alphons Rothschild und Louis Rothichild. Es gehörte ihnen die Defterreichische Rreditanftalt. Sie kontrollierten damit 75%, das sind drei Biertel der gesamten öfterreichischen Induftrie. Louis nothidild, der Chef des Banthauses Rothichild, war der Präsident des Berwaltungs= rates der Kreditanstalt. Er gehörte aber auch dem Generalrat der Desterreichischen Rational= bant an. Louis Rothichild besag mehrere Schlöffer und Paläste. Alphons Rothschild ebenfalls. Albert Rothicito befag ungeheure Runftichäte. Louis Rothschild war Polospieler und Alphons Rothschild

Rennstallbesiter. Sie sagen wirklich fest im Sattel und hatten auf ihren Briesbögen stehen "G. M. von Rothichild". Das heißt Camuel Mager von Rothichild. Das Bolt aber legte dieje Buchftaben aus "Seine Majestät von Rothichild". Es wollte damit fagen, bag es in den Juden Nothschild die ungefrönten Könige Desterreichs sah. Auch in der Shstemzeit begingen die Juden Finanzverbrechen über Finanzverbrechen. Sie spekulierten und betrogen und schwindelten. Sie höhlten die Kreditanstalt aus und diese brach zusammen. 2 Mils liarden Schilling waren bas Defizit. Zwei Milliarben Schilling mußte die Regierung aus dem Bolt in Desterreich herausholen, um den Fehlbetrag deden zu können. Zwei Milliarden Schilling hatten die Juden Rothschild herausgestohlen. Eriftenzen frachten zusammen. Fabriken wurden stillgelegt. Familienväter wurden erwerbslos. Die Juden Rothichild rührte das nicht. Sie spielten Polo und gingen jum Rennen. Sie luden Regierungsleute in ihre Paläste und gaben Feste und große Gesellschaften. Und sie gaben Gelb all den Gegnern Deutschlands, damit das Haus Roths ichito weiter bestehen bleiben kann.

Alber es kam anders, als die Juden Rothichild dachs ten. Moolf hitler befreite das Bolt in der Oftmart. Er führte es zurück zum großen Mutterland. Er machte dem Sudensput in Wien ein Ende. Die Zeit und die Dynastie des Hauses Rothichild sind ebenso vorbei, wie die des Hauses Sabsburg. Zum erstenmal ist dieser Weltbürgersamilie, ist diesen Finanzpiraten des vergangenen Zeitalters eine andere Macht entgegengetres ten. Der Jude Louis Nothichild, Chef des Bankhauses S. M. von Mothschild, fist im Gefängnis. Die Guter Alphone Rothichilds find beschlagnahmt. Der Jude ift besiegt. Der Deutsche baut sich eine neue große Zukunft.

Rarl Holz.

Wir sind heute Juden, Juden der Abstammung, der Geschichte nach, in unserem Denken und Jühlen durch die Kaktoren des Blutes bestimmt.

> Gelbstbefenninis des Juden B. Rohn, Bom Judentum, Leipzig 1913.

### Alus der Reichshauptstadt

### Judengeschiefte im Berliner Zentrum (Folge 2)

Unsere in der Ausgabe 18 begonnene Veröffentlichung ber Berliner Qubengeschäfte wurde allgemein freudig begrußt. Wir sieben heute die Lifte der Judenfirmen im Bentrum dex Reichshauptstadt fort und bitten unsere Leser, sie gen au zu beachten. Sollten sich die Besitzverhältnisse an bern und die als judisch bezeichneten Firmen in beutscher Besig übergeben, so erfolgt durch ben Stürmer eine biesbegügliche Rachtragserklärung.

Folgeride Geschäfte find jübisch: Bahnarzt Dr. Sugo Borchardt Damenichneiberei Alara Löwenthal Herrenschneiberei Morit Krieger Reue Ron'igitraße 88 Bigarrengeschäft Sermann Glafer Gollnorafti age Pantoffelgeschäft Julius Weizenblith Herren Moden-Geschäft Maipor Frec Herren-Moden-Geschäft Salo Reustadt " Berren Moben-Gefchäft Abraham Bom= Mercuis Herren-Moden-Geschäft Leib Kusert Altmöbelgeschäft Anna Haller Kolonialwarengeschäft Isidor Feige Herren-Moden-Geschäft Pepi Leibowicz Berren-Moben-Geschäft Israel Wahlfisch Serrentleibergeschäft Bandel Lippowig Herrentleibergeschäft Leo Schwarzmann Martthändler Sermann Bleiberg Nöbelgeschäft Ernst Popper Berrentleibergeschäft Lewi Fungerhut Farberei Olga Sent Schulmacherei Sirich Machtinger Resterhandlung Leopold Loewinsohn Hutgeschäft Karl Blattmann Berrenfonfettion M. Unger Uhren und Goldwaren Leo Braun Herrenbedarfsartitel Martus Löwenthal Damenhutfabrit Josef Schmiedemager Weine n. Spiritnofen Gebr. Wolfermann Barnimftrafe Papierhandlung Dauziger Kurzwarengeschäft David Epstein Wollwaren Gefdw. Soffmann Schneiberei Marowig
Schneiberei Blumenstein
Kohlenhandlung Dora Schwing
Lebensmittel Groß Schuhmacher Mar Martus Weinhandlung-Engros Hutterer Georgenfirditraße Schneiderei Glogauer Herrenschniederei Bernhardt Lippmann Schneiberladen Max Wolf Lanowchriftinge" herren-Moden Gerhard Unger Polsterwaren Fabrik Alex Birnbaum Mügenfabrik Julius Buchsbaum Brendrideftrafe Lumpenhandlung Trattner Cier-Lebensmittel Taffel Weinstraße Lumpenkeller Synagoge Unter Lippmann & Taug Friedenstraße Putgeschäft Mag Treu Franenarzt Gifenberg Herrenwäsche Meier Landsberger Str. 1-Engrosschlächter Sally Meilid Abzahlungsgeschäft Baumel Druderei Adolf Betrifowfty Tabatpfeifen-Engros Birubaum Schneiderei Adolf Stängel Schofoladengeichaft Beinrich Ropplowit Arawattenbetrieb Carl Goldberg Leber- u. Galanteriewaren Gebr. Seibe-89mann Rorfettgeschäft Reumann Herremväsche Kurt Gehr Lebensmittel A. Alexander Ronfettionsgeschäft G. Siller Sutgeschäft C. Malter Galanteriewaren Cofinowffi 91a Pelze Roja Israelowiez 91a Modiftin Leffer Samengroßhandlung Fiegel Metallwaren Berthold Breichner (angeb-lich arisiert ab 1. 4. 37, jedoch jüdischer Geldgeber!)



Die NSDAP. Ortsgruppe Berlin-Steglit im Kampt gegen das Berliner Judentum

Al. Fraufjurter Str. 11 Leber-Engroß Kiwan Beizenblut Bufchingerftraße 21 Beine Meyer & Co. 2 Hermann Meher & Co. 25 Klempnerei Kurt Baendel Döchsteftraße Landsberger Allee 157-158 Arzi kurt Sichmalbt 138 Birtichaftsartifel Betty Fraenkel Langenbechtraße 5 Algent Siegfried Schönfelb

#### Mőbelfirma Kiwi

In ber Chanffeeftraße 60 zu Berlin befindet fich bas Möbelgeschäft Julius Kiwi. Sein Inhaber ift Jude. Kiwi hat seinen eigenen Lieferwagen ans dem Betrieb gezogen und wicelt nun seine Geschäfte mit Mietswagen ab, um nicht als Jube ersamt zu werden. Durch Anzeigen im "Lofalanzeiger" und in der "Morgenpost" gelang es ihm, seine Ausstellungsräume für ungesähr NW. 50 000.— ausbauen zu lassen. Jud Kiwi wohnt jest in der Schläterstraße 40.

### Das Tudengeschäft Wachsner Sie kauften doch beim Juden

Wir brachten in unferer Ansgabe 12 bie Namen verschiebener Franen, die im Indengeschäft Fauny Bachener Rachfolger, Jub Joelsohn, in der Schlofftrafie 130 gu Steglig, gefanft haben. Die Frauen Riedel, in der Menzelftraße 17, Dedetoven, in der Bulfistraße 15, Minna Kriegshofer, in der Rheinstraße 40 zu Steglit und Müller, in der Leubachstraße 5 zu Steglit erklärten nun, die Verössenklichungen des Stürmers würden nicht den Tatfachen entsprechen.

Wir ftellen nun folgenbes fest:

Fran Riedel, Menzelstraße 17, hat am 27. 11. 1937 im Judengeschäft Bachsucr einen hut bestellt und einige Tage später auch geliesert erhalten. Fran Dedeloven, Wulfsstraße 15, fat in Listen hat in diesem Indengeschäft am 2. 11. 1937 einen Hit in Anstrag gegeben. Dasselbe gilt sür die Franen Minna Kriegshoser, Mheinstraße 40 und Müller, Lenbachstraße 5 zu Stegsit. Die Franen haben am 25. 11. 1937 bzw. am 5. 11. 1937 der Judensirma Austräge erteilt.

#### Geschenke der Audenfirma Poelsohn

Der in unserer Ausgabe 12 im Busammenhang mit ber Andin Fauny Bachsner Rachfolger genannte Regieringsrat heißt Biemann (nicht Niemann). Er wohnt in ber Schlopftraße 130 gu Berlin-Steglit.

#### Auch sie sind jüdisch!

Die Firma Naquist & Co. in Beigenfels a. b. Saale ift eine judische Firma. Bornenmlich bietet fie Beamten und Angestellten in Prospetten Strumpfe, Schuhe, Rleider, Musikinstrumente, Bucher, Bilder und Spielzeng an. Mit dieser Judenfirma arbeitet Sand in Sand bas Indengeschäft Löpert & Co. B.m.b.S. in der Jerusalemer Str. 13 Bu Berlin GB 19. Unter ber Deckabreffe von Anquift liefert fie Bekleidungsstücke.

Die Tabaffabrik Max Gludemann in der Leibnizstraße 55 zu Verlin-Charlottenburg ist jüdisch. Sie läßt ihre Feinschuitt-Tabake unter der Firmenbezeichnung "Adria" vertreiben.

Auch das Baukgeschäft Paul Frankenberg in Berlin 28, früher Mohrenstraße 27, jett Kanonierstraße 9, ist jüdisch. Es wurde 1926 gegründet. Der Jude Frankenberg war früher Profucift bei Gebrüder Stern in Dortmund und bei Ernit 28. Engels & Co. in Duffeldorf.

### Worüber sich der Berliner wundert

In der Potsbamer Strafe, Ede Kurfürstenstraße zu Berlin besindet sich das Schuhgeschäft des Juden Harry Happ. Um seine jüdische Abstammung zu verschleiern, bezeichnet Sapp seine Firma mit "Der deutsche Analitäts-Schuh". Der Jude Harry Happ versaust auch Schuhe der Mercedes-Schuhsabrik.

Der Pfarrer Paul Bermann in Aladow (Mart), Rrambiber weg, lagt fich in einer Prozessfache bon bem Judenrechtsanwalt Dr. Guuther Mexander Rat, ber in ber Darmftabter Str. 7 an Berlin B 15 wohnt, vertreten.

Der jubifche Fleischermeifter Bruno Jacobsohn in Berlin NO 55, Woldenberger Straße 32, schlachtete in Gemeinschaft nut den Schlächtern Hermann Lewin, Moses Rosenberg und Gerhard Zobel sortgesett warmblütige Tiere, ohne sie vor der Blutentziehung zu betänben. Jud Jacobsohn ift gegen Sicher-heitsleiftung von RM. 1000.— aus der haft entlassen worden.

Die Banftoffgroßhandlung Paul Perfaft, Inh. Eruft Berfat, in ber Charlottenburger Straße 24 zu Berliu-Beißeufee, läßt fich von bem Rechtsanwalt Dr. Hugo Meinberg in der Berliner Allce 241 gu Berlin-Beißenfee bertreten.

Der Rechtsanwalt Dr. Werner Schubert in ber Lenneftr. 6 311 Berlin B 9 vertritt die Interessen des judischen Rechtsanwaltes Martin Rofterlit, ber früher in der Jagerstraße 12 gn Berlin 28 8 wohnte. Schubert treibt im Auftrage bes ausgewanderten Juden rudffandige Gelber ein.

In der Rollendorsstraße 4 zu Berlin B 30 wohnt die judiiche Zinnervermieterin Müller, geborene Joel. Sie begrüßt die Zinmersichenden mit "Heil Hitler". Auf Borhalt eines Parteigenoffen erklärte sie: "Das muß ich tun, denn sonst bestemme ich keine Mitter" tomme ich feine Mieter."

Heinrich Beter, wohnhaft in ber Sybelstraße 19 zu Berlin, läßt sich burch den judischen Juftigrat Dr. Julian Jacobsohn in ber Tanbertstraße 5 zu Berlin-Grunewald vor Gericht ver-

### Worüber sich der Berliner freut

In der Stürmer-Ausgabe Nr. 10 wurden in Berbindung mit der Judensirma Grünfeld die Franen Leui Greifelt in der Adolf-Hiller-Straße 1 zu Jena, Susanne Jakobi in der Geerstraße 40 zu Stolp und Fran Rahnsen in Grunau (Westsalen) genaunt. Fran Greiselt, Fran Jakobi und Fran Rahusen haben daraussin ihre Geschäftsbeziehungen zur Judensirma Grünfeld fofort eingestellt.

Die Firma Gattermann in Rofila (Harz) hat ihre Geschäfts. beziehungen zur Indenfirma Scheier & Berg abgebrochen und famtliche restlichen Lieferungsrückstände gestrichen. Das gleiche gilt für die Firma Dettmers in Jever (Oldenburg), für die Firma Friedrich Mönnseldt im Officebad Brunshaupten, für die vereinigten Kaufhäuser Bohnen & Plum in Ubach (Bez. Auchen), für das Modehaus Bruno Stahn in Prausuiß (Bez. Breslau) und für bas Raufhans Sans Wolter in Arafow am Gee (Med-

#### So arbeiten jüdische Devisenschieber

Der Jude Heinz Rosenthal ans Berlin wollte über Emmerich nach Solland fahren. Er benützte die Reise zu einem ergiebigen Devisenschunggel. Während bes Aufenthaltes auf der Grenzstation legte er ein Badchen auf den Boden bes "Zieharmonikaganges" der zwei Bagen bes Schnellzuges miteinander verband. Er wurde jedoch von einem diensttnenden Eisenbahnbeamten besobachtet und gemeldet. Run mußte aber der von Rosenthal benutte Wagen abgefoppelt werden, weil verichiebene feiner Raffegenoffen die Tvilette in unglanblicher Weise besudelt hatten. Die Beamten fanden das Päckchen. Sein Juhalt betrug 8000.-MM. Jud Nosenthal wurde von dem Klever Schöffengericht wegen versuchter Devisenschiebung zu 8 Monaten Gefängnis und 8000. — RM. Geldstrase vernrteilt. Man sieht also wieder einmal, wie gut es ist, wenn unsere Bollbeamten judischen Reisenden ein besonderes Angenmert widmen.

### Jüdin in Palästina



Samtliche Bilber Sturmer-Archir

Diese Furic ist eine Augehörige der jüdischen "Freis willigen Bürgerwehr" in Ramath Rachel (Palä= stina), nicht etwa eine ruffische oder rotspanische Kommunistin, von denen sie kanm zu unterscheiden ift. Das darf nicht verwundern, denn diese Berbrecherinnen find ja, hier wie dort, alle der gleichen Raffe angehörig, die überall die Unruhe in der Welt schürt. Ausgerüftet ift diese Megare mit einer Schrotflinte, wie man fie befanntlich nur jur Jagd gebraucht, aber nicht gegen Menichen! Die Nichtjuden sind nach dem Talmud ja auch feine Menschen, sondern Tiere!

Geht nur zu deutschen Aerzten und Rechtsanwälten!

### Folgu 19



Sein Sammer "Gine Filiale nach ber anderen macht pleite."



Bur Naffenfrage Bo man dem Storch die Augen verbindet, muß man sich mit jeder Bescherung absinden.



Birticaftstrifen Rein Bunder, folange der Jude den Schlüffel zur Raffenfrage in der Hand behält.



Schweinehund Ber vom Inden frißt, geht über furz oder lang daran zugrunde.



Schwiftbad Cowjetunion Der Danupf treibt Stalin den Schweiß



Die neue Generation
Die sportliche Ertüchtigung der Jugend in der Welt befähigt

fie, über manden alten Bopf hinwegzusegen.



Die Juden in Bien vor dem Zusammenschluß -- -

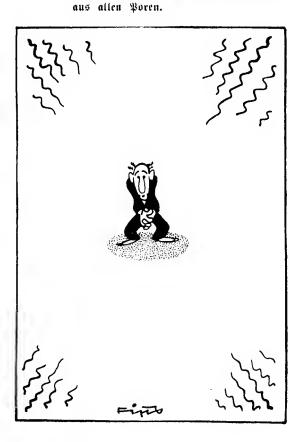

und nach dem Zufammenfcluß.

### Aus Hamburg

### Juden am Hamburger Hafen / Achtung, KdF.-Fahrer und Seeleute!

Lieber Stürmer!

Welch großer Wandel sich auch hier in Hamburg vollzogen hat, zeigt am besten unser Hafen. Es war grauensoll, als man im Jahre 1923 an den Kais und Schuppen massenhaft deutsche Arbeiter arbeitslos herumlungern sah. Draußen aber in Waltershof lag, vom Rost zerfressen, die deutsche Handelsslotte auf dem Schiffssriedhof und war nicht mehr wert als Schrott. Das hatte der internationale Jude ans der deutschen Wirtschaft gemacht. Zu gleicher Zeit aber herrschte auf einer Werft Hochsbetrieb. Dort wurde indes aber nicht gebaut, sondern ab ge wrackt. Die schönsten deutschen Schisse wurden zu Alteisen und Abfallstossen ausgeschlachtet. Das war auf der jüdischen Köhlbrandwerst auf Altenwerder, dessen Inhaber auch heute noch der Jude Paul Vehrendson ist.

#### Wie fich die Tuden farnen

Mun aber ist neues Leben wieder in den Hafen gekommen. Bor allem sind es die herrlichen Kraft durch Freude-Schiffe, die den Besuchern an der Ueberseebrücke besonders auffallen. Ich nenne nur den Namen "Wilhelm Gustloff" und die anderen großen Dampfer von Hamburg-Süd. In bester Stimmung kommen kurz vor der Ausreise die Arbeitskameraden von Bord und wollen sich noch etwas seemännisch ausristen. Gegenüber liegt ein Fachgeschäft "Ausrüstungen für Secleute". Nichtsahnend würden sie den Laden betreten, wenn ihnen nicht ein wackerer Hasenarbeiter zuriese: "Dor dröp ji nich keupen, dat is en Ind". (Dort dürst ihr nicht kaufen, das ist ein Jud.)

Eine ganze Anzahl jübischer hafenhhänen hat sich auch an ben Borseten, in ber Ditmar-Roel-Straße und am Scharmarkt niebergelassen. Es ist Tatsache, daß ber



Diele Seeleute und fidf .- fahrer kaufen dort. Sie wiffen nicht, daß fleischmann ein übler Talmudjude ift

Jude an unseren Kraft burch Freude-Fahrern und den nichtsahnenden Secleuten immer noch große Summen verbient. Hier ist besonders der Jude Fleischmann zu nennen, bessen Geschäft sich gerade gegenüber den Kraft durch Freude-Schiffen besindet. Ind Fleischmann, der sich "Fachmann für seemännische Ausrüstungen" nennt, stammt



Unter dem Namen Behr verbirgt sich der Jude Colyn

aus der Lederbranche. Schon oft genug hätte er pleite gemacht, wenn sich seine nichtzikdischen Gläubiger nicht immer wieder mit einem Vergleichsverfahren begnügt hätten, um wenigstens einige Groschen zu retten.

Wir gehen im Hasen weiter. Um Scharmarkt, Ede Ditmar-Roel-Straße, sinden wir ein weiteres "Fachgeschäft" mit dem deutschen Namen Behr. Der harmlose Seemann hat keine Uhnung, daß sich hier der Jude Cohn mit seinem Geschäftsführer und Raffegenossen Denschel verbirgt. Schließlich hökert noch ein weiterer Hasenjude am



Samiliche Bilber Stürmer-Archio

Auch ein übler Judenramschladen

Johannisbollwerk 14—15 unter dem unverdächtigen Namen Frip Boß. Er betreibt auch einen Ableger in der Ditmar-Noel-Straße 26. Hier heißt er allerdings den Judenladen Jakobson. Frau Boß ist näntlich eine geborene Jakobson, die im Handel mit den Gois wirklich mit allen Wassern gewaschen ist. Früher erkannte man sie schon von weitem an ihrem öligen, schwarzen Laar. Seit der Machtergreising durch den Nationalsvialismus hat sie sich aber auf Wasserstoffsuperorydblond umgestellt, um ihre Rasse zu tarnen.

#### Aufflärung tut not

Du siehst also, lieber Stürmer, wie sich gerade in ben Brennpunkten des Hasenverkehrs in Hamburg der Jude eingenistet hat. Unfere feemännischen Bernfvorganisationen haben wirklich allen Grund, fich eingehend mit der Judenfrage zu befchäftigen. Erstannlicherweise hat bas Geschäft Bog weitreichende Beziehungen im Hafen. Es schickt fogar nichtfüdische Clerks an Bord der Schiffe, um die Seeleute beim Bonbordgehen abzufangen. Man benutt die frobe Heimkehrstimmung der Männer, schleppt sie zuerst in die Kneipen und dann zum Sandelsjuden, damit fie fich vor allem erft neu einkleiden. Dafür laffen fich biefe Reklamegois hintenherum 20% vom Ginkaufswert bezahlen und helsen dadurch mit, dem deutschen Seemann in gewiffenlofer Art fein schwerverdientes Geld abzugaunern. Es wäre gut, wenn die feemännischen Organisationen in diefer Hinficht einmal bei der Sanfa-Linic eingreifen würben. Gerade bort macht nämlich der Judenladen Bob besonders großen Rebbach. Bor allen Dingen mußte einmal den Zwischenhändlern der Juden das Betreten der Schiffe rundweg verboten werden. Es geht nicht an, daß diese Leute den Seemännern zum Teil auch auf Kredit mehr Waren aufschwäßen, als fie brauchen können. Der Seemann tritt dann seine Heuerausprüche an den Juden ab, sodaß dieser, während der Seemann auf Fahrt ift, beguem bei den Reedereien einkaffieren kann.

Lieber Stürmer! Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Hamburger Hasenbetrieb. Aber schon
aus ihm erkennen wir, daß es die Juden in Hamburg
immer noch verstehen, durch alle möglichen Tarnungen
und sonstigen Schliche die besten Geschäfte zu machen.
Ich schließe meinen heutigen Brief mit einem Aufruf an
alle deutschen Fahrensleute:

Seemann, bak op und smiet ben Suden rut!"

Heil Hitler! Tedje ut Hamborg.

### Interessantes aus aller Welt

#### Wem gehört Agram?

Der Laibacher "Jutro" brachte einen Artikel aus ber Agramer Zeitung "Mlada Hrvatsta", uach welchem an den beiden Reujahrstagen der Juden (keine Sonntage!) in Agram nur jeder 25. Berkaufsladen geöffnet gewesen set. "Agram war tot", so schreibt das Blatt und sügt hinzu: "Run, wem gehört also Agram, den Kroaten oder den Juden?"

#### Die Beriudung des Warschauer Handwerks

Eine Barschauer Zeitung verössentlicht interessante Zissern über die Berjudung des Handwerts. Es gübe in der polnischen Hauptstadt nur 1022 polnische und 2254 jüdische Schneibereien. Bon den Kürschnereien seien 72 in polnischem, 307 in jüdischem Besig. Schuhbesohlanstalten gübe es nur 30 polnische, gegen 619 (!!) jüdische. Bon den 15 größten Lichtspielhäusern Warschaus sind nur 3 in nichtsüdischem Besig. (Es wäre aber ein Freium, wollte man glauben, die Juden würden selbst die Arbeiten versichten. Rein! Jun Arbeiten versügen sie über ein Heer schlechtbezahlter Nichtspieden. Für ganz Juda gilt das Talmudwort: "Für den Profit sind die Juden da, für die Arbeit die Richtjuden.")

#### Quith in Indien treten die Juden zum Christentum über

Ueber Maffenübertritte von Juden zum Chriftentum bes richtete die indische Preffe. Es habe fich innerhalb zweier Monate die gesamte Judenschaft von etwa 1500 Orten taufen lassen.

#### Das jübische Ziel

Die Judenzeitung "Tewish World" in London schrieb wörtlich in ihrer Nummer vom 9. Februar 1883 solgendes:

"Das große Ibeal des Judentums besteht darin, daß die ganze Welt mit jüdischen Lehren durchträuft werden soll. Das jüdische Ziel ist eine weltumspannende Bruderschaft von Nationen, ein größeres Judentum in der Tat . . . Alle getrennten Nassen und Neligionen sollen verschwinden."

#### So macht ber Aude Geschäfte

Bahrend bes Durchmariches der von den Manövern heims tehrenden polnischen Truppen wurde in Lodz der Jude Jose Grünfpan verhaftet. Er hatte einigen Frauen mit einem Rasiermeffer die Belzkragen zerschnitten. Bie es sich herausstellte, ist Grünfpan der Sohn eines Kürschners, der seinem Bater auf diese Beise Arbeit beschaffen wollte.

#### Co mochten es bie Auden gerne haben

In Palästina leben 1,2 Millionen Araber und nur 350 000 Juden. Bon den lehteren gehören nur 50 000 zur Stammbes völkerung, während der Nest Emigranten ans Enropa und Amerika sind. Tropdem erdreistete sich in Philipopol der Nabsbiner Jacques Friedmann zu erklären: "Im äußersten Falle wird man die Araber aus Palästinas fortjagen und die Juden werden dableiben."

#### Mus der Ahnentafel Leon Blums

Rach dem Abschluß des Friedensvertrages von Münster und Denabrück 1648 wanderten viele Juden von Deutschland nach dem Essa aus. Im Jahre 1808 nahm Abraham Moise, Sohn des Abraham und Enkel des Baruch Abraham, den Ramen Moise Blum an. Blum Woise hatte einen Sohn, der sich Rathan Blum naunte. Dessen Sohn oder Enkel August wanderte 1870 nach Frankreich aus. August Blum war der Bater von Leon Blum.

#### Er hat recht behalten

In einer Rebe mahrend des Wahlsampfes sprach Gil Robles in Spanien davon, daß es notwendig fei, ans Spanien die Juden und Freimaurer auszutreiben.

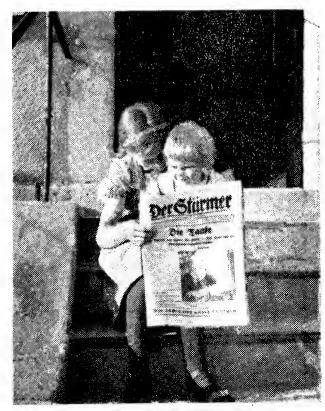

3wei kleine Stürmerfreunde

### So urteilt Reichsleiter Amann

### über das Buch "Der Giftpilz"

Die Unkenntnis der Judenfrage hat den nichtjüdischen Bölkern Ströme von Blut und ein Meer von Tranen gekostet.

Die Erfenntnis über die Gefährlichteit des Judentums haben schon große deutsche Männer vor uns gesammelt. Sie vermochten aber nicht, sie zum Wissen des ganzen deutschen Boltes zu machen, weil der Jude mit seiner teuslischen tausendfältigen Propaganda diese lebendige Wahrheit immer wieder totschlug.

Wölfer und Staaten sind darüber elend zugrunde gegangen und auch das deutsche Wolf stand am Rande des verderblichen Abgrundes, wäre uns nicht Adolf Hitler erstanden, der die bereits zutiesst verschüttete Wahrbeit über das verbrecherische Judentum zum Siege geführt hat. Es ist geschichtlich von unerhörter Berdeutung, daß Adolf Hitler, als er einst seinen Kamps um die Besreiung des deutschen Boltes unternahm, mit dem ersten Flugblatt seiner NGDAP, die Juden als das tennzeichnete, was sie sind: "Die Weltpest". Das damalige Flugblatt über "Die Weisen von Zion" bildete das erste Rüstzeug im Kampse um die Erringung der politischen Macht und die Durchsührung des Programms der NGDAP.

Nun fann man nicht bei der Jugend die Auftfärung über die Judenfrage damit beginnen, daß man die internationale, völkerverderbende, verbrecherische Tätigkeit der Juden aufzeigt. Man muß der deutschen Jugend lernen, wie der Jude beginnt, mit der Maske eines Biedermannes die kleinske, aber werts vollske Zelle des Staates, die Familie, zu zerstören. Man muß den Kindern sagen und an Sand von Beispielen erläutern, wie der Jude seiner Rasse nach sein verbrecherisches Beginnen ansängt, sei es als wirtschaftlicher Ausbeuter oder Rassenvernichter, damit die deutsche Jugend von früh aus gewarnt wird und als erwachsene Männer und Frauen die großen Zusammenhänge erkennen lernt, die dem Juden die Macht über Bölker und Staaten gegeben haben.

Hat die Zeitung des Gauleiters Julius Streicher "Der Stürmer" der nationalsozialistischen Bewegung in den Jahren des Kampses um die Macht unendlich verdienstvoll geholsen, den Massen des deutschen Boltes die Augen über die jüdische Weltpest zu össnen — und sie wird dies auch weiter genau so unermüdlich und ersolgreich tun, — so bringt der Stürmer-Verlag zur rechten Stunde ein Buch sür die Jugend, das den Betrug der Juden am deutschen Volte in ansprechender erzählender Form darstellt.

Wenn auch die Jugend heute in unserem Staat in der H3. und in den Gliederungen der Partei nationalssozialistisch erzogen wird, der Austlärung über die Judenfrage kann gar nicht zwiel Zeit und Arbeit gewidmet sein. Die Juden waren die Verderber der deutschen Nation. Ihre Macht in Deutschland ist gebrochen. Noch nicht aber ihre Macht und ihr Haß in der übrigen Welt. Wir müssen dagegen für immer gewappnet sein. Die deutsche Jugend muß das wissen, weil sie doch einst das große, schöne, deutsche Vaterland als Erbe Adolf Hitlers besitzt.

Das Jugendbuch vom Stürmer-Verlag "Der Giftpilz" von Ernst Hiemer, Vilder von Fips, gehört in die Hand eines jeden deutschen Jungen und Mädels. Aber auch die Erwachsenen sollen daraus lernen, weil sie um der deutschen Jufunst willen nicht müde werden dürsen, ihre Kinder immer wieder zu lehren: Der Jude ist der Satan in Menschengestalt, er ist die fleischgewordene Lüge. Wer in seine Krallen kommt, ist für sein Volk und für sich selbst verloren.

### Um zehn Kronen zum Frontkämpser gemacht

#### Was ein Wiener Aude alles fertig bringt!

In bem nachfolgenden Artifel schildert uns ein beutscher Achtswahrer aus Bien, wie es ein Jude verstand, sich ein behördliches Zeugnis zu erschwindeln, nach welchem er an zwei Fronten im Weltfriege gewesen sei. Die Art und Weise, wie der Jude in den Besth der Bestätigung kam, ist keunzeichnend für die Niedertracht des "auserwählten Bolkes".

Nach meiner Entlassung aus dem Kriegsdienste Ende 1918 arbeitete ich in einer Wiener Notariatskanzlei mit einem jüdischen Notariatsanwärter zusammen. Auch er war im Kriege einberusen worden, hatte es aber immer wieder verstanden, sich von der Front zu drücken und war schließlich als einer der ersten ohne Abschied davongelausen. (Gemäß den Richtlinien des Geheinigeses buches Talmud = Schulchan = aruch, wo geschrieben steht: "Wenn du in den Krieg ziehst. so gehe als letzter hinaus, dann kannst du als erster wieder heimsehren." Pesachin S. 113 a). Er war ein begeisterter Kommunist und

In bem nachfolgenden Artifel schildert uns ein beutler Rechtswahrer aus Bien, wie es ein Jude verstand, b ein behördliches Leganis zu erschwindeln nach welchem, die sich an die Front hatten schicken lassen.

In Jahre 1919 erschien nun eine Berordnung, nach welcher die Kriegsdienstzeit nur dann in die Rechtsprazis eingerechnet werden könne, wenn der Justizdehörde ein von der Militärbehörde ausgestelltes Zengnis vorgelegt würde. Diese Versügung war für meinen jüdischen Kollegen denkbar peinlich. Er wurde sehr kleinlaut und trat eines Tages mit sorgennunwölkter Stirne den Gang zur Militärbehörde an. Aber schon einige Stunden später kehrte er mit Triumphycschrei in die Kanzlei zurück, ein Papier in der Hand schwingend, aus welchem er unter Hohngesächter vorlas, daß er Ende 1918 "ordnungsgemäß" aus dem Kriegsdienste entlassen worden sei. Dann reichte er mir das Blatt und ich wollte meinen Augen nicht tranen, als ich den Sat las: "Er hat sowohl an der russischen, als auch an der italienischen Front Kriegsdienste vor dem Feinde g scistet."

Ohne Cölung der Judenfrage keine Erlölung der Menlchheit!

webel aussindig gemacht und ihm zehn Kronen in die Hand gedrückt. Daraushin habe ihm derselbe ohne weiteres ein Entlassungsdetret ausgestellt. Und weiter sagte er: "Als ich gemerkt habe, wie seicht die Sache geht, da habe ich einfach angegeben, ich hätte an zwei Kronten vor dem Feinde Dienst gemacht. Der Keldwebel schried dies ohne weiteres in die Urfunde. Und schließlich versah der Kommandant die Eintragung mit dem Amtssiegel. Und so bin ich "doppelter Frontkämpfer" des Welkfrieges geworden!"

Selbstverständlich legte der Jude das Zeugnis sosort der Instigkehörde vor und die Frontdienstzeit, die er in Wirklickseit viewals abgeleistet hatte, wurde ihm in die

Ich war sprachlos. Enblich fragte ich ben Juben, wie

er es denn fertig gebracht habe, sich eine solche amtliche Beglaubigung zu erschwindeln. Der Jude lachte und erklärte, er habe bei der Militärbehörde einen roten Feld-

ber Instizbehörde vor und die Frontdienstzeit, die er in Wirklichseit niemals abgeleistet hatte, wurde ihm in die Praxis eingerechnet. Hente ist dieses erschwindelte Dokument sür den Juden von besonders großem Wert. Es schützt ihn als "Frontkämpser" vor Amtsenthebung. Der Fall beweist wieder einmal, wie dringend es notwendig ist, daß die Behörden die Angaben der jüdischen Rechtsanwälte und Notare über ihre Eigenschaft als Frontstämpser des Weltkrieges durch eingehende Erhebungen überprüsen.

Dr. Rarl Benrich, Wien.

### Die Firma Carl Brune jr. in Bielefeld Ein aufschlußreicher Brief

In der Markgrafenstraße 48 zu Berlin W 8 befindet sich die "Arbeitsgemeinschaft Deutsch-Arischer Fabrikanten der Besleidungsindustrie e. V." (Adesa). Die "Adesa" versuchte nun auch die Wäschefabrik Carl Brune jr. in Vieleseld, Theesenerstraße 4, in ihre Arbeitsgemeinschaft einzureihen. Auf die Anfrage der "Adesa" antwortete nun die Firma Brune am 29. März 1938 u. a. wie folgt:

"... Ich wurde gern ber Arbeitsgemeinschaft Deutschaft Arischer Fabrikanten ber Bekleidungsindustrie e. B. beitreten, ich kann mich aber mit bem § 6 nicht einverstanden erklären. Sie schreiben hier wörtlich: "Die Abesa-Mitglieder lehnen es ab, an den jüdischen Sandel bestimmte Ware zu verkaufen oder Ceschäfte mit jüdischen Lieferanten oder Zwischenhändlern zu tätigen."

.... Ich habe heute noch 3 jübische Abnehmer und da diese seit Jahren sehr große und angenehme Aunden von mir sind, so sehe ich mit dem besten Willen nicht ein, meine Bieserungen in diesen häusern einzustellen. . . .

rungen in diefen Saufern einzustellen. . . . . . . Dann habe ich heute teine Beranlaffung, bie noch wenigen, anständigen judifchen Firmen zu brangfalteren. . . .

Beil hitler! Unterfchrift."

Die beutschen Kunden wissen nun, was sie von der Firma Carl Brune jr. in Bielefeld zu halten haben.



Stürmer-Archia

Ein prächtiges Schaufenster der Großdeutschen Buchhandlung in Nürnberg

#### Bestellzettel

Aus bem Stürmer. Buchverlag. Rurnberg 2, Postfach 392, erbitte

### emd Der Giftpilz

Ein Stürmerbuch für Jung und Alt Erzählungen von Ernft fiemer . Bilder von fips

Umfang 64 Seiten mit 17 ganzseitigen, vielsarbigen Bilbern, in Halbleinen gebunden RM. 2.85 zuzüglich 40 Pfennig für Porto und Berpadung. Betrag anbei in Briefmarten.

| Name:    |            |      | ************************************** | ## ha ## *** - was no be soon a soon |  |
|----------|------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Wohnort: |            |      |                                        |                                      |  |
| Straße:  |            |      |                                        |                                      |  |
|          | Erhältlich | in j | eber                                   | Buchhandlung                         |  |

Julius Streicher

### Kennzeichnung eines Judengeschäftes gestattet!

#### Ein vorbildliches Urteil des Landgerichtes Gießen

In einem Drte in Westdentschland betreibt ein jüdissches Chepaar eine Antoreparaturwerkstätte. Run erzeichtete die Ortsgenppe der NSDNP. auf einem Grundstüd neben der Wertstätte ein Schild, das solgende Aufsschrift trug:

#### Adytung!

fier keine deutsche Reparaturwerkstätte.

Deutsche Werkstätte für Automobile und für fährräder im Ort!

Die Inhaber der jüdischen Reparaturwerkstätte klagten nun gegen die Eigentümerin des Grundsstücks, auf melchem das Schild angebracht war, auf Schadenersatzund die Beseitigung des Schilzbes.

Das Landgericht Gießen wies die Klage der Auden ab. Es erklärte, daß die Ortsgruppe der NSUR. lediglich deshalb das Schitd aufgestellt habe, um die vorübergeheuden Voltsgenoffen der Wahrheit entsprechend auf den jüdischen Geschäftsbetrieb hinzu-

weisen und das Bolt aufzutlaren. Weiter führte das Gericht aus, daß der Inde hente in Deutschland unter einem einschränkenden Gaftrecht lebe. Wenn fich daher in den weitesten Areisen der Bevolkerung Die Auficht durchgesett habe, daß auch der gefdäft= liche Bertehrmit Inden für dentiches Emp= finden unerträglich, ja unmoralisch sei, dann fonnten Sandlungen, welche diefer Ginftellung ent= fprechen, niemale fittenwidrig fein. Gleichbeden= tend mit der Rechtsmoral sei aber der Be= griff der guten Sitten. Daher konne ein Berhalten, das der allgemeinen, von der Bewegung geforderten politischen Tentungsart entspreche, unmöglich gegen die auf der gleichen Grundlage bernhende Rechts: moral verstoßen. Das Landgericht hat serner auch das Borliegen einer verbotenen Einzelaktion verneint.

Dieses Urteil des Landgerichtes Gießen murde überalt mit Frende und Genugtunng aufgenommen. Es beweift, daß sich unsere Richter freizumachen vermögen von der Nechtsverfassung der vergangenen Zeit. Es beweift insbesondere, daß sich unsere Richter freizumachen vermögen vom toten Paragraphen.

Das Urteil des Landgerichtes Gießen ist vorbildlich für alle dentschen Gerichte. Judenfirma Ludwig. Frau E. Ott taufte von bemfelben Juden gebrauchte Kochösen für ihre Mieter.

Mit dem Juden Bar aus Haum (Sieg) machen Viehgeschäste die Landwirte Karl Fuchs und Wive. Schenk aus Mittetirsen bei Lenscheid (Sieg) und Heinrich Ochsenbrücher, der Sohn der Wive. Ochsenbrücher aus Kuchhausen bei Leuscheid.

Die Fran bes bei dem Spobiteur Baxmann beschäftigten Withelm Beite aus Meichete i. B. betätigt fich schon seit mehreren Monaten auch im jubischen Hanshatt Jtenberg.

Der Landwirt Sibilsth in Marbady (bei Ersurt) macht Pserdegeschäfte mit dem Juden Natan Bachtet in Ersurt.

Der Sinffatenr Subert Robfamp in Beilenfirden (Bau Köln-Andhen), An der Linde, unterhalt Beziehungen zu Inden.

Der Laubwirt Emil Budymann aus Roghach (über Beißenfels) kanfte ein Pjerd beim Inden Schloft in Beißenfels.

Ru dem am 26. Februar 1938 von den Juden in Ahlen i. B. veranstalteten "Bunten Abend zu Gunsten der jödischen Winterhits" lieh der falhotische Raptan Enste Tische und Stühle aus, die Eigentum der kathotischen Kirchengemeinde sind.

Der Metgermeister und frühere Stadtrat Leonhardt Rafer in Leutershaufen (Mfr.) lieh sich von bem Juben Jochsberger ein Rierd aus

In der Fettliste des Judenschlachters Erich Seligmann in Barsinghauseu/Deister (vei Hammover) sind sotgende Richtsuden eingetragen: Georg Kruse, Attenhosptraße 9, Frit Nickt, Kattendornstraße 34, Friedrich Afmann, Elocachtraße 3, Deinrich Jimmermann, Kattenbornstraße 30, Christ. Kasten, Kattenbornstraße 34, Georgine Behne, Jägerstraße 2, Heine Ragge, Hohenbostel 52, August Volte, Sophienstraße 20 (Bergmann), Londithelbenfische 14 (Inwalide), Friedrich Katter, Rebredisfitraße 14 a, Lonife Kramer, Katsenbornstraße 14, Heinrich Dunse, Schüßenstraße 14 (Invalide), August Vorchers, Hemann-Göring-Straße 45.

Die Bänerin Anna Bäumel in Barbing (bei Regensburg) macht immer noch Geschäfte mit dem Biehjuden Firnbacher aus Regensburg.

Der Kaplan S. Jatobs in Arsbeck (Krs. Erfelenz/Rhlb.) lehnt den bentichen Gruß und die Auftlärung des Boltes in der Judenfrage ab.

Der Landwirt Karl Serbold in Vorgentreich i. B. hat durch Bermittlung des Juden Tsidor Mosenstein an den Banern Josef Arendes in Vorgentreich einen Garten vertauft.

Der Stadtpfarrer Danber in Wildhad (Schwarzwald) empfing ben Jubenarzt Max Gunzburger auf offener Strage mit bem bentschen Gruß.

Die Bijonteriesabrik Friedr. Alnmpp in ber Chersteinstraße 7 zu Pjorzheim beschäftigt als Reisenben für das Ausland ben Juden Branu.

Das Antohans Dossow, am Markt zu Stargard (Pom.) repariert die Wagen sür Zuben, vornehmtich sür den jüdischen Reisevertreter Alein. Der Landwirt Sermann Zietlow aus Clempin bei Stargard macht Liehgeschäfte mit dem Inden Aron ans Stargard.

Der "Arminia-Areditioug" (Inhaber Anton Georg Link) in Bamberg treibt für den berüchtigten Inden D. Rindsberg aus Uehlselb Gelb ein.

Die Nichtisten Fran Graf, wohnhaft in ber Senejelberstraße 13/4 zu München, läßt sich von dem jüdighen Arzt Dr. Anpfer in ber Schwanthaterstraße 11 behandeln.

Der Bauer Bilhelm Böhne in Lohfeld Rr. 66 bei Sausberge a. Porta macht Biehgeschäfte mit bem Inden Tannenbaum in Al. Bremen.

Der von der Dortmunder Biersbranerei als zweiter Bertreter eingesetzte Biergroßverteiler Subert Wilmers ans Mejchebe i. B. macht Geschäfte mit den Juden Hesse, Jenberg und ber Indenbension Milton Kahn.

Der Schneiber Bilhelm Schindler in ber Langenhainer Str., ber Landwirt Karl Demmer III und ber Gärtner Ludwig Stiehl, fämtliche in Ballan (Kreis Main Tannus), unterhalten Beziehungen zu Juden.

in München Lieber Stürmer!

Küdische Spirituosenbetriebe

In München besinden sich mehrere jüdische Spiritussenfabriken. S'e machen auch hente noch die besten Geschäfte. Dabei kommt ihnen die Ausschrift auf den Likörslaschen "Deutsches Erzeuguis" zustatten. Biese Aunden glauben eben, wenn diese Ausschrift zu lesen ist, dann handle es sich um ein nichtsübisches Unternehmen. Dies ist aber nicht immer der Fall. Damit es nun keine Fretümer mehr gibt, seien die Auschristen der jüdische n Spiritussenbetriebe in München der Oessentlichkeit mitgeteilt. Folgende Betriebe sind jüdisch:

Spiritussensabrit L. Söchstetter in ber Zielstattstraße 11 zu München (Inhaber Louis Söchstetter und Julius Sichel)

bie Magister Liförsabrit Meher & hirsch, am Bereiteranger 15 zu München (Inhaber Alb. Binswanger)

bie Beins und Enzianbrennerei L. Cherhardt in ber Tulbeciftr. 27 Refg. zu Munchen (Juh. Sigmund Eberhardt).

Die beutsche Firma G. Pause in Pasing (Enzianpause) bezeichnet sich in einem Prospett als die alleinige Auslieserungsstelle für alle jüdischen Eberhardt-Erzengnisse.

#### Er kann vom Juden nicht lassen Der Rechtsanwalt Bender in Freiburg

Lieber Stürmer!

In der Adolf-Hiller-Straße 284 zu Freiburg i. Brsg. übt ber deutsche Alechtsanwalt Erich Bender eine Prazis aus. Er ist Mitglied des NS.-Nechtswahrerbundes und führt das Hafenkrenz auf seinen Briesdogen. Nechtsanwalt Bender ist aus der Shstemzeit her berüchtigt und führt sich nuch heute noch berusen, dornehmlich die Juteressen des "anserwählten Bolfes" zu vertreten. So hat z. B. der slüchtig gegangene Jude Auf den Nechtsanwalt Bender zum Sachwalter seiner Juteressen bestimmt. Obwohl Bender mehrsach darauf aufmerksam gemacht wurde, daß es sich bei dem Auf um einen üblen Talundinden und Devisenschieder handett, übernahm er freudig die Bertretung dieses Ganners. Nechtsanwalt Bender hat auch die Fran des Inden Emil Aresse in Sinterzarten vertreten und sich zum Kürprecher von verschiedenen anderen Viels- und Möbefsuden gemacht. Die Nationalsozialisten Freiburgs, die den Nechtsanwalt Bender aus der Nampfzeit her kennen, wundern sich über sein Gebaren nicht. Sie wundern sich nur darüber, daß ein solcher Rechtswahrer heute noch Mitglied des NSAB. ist.

### Die Parfümerie Dr. Albersheim in Frankfurt a. M.

Sie ist jüdisch!

In letter Zeit macht die Firma Dr. Albersheim in Franksurt a. M. wieder große Actiame und sendet ans Blech gearbeitete Actiamefästen an Frisente, Drogerien usw. Auf viele Anfragen aus alten Ganen des Reiches teilen wir mit, daß die Parsumerie Dr. Albersheim in Frankfurt a. M. nach wie vor jüdisch ist.

### Juden haben keinen Zutritt Gaftstätten und Lichtspieltheater in Nürnberg!

Lieber Stürmer!

In Nürnberg und Umgebung gibt es immer noch Gaftstätten, bie an Inden Speisen und Getränke verabreichen. Man sindet zwar an den Eingängen Schilder augebracht, die besagen, daß Juden hier nicht erwünscht sind. Dennoch kommt es immer wieder vor, daß sich die Inden Eintritt verschaffen. Sollte der Besitzer oder Pächter nicht nationalsozialistisch sein und die Anwesenheit von Juden dulden, so erwarten wir, daß das ür die Arbeitskameraden vom Bedienungspersonal von sich aus die Abgabe von Speisen und Getränken verweigern.

Das gleiche gilt für die Besiker von Lichtspieltheatern. "Im Dunkeln ist gut munkeln", denkt sich der Inde und löst sich eine Larke. Drinnen pflanzt er sich dann breitspurig in den Stuhl und der Bostsgewisse nebenan muß es sich gessallen lassen, wenn seine Nase von dem ektigen Rassegeruch des Inden beleidigt wird. Der Jude gehört nicht in ein dentisches Lichtspielhans. Auch im Kino will sich der Dentsche nicht durch die Anwesenheit Fremdrassiger stören lassen. b.

#### Rleine Rachrichten Was das Wolf nicht verstehen kann

Die Firma Dominitus Kirchner in Zeil a. M. arbeitet mit Juden zusammen und kaust jertige Möbel bei Juden.

An der Beerdigung der Judin Seimann, wohnhaft in der Ofianderftraße 9 zu Rürnberg, nahmen die Tochter der Handsbesitzerin Modichiedler von der Ofianderstraße 9 und die im gleichen Stockwerf wohnende Stiegler teil.

Bei bem jübischen Großichlächter Jatob Bravmann kausen bie Franksurter Metgermeister Karl Schlump in der Darmstädter Laubstraße 75, Seb. Holler in der Trierische Gasse 27, Chuard Thomas in der Hasengasse 6 und endlich die Hacerei Knöringer in der Allerheiligenstraße 40 zu Franksurt a. M.

Fran Elijabeth Preibijd, Besitherin eines ungefähr 164 Sektar großen Gutshoses in Reichenan/Sa. (Amth. Zittau), hat als Bertrauensarzt ben Juden Dr. Cohn in Reichenau.

Der Landwirt Ludwig Frey IV, wohnhaft in der Eisenbahnstraße 6 zu Rheingönheim (Saarpfalz), verkehrt mit dem Juden Frig Löb aus Mutterstadt.

Am 8. März 1938 lieferte der Jude Rahn aus Eitorf bem fatholischen Pfarrer Strathmann aus Herchen (Sieg) einen großen Bestand von Waren.

Frl. Martha Lang, wohnhaft in der Daiserstraße 45/II zu Minden, ließ sich in der israelitischen Privatklinik von dem Judenarzt Felix Bassermann in der Rhiblerstraße 12 zu Münschen behandeln.

Frau Elli Zilling, Juhaberin bes Blumengeschäftes Steinweg Nr. 30 in Halle (Saale), kauft im Judenkauschaus Huthe Co. in Halle. Die Familie Nerhausen, wohnhast in ber Zwingerstraße 12 zu Halle, macht östers Antosahrten mit dem Juden Ludwig in der Schwetschkestraße 14 zu Halle. Der Alempuermeister Frische in der Zwingerstraße 5 zu Halte und der Inhaber des Bangeschäftes Paul Ott in der Schwetschlestraße 8 zu Halle unterhalten geschäftliche Beziehungen zu der

### Entdeckte jüdische Geheimnisse!

Die Bertogenheit der Juden ist grenzenlos. Wenn von ihrem berüchtigten Tatmud die Rede ist, so beteuern die Juden und schwören hoch und heilig, daß der Talmud ein "heiliges Buch", sei, in dem gar keine verwerslichen Dinge enthalten wären. Ja: Die neueren Talmud-Ausgaben sind alle zensuriert. Es sind alle Stellen sorgfältig weggelassen, die dem Gojim nicht angenehm sind. Ibber das Ausgelassene aus den sechs Traktaten des Talmuds schrieb Br. fl. Lussenzzhy ein neues Werk

### "Chesronoth"

haschischa sedarim

Die papftlich genfurierten Ungehenerlichkeiten bes Talmuds und feiner Erffarungen. Breis MM. 2.—

Bu beziehen durch die

### Großdeutsche Buchhandlung

karl holz

Nürnberg-A. Postschecktonto 22181 Nürnberg hallplat 5

Das Rapital ist nicht der herr des Staates sondern sein Diener noon sinter



pesonders geelgnet. Thüringer Wald Modernes Schwin

Herz, Nerven, Rheuma, Gicht Juden nicht erwünscht

### 60 Jahre

Hutmacher am Turm

Das große Herrenhutipezialgeichäft

Hutmacher am Turm





Wie schlägt Ihr Herz?

Unregelmähigt Merväs? Leffen Sie an Alemnol, Schwindel, Angslogfühl, Wassersucht oder Arterienverkalkung? Dann ist ei hohe Zeit, elwas dagegen zu tun. Toledol-Merzsalt, der schon vielen die gewünschte Besserung und Stärkung des Heisens gebracht hat, erhalten Sie für RM. 2.10 in ellen Agoith. Verlangen Sie solort von Dr. Rentschier & Co., Laupheim W 93

aufklärende Schriften gratis

Auch Ihnen senden wir für den nledrigen Prels von

48 RM

Edelweiß-

Ballonrad Nr. 1201-28 oder 201-26 mit Torpe-dofreilauf. Es trägt

den schwerst. Fah rer und Ge-

> Der Lauf ist

spielend

von großer Schönheit, Über en Edelweißräder bei

Edelweißräder haben wir 40 Jahren überallhin ver-euer Katalog kostenlos.

Edelweiß - Decker Fahrradbnu und Versnnd

**Deutsch-Wartenberg 10** 

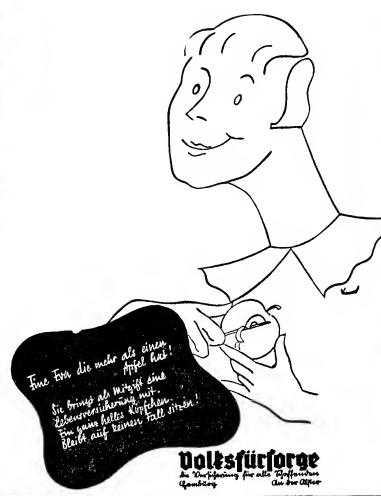

sind Fleugen



Prismen - Feldstether Katalog frei. Rafenzahl. Dpilca ü.m.b.H., Kassel 71



Schreib-Maschinen irone Auswahl, Anzahi . Monatsraten bis 20

# Bronchitiker Brund Asthmatiker

Deine Anzeige

wirbt für Dich

Kopfschmerzen beseitigt Beim Koptschmmerzer Descittigt
Beim Koptschmerz wirken Nerven, Blutbeschaftenheit und Blutbewegung zusammen; so
kommt es, daß die Ursachen selbst nicht im
Kopt zu liegen brauchen. Sie haben es vielielcht auch schon an einem eintachen fall
beobachten kännen, welche Zusammenhänge
beispielsweise zwischen dem Verdauungssystem und den Koptschmerzen bestehen.
Gerade well der Koptschmerz an selnen veztzweigten Wurzein angepackt werden muß,
deswegen sind die bekannten Spalt Tabletten
geschaften worden. Spalt-Tabletien sind ein
Kombinationspräparat, das auch die spasti-Kombinationspräparat, das auch die spasti-schen Ursachen der Koptschmerzen bekämpft schen Ursachen der Koptschmerzen bekämpftund zwar in einer dem Körper zusagenden
harmiosen Form. Es ist kein Wunder, daß die
guten Erfahrungen mit Spalt-Tableiten zu
einer sich täglich stelgernden Beilebheit geführt haben. Zu ihrer Bequemlichkeit wird
übrigens jeder Zwanziger-Packung eine kleine
Flachdose beigegeben, in der Sie 4 Tableiten
für "alle Fälle" immer in der Tasche bei sich
tragen können. Preiss 10 Stück 59 Pfg.,
20 Stück RM 1.09, 60 Stück RM 2.71.
Zu heben in allen Apotheken.



nagen Nameren. Die werdubnipolie lind ungepreßt in einer Odlate, wadurch die leichle Auflaugung durch d. Verdauungs-kanal und damit die üderraschend schnelle

Un Dr. Rentidlet & Co., Baupheim (Burti.) Schiden Gie mir bitte burch eine Apolhete eine foftenloje Berfuds prade Melabon. 18

### **Bad Wörishofen**

Herzbad Reinerz fert., ferven-, frauenielben, Rheuma, Antarche der tuft- und pet flotumede, Benjeuftgenuden

lhr Arzt meint es àùt mit lhnen

eine Kur in Bad Soden am Süd-Taunus diesem altbewährten

Heilbad für Ka-Ihnen Gesundheit und Lebenstreude wiederbringen soll. Mehr als 20 verschiedenartige Heilquellen, ein stark kohlensäurehaltiger Thermalsolsprudel (30,5C), das Badehaus und das bestbekannte Inhalatorium . in Verbindung mit gleichmäßig mildem Klima - werden von erfahrenen Arzten lür İhre Gesundung eingesent. (Berülint sind die Sodener Mineralpastillen.) Prospekte durch Bade- und Kurverwaltung

Bad Torus 4 am Taunus 11



VAUEN

GESUNDHEITS. Pleiten - Zigarren u. Zigarettenspitzen ESSENET Aktien-Brauerei Sternpils

VAUEN Nürnberg-S (195) Hamburger Bufell

Essen Stadtschenke Bitburger Simonbräu Pilsner

Deutsche Wertarbeit preisgekrönt mit Münchener Paulaner- u. Salvaierbräu Goldenen Medaillen zahlreicher Weitaustellungen. Raucherbuch gratis von Gembesen Paist.



Wieder ABZUG, soder Schuss!

all "Die Spartwaffe der Erfolgreichen" genannt werder



CARL WALTHER WAFFENFASEIE ZELLA-MEHLIS THURINGEN N 51 Klainkalibarhüchsen Medelle Interessier NAME: ORT: STRASSE:



Brinkmann

labak

Deutschlands

Tabak

meistgerauchter

### dnutsen from, auften buim finkant omt dinfub Zniefun!

Du haft ein Recht, zu wiffen, was Du taufft. Deshalb wurde in Gemeinschaft mit dem Deutschen Textil-Einzelhandel bas hier abgebildete Zeichen geschaffen.

#### Dieses Zeichen bürgt für deutsche Arbeit!

Es ich ist Dich davor, unwissentlich Deine Rleidung vom Juden zu kaufen, denn vom Weber und Wirker, über ben Fabrikanten bis zum Ginzelhandel ist die fo gekennzeichnete Ware nur burch arische hande gegangen. Darum verlange beim Ginkauf ausbrudlich "ADEFA"- Rleidung. Beichafte, die "ADEFA"-Rleidung führen, erkennst Du an dem gleichen Zeichen im Schaufenster.

★ Nur Garantie für arisches Erzeugnis, wenn außer dem "Zeichen für Ware aus arischer Hand" auch das ADEFA-Etikett in das Kleidungsstück eingenäht ist.

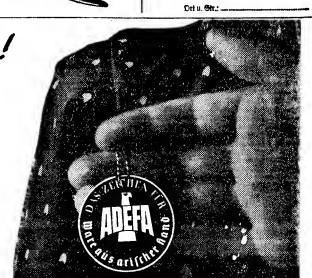



1937 - 7500 Bäder mehr als 19**36** 

eine itoize Tradition

Innere Laufer Galle

die Wirkungsstätte KNEIPPS.

ein modernes Sonios, ein teinner Sonios van einner Sonios van (nur 30g) mit kurzem Weg, ein guter Lauf und eine klore Visierung sinddio Houptmerkmale einer zuverlössigen und erfolgsicheren KKS-Sportwaffe – wenn dann ober überdies noch die präzise WALTHER Abzugskanstruktion hinzukammt, die jede Veränderung oder gare in völliges Versagen der Druckpunktstellen unbedingt vermeidet, dann versteltt man erst, weshalb WALTHER-KKS-Bürdsen über-

Ropfichmerzen verschwinden schneller

wenn man bleje nicht nur deiäubl, sondern deren Urjache dekämpil. Dazu eignet sich Welabon, das die erregten Nerven berubigt und gugleich frähigt, die Gefährtämpie löss und Ermüdungstossen auf nachbeltse und Ermüdungstossen siehert. Wegen seiner Unickablichteit enweichten es Arzie des abenders auch emplindichen Naturen. Die Welabonsche siehen es Arzie des abenders auch emplindigen Naturen. Die Welabonsche siehen es des in einer Oblate, waduuch die fangt und dunit die überraschend schnette Echmerzbeseitigung erzielt wird. Ber-suchen Sie es ielbst. Padungen z. 26 Pfg. und NM. 1,66 in Apotheten.

Oufscheln



Dirklich-kaum zü glaüben!?

ar dies Kleid vor dem Waschen! Und ggiztist eg so blütenfrisch und duftig l. Ja. farbige Woll- und Beidensachen werden durch die Persil-Kaltwäsche aus echonendate Weise gewaschen und gepflegt. Es ist der besondere Vorzug der Kaltwäsche, daß Farben und Gerebe in ihrer Schönheit erhalten bleiben. Darum für alles, was waschbar isi:

die schonende Kaltwäsche mit Persil!

Kauft nur bei Deutschen!



### Bronchitiker

galleide schrift. Anerkennungen von Ürzsen bestätigen die Wirtung der Dr. Boeiher Zableiten. Bewährt del Bronchialtatarch, qualendem Huften mit Auswurf, hartnädiger Berscheimung. Ashma, selhs in alem Källen. Unschädiges, träuterplatiges Speziamintelt. Entshät Zerprodte Wirtsche, Extert scheimlosend, auswurssedend, Reinigs, beruhigt und trästigt die angegriffenen Gewebe. In Apoch. M. 1.43.

mid 3,60. Interessante Broschus mit Dankscheiden u. Prode grafis.
Schreiben Sie an Dr. Boether GmbH. München 18/S 48

Klosterstraße

In der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Tempelhof ist eine Pfarrstelle zu beseinen Geräumiges neues Pfarrsbaus vorhanden. Bewerder, die der NSDAP, und der Nationalkirchlichen Einung angehören und mindestenes Dienstighere haben, wollen sich die 22, Mai 1938 unter Angabe von Referenzen melden bei dem

Semeindekirchenrat Berlin-Tempelhoj Raiferin-Augusta-Straße 23

Maß-Alja Reformkorsetts Leipzig C 1



"Vaterland"-Fahrräder m. Frl. u. Rokir. v. 28, m. Dyn.-Beleucht. 33. gelötet m. Muffen 31.-mit Zweigang . . 55.-Motorfahrräder

billig. Tägl. Bankschr. Kataloo m. 80 Modell. kosteni. Winterpreise Friedrich Herfeld Söhne Neuenrade i. W. Nr. 289

Dein täglicher Kaffee: KAISER'S KAFFEE

THE WAY

"Hohner"

Oberpottkamp Hannover-M 30

Achsel-oder Körperhaare, Damenba Achsel-oder Korpernaare, Q amenbart.

restlos m. Wurzel gerantiert unschädi.

Kieln-kur 2.65, Kur-Dopp. Pak 4.80

yortellih. Großfläch.- Pak. 6.40, u.

Porto. Illustr. Prosp. mit Schönh.-Rezept grafts.

Exhaarsin arhielt d. Grand Prix u. d. goldm.

Medallie London 1936! begeist. Dankschreib. Echt
vom Hygiena-Institut, Berlin Wis/ A 50



- Ballanrad mit Garantie und Freilauf RM. 36.75
- Motorfahrrad mit Frontantrieb RM. 148.00
- Kupfertlefdruck Katalag mit interess. Phato-Wett-

bewerb - kostenlas.

**Fahrradfabrik** E. & P. STRICKER Brackwede / Bielefeld 116

### Kleinanzeigen aus dem Reich

#### Zänftige Berg Magelschuhe



Me Berg-, Sporl-, Napel-scholle, Ski-, Marschistelet Prachtikatalog umsöffst Versand nach auswärts Ultrafuma-Gold Versand nach auswärls
LudwigRögen
Nürnberg A 4
Trödeimarkt nur 10

Dieser fesche Sport-Hut in blau, braun, grau, grün kostet m.Feder No 6.80

Umtausch oder Vers. g. Nachn. Sporthutversd.

Globus Nurnberg A

Magen-, Darm- und Leberkranke!

ALTESTE SUDDEUTSCH Nicht verzagen ! LEOCHTRÖHRENFABRE NURNBERG-0 1 schon Viele von Ihren Beschwerden befreite und wieder lebens u.schattensfroh machte Fortlaufend Anerken

nungen i Auskunft ko stenios u unverbindi

#### Laberaterium Lordi, Lordi t5 (Wirting.) Adutung I Der neusfe Konkurri. Realerkile-gon Abziehappatet. in ,,Das Datiff kostenfrei

haarscharf abgezogen ohne die Klinge m. d. Hand zu berühren. Eine Hand zu berühren. Eine Hand zu berühren. Eine Klinge kann n. Jewell.

kann n. Jewell.
Klinge kann n. Jewell.
Klinge kann n. Jewell.
Klinge kann n. Jewell.
Klinge kann n. Jewell.
Zu jehr u. n. läng.
Zahlr. Anerk. Pr. M. - 75
per Stück zuzügl. Porto Nachn. Bestell. Sie sof.

Johannes Loizin

parati Vertrb. Solingen-Wald, Göringstr. 247 Chemische Fabrik Wals, Coringsii.

Chemische Fabrik National Stampel

Orangeflecht 50 m aus feu-erverz. Draht 75 mm weit, Stempelhlasan zua, eur 2.50 Liste frei. terver, Orahit

Tomm weit

Tabbookoften

RM. 480

Stempelfabrik

Drahffdurer

in ellen Abb

meffungen.

Treislifte graffs

Orahtgeflecht - Jabrik Arnold Honerbach



Nichtraucher Rauchnicht

els RM. 1.98 franko, achn. ---.35 mehr. 8el Nichlart, Geld zurück Perschet & Sleinmüller Nürnberg W &

in 1 bis 3 Tagan. Geringe Kosten. Unschädlich, keine Fabletten, Prospekt frei. E. Conert, Hamburg 21 N

vergiftet d. Körper, Werdet Nichtraucher ohne Gur-geln. Näh. frei. Ch. Schwarz Darmstadt W72Hardw.91B

Wellen werden Sie ent-zücken, Dies, erprobte, gelobte und etets be-gehrte Febriket echant ihr Heer. Flesche zu RM 1.50. Doppelfi. zu RM 2,50 und Porto, monetalang reichend. ANLAGEN

d. Konvexa'- Abzlehar

6dlv.Geschäfis-

Stempel u. ele

Grau! Spezial-Haeröl beseit. graue Haare od, Geld zu-rück. Näh. frei Ch. Schwerz FLOR

Flecher & Schmidt Abt 14 Dreaden-A. 1

Marechelletrafie 27

Pas brauchbare
(Briefm.)portofr.Nachn.
10 Pasherg. Glas.
132 Pfg. mehr. Bei Nichte
1. Diensi, Sport
1. Brise M. 3Rücksd. 3Rücksd. gest.
1. Böneing.
esgi. Feldstecher nur M. 4.-A. Hölling, Fürth/B., F146/6

Prismengiäser 6x30 bls 20x56 "Leichtmetall" lichtstark tür Jagd, Reise, Wandern, Freiprofp. ko- Fahnen-Eckert teni.Anlicht,Ratenzahl. Nürnborg, Maapiatz 26

Dr. A. Schröder, Kassel 16 Opernstrane 6 Rassehunde Versand sämtlicher

Arthur Seyfarth Hadif-Bed Köstritz 119

gegründet 1864 Einlagsküken junghennen reisliste u. Prospeki

ner, Wiedaebrilch I/Westt. 34 Saar-Marken

Verlangen Sie sofori d. echie fischwitterueg Maschule Hr. 43905 (ges. gesch.) für Fische a. Art 1 — Anbif

Ab 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pfg. zahlen Sie für jed. Briefmar-ke, die unver ke, die unver melst sof. nach d. Wurth
Dose mit Fanganl. und
Brosch. 1.80 und 3.- M. Waschmittel gesucht.
Vlele Dankschrelben ig. Hillnemaen, Stolg.
pom. A, Mittalatr. 28 Waschmittel gesucht.
Colditz Nr. 205 i. Sa



Brielmarken Auswahlen billigst. Iste grafis. **J. Singer** Mindelstetlen/Opf.



Flotter Bindeschuh aus Bauernieinensto GARANTIE:

ger Fülle u. allerliebste Wellen werden Sie ent-



Ringgröße-Paplerstreit. Lieterung bei Vorkasse (Briefm.)porlofr. Nachn. 32Pfg, mehr. Bei Nichlands











Kaffee frisch geröstet! Werbepaket

11/, kg sur Probe RM 620

Hamburg 23 A 3

KATALOG GRATIS



Mod. Siegeiring

a. la. Gold-Chamler
die allbew. Qualifâtswurst
4.88
marke-m. Gar-Sch.lhr 2 kg Pā. (1750 g) ah hier la
Wonogr. Künstl. hand550rt.,jed. einebeitkät. nur
grav. Nr. 442 RN. 2.59. ganze la Schiesw. Hols.

Dauer-Reumwlirate. keineKochw., keineDosen. K. Selbold, Norlori /Holsi. 16 "Degetten" =

HeinrichBöhme



"Dauer. Dofen-ift ficher und gut Fragen Sie Ihrer Bandler - fonft

Editor Bilton HONIG nochf. Qual. 5-kg-Post-dose 4500 g Inh. RM 11.-

Stabile Handwagen (40212 l-Eich.,Esche,Buche100cm Ig. 4-5 Cir.Tragkr- 21 IIM. Spiege), Wageermeiat. Borsch - Geiaa (Rhöe).



Olhaut

Weitentaichen-Pelerin 90 lg. ang. Kapuze 3,90 Profpekt, Stoffm. gratis Dresden, Mainlidensir, Si St. MICHEL, Spezialh

Tangermann's 140 cm brell, Sportstoff Kaftee-Groß-Rösterei 3.20 mtr. Herrensloff to the brell, Sportstoff Hamburg 23 4 3 Preise niedria Katalog frei Hans W. Müller Ohligs 151 von 29.

gan3

m Frt -Rucktr - Nabe

Mit Außenlötun

RM 32.-

Bonstige Bar und Retenzahlung

E. P. Wellerdick

Bielefeld7

Werlepäckchen
mit 7 mal 125 g la.
Kaftee, 7 versch. Sorten
borken, Schlafter, Bettvorlagen, Schlaft- Pterboz. Luxuskafter fried o.z.Luxuskaffee,frisch de- oder Kuhdecken ür Ball ane Hainrith Seim, Larden



für M. 30.-Mein kesten! Katalog wird Sie überzeugen. in einem neuen Quelle-Kleid; -

und niemand wird glauben, dats es so billig ist. Eine reiche Auswahlentzükkende Kleider und viele, viele praklische Arlikel linderi Sie erfreulich billig in den Neueslen

Quelle-Nachrichten Verlangen Sie diese völlig koslenlos vom Groß-Versandhaus

Fürth 231 Bay, Deutschlands größtes Wolle-Versandhaus





bekannt gut n. doch billig. Stoffe ab Rill 7,30 bis zu den feinsten Rachenes Qualifaten. Mufter portofes. Des-fond eig. nifremd. Fobrik Waldthausen



Gabardine-**Ubergangs-**Mäntel

wasserdicht Imprägnlert nach ihrem Mad, Sitz garan Anzugstofie Kostümsiolfe Steppdecken
6 Monetsrat, 1. Rate
4 Wochea nach Emplang. Muster unverbindl. Genaue Artikelang. erwilipscht.



Gratis Polatermöbe Kiało- u. Dielenmöbe Flurgarderoben

catalog üb. Bücher all Art, auch Berufsbüche Urano-Veriag 56 Frankfurt a. M. 1



Bücherschrünke Bücherregale in ver-schieden. Größ. schon mit Monateraten von RM.5.- lieferb. (frachtfrei). Verlangen Sie illustrierten Katalog euch über Schreib- u Wohnzimmerschrän ka,Schreibtischa,Flur gerdereb. Klainmöbel









FÜlet i i der Stadi der - Seleda strate elloud distal Monat (4) act Telizablung ebne Actschiag monatilch RM 5.-od.gag. bar. 50 herr-liche Modelle acht Eiche od. farb. lack. ein- oder mehrtellig Verlangee Sie gleich farb. Hustr. Katalog grætiel vom größten Flur-garderoben-Versand Beutschlands

Fürth I. B. 45

Verlangen Sie Hauotka alog umsonst

(leinkal.-

wehre usw.



117 PAAR Zür Aüswah



In modern. rünlich Farb binen, felte trapazieraun adellosefuss urm. Gute erarbeitung it Knickerb. der lang Hofe

Ganntie Bei Nichtgefa Wataloggrand!

BONNYRH.



Johne's Hamburger Seemannskneipe am Platz München



Haarfärbe kamm

ges. gesch. Marke) "HOFFERA" lärbt graues od rotes Bettfedern. schw. völl, unschäd ch. jahrel, brauchba Diskr. Zusend. I. Briet. Preis 3.— (Herr), 5.— (Dam.), 6.— (Henna) Rud.Hoffers,Kosmet.

Det Weg



Bettfedern

Daunendecken eigener Anfertigung Belt-Juliett

Belt-Wäsche

Provinz Sachsen Muster u. Preisliste umsonst



Die Anjeige mit Kaialog. Besiecke Rodenbach & Husmana

### Schlankheit+Wohlbefinden

ORBAL

Abnahine bis zu 20kg und mehr, ohne Diätu Die besondere Win kung von Orbal be-ruht auf dem syste

matischem u. stetigen

Ort and Straßer

Zuirch der 9) bal Verbrassinar Stider beste Beweis für die Wirksamkeit. Letzter Stichtag 893 Arzłe veron n u Droge

ORBA

ORBAL ZUM KURGEBRAUCH FUR 3 FREEZ STABY.kg BERLIN W30

Stenografie) brieflich zu lernen ist wirklich sehr leicht. Der Geübte kann so schnell schreiben wie ein Redner spricht!— Geübte kann so schneil schreiben wie ein Redner spricht!

-00 Bernfe sind unter unseren begeisterten Fernschülern vertreen! Sie lernen bequem zu Hause unter der sicheren Führung
zon staatlich geprüffen Leheren! Das Arbeitstempe bestimmen
Sie selbst. Alle Lehrmittel werden Ihr Eigentum! — Bitte senden Sie sofort in off. Umschlag (3 Pf. Porto) diese Anzeige ein!

An die Kurzschrift-Fernschule Hordan Berlin-Pankow Nr. V. 79 Bitte senden Sie mir ganz umsonst und unverbindl. 5000 Worts Auskunft mit den glänz. Urteilen von Fachleuten und Schülern Vor- und Zunames .....



Hausfrauen prutt die Quantat der Lebensmittel im Reme Geschält, sie helfen gut hausballen. Versucht auch einmal die Rewe-Konserven oder den Rewe-Kaffee.

Rewe



# Mürnberger Wochenblatt zum Kampfe um die Wahrheit

HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

Erfcheint wöchentl. Singel-Ar. 20 Dig. Bezugepreis monatt. 90 Dig. jujügt. Poftbestellgelb. Beftellungen bei bem Briefträger ober ber guband. Boftanhalt, Rachbestellungen a. b. Bertag. Solub ber Angeigenanundener Dienstag borm. 8 Uhr. Breis f. Geichäfts-Ang.: Die en. 29 mm breite n. 1 mm hobe Raum-Beile im Angeigentell — 20 RM.

Nürnberg, im Juni 1931

Berleg: Witelm Hirbel, Närnberg, Menschelkroße 70. Fern-sprecher C.A. 91 B.72. Pohldedfonto Rarnberg 16d, Geschlitzeit; Moning mit Freitag 8—12, 2—6 Uhr, Comstag 6—12 Uhr, Christeinung: Kürnberg-A, Marplay ist, Fernsprecher 20 I. Ts. Arbationsichtig: Moning (nachmitiags).

# Judenfontues

### Benno Guttmann von Leutershaufen bringt fünfzig Bauern ums Gelb

Der anständige Jude

In Leutere haufen bei Unsbach, dem Städtchen, über beffen Juden ber "Stürmer" fcon wiederholt berichtete, wohnt ber Sandelsmann Benno Guttmann. Er ift Biebinde und stammt aus Jochsberg. Dort mußte feine Sippe fich ehebem aufhalten. Leutershaufen burfte fie nicht betreten. Bu jener Zeit hatten unfere Altvorderen noch das Bissen, daß bie Juden nicht unferes Blutes und nicht unferer Raffe finb. Dah sie als Fremde behandelt werden mussen Sie raren's auch Lied liesen die Juden in die Stadt nicht hinein. Leutershausen war so eine judenreine Stadt. "Liberale" Staatsmanner brachten jedoch ju Enbe bes vorigen Jahrhunderis in gottvergessener Instinktlosigleit die gegen die lleberfremdung geschaffene Ausnahmegejepe gu Fall. Da war es auch mit ber Jubenreinheit von Leutershaufen zu Enbe. Die Frembraffigen wanderten in die Stadt und darunter war auch die Gippe bes Juben Benno Guttmann.

Diefer ift heute fünfundvierzig Jahre alt. Geit etwa gwanzig Jahren betreibt er fein Befchaft. Dit feinem "Bubenfaratlein" (Bagen und ein Gaul bavor) fahrt er hingus in die Dörfer und Weiler bes Frankenlandes. hier erhandelt er eine Ruh, dort ein Ralb, da einen Bullen. Sat er bie genugenbe Bahl beisammen, bann fagt er feinem "Schabbesgoi" Befcheib. Diefer treibt bas Bieh zur Bahnstation. In Rürnberg ober Frankfurt verlauft ber Jube es bann auf bem Martte um teneres

Gelb. Durch fein gutgespieltes, bieberes Auftreten und fein leutseliges Benehmen gewann fich ber Jube Benno Gutimann leinen ichlechten Ruf. Er war befannt, bag er prompt bezahlte. Dag er ben Bauern bas Fell über bie Ohren giebe, Derartiges wußte man von ihm nicht. Man nannte ihn einen "anständigen" und "chrlichen" Juben. Ja, manche fagten, Benno Guttmann fei ber "anstanbigfte" und "ehrlichfte" Jube von Leutershaufen und Umgebung. Gie maren bereit gewefen, bafur bie Sand ins Feuer gu legen.

Diejenigen jedoch, die die Judenfrage fennen, fagten bas nicht. Gie wiffen, bag ein Jube aus feiner Raffe nicht heraus tann. Und daß fruber ober fpater ja boch bie Juderei juni Borfchein tommt. Gie follten recht

### Aus dem Inhalt:

Bubifche Frechheit Sanita stolonne und Rotverordnung Die Gottvergeffenen Der Jammer der Arbeitofflaven Schnittwarenjude Rofenfeld

### Wellenbad Deutschland



befommen. Auch beim Beuno Guttmann war es nicht anders. Zwanzig Jahre handelte und ichacherte er mit Bieb. Mancher "Goi" lagbudelte vor ihm und pries feine "Anftandigfeit". Und bann tom ber Jube beraus. Co wojdiecht, doß bas gange Land in Aufruht fam.

### Der Bankerott

Der "anftanbige" Jude Benno Gutimann machte in ber zweiten Salfte bes vergangenen Jahres fein folch gutes Beschäft mehr wie fonft. Das tam gum Teil von bei gewaltigen Bauernnot ber, zum Teil davon, baß die | verringerte fich die gabl der "Gofim", die den Juden

erwachenben Nauern von den Juden nichte miehr wissen wollen. Denn gerade in ihrer großen Rot beginnen bie Bauern mehr und mehr gu erfennen, wer ihre Berberber und Blutfauger find. In allen Dorfern erichalten Beilrufe ber Nationalfogialiften. Un vielen Bauernbäufern prangt das Datentreus. Um Dorf eingang von Meurenth ift bas hatenfreug groß und mach tig an einem Baum augebencht und wenn der Jude den Dri palfieren will, muh er im Trab jabren.

Unter biefen Umftanden und bei diefen Berhattniffen

## Die Juden sind unser Unglück!

etwas verdienen sießen immer mehr. Das machte diesem großen Kummer. Er zerbrach sich den Schädel, wie das zu ändern sei und tatsächlich war ihm ein rettender, talmudischer Gedanke gelommen. Im vergangenen Winter besserte sich plöplich die Lage seines Geschäftes. Schlagsartig wurde der Umsas bewestend größer. Man sonnte sehen, wie in und aus dem Stall des Juden mächtig viel Bieh getrieben wurde. Man sonnte ausrechnen, daß er etwa sün szehn Stüd allwöchentlich auf den Markt brachte. Das war manchem rätsels und schleiershaft und niemand sonnte sich erklären, weshalb der Jude plöglich einen so großen Umsah hatte. Sie sollten es bald ersahren.

Die Zeit, in der bes Juden Benno Guttmann Sanbelögeschäft plöplich so florierte und in Schwung sam, war lurz vor Lichtmeß. Das ift die Zeit, in der der Bauer Geld haben muß. An Lichtmeß werden die Dienstboten verdingt und ausbezahlt. Die Not bei den Bouern ist aber so groß, daß sie sein Geld haben. Sie müssen beshalb Bieh verlausen. Mit dem Ertös zahten sie ihre Dienstleute.

Dies mußte ber Jube Benne Guttmann. Und barauf spelulierte er. Er trable und flapperte und madelte mit feinem "Judenkaratla" und mit feinem "Judisla" vorne bran fleifig aufe Land hingus. Eprach bald bei diejem Bauern vor, bald bei jenem. Recht freigebig und großgügig schien er ploplich geworden zu fein. Er bot mehr wie jeder andere Biehjude. Und verfprach ben bebrangten Bauern Bablung unbedingt bis Lichtmeg. "Geb bas Bieh ber, die Zeiten werden immer ichlechter. Du mirft feben, es wird fur Euch Bouern wieber fo ich lecht wie 1925", fo fagte er gum Bauern Schopf von Treisborj. "Du meißt, ich fieh Dir gut. Un Lichtmeft lrregft Du bestimmt Dein Gelb." Da gab ihm diefer feine Ruh um fünihunderidreißig Mart. Und ber Bauer Reindler gab ihm feine zwei Bullen für neunhundertdreinig Mart. Und der Waldmann feinen Stier fur vierhunderibreifig. Und bie Bauern von Stettberg und Oberfelben, von Areuth, Schwabsrot, Lauterbach, Buch am Walb, Auerbach, Jocheberg, Treisdorf, Stilgenborf, Gdweilartswinden, Bortenberg, Biegelbaus uim., fie alle verlauften Bieb an den Juden. Und machten alle einen festen Beitpunkt aus, an bem fie das Geld befommen follten. Und ber Aude versprach es ihnen boch und beilig. Und idmur Stein und Bein, gur Beit zu gablen. Und die Bauern glaubten feinen Worten. Gie bachten nicht baran, bag bem Juben im Lalmud gejagt wird, er brauche bie Gibe und Berfprechungen, die er Nichtjuben gegenüber mache, nicht einzuhalten. Sie wußten nicht, daß jehon Dr. Martin Luther fagte und ichrieb: "Trau feinem guchs auf gruner Deid, tran feinem Ind bei feinem Gid!" Die Bauern, mit benen ber Jude Guttmann handelte, hatten sich auch so sagen follen. Und fie hatten baran benten follen, mas im Talmud-Schulchan aruch, Choschen ha mischpath 156, 5 über bas nichtsäbische Eigentum geschrieben fieht. Rämlich:

Das Dab und Gut der Richtjuden ift herrentos. Der

Jude darf es fich baber aneignen."
Und in Choichen ba mischvath 348, 2 Sogn:

"Ginen Richtsuden im Medinen zu betrügen oder ihm nicht zu bezahlen, was man ihm schnidig ist. — ist erlaubt...."

Das hätten sich die Bauern vor Augen halten sollen. Hätten sie es getan, hätten sie gewußt, wie es ihnen später ergeben würde, sie hätten den Juden Benno Guttmann lieber mit dem Dreschslegel oder der Mistgabel vom Hof gejagt, als ihm ihr Bieh gegeben. Wir wollen sehen, ob der Jude Benno Guttmann, der "anständigste und ehrlichte von Leutershausen", wirklich anständig und ehrlich war. Bir wollen sehen, ob er nicht wie alle andern ein ausgesprochener Talmndigude ist.

Benno Guttmann kaufte das Bieh zusammen und ließ es von seinem "Schabbesgoi" zur Bahn treiben. Brachte es auf den Markt und verkauste es. War einmal in Nürnberg, einmal in Franksurt, einmal da, einmal dort auf dem Markt. Alles Bieh verkauste er gegen bar und nahm viel Geld ein. Wo er das Geld hindrachte, weiß kein Nichtjude. In den ersten Tagen des Februar kam er vom Biehmarkt ohne einen Psennig Geld zurück. In Ansbach stieg er aus und

### melbete feinen Roninrs

an. Er erllärte, daß er nichts mehr habe, daß er seine Schulden nicht bezahlen sonne, daß er bettelarm sei. Dann suhr er nach Lentershausen zuruck, der Benno Guttmann, der noch der wenigen Tagen so zahlungsträstig gewesen war. Wo die Bauern ihr Getd bernehmen sollten, wie sie über den Bertust weglommen, barans machte er sich sein Gewissen, dieser "einlichste" und "anständigste" Jude von Leutershausen...

### Aufruhr in Conternhausen

Als der angesagte Rankerott des Juden ruchbar wurde, da liesen die Leute in Leutershausen zusammen. Jum Nozi-Führer Bächner sommen sie und sagten: "Jagloto deun das auch? Der Guttmann ist boch der ehr lichste Jud, den wir kennen." "Ja", sagte Bächner darauf. "Da seht Ihr's! Wenn schon der anständigte Jud so was macht, was für Brüder mögen dann

### Judenschande auch in Südwestafrika

Des Juben Gott fei bas Gelb, idrieb einmal ber Parteipapsi ber Sozialbemofratie. (Als Jube mußte es Rarl Marr ja wissen!). Wem das Geld sein Gott ift, ber bat feine Bedenken, bas Gelb auch auf unehrlichem und ichandlichem Weg zu erwerben. Eine Möglichkeit, guten Rebbach einzuheimsen, haben sich die Juden in der Gilminduftrie geichaffen. All die Schweineillme, mit benen das Boll vergiftet und beffen Gelb ans der Tajche geholt wird, werden von Juden bergestellt und vertrieben. Juden find auch die Fabritanten jener Ariegofilme, in denen bie beutschen Frontfoldaten in niebertrachtigster Weise beleidigt werben. Richt bloß innerhalb des Deutschen Reiches haben sich die beutschbewußten Areise foldger indisch en Gemeinheit zu erwehren, auch in den früheren Rolonien wagt es der Jude, aus feinem Unrate Mange gu fchlagen. Die Binbhuler "Allgemeine Beitung" vom 9. Marg 1931 enthalt folgenbe Buidrift:

Eingefandt

Mit hochtoneuben Worten verfündet felt einigen Tagen bie Leitung bes "Grobbergog-Alinos", bag ber Ginteltispreis auf 1.2 fh herabgeseht fei. Dies ift eigentlich noch wiel gu wiel Gelb 4. B. fur ben Gilm, ben man bem bentichen Teit ber Bevolferung einmal wieber vorfest. Es ift angunehmen, bag ber jest in Deutschland fo viel beichrierne Gilm "Im Befren nichts Reues" ein Baifentind ift gegen den, ber in ben GrobbergogaBichtipfelen am vergangenen Connabend gezeigt wurde. Gine Beleidigung ber alten deutschen Zolbaten folgte nach ber anberen. Ueberall fah man fliehende beutiche Solbalen mit erhebenen Sanden. Gine Grohaufnahme eines beutiden Etablheimes und baneben zwei erhobene Arme vervollständigten bie Wemeinheit. Der Bohrpuntt Der Echamlofigfeit wurde erreicht, als ein Frembe raffiger - er hieb Levinofy - hinter einer groben falten Platte fichend und fich mit ganger Sand Calat in fein breites Dant fropfend, ben Parabemarid hunberter beutider Arlegogefangenen abnahm, bie mit Achtungsmarich in ihrem feldgrauen Chrentleib und Stahlhelm - ohne Baffen und Noppel natürlich - vorbeimarichieren mußten.

Bor einer Boche war Boltstrauertag. Die gefallenen Beiben wurden von allen Deutschen gechet. Auch die Regierung des Landes beteiligte lich an den einzelnen Feiern. Bie reimen

sich berartige Sestilme und gemeinsame Totenfeiern gusammen? Was sagen die deutschen Bereine, namentlich der Kriegerverein, bazu? Jeht hat er einmal Gelegenheit, auf Borte eine Zat solgen zu lassen. Ciolo.

Einige Tage barauf war in der gleichen Zeitung zu

Eingefandt

Bie der Leiter der "Grukherzogelichtspiele" mitseilt, ist der Gilm "Bhat price glorn", über welchen in einem Eingefandt der "Allg. Zig." vom 9. März berichtet wurde, nach feiner ersten Aufführung sofort an die betreffende Films gesellschaft nis unpaisend zurückgeschielt word den und wird hier nicht mehr gezeigt. Der Film und seine Tendenz war dem hiesigen Leiter der Lichtspiele vor der Ausschlang unbesannt. Er bedauert daher den Mikagriff von Seiten der Ersellschaft in gleicher Beise wie die übrigen deutschen Inschauer.

Dian weiß nicht, ob man die Taltiosigleit der Gesellsichaft, welche derart verlehende Filme in ein saft zur Halfte von Deutschen bewohntes Land schick, mehr hervorheben soll, aber die grenzenlose Dummheit des Filmregisseure. Bas für jämmer liche Truppen mühten die Alliserten gehabt haben, wenn sie trop ihrer enormen Ueberlegenheit an Bruschenzahl und Ariegoz material von einem halbverhungerten Solle mit derart minderwertigen Soldaten, wie sie in diesen Sehlimen gezeigt werden, vier India diesen Behlimen gezeigt werden, vier India met lang auf allen Ariegoschauplägen gezichlagen werden sonnten.

Bir haben uns in Subwest auf beutscher Seite immer ber mucht, trop aller politischen Gegensahe die gegenseitige Achtung als Menschen den fremden Rationa itäten gegensber zum Aussbruck zu bringen. Diese Bemühungen sind von nichtbeutscher Seite in gleicher Weise erwidert worden. Unnötige Schürse im gegenseitigen Versehr sonnte erfreulicherweise beseitigt werden. Wie bedauern es um so wehr, wenn nun von ause wärts durch tattlose Schundsilme, wie das in lepter Zeit mehrsach geschah, unsere unvergleichliche alte Armee in den Schung gezogen und damit unser heitigkes Gesühl verletzt wird.

Wenn dem jubischen Treiben nun auch im deutschen Sudwest auf die Finger gesehen wird, so int dies der Auftlärungsarbeit der dortigen Rationalsozialisten zu danken.

Löllerwanderung nach der Stadt. Bon allen himmelsrichtungen kamen die Bauern an. Rüdten dem Juden
vor das Haus, ftürmten in die Wohnung, "Mei Geld
wenn ich net trieg, dann bijt hin, Du Gauner!" schrie der eine. "So ein Saufud, so ein elendiger!" der andere "Echlagt ihn doch gleich tot, den Sallunten, dann kann er keinen mehr beschehen!" So ein britter. Aber es half ihnen alles Wettern nichts. Mit blödem Geschau stand der Jude in der Stube. "Ich bin bettelarm", zeterte er, "ich hab gar nichts mehr."

In ben Wirtschaften sprachen fich bie Bauern ihre Wut bom Bergen. "Der "Sturmer" hat recht! Der Jud ift rin Lump und bleibt ein Lump! Es gibt wirflich feinen anständigen Juden. Dag der Jud Guttmann fein Geld mehr hat, das glaubt fein Denich. Der hat eine Lumperei gemacht. Ginen Judenbankerott! Bis jest war ich noch fein Salentrengler, aber jest bin ich einer. Die Juden find wirftich unfer Unglud." Go fagten fie gueinander. Und dann ergablten fie bie Jubereien bes Benno Guttmann. Im erbarmlidiften batte biefer an feinem Biehtreiber (ein Richtjude!) gehandelt. Er beißt Reinwald und wohnt in Buch am Wald. Er ift Kamilienbater und hat ein tieines Gutel. Um fich beffer burchbringen zu tonnen, trieb er fur ben Juben das Bieb. Er wurde jammerlich bafür entiohnt. Gur ben Rifometer waren ibm gebn Pfennige verfproden. In Wirtlichfeit befam er überhaupt nichts. Der Bube hatte ihm ichon feit gwei Jahren tein Geld mehr gegeben. Dafür nahm ber Benne Guttmann wenige Tage, bevor er den Ronfurs anfagte, bon bem armen Teufel ebenfalle ein Stud Bieh mit, verlaufte es und juhlte es nicht. Die Edulden des Juden betragen über vierzigtanfend

Mart. Ums Geld brochte er etwa fünfzig Bauern. Wenige Tage darauf fand die Bersteigerung des Guttmann'schen "Bermögens" und später die seines Sausses statt. Dier sah man das raffinierte Zusammenspiel ver Juden. Das Saus kauste sein Better (!), der Jude

Mar Guttmann von Ellingen. Er ließ es überichreiben

an den Sohn des Benno, an Nathan Guttmann. Da dieser im selben Sause wohnt, so bat sich eigentlich nichts weiter geändert, als daß das Saus vom Alten auf den Jungen überging. Das "Judensarättein" mit dem Gaul und dem Geschirr wurde gesteigert von dem Schwager (!) des Guttmann, von Karl Jochsberger. Damit war gesorgt, daß alles wieder in der Familie blieb.

Die wurden von einem Bauern ersteigert. Der ist Rationalsozialist. Als er sie erworben hatte, rief er
den in großer Zahl herbeigeeilten Zuschauern unter mächtigem Sallo und Beisallstatschen zu: "So sept haben wir
die Strick! Da hängen wir sie einmal dran auf, die
Lumpen, die elendigen!"

### Die Freisprechung

Es dauerte nicht lange, ba lief bei der Staatsanwaltsschaft die erste Anzeige gegen den Juden ein. Sie lautete auf Betrug. Die Verhandlung fand am 19. Mai in Rothen durg vor dem Amtsgericht statt. Anzeiger waren die drei Bauern Schopf, Neindler und Baldmann. Sie wurden als Zeugen vernommen. Der Vertreter des Juden war ein Rassegenosse, Rechtsanwalt Levor aus Rarnberg.

Die nichtjudifchen Zeugen waren, wie bas meift ber Fall ift, vor Gericht fehr besangen. Richtjuden fteben dem Gericht fremd, eingeschüchtert und unbeholfen gegenüber. Anders der Jude, Der ift dort zu hause, er weiß sich zu helfen. Das war und zu beobachten bei dem Bengen, den ber Jude Guttmann mitgebracht batte. Es war fein Schwager (!) Jodisberger, ber bas Bugeldien mit bem Gaul gesteigert hatte. Diejer feste feinen Dut ans und schwur seinen Judeneid. Und sprach dann eine Stunde lang auf den Michter ein. "Mein Schwa ger ficht houte betrefarm (!!) ba", erliete er. "Er hatte eigentlich noch viel mehr Schulben machen lonnen, aber er bat es nicht gewollt. Er ift zu ehrlich (!!) bagu Er ift ein ehrlicher und rechtschaffener Menich und id) nehme gang befonders (!!) unter meinen



### Die letzte Durchbruchsschlacht der Nationalsozialisten

Sierüber spricht am Mittwoch, 10. Funi 1931, abends 8 Uhr im Kolosseum (am Maxtor)

der nationalsozialistische Hauptmann Göring Reichstagsabgeordnete Hauptmann Göring Erscheint in Massen in dieser Versammlung!

### Jüdische Frechheit

### Wie die Juden sich in Wirtshausgärten aufführen

### Das Personal als Tiere in Menschengestalt

Wer wissen will, wer ber Jude ift, wer wissen will, ob der Jude wirklich eine Raffe für fich ift, der muß ihn auch in feinem Tun und Treiben beobachten. Es gibt hunderterlei Dinge, die den Juden in seinem in pijch judischen Sichgeben ftudieren laffen. Dazu gehören auch die Angenblide, die der Jude in der warmen Jahreszeit in den Garten-Reftaurants und Garten-Raffees verbringt.

Wenn ber Deutsche (auch ber Heine, einfache Mann!) in ein Lotal oder in einen Wirtschaftsgarten geht, bann weiß er, daß er damit Berpflichtungen übernimmt. Er weiß, bas auch ber Birt und fein Personal leben muffen. Er weiß, daß die Erifteng bes Birtes und feines Personals abhängig ift von bem Mage, in welchem bas Birtslokal ober ber Birtsgarten Zuspruch erhält. Geht nun ein Deutscher in ein Lolal ober in einen Wirtsgarten, bann weiß er, bag fein Aufenthalt nur bann feine Berechtigung bat, wenn er eine entsprechenbe Beche macht, die jowohl dem Wirte als auch bem Perjonal einen entiprechenden Ruben abwirft.

All bies weiß auch ber Jube. Aber wie gang anbers ift fein Berhalten. In biefen Tagen tann man in ben Garten-Restaurants und Garten-Raffers wieder das beraussordernde, echt judische Benehmen beobachten. Während die Wirte und Kellner darauf warten (fie find barauf angewiesen!), daß sich bie Bafte ber warmen oder talten Speisen bedienen, die in der Ruche bereitsteben, erscheinen die Juden mit ihren Freße Paleten, die sie mit aller Ungeniertheit vor den Aunen des Birtes und des Bedienungspersonals auspaden. Die Rellner und Rellnerinnen befommen bann nur noch die Aufgabe, Teller und Befted und etliche Schoppen Bier gu beforgen. Sogar bas Brot bringen fich bie Debraer felbst mit. Die gang "lojcheren" Juden treiben es noch unverschämter. Rachbem sie bie ichonsten

und ichaitigsten Plage beset haben, öffnen fie ihre Grefitorbe, hoien aus Sandtoffern bie mitgebrachten (!) jilbernen Teller, Messer und Gabeln, Butterdofen uno. heraus und machen babei eine Miene, die die gange judifche Digachtung gum Ausdrud bringt, mit welcher der Talmubinde bem "Gofim" (Richtjuden) gegenübertritt. Das Bedienungeperjonal wird dann losgehett, muß ein Glas nach dem andern mit Brunnenwasser bringen und wenn dann jum Schluffe fich fo ein "Ober" erlaubt, für bie Bebienung etwas ju verlangen, dann hat er zu allem leberfluffe noch Grobbeiten einzufteden. Die Rudjicht auf das Geschäft und feine Stellung veranlagt das Bedienungspersonal zu ichweigen und das, was sich schon im Salje befindet, wieder hinunterguschluden. Dieje Rellner und Aellnerinnen sind für den Juden bas, wovon das judische Gesethuch Talmud Schulchan aruch berichtet:

"Es ift nicht gegiemend für einen Juden, daß ihn bediene ein Tier in Tiergestalt, wohl aber ein Tier in Menichengestalt. Darum ichuf Gott die Richtjuden in Menschengestult, damit sie den Juden Tag und Racht dienen follen." (Midrafch Talpiot 3. 255).

Für den Talmudjuben ift bas Bedienungspersonal alfo lediglich ein "Tier in Benfchengestalt", bas zu laufen und zu faufen hat, wenn der Sebraer es haben will. Dan es jogenannte "beffere" Juden gibt, die aus Alugheit jenes Benehmen verurteilen, ift lediglich bagu augetan, das von uns geschilderte Tatfachliche zu bestätigen.

Es ware endlich an der Zeit, daß sich die Wirtichaftsund Raffeegartenbesiger gujammentun und dem umvürdigen Zustande ein Ende bereiten. Das deutsche Bedienungspersonal darf nicht langer nur ein Gegenstand fein, an dem der Inde ungestraft seine Talmudereien ausprobiert.

### Die Sanitätskolonne und die Rotverordnung

Lieber Stürmer!

ven ber "Greiteiligen Sanitatoloinene" Die Dambacher Strabe hinunter. Es waren zwei Gruppen mit je einem Führer, alfo insgramt achtzehn Plaun.

Canitater find brabe Leute. Gie tun niemandem eimas ju leibe. Gie leiften Camariterbleufte. Gie finbern Echmergen, fie verbinden Bunben, fle helfen ben Schwachen und franten und ben Berungludten. Gie find barum geachtet win aller Belt und gefeit gegen jeden Ungriff. Im Ariege wurden bie Belte mit bem roten Breng nicht beichoffen, benn bort, wo ber fampfe untahig Weichoffene liegt und nur ber Canitater belfent tatig ift, bort ift neutrales Gebiet. Ber es verlegt, wird geachtet.

To lit es bisher gewesen und fo war es im Ariege. Beute ift's anders. Bente hat ber bere Elugel von ber "Baberie ichen Bollopartei" ein Uniformverbot erlaffen und ber Berr Bruning won ber Bentrumspartel eine "Ratverordnung". Danach ift bas Tragen von einheitlicher Aleibnug für mare ichterenbe Rolonnen verbaten. Marichierenbe Astonnen in eine heitlicher Aleidung find "ftaatsgefahrlich" geworden. Wenn fie fo babermarfchieren, dann gibt bas ein Bild ber Disgiplin, ber Mannesquat und ber Orbnung. Zolch ein Bild ger fahrbet ben Staat. Darum ift bas Marfchieren in einheite licher Alcibung verboten.

Die Cauliatelolopne bom Moten Areng marichlerte alfo Die Dambacher Strafte hinunter. Die Leute hatten einen einheitlichen Rod au, batten Leibe und Schulterriemen um und eine einheitliche Muge auf. Das fah die Fürther Stubele politei. Die dachte an Die Notverordnung ihres Solfsparteie miniftere und erfannte fofort die Grobe ber Gefahr. Cofort wurden bie geeigneten Magnahmen ergriffen. Gin Coniga mann murbe ale Delegierler bem Geinbe nachgefandt. Und ale biefer ihn nicht mehr erreichen tonnte, wurde ein Bivilift berangejogen. Denn (lo fteht es in ber Berfaffung), wenn ber Stunt nefahrbet ift, fann gegebenenfalls auch bie Bivitbevolle terung jur Abwehr herangezogen werden. Der Binkift war ein Mublahrer. Er fuhr in ichnettem Tempo ber Rolonne nach und gielt fie an. Und erflatte bem Gubrer, bie Abr trilung muffe wurten, bis bie Pollgel jue Stelle fei. Die

Sanilater warteten und ber Schugmann fam. Er machte ben Leuten flat, baft fie eine fürchterliche Gefemibrigfeit ber gangen hatten. Daff ber Derr Innenminifter Glagel von ber Banerifchen Bollopartei" ein Uniformberbol und ber Orre Reichetongler Bruning bon ber Bentrumsportel eine Rote versebnung erlaffen fabe. Und daß ber Darich ber Cantidter burch die Dambadjer Strafe beshalb eine ichmere Gefahrdung ber Republit bebeute. Der Führer ber Rolonne lieft fich aber ungeheuerlicherweife nicht aus ber Fassung bringen. Er gab bem Schupmann feinen Ramen an, bestellte einen ichonen Gruft an ben heren Etutel und marichierte mit feinen Leuten weiter.

Run wird eine große Staatsaftion eingeleitet werden mufe fen, Der Aufonneuführer vor den Echnelleichter gebracht werden. Der Derr Staatsanwalt muß eine icharfe Rebe halten und bie Michter muffen ben Aufwiegler verurteilen. Denn barüber besteht tein Zweifel: Diefer Manu hat nicht nur bie Gefege migadlet und ble Ctaateautoritat ericuttert. Er hat auch ble öffentliche Muhe und Ordnung und Giderheit in gröblichfter und nicht wieder gutzumachenber Beife verlett. Und wenn die Republit heute noch fieht, dann ift nicht ber Rolonnenführer wom Roten Rreug bran fould. Dann ift bas nur bem feiten und ficheren Fundament ju verbanten, auf bem die Republit freht. Und ben großen Stantsmännern, die fie behüten. Co ift baber natwendig und es liegt im Intereife ber öffentlichen Mube, Ordnung und Sicherheit, bab man ben Rolonnenführer in teiner Beife fcont. Es ift notwendig, ihn unverzüglich und shue jegliche Umidweife gu lapfen.

### Miklungene Mädchenschändung

In Wirfenbronn hat sich der Jude Jalob Aramer (Rolonialwarenhandler) an einem noch nicht 15 jahrigen Dienstmadden zu vergreifen versucht. Obwohl ble Bollgel davon welft, fcheint die Cache bennoch im Sande zu verlaufen. Der Beiftliche von Wiefenbronn hat bas Dladdien veranlagt, feinen Dlenftort zu verlaffen.

Cib, bağ er nicht bie Abjicht batte, jemanb du betrunen." Geltfamerweise fchien bas Gericht fowohl, als auch ber Staatsamvalt, auf biefen Eid envas ju geben. Der Staatsonwalt plablerte auf Freifprech. ung (!) und extlorie: "Dowohl fein Imeifel briteht, ban ber Angelingte Dred am Steden hat, fo fann ihm ber Betrug boch nicht (!!) nadigewiesen werben." Dann geschaft bos Unerhorie. Das Gericht fprach ben Juben Danns Guttmann von Schuld und Strafe freil! Es aberbarbere bie fioften ber Staatslaffe, Der Jenge Jochoberger betam für seinen Inbeneib sogar noch ba frugengelo (!) ausbezohlt.

Die Julyerer und bie brei als Jengen vernommunen Tauen baren fprachto. Dag bas ein Glericht fertig bringen tonnte, bas tonnten fie nicht fassen. "Ja. ist beim bas möglich?" fagten fie ju einanber. "Gibt es benn ent feine teremtigleit mehr?" Dann verliefen fie er this era has a right hand ...

Die Inde Benns Mutmann von Leuter haufen aber

lacht sich in bie Fanft. Eine Zeitlang lief er hernm mit hängendem Ropf und in gertumpten Afeidern. Bente fommit er noch geschniegelter daber, wie je gubor. Die Bouern bat er arm gemacht, bei ihm fieht man leine Armit. Er geht wieder über Land und banbelt wieber und er hat schon wieder "Gojim" gesunden, die mit ihm Gleschäfte machen.

Er wird fie aber nicht mehr lange machen fonnen. Die eine Sturmftut gieht bie Dirterbewegung über bas Land. 3m fleinsten Dorf, in der fernsten Gindbe wachen die Bauern auf und schlieben sich ihr an. Und forgen baffir, bag bas Deutschland einmal errichtet wirb. in dem ber Bauer bem Juden nicht mehr ausgeliesert ift. Gle forgen bafur, bag bas Deutschland tommt, in bem wieber berrichen wird die Rechtschaffenheit, die Chrlichfelt und die Gerechtigkeit. Und in dem barbarisch beltraft werden wird bie Gannerei und ber Bollobetrug. In diefem Deutschland wird bann auch ber Ronlure bei Juben Benno Buttmann feine Enbur finden

### Deutsche Frauen!

Edon feit Jahren werben uns "Deutsche Doben" prafene tiert. Das einzige, was baran beutich ift, find bie Ueber-ichriften. Führend in Modezeitschriften ift ber Ulfftelm: Berlag. Und Rationaljogialiftinnen burfte fcon ber Rame genügen. Was uns ba geboten wird, ift heute nur noch Karilon tur. Alle übrigen Blatter folliegen fich ber Aufmachung an, um von ber führenben Firma Ullftein nicht wolltommen aus bem Gelbe gefchlagen gu werben. Alle Mobezeichnungen, die uns beutschen Frauen als Borlage, b. f. als Borbild für uns felbft bienen follen, fprechen bem bohn. Rachen wir und doch einmal flar, welchem 3wed die Modezelchung dienen foll. Bohl 75 Prozent unferer beutfden Frauen follen an Saub blefer Narifaturen herausfühlen, mas ihrem Meuberen und Befen entfpricht. Ber von uns in Dans und Beruf bat ben gefchulten Blid, ba noch etwas feiner Gigenart Entfprechenbes herandzusinden! Bir sind boch wahrhaftig feine gwei Deter langen baufenftangen. Bleileicht gefallen und Linien an einer folden in Die Lange gezogenen Beidnung und wir übertragen biefe auf unfere Mittelgraße von 160 Bens timeter. Da ftellt fich oft ein Miggeiff heraus. Dir haben mit den abgelegten Landestrachten unfere deutsche Mobe endgultig verloren. In Stadt und Land feben wir beute die intera nationale, europäische Aleidung. Tonangebend in immer raiderem Bedfel ift Paris. Bir beutschen Frauen find im Befen ber Frangolin gerade entgegengefent. Die Form, Die einer Grangofin die richtige Gaffung gibt, wird die tupifche bruts iche Frau - ich fchalte babel bie internationale Beltbame aus - plump erfcheinen laffen. Belde Unfummen von uns Frauen für Modetorheiten ausgegeben werden, ift toll. Tit es nicht ein Frevel für unfer Land, bag wir Franch untereinander und abhängig magen laffen bon vierteljährlich mechfelnben Mober neuhelten. Wit wenig Ausnahmen befindet fich bie gefamte Mobeproduttion in jublichen banben. Der emige Bechiel steigert ben Gewinn. In welchem Maße wir gebantene los helfen bes Juben Cade gu füllen, ift mehr als beichemenb. Der Jube weiß bas fehr genau. Er fann es fich nicht ver fneifen, in feinen Dobeblattern Die gezeichneten Dobebilber audnahmstos mit geradezu bobentos bummen Gefichtern zu beingen. Daraus grinft une bes Juben triumphim rende Frechheit und unfere grengenlofe Dum we heit an. Die Röpfe lind alfo verdient. Gollen wir uns bas noch langer gefallen faifen? Muf biefem Gebiete merben wir uns umstellen. Bir haben bie Pflicht, barüber nachtndenfen und ben tommenben Reinigungofampf auf Diefem Gebiete mit ber erforderlichen Grunblichfeit vorzunehmen.

Maria Fonleine.

### Schnittwarenjude Rosenfeld Wie er sich aus der Klemme zu helfen suchte

In Darrmangen bei Echoplloch wohnt ber Coule mader Otto Brit. Am Montag, ben 2 Gebruar, vormittags swifden 8 und 1,9 Uhr lag 3 ech noch in feinem Bett und spielte mit feinem Rind, während feine Frau in ber Rade bas Frühftud gubereitete. Da trat ploplich ber Schuftimarens jude Sieglrieb Rolenfelb and Schopfloch bei ihr ein. Er verfuchte nun ber Frau Bech feine Bare aufgubaugen. Bere gebeno! Mls er bei Frau Beit fein Gefchaft machen fanute, bachte er, nun gut, baun verfache ich's bei ihm und maricierte fredi ind Chlufzimmer ein. Aber auch bier lein Erfolg. Giege fried Rofenfelb maufdell noch ein bifchen, rebet mit be Sand" und verschwindet endlich aus bem 3immer. Aber er verschwindet nicht allein, sondern lagt bie Gelbiafche bes Coule machers 3 e d, in ber 195 Mart fich befanden und bie nuf ber Shublabe lag, mit verichwinden. Ohne, bal Bech gunddit cipal meelt.

Rad Rofenfelde Abmarich fteht Bech auf (mahricheine lich ftant's im Zimmer ju febr nach Anoblandi), frublindt und macht fich bereit, nach Dinfelsbuhl au fahren und mertt - bag feine Gelbiafche von der Edjublade im Schlaftimmer verichwunden ift. Da außer Rofenfeld tein Menich im Rimmer war, fann nur er lie haben. Alfo auf's Rab und hinter No fenfeld her. Bald holt er Rofenfeld zwischen Are menhaus und Turnhalle ein. Im gleichen Augenblid enibeden fich beibe, worauf folgenden "Bwiegefprach" beginnt: Rofenfelb (mit ber Rlappe immer worne weg): "Ru,

Brdi, was tult Du ba brand?" Brch: "Wart nur a weng, Lump, ich fag Dir's gleich,

was ich will, willift Du mir ben Geldbeutel geben!" Rofenfelb (unter bem Ginbrud ber Ohrfeigen, mit benen Bech feine Rebe begleitet bat): "Ru, Bech, ich bab blob Zpah gemacht". Und Rofenfelb geb bie Gelbiefde gue rud, die er ingwijchen bennit hatte und von bem ingmifchen eingenommenen Gelb 10 Mart hinzunelegt batte. Ind nun bie lubifche Unverichamtheit! Rufenfelb rennt jur Genbure merle, jeigt bie Gade felbft an, aber jer hatte bing Spah gemacht"

NU. Borum wird Steffried Aufonfelb ber Banbers gewerbefchein nicht entgogen? Ginem beutiden Danbeismann mare er auf eine foldie Danblung bin bestimmt entjogen worden!

Neuerscheinungen Nationalsozialismus und katholische Hirche

2. Tell. Untwort auf Rundgebungen ber beutichen Bildofe bon Unia.

Professor Dr. Johannes Stant. 24 Seiten, Mt. -30. Die Revolution des faschismus Italien unter Muffolinik Derrichaft bon Bincengo Maletti

mit einem Bormort bon Abell Diller, 184 Gelien. 事时徒 到1. 2.—. Der Nationalsozialismus in Abwehr

Antwork auf Ludenderffe Beiteles breif" ben Gg. Ablemann, Oberftl. a. D. 60 Getien Breit Mt. -. 100

Nationalsozialistische Monatcheste Derausgeber; Maet Ditter.

Delt Id: "Der nationale und fogjale Berrat ber 290." 210 8. 第一、推图制为建 Lerne reden

bon Dans Arebs. Lehrbuch for nationalfoglatiftifde Reber. ab Evilles world Me 7.00.

Tereiprecher 22214 Attriberg Politchenkonts 221 81

Großdeutsche Buchhandlung

### Der Kampf um Aronach Die Beichte als politisches Erpressungsmittel Unerhörtes Verhalten eines Stadtpfarrers

Lieber Stürmer!

Rach dem herrlichen Ditlertag in Beimar machte ich eine Wanderfahrt, die mich ichlieftlich nach dem iconen oberfrantischen Stadtden Aronach führte. Bei meinem mehrtägigen Aufenthalt sah und hörte ich so manches, das ber Deffentlichleit mitzuteilen, wert ift. In Aronach ift befanntlich die Banerifche Bolfspartei" tonangebend. Wo diefe Partei etwas zu fagen bat, tommt fo manches vor, was ein ehrlicher und gerader Chriftenmenfch nicht begreifen fann. Befonders, nachdem dieje Partel angibt, für Chriftentum und Wahrheit zu fampfen. Bu diefer "Bauerischen Bollspartei" bekennt sich auch der Stadtpfarrer Danntein von Aronach. Diejer brachte es vor gar nicht langer Zeit fertig, an den Subrer ber Nationalsozialisten in Aronach Pg. Dr. Dluller einen Brief gu ichreiben. Er forderte durin Dr. Muller auf, fein amt als Gubrer ber Rationalivzialisten niederzulegen. Er (Pfarrer Mannlein) tonnte fonft die Tochter Desfelben nicht zur erften Beichte gulaffen!! Dr. Muller legte seinem Töchterchen zuliebe die Führung nieder. Als fein Rachfolger wurde Pg. Loffler beftimmt. Löffler ift in gang Aronach ob feiner Berdienste um den Statholischen Gesellenverein, den er felber mitgrundete, befannt, Auch fennt man ihn überall als einen guten und frommen Chriften, Als nun Coffler, feinen Pflichten als Ratholif nachkommend, zur Beichte ging, fragte ibn Stadtpfarrer Dannlein im Beichtftubl, ob er (Löffler) fich politisch betätige (!!). Stadtpfarrer Manulein wußte genau, wie Bg. Löffter politisch eingestellt ift. Trobdem stellte er im Beichtjtuhl (!!!) diese Frage. Wahrheitsgemäß erklärte der

Gefragte, baf er Rationalsozialist fei. Run fagte ihm Stadtpfarrer Danulein, er tonne ihm nur den Gegen geben, dagegen muffe er ibm die Abfolution (Freifpredung) und die Bulaffunng gu den Gaframenten bermeigern!!! Dlit welchen Gefühlen und Gedanten Bg. Löffler Beichtftuhl und Rirde verließ, ift nicht ichwer zu erraten. Daß man bas Saframent der Beidite ale politifdies Erpreffungemittel benühen murde, hatte er nie geglaubt. Die Emporung. die die Bevolferung Aronache ergriff, als fie von dem Berhalten des Pfarrer Dannlein erfuhr, war außerordentlich. Gerade die einfachiten, biederften und frommften Ratholifen waren am meiften ergriffen. Gie fühlten fich in ihren beiligen und religiojen Empfindungen tief perlett. Gie faben in diefer Art "Geelforge" eine Derabwürdigung der hoben und erhabenen Auffaffung, die fie von ihrem Glauben und ihrer Rirche haben. Und fie waren ericuttert von dem Daß, der in bem Berhalten Des Pfarrers Danntein den Rationalfozialiften gegenüber zum Ausdrud lam.

Lom Nationalsozialismus aber wandten sich weder sie noch Hg. Löffler ab. Roch viel freudiger wie sonst bekennen sie sich zu dieser Bewegung, die als einzige berusen ist, den Bolschewismus dereinst niederzuringen. Sbenso, wie auf den Steinen ihrer Festung das Dakenstreuz neben dem Christenkreuz eingemeißelt zu sehen ist, so bekennt sich auch die Bevölkerung Kronachs begeistert zu diesen beiden Symbolen. In welt lichen Dingen bekennt sie sich zum deutschen. In welt lichen Dingen bekennt sie sich zum deutschen Deilszeichen, zum Sakenstreuz. In religiösen Dingen aber sieht sie auf zum Kreuz des Christenkums. Sie weiß, daß Deutschland unter diesen beiden Zeichen den Sieg gegen Riedertracht und Finsters

nis erfechten wird.

### Der Jammer der Arbeitsselaven Wie Konfektionsjuden die deutsche Arbeitskraft ausbeuten

Gar mancher, ber sich beim Lonsettionssuben seine Aleidung kauft, denkt nicht daran, daß der Jade nur des halb seinen setten Rebbach zu machen vermag, weit die Herstellung seiner Ware unter unmenschieder Ausnühmung ber nichtsüblichen Arbeitskräfte geschieht Wir geben im Rachstebenden einem Ausgebenteten bas Wort. Wer ein Herz im Leibe hat, fühlt mit und seht sich dasur ein, daß bald ein nationalsozialistischen Rensch sein lann.

Ich war, wie eben hente Millonen, im Februar und März I. J. arbeitslos, wurde am 25. März vormittags telephonisch auf das Arbeitsamt in Amberg gerusen, dort zur Konsettlonssirma Z. Weinsche auf geschielt und eingestellt, mußte am 25. März, nachmittags 2 Uhr die Arbeit aufangen. Fertigung von Dosen, speziell Kniderboder und Golshosen. "Arbeit sehr dississif machen", steht auf sebem Zettel rot unterstrichen und "Mahangabe genau einhalten"

us. 1.90 Mari Lohn.

Unter nachftebend geichilberten Wertstattverhaltniffen hatte ich bei neunfründiger Arbeitogeit bestimmt nicht mehr ale 10-12 Mart bie Boche verdient. Andernlags erflatte ich Beinfchent, baf ber Studiohn ju niedrig fel. Beine fent ertlatte, er tonne nicht mehr bezahlen, es fei ber Afchaffenburger Tarif ufm., ble Delmarbeiter machen es auch und tounen leben. 3ch erfudite barauf um einen Stunbenlohn in bobe bes oridublichen Taglohnes eines Strafentehrere. Beinichent ertfarte, er tonne fur Educiber nicht fo viel begahlen, ich muffe bann eben aufhoren. 3d erflärte ihm, ich fel bom Arbeitsamt gefchidt und eingeftellt, ich tonne bie Arbeit nicht niederlegen, wann ich will, ich fei 47 Jahre alt, verheientet, febr guter Dahichneiber (Melfterdiplom) und ware mit Familie bem Clend preidgegeben, well bann eben bie Mebeitelofenunterftugung eingeftellt murbe. Beinichent gab mir abende meine 1.90 Dart Lohn und ein Arbeitegeugnis mit bem Bermert: "Berr Conneiber. meifter Belinhofer murbe entlaffen, meil ber Lohn zu gering ift". Ich melbete mich am 27. Marg pormittags wieder beim Arbeitsamt. Dort wurde mir ermibert, es fei tein vorfdriftsmäßiges Entlasjungspapier. Beinichent muffe ein foldes ansfertigen. Diefer fchrieb nun: "bat bir Arbeit niebergelegt, weil ihm der Lohn gu geeing ift". Das Arbeitsamt verhängte Die Gechowecheniperre. 3ch erhob Beichwerbe jum Spruchausschuft. Reichte meine Bemahrheitsgetreuer Echilderung ber gangen Berhaltniffe. Benn

ich mich nicht so bewassnet hatte, bann ware ich sicher burche gesallen. Dann ware ich der "Faulenzer" und "Gewohnheitse stempler" gewesen und vielleicht wieder zu Bein schent hin verwiesen worden. Bein schent hatte gestegt.

Es sam ein Bilatusurteil, ich war um brei Wochen geschädigt und erhielt sosart die Unterftäpung wieder. Die Berhandlung war am 23. April. Togedaraus erhielt ich von Aschaffenburg einen Tarisauszug über Sportholen, welcher flar bewied, daß Weinschent laum 50 Prozent des Aschaffenburger Tarises bezahlte, troßdem er mix und dem Arbeitsamt gegenüber die tarise mähige Bezahlung behauptet hatte. Einem, mir besteundeten Beamten des Arbeitsamtes, legte ich den Auszug vor. Auf den Aussig put spät geschicht wurde. Jur gleichen Zeit war "Reiches handwerlewoche" mit Motto: "Fördert das Handwert!"

Die Berlstätte bei Beinschent ist ein Bretterbalton in Größe von höchstens 2,20×2,00 Meter! Einrichtung: eine nralte Schneibermaschine, ein lielnes 50×60
Zentimeter Tischen (auscheinend aus einem Kriegslazurtt!), ein längerer Tisch von eina 1,20—1,30 Meter und ein Stuhl. Bie Beinschen lin dieser Bude vier Schneiber beschäftigen wollte, ist mir nicht ertlärlich. Die Maschine hatte ein einziges Spulchen, sodig man beim Umstellen auf aubere Farben den Jaden abwideln muß und bann erst die neue Farbe wieder ausspulch lann. Zum Bügeln muß man in das andere (!) Daus hinübergehen, alles also zum Atlordiohn (!) von 1.60 bis 1.90 Mart pro Stüd.

Beinfdent madt auch bom Berbienft feiner Deime arbeiter geen Eprüche. Dagu muß man milfen, bag biefe triegsbeschädigte, fleine Defonomen und fleine Deifter find mit Arbeneintommen. Gie muffen Aluber und Beaven und alle fonftigen erreichbaren Grafte benügen, um in 14 Tagen bie von Beinfchent behauptete Lohnfumme gu erreichen. Der Studlobn betragt 1.35-1.80 Mart. Giner Grau bezahlte er 40 Pfg. pro Unabenhofe und machte tropbem noch habere Unfpruche. Beinichent empfahl mir Beimarbeit angunehmen. Meine Frau folle mitarbeiten und meine Riuder auch. Dem hielt ich entgegen, meine Grau habe von biefer Arbeit feine 3bec, meine Rinber felen erft fünfeinhalb und gehn Jahre alt, alfo unbrandbar. Meine Derfonalien finb: Bin 47 Jahre 3 Bionate alt, verheiratet, aftiv gedient, mar 48 Monate im Geld, 32 bavon in Ochnheugraben. Ariegebeschädigt, ohne Rente. Auszeichnung G. R. II, Bay. Di. B. R. III, Bermuns belenabzeichen ichwarg.

der nach hinten losgegangen ist

Ceit bem Monouer Mord, bei dem ber fleine, pierfahrige ! Rebler burdy jenen eigentumliden Salofdnitt fein Leben laffen mußte, greift bie nationalfogialiftifche Bewegung in ben Dorfern ber hafiberge immer weiter um fich und gewinnt auch in jenen Drtichaften feften Guft, mo bas ,auderwählte" Geschlecht ber Juben noch bie Derrichaft bat Auch bler in Ermers boufen, einer Driftbaft mit 580 Einwehnern, barunter einen 60 Juben, von benen (bei 9 Gemeinderaten!) gwei im Gemeinberat fiben, bricht fich ber Rationallogiglismus Bebn Diefe giert Juben famen mit Dille threr Biebereiber, Anechte, Magbe und famiffee gehorfamer Diener in ben Gemeinheral. Einer bavon ift ber Menfchenargt Dr. Rorin. Seit 25 Nabren fibt er bler feine Praxil ans, ble auch barin belieht, bof er mit Sitfe felner Frau ble Leute im Dorfe ber auffanbige Teil ber Bevollerung fich von ihm abwendet. Binfidellich feiner großen Runft alt Arit bat er bas Bertrauen fogar bei Juben verloren, mus ein wieberum ein Unfalt in Ratten enemanberten

einem Jubenhause bewied. Unset Pg. Dr. Maller von Marolds weisach in nicht unr der gesuchte Arzi in Ermersbausen, sondern auch schon in den Dörfern, die zur einstigen Praxis des Dr. Rarig gebörten.

Mit großem Tamtam zog Rörig bier in Erwertbaufen am 16./17. Rai einen Reichsbannertag auf. Wochen vorher fündelt bir "Detmalzeitung" einen "A e ich b b an nier auf mar fch" mit 6-70. Mann an. Sogor ein Sonderzug mit 1000 Wann wurde angesogt. Also großes Geschreit Am Samstag tam bie Henmilt für die Tagung: einige Pfeiser, einige Trommter und der Schlager der ganzen Feier: eine Paufe. Von der Anfunst derseiben die in die Racht zum Sonntag hinein konnte man zum Entseinen des ganzen Dorses, selbst der diesischen Kosen, die Batentreibermustit und das Indianer. Freiseihen war, aber zur ganzen Sache großertig gepahl bal. Das Getöse halte sur Erweichend war, über zur ganzen Sache großertig gepahl bal.

Bu biefer großen Rundgebung wurden bie Genoffen mit Roburg, Schweinfurt, Bamberg, Burgburg unb Rurn berg gusammengezogen und jahlreich frednien bie ir ben Dorfern fich bereinzelt befindlichen und berühmten roten "Benoffen" berbei, um bie Rampfer bes Staates fur "Freibeit, Schönheit und Burbe" ju begrußen und fich an ber Baren-treibermufit und bem Inbianer-Frei Gebeul" ju erquiden. Ihre Gefallenenchrung im Schulhofe wurde vom Lehrer abgelebut. Chenfo murbe ber Rirchenaustritts Partei bie Rranguieberlegung an ber Gebenttafel in ber Rirche bom Rirchenvorftanb verboten. Darob großes, wiltiges Freigebenl und Barentreibermufit, Brand. reben auf bie Gesellschaft ber "Nagin", ben "Strauchrittem". Welch eble Corte von "Genoffen" Ermershaufen begludte, lagt fich aus ben Borten ber Teilnehmer erfeben. Bu ben Mabchen fanten fie: "Gebt beim, fiopit eure Girumpfe, ibr fintt nach Ruhdred, walcht euch." Einem Burichen, ben ber Bater rief, fagten fie im Beifein bes Baters; "Beh hingin und I ... beinen Bater am .... 3m Langennafenmachen, Bungenberaubstreden und Munfpuden batten fie fich anschrinenb dormaftig geabt. Gelbft ihre mitgebrachte holbe Beiblichfeit, gegen bie unfere Lanbfrauen unb Madchen in Gitte und Unftand, obne bie anberen Gigenschaften gu ermahnen, Golb find, beteiligte fich fleibig an biefem Gogiport. Am Aufmarich mit Barentreibermufit und Indianer-, Frei-Bebeul" beielfigte fich bie gange bier gufammengezogene Borfinggarbe mit fage und ichreibe 183 Reichsfammerlingen, Mus ben geführten Beiprochen gu ichließen, war ihnen vorgemacht worben, bei Bauern ins Quartier gu tommen und umfonft gut verpflegt gu werben. Jeboch bie Bauern hielten fich biefe feinen Deren, bie bes Bauern "Eigentum als Diebftahl" betrochten, bom Salfe. 3m Großen und Gangen legten bie Jubentnechte ein fehr probogierenbes Berhalten an ben Tag. Ginem 15 jab. rigen Garbiften nahm ber Genbarm bat Meifer ab.

Der Erfolg biefes roten Tages läht sich am besten aus ben Worten eines Teilnehmers erfennen: "Es ist ein Febler, eine solche Sache in einem Dorfe aufzuziehen,

ba erlebt man immer ein Riaglo."

Jawohl, Dr. Mörig, für die rote Judensache war ei ein Fiadlo, wenn auch ein Schlußball mit Indianertanz bei Beteiligung aller Juden und deren Knechte und Mägbe (die nach ber roten Früchten Anschauung nach Kuhdred riechen), dem ganzen Zauber einen gewinnenden Anstrich geben sollte.

Die Nalionalsvzialisten buchen in Ermersbausen ben Erfolg. Der Reichsbanneriag hat den meisten Ermersbaufern die Rugen geöffnet. D. W.



# Gillmatory

auf dem

# Gullulonwog

om 28. Jimi 1931

Rusmarsch der

fiitlerjugend, der Sturmabteilungen und der Schutzstaffeln Jüliüb Wenissus

Pwinz Olüvüll Boilfalm

von Preuhen werden sprechen

Oldolf Gislaw

hat fein Ericheinen gugefagt

Parteigenossen, Nationalsozialisten, Deutsche aller Beruse, rüstet Euch für diesen Tag!

### Die Gottvergessenen

### Die Frauen Meingewerbetreibender kaufen im judischen Warenhaus

Der fleine deutsche Geichaftsmann fampft um fein Leben. Der Jude fipt ihm ale Blutfauger auf dem Raden und broht ihn zu Tode zu reiten. In folder Tobesnot greift man gu jedem Salme, den die Stromung einem noch entgegentreibt. Durch eine Reichereflamewoche mit dem Mahnruf: "Unterftust bas Aleingewerbe!" fucht man die wach zu bringen, die noch ein Mitgefühl im Leibe tragen. Ber fein Bolt lieb hat und wer haben will, daß es wieder gefund und gludlich werde, hort die Dilferufe des Ertrinfenden und handelt barnach. Er meidet das Barenhaus und ben Ronfum und haßt die Frechheit und den Maffenidund ber Ginheitspreispalafte. Ber noch Gefühl im Leibe hat und fich noch zum anftandig gebliebenen Teil bes beutiden Bottes ju rechnen vermag. tauft nicht beim Juden!

Die unablässige Auftlärungsarbeit der Rationalfozialisten hat dazu geführt, daß es heute für Tausende und Abertausende ein Gebot ihrer deutschen Sesinnung ist, den kleinen deutschen Geschäftsmann am Leben zu erhalten. Es ist ihnen eine Selbstverständlichkeit geworden, das judische Kaushans nicht mehr zu betreten.

Man follte nun glauben, daß der fanatische Judenhaushasser gerade jener fleine Geschäftsmann sein würde, der mit den GOG-Rusen der "Reichshandwerts»

woch e" feinen Untergang noch zu verhindern oder binauszuichieben fich bemuht. Beit gefehlt! Gerade in Diefem mit dem Tode ringenden Aleingewerbe gibt es Leute, die fich darüber aufregen, daß es ihnen ichlecht und ben "Großen" gut geht, fich aber nicht ichamen, felbit (!) beim Juden einzulaufen. Gie ichamen fich nicht, an ber Labenture ihres eigenen Bunftgenoffen vorbei und ins Judenhans gu geben. Dier find es insbesondere die Frauen folder Aleingewerbetreibender, die fich (oft ohne Wiffen des Mannest) in folder Gefinnungslosigfeit betätigen. Bie manche deutsche Alein-Laden-Inhaberin, wie manche Schneiderund Edreinermeifters Gattin ufw. fann man faft allwodentlid in Rurnberger Barenhaufern ihre Ginfaufe beforgen feben. Es find Galle belannt geworden, mo die Frauen Aleingewerbetreibender felbft Lebensmittel (!) im Barenhaufe fauften. Golde gottvergeffenen Areaturen icheinen gar nicht zu fühlen, daß ihre Sandlungeweise eine Schande bedeutet. Gie verdienen es nicht, daß man fich um die Erhaltung ihrer Eriftenzmöglichfeit auch nur einen Augenblid abint. Der Rampfruf bes Rationaljogialis. mus: "Rettet das deutiche Aleingewerbe vor dem Untergange" gilt nicht jenen Gottvergeffenen, er gilt dem Aleingewerbe als foldem und damit dem todfrant gewordenen dentichen Bolt.

### Die Firma Soldan

### Stellt einen Feanzosen an und macht Rellame für die Firma Bourjois, Paris

In Rurnberg am Defnersplat Rr. 3 und in der Buitpoldftraße Dr. 14 befindet fich das Bonbon- und Parfumeriegeschaft Dr. C. Goldan. Gs ift befannt durch den Bertrieb jener "Gulaluptus"a und "Sport"a Drops, über deren Gute man verschiedener Meinung fein fann. Diefe Firma Colban ift, foweit wir unterrichtet find, nicht in judifchen Sanden. Umfomehr nuß der Drutiche fich abgestoßen und angeefelt fühlen von dem was fie fich por furzem leiftete. Go ift bei deutschen Geichaften bisher Brauch gewesen, bag fie dem Muslande gegenüber, bejonders dem, das uns feindlich gefinnt ift, den Charafter bewahrten. Seindlich gefinnt ift une Deutiden das frangofifde Boll. Franfreich hafit Deutschland und will feine Bern'htung. Es beichimpft und verhöhnt die Dentichen und nennt fie "Boche 5" (Edimeine). Daß folden hagerfüllten Gegnern ber Dentiche ebenfalls als Feind gegenüberfteht, ift ein Gebot der Raturlichteit und bes Anftandes. Jusbejondere verlangt es der deutiche Stols und das deutiche Gelbitbewußtfein, daß der Deutsche nicht frangofifden Firlefang nachafft und fich damit aller Belt gegenüber ber Beraditung preisgibt.

Solch ein Anstandsgesühl scheint die Firma Dr. C. Soldan, Rürnberg, Desnersplaß nicht zu besihen. Rationalstolz und nationale Ehre sind ihr allem Anschein nach fremde Begriffe. Sie brachte es sertig, vor turzem Reslameheste zu verschiden, die den Ausdruck hatten "Bourjois Paris". Auf einer beigelegten Karte wird dann noch mitgeteilt, daß die Firma sich einen Franzosen habe kommen lassen. Der hat die Ausgabe, die Damen in den Fragen der "Gesichtsverschänerung" zu unterweisen. Er ist Spezialist der Firma Bourjois Baris.

So etwas bringt die Firma Soldan fertig. Bringt es fertig in einer Zeit, in der französische Firmen die

Angebote deutscher Geichaftshäuser ungeöffnet wieder gurudichiden mit dem Bermert: Angebote von den Boches werben nicht geöffnet!"

Bare die Firma Soldan französisch und wurde fie fich erlauben, in Frankreich eine folche charafter- und

### Julius Streicher spricht am Montag, den 8. Juni in der Drangerie in Ansbach in einer Mitgliederversammlung.

Beginn 8 Uhr abends. Keiner darf fehlen! Wichtige Angelegenheit! Zuverlässige Gaste konnen eingeführt werden. Die Orisgruppenleitung: 28. Geimm

würdelose Restame zu treiben, ihr mürde das französische Boll sehr bald die notwendige Lehre erteilen. Es würde ihr die Schaufenster einschlagen und den Inhaber halb zu Tode prügeln. In unserem hentigen versudeten und geschändeten Deutschland braucht die Firma Soldan iolches nicht zu befürchten. Sie darf ihre Mellame treis ben unter dem Schupe der Polizei.

Wir wollen sie aber gut im Gedächtnis behalten. Und im kommenden nationalsozialistischen Deutschland wollen wir ihr für ihr Berhalten die Quittung geben.

### Geschichte unserer Zeit

Unfer Solt burchlebt die büsterste Zeit seiner Geschichte. Bas sonst ein Jahrtausend einer Ration an Rot, Berzweissung, Entehrung und Verrat aufbürdet, bas hat ein grausam hartes Schickal in knapp zehn Jahren auf unser beutsches Bolt niebers wuchten lassen. Die Katostrophen jagen sich. Niemand fragt mehr, was gestern war. Die Rot bes "Heute" läßt kein Kückessinnen zu. Benn bas beutsche Bolt Rückschau halten würde auf die letten Jahre, bann schlüge es morgen bas heutige Thiem in Scherben.

Gin getreues Spiegelbild bentscher Rot, das seben zu ernster Bestanung zwingt, ist das prächtige, vierbändige Geschichtevert "Geschichte unserer Zelt" von Dr. Karl Sigmar Baron von Galera. Der I. Band behandelt erschöpsend die Bers bereitungen der Rovemberverbrecher zur Revolution. Die Revossintion selbst, die Antlosigseit und Unfähigseit der neuen Machtshaber, die Ausstehnde des Spartalnogesindels, die Separas tisten und die Schandvertrag von Berfailles und die Beimarer Persassung ersahren in diesem 276 Seiten starten ersten Bande eine umfassende Darsteilung.

Der zweite Band gibt ein einziges, erschütterndes Bilb bes politischen und wirtschaftlichen Riebers bruches in den erken Rachrevolntionsjahren. Die Beziehungen eines Dr. gelm und Grofen Bothmer zu ben Cepas ratiften, bas Befenntnis ber Sozialbemefraten zur Kriegesschuld Deutschlands, die Preisgabe Oberschlestens, die völlige Entwolfnung, die brutale Durchführung der Abstimmungen über rein beutsches Grenzland sind ein niederdrückendes Kapitel beutsscher und bie Tätigfeit der Gestillungskabineite, die eine einzige

Rette von Unfähigfeilen ift, erfahren in bem 280 Seiten ftarlen zweiten Band eine vernichtende Aritif. Eine gang eingehenbe Darfteflung wird ber Inflation guteil.

Im 308 Seiten gablenben britten Teile schreit bie deutsche Rot auf. Der Einbruch ber Franzosen ins Auhrgebiet, die Bolichewistenausstände in Thuringen und Sachsen, Dungerrevolten in ben Großstädten, die Separatistenausstande in ben Rheinlanden, der völlige Jusammenbruch der deutschen Währung, die großen Korruptionsstandale lassen den völligen Zusfammenbruch Taisache werden.

Der 447 Gelten gablende plerte Band murbigt bie Geschehnisse ber jungiten Johre: Die letten Ansferengen und Tributplane, bas beutsche Parteimefen, Die Probleme ber Ara beitolofigfeit und ber Bohnungenet. Benn ber Berfaffer ben Eintritt Deutschlands in ben Balterbund als eine Tat bezeichnet, ble Deutschland bie formale Gleichberechtigung und bas Enbe felner politischen Ifolierung brachte, wenn er bie Beit bon 1923-1926 als eine Beit bes Aufftieges ju neuer Beltgeltung bezeichnet, fo benten wir Ralionalfoglalifern bar ruber allerbings mefentlich anbers. Im Gangen atmet bas Weet beihe Liebe ju Boll und Baterland. Wer bie politifchen und wietichaftlichen Greignlife ber letten gwalf Jahre fennen fernen will, bem wird es eine wertvolle, unentbehen liche Fundgrube fein. Die reichen und guten photogras erhöhen ben Mert bes Berles. Es ift erichienen im Bexlug Schluter, Beipgig. Mile vier Banbe foften fünfunde gwangig Mart. Für biejes prächtige und umfaffenbr Wert ein billiger Naufpreid.

### Die Woche

### Bir ffürmen vorwärte

Dichap: Bei den Landwirtschaftstammermahlen in ber Amishauptmanuschaft Dichap erhielten die Rationalfau gialiften brei Biertel aller von den Bauern abgegen benen Stimmen.

Dreiben: Dehr als 2000 bentiche Bolfsgenoffen jubeln in einer Riefenversammlung bem Freiheitefampfer Dr. Frid gu.

Planen: 2500 Deutsche spenden in einer machtvollen Rundgebung dem nationalsozialiftischen Reicholagsabgrordneten Dans Schemm riefigen Beifall.

Deffau: Dr. Frid und Thuringens Gauführer Pg. Sandel fprechen in überfüllter Massenversammlung bor mehr als 2500 deutschen Boltsgenoffen.

### Wie fie und haffen

Dagen (Bestsalen): Bei einem Umzug ber Nationals sozialisten wurden in ber Mittelstraße bie Ditlerleute von Koms munisten überfallen. Die Kommunisten seuerten zwölf Schässe in ben Jug. Pg. Emil Bagener wurde töblich getroffen. Zehn unbeteiligte Personen wurden durch Bauche und Kopfe schüsse verlest.

Infel Gehmann: Bei einem EnaTreffen murben pier Enaleute von rotem Berbrechergefindel niedergeftachen.

Mund en: En. Mann Schloffer Dichael Os fmann wurde auf offener Strafe niedergeschlagen. Er erlitt lebensgesährliche Berlegungen.

Rarlsruhe: Bei einer Propagandafahrt der nationals sozialiftischen Bistorradstaffel wurde der 26 jahrige Buchdruder Billet von kommunistischen Mördern vom Motorrad gezeret und dann tot geprügelt.

Berlin: Dem 31 jahrigen Su. Mann Friedrich &. wurde bon Rommuniften Die Rehle durchschnitten.

Berlin: Kommunisten prügelten einen 17 jährigen Sitlers jungen tot. Als die Tater von der Polizei dem Toten gegenübergestellt wurden, spiesen sie ihm ins Gesicht.

Ronigsberg: Der EM. Mann Grip Tichierfe murbe in feiner eigenen Bohnung von tommuniftifchen Menchelmorbern überfallen und bestialisch abgeschlachtet.

Abnigsberg: Bei ber Beerdigung bes ermorbeten Pg. Tichterfe tam es zu Jusammenstößen mit ber Polizei. Als ber nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete Araufe bes ruhigend eingreisen wollte, wurde er burch einen Zeitengewehre stich schwer verleht.

Frantfurt a. M.: Der Frantsurter Polizeiprafibent Steinberg hat zum zweiten Male in diesem Monat unsere Riesenlundgebung in der 25 000 Menschen sassenbene Festhalle verbaten. Als Redner waren vorgesehen: Reichstagsabgeordneier Triebel, General Lipmann und Pring August Wischelm von Preußen.

### Was der Jude nicht leiden kann

Lieber Stürmer!

Autzlich besuchte ich ein Kino. Der Zusall wollte et, bast ich neben zwei Jordan-Indianer zu siben kam. Es war ein Jude und eine Jüdin. Sie hatten eine Auddünstung wie eine Rilpserd-leiche. Die "Emelka-Bochenschau" zeigte als Schlußbild unsere blauen Jungens in Swinsemunde. Wan sah die Schisse von einer Auslandsjahrt noch Hause kommen und in dem Dasen einen Auslandsjahrt noch Hause kreuzer hatten die Ariegsschiffssjungen Paradenusstellung genommen, die Narineslagze war hochgezogen und die Rairosentapelle spielte die Rationalbomme "Deutschland, wie es zener vom Teusel beseisene Müllerburche unruhig, wie es zener vom Teusel beseisene Müllerbursche von Bemding geworden war, als man ihn mit gewirtstem Basser bespripte. "Verstehste har die mach de mach eines Gara, sie alles Quaisch, is alles Dumbug, sowas brauche mer gar nich in Daitschland!"

### Deutscher Zag in Sichstätt am 6. und 7. Juni 1931

Camstag, ben 6. Juni 1931, abends 8 Uhr im Seale "Schlefiftatte", Gidffatt:

### Militärkonzert

ber Rurnberger Co.Anpelle unter Leitung von Rupellmeifter Pg. Gored, Rurnberg.

Countag, den 7. Juni 1931, vormittags 11 tihr Standkonzert

ber EGaffapelle auf bem Marfiplas.

Radmittags 1/2 Uhr:

### Propopandamarich

ber gesamten Ed. und So, unter Beleitigung ber Ruftlupeite und bes Spielmannszuges "Franten" durch bie Studt. Aus ichliehend Aufmarich auf bem Martiplan zur

### öffentlichen Rundgebung

Redner Pg. Narl Pol3, Rürnberg, Pierauf Abmarich gue

Maffenberfammlung im Gaelbau "Schieftatte", Eichfatt. Ge fpricht

### Gerling Straides

Julius Streicher aber "Dem Rationalfogialismus gehört bie Bustunfi!"

Deutsche Boltsgenoffen! Beuern aus dem Altmühltel! Benn in Euren Abern noch Solbatenbint flicht, wenn Ihr moch Mart in den Anochen und noch den Glanden un Deutschlands

Jutunit im Orrzen habt, bann tommt in Musiten

ju biefem Deutschen Ton.

### Anser Vormarsch in den Gebieten Greding und Sichstätt

In den Bezirksämtern Eichflätt und Dilpolistein wird schon seit longer Zeit zwischen Nationalsozialismus und "Baherischer Boltspartei" ein Nampf gesührt, der in den letten Monaten immer erbittertere Formen angenommen hat. Die "Bayerische Bollspartei" bringt dabei eine Gehässigkeit und eine Hinterhältigkeit auf, die allen christlichen Grundsähen Husmaße sich zeigen kann. Umfomehr verdient Anerkennung die Tätigkeit unserer Parteigenossen Dr. Arang. Sichstätt und Konrad Schmidt, Greding, die, selbst gute Katholiken, inmitten dieser Flut von Haß und Hinterksicht, in unerschütterlichem Glauben die nationalsozialistische Fahne hochhalten. An ihrem Idealismus, an ihrer Unbestechlichkeit zerschellt alle Bosheit unserer Begner.

Gerade in dieses Gebiet hinein tragen die Nationaljogialiften immer wieder ihre Tahnen. Um Cantstag und Sonntag, den 30. und 31. Mai führten fie mehr benn breifig Berjammlungen durch. Es waren babei biefelben Beobachtungen gu machen, wie vor furgem im Dilpolisteiner und Beigenburger Gebiet. Man versuchte vielfach ben Nationalsozialisten die Lotale abzutreiben. Wo bas nicht ging, hielten bie Baperifchen Bolfsparteiler bie Dorfbewohner ab, die Berfammlungen gu besuchen. Dabei ift in ben meiften Fallen ber Pfarrer ber treibenbe Reil. Go bat beispielsweise in Och fen feld ber Bfarrer in ber Nirche von ber Rangel heruntergepredigt: "Deute tommt ein nationaljogialififder Lügner gu Euch. Geht nicht binein in feine Berfammlungen und lagt End nicht anlagen! Er hat damit in groblichfter Weise gegen bas achte Webot und gegen die driftlichen Lehren verftoßen. Richt anders benahm fich der tatholische Geiftliche Summel in Egweil. Diefer besuchte mit einem gangen Stabe baberifder Bollsparteiler bie nationalfogialiftifche Berfammlung. Seine politische Weisheit icheint er aus bem "Allarm", einem Berliner Jubenblatt, gu ichopfen. Er ichimpfte auf den "Sturmer" und tifchte die haarstraubenbften Lugen gegen ben Rationalfogialismus auf. Unfer fachfischer Bauführer Mintidmann, meinte er, fei ein Rapitalift und ein Jude. Und im gleichen Atemgug bezeichnete er die Nationatsozialiften als Feinde bes Eigentums. "Wo sie sind, da geht bie "Bayerische Boltspartei" zurud", bies war feine politische Tefiftellung, barum muffe ber Rationalfogialismus befampft merben.

Trop bieses unerhörten Terrors, trop bieses schamlosen Lügenseldzuges aber geht es doch mächtig vorwärts. Die Bersammlungen wiesen einen guten Besuch auf und es zeigte sich, daß saft in sedem Dorse ein Häustein unentwegter und nuniger Litterleute steht. Alle Bersammlungen endeten mit großer Begeisterung und viele neue Betenner wurden gewonnen. Besonders ist es die Jugend, die zu unseren Jahnen geht. Sie hat vielsach gegen die eigenen Eltern schwere Kämpse auszusechten. Es gibt Dörser, in denen die Eltern in ihrem Boltsparteihaß den Söhnen drohen, sie aus dem Baterhause zu verstoßen, wenn sie das Braunhemd nicht ausziehen.

vor zweitausend Jahren, bei welchem Christus sprach: "Ich bin nicht gekommen ben Frieden zu bringen, sondern bas Schwert. Der Sohn wird wider den Bater, der Bruder wider die Schweste und er gein". Wo die nationalsozialistische Idee auftritt und die Herzen der Deutschen gewinnt, da gibt es Kamps. Kamps gegen alles Unechte, gegen alles Faule und Morsche. Weil dies Idee aber für die Wahrheit ist, weil sie das Edle und Gute predigt, darum wird sie trop allen Hasses und aller Niedertracht am Eude den Sieg erringen.

### Sin judischer Schweinigel Der Sausierer Abler attaliert eine Witwe

Im Maingebiet treibt sich seit einiger Zeit ein jüdischer Dausierer namens Adler herum. Kürzlich sam er auch nach Mainste Abeim. Nachdem er einer Witwe seine Waren seilgeboten hatte, schweisten seine lüsternen Blide in das sauber zurecht gemochte angrenzende Schlafzimmer. Mit dem Ausdruck der Bewunderung zog er die in den besten Jahren stehende Frau in das Schlafzimmer und nahm hier die Entblößung seines ... vor. Die Witwe, erschreckt ob dieser anerhörten Frechheit, eilte sosort auf die Straße und schlug Marm. Im Nu war eine größere Menge von Ortseinwohnern zur Stelle, die ihrer Entrüstung laut Ausdruck gaben. Leider waren seine Rustionalsozialisten (er zählt 60 Jahre!) einen entsprechenden Dentzettel verabsolgt.

### 2Bembingereien

### Der Bürgermeifter und ber Ballfahrtemeener

In Bembing im Dies ergablt man fich folgenbe Gefdichte: Als ber ftabtifche Bachtmeifter Jofeph Rainnger fein gweites Rinb auf bem Bargermeiftergimmer anmelbete, jagte ber Ber Burgermeifter: "Co, icon wieber ein Coa. ben (1) für bie Stabil" Der Ber Burgermeifter wollte bamit jedenfalls fagen, bag burch bie Geburt bes Rindes bem Stadtfadel bie Aufgabe erwachje, Rinbergulage ju gabien. Diefer famofe Burgermeifter ift Mitglied Der fogenannten ,Banerifden Bollspartei", bie von fich behauptet, baß fie bie Intereifen ber Rirche vertrete und bie Religion beschube. Da muß man fich nun boch fragen, ob es ben "driftlich"-fatholifchen Intereffen entfpricht, daß ber tatholifche Burgermeifter Rinberjumache ale "Schaben" bezeichnet. Der Berr Bachtmeifter wirb gut tun, wenn er fünftigbin ben Burgerneifter von Wembing femeile gubor fragt, ob ihm ber Ctord noch ein Rinblein in die Miege legen barf. In Bembling gibt es Leute bie nicht ber Meinung find, daß bie 340 000 Mart Coulben ber "fcmarg" regierten Stadt bem gweiten Rinbe bes herrn Bachimeiftere jugeichrieben werben tonnen.

Der Herr Wallsahrtsmesner von Bembing, der sich auch als "Berichterfratier" der "Reuen Augsburger" "berühmt" zu machen weiß, sommt eines Abends zu einer Fran Franzista Gruber und sagt, er somme im Auftrage des Hochwürdigen Beren Bräses von Eichstätt und er musse nachstagen, was der Ernbers Rachbarlinder machen. Was diese reden und ob sie geben usw. Es gibt Leute im Wem ding des Hochwärdigen Deren Zales, die es sür gut halten, wenn man dem Beren Ballsahrtsmesner schon bald die Stelle eines Gendarmen

anbieiet.

### Der Hausierjude

Bieber Stürmer!

In ber vergangenen Boche famen im Anto poet Saufterjuben ju mir Der eine fuchte mir unter bem üblichen Wortidnvall Baichefrude aufzubrangen. Ich taufe natürlich bei Juben nichts und überlegte mir, wir ich ben Denfchen tonbelommen tonnte. Ich erffarte ihm, ich fei Rationalfogialiftin und frug ibn, ob er ebenfalle ber Partei angehore. Benn bies fo fet, bann tonne er bei mir ein guteb Beschäft machen. Er milfe mir leboch bas Mitgliehabuch vorzeigen. In bem Gunteln feiner Augen erlannte ich, bah ich ine Schwarze getroffen hatte. "Ja, glauben Gie benn, bag ber hitler Ihnen hilft?" frug er giftig. "Jawohl, bas glaube ich felfenfeft", war meine Antwort. Da brebte er lich farg und wortlos um und ging feinem Raffegenoffen nach ind Muto. Ich horte noch, wie er fagte: "Ridite ju machen! Die ber-Ilublen Sitler! Cogar bis ins hinterfte Reft ift dieles Gift icon gebrungen!" Der Motor fief an und ich tonnte nur noch bas Wort "Banbe" verfieben. Bar ihm ichembar etwas Ediredliches, bag ihm ein "Gol" nichte ablaulte.

Abends berichtete ich ben Borfall meinen Parieigenossen und Du saunst Dir benken, sieber Stürmer, wie wir uns alle seuten, bah bas Gist Detner Auflärung ichon bis zu und gebrungen ist und so gründlich gewirft hat Wir freuen und sede Woche, wenn der "Stütmer" konomt Teine hexzhaste Sprache und seine treisenden Bilder beingen Klaxbeil auch in des Trenken des einsachsen Wenschen. Kampsheil

Frau D. Di, Limbenhof (Rheinplatz)

### Schutiftaffel Werbeabend

Wenn Plasate zu einer Bersammlung auffordern, bann halt den Rationalsozialisten auch eine tropische Gluthige nicht vom Besuche ab. So sah denn der Berbeabend der Rürnberger Schutz ist affel am Freilag ein volles Koloseseum. Die Ditze tat der Stimmung und Begeisterung leinen Abbruch. Die Ueberraschung des Abends war die neue S.: Aapelle. Sie besteht seit acht Bochen. Die Eraktheit, die Bucht und der Schwung, mit der sie die alten, deutschen Milistärmärsche spielte, ließ alle Berzen höher schlagen. Das gleiche Lob gilt dem neuen S.: Spielmannszug. Was hier ber verdiente Musikmeister Pg. Julius Schred in wenigen Bochen schaf, notigt jedem ehrliche Bewunderung und Doche achtung ab.

Gine besondere Bebeutung erhielt ber Abend burch die Ans wesenheit des Stabschels ber gesamten SN. und SC. Deutschlands, Oberftleutnant Rohm. Er wurde von der Bersammlung begeistert emplangen.

Der Meicheführer ber Schupftasseln, Pa. Dimmier, gibt einen furzen, geschichtlichen Rüchtlich über die Entstehung der So. Sie wurde ausgebant auf dem Pringip bes nors bischen Blutes. An den Sommann werden, was Diss ziplin, Treue, Namerabschaft und Unterorden nung anbeiangt, die bentbar höchsten Ansorderungen gestellt. Ber von sich glaubt, diesen Bedingungen entsprechen zu tonnen, der trete ein in die Melhen der So. Der Rationalsgialismus, die Su. und So. wird entschen, ob über Deutschland die

Comjetfahne weben tann. Berliert das Salentreng Diefe lette Echlacht, bann ift Bolf und Beimat verloren.

Oberftlentnant Mohm stellt in schlichten Borten ble Mans nestugenden heraus, die im alten, deutschen Derre eine Pfleges fratte hatten. Nameradschaft, Unterordnung und Treue. Sie wurden als heiliges Erbgut übernommen von den braunen Regimentern Abolf hitlers. Die nationalistisch

### Bersammlungsanzeiger

Camstag, ben 6. Juni 1931:

Ausbach: Ba. Dolz. Fladungen: Ba. Beneich (nachm. 3 Ubr) Stadeln bei Gurth: Ba. Donath, Erlangen. Repeljembach: Pa. Jalob.

Conntag, ben 7. Juni 1931

Eichftott: Deifentliche Aundgebung Reuftabt a. b. Saale: Pg. Benefch (nachm 3 Uhr) Oberasbach (Mfr.): Pg. Dering Rentweinsborf (Ufr.): Pg. Benefch.

Mittwed), ben 16. Juni 1931

Erlangen: Pg. Streicher. Rarnberg: Bg. Goering.

### Settionesprechabende der Ortegruppe Fürth

Wiening, den 8. Juni 1931: Geltion Oft: Theater-Restaurant, Königstraße III. Dienstag, den 9. Juni 1931: Settion Attfadt: Amisbrauftubl, Enftauftraße 65.

Pg. Boag, Rurmberg. Donnerstag, 11. Juni 1931: Settion Cabe Reftancation jum Dirichen, Schreiberfte 1.

liftilde Bewegung will bas deutsche Bolt ftolgeren und freieren Tagen entgegenführen. Deute gesicht ber innere und angere Frind bereits ein, daß der Rationalswialismus unmittelbar bor der Bachtergreifung steht.

Darum ergeht über die deutsche Freiheitsbewegung eine Flut von Lügen, Beschimpfungen und Gemeinheiten. Dah sie uns halsen, ist der beste Beweis dafür, daß wir auf dem rechten Wege sind. Zie mögen den Rationalsoglichen, wenn sie ihn nur fürchten. Oberstleutnant Rohm sordert jeden anständigen Deutschen aus, sich einzus reihen in die braunen Kolonnen der SR. und SS. Bas das deutsche Feldheer uicht vollenden sonnte, weil Berräter ihm die Ballen aus der Dand schlugen, das wird und will der Rationalssozialismus vollenden. Ein Boll wieder emporquühren zu Freiheit und Ehre, dazu gehören Kerle, die das Letzte hers geben. Dah die SR. und SS. dazu gewillt ist, das deweisen die Blutopser und die Toten aus ihren Reihen.

Disziplin und flamerabicaft und die Treue ju den Fahnen, Standarten und Führern werden bem Rationalsozialismus ben Bieg bringen. Dachtiger Beifall bantte Oberftleutnant Rohm für seine echten Frontgeift atmenden Aussuhrungen.

Rachdem Julius Circicher ber En. und So. und gang besonders ber neuen So. Rapelle und ihrem Leiter Bg. Julius Schred Dant und Anersennung ausgesprochen hatte, schloft bas Dorft Beisellieb ben glangend verlaufenen Berbeabenb. F.

### Müdersborf

Der im Dezember 1930 in Rüdersborf gegründete Stups puntt hat sich durch die von pg. Busch or regelmößig absgehaltenen Sprechabende prächtig entwickelt. Es sind eine Reihe entschlossener Ränner aus der Gruppe herausgewachsen, weiche die Gewähr dasür dieten, das das Banner Ditters für immer steht. So sonnte am Pfingstvorabend Rüdersborf als selbsständige Ortsgruppe in die Front der deutschen Freiheltsbewegung eingereiht werden. Die Führung hat Pg. Lach er übernommen. Bir wünschen ihm und seinen Mitsampsern beil und Sieg!

### Gartenkonzert der E. 21. Kapelle

Im herrlichen Garten des Evangelischen Bereinsbauses, Bucherstraße, batten sich am Sonntag nachmittag die Nürnberger Rationalsozialisten zum Gartenlonzert der St. Kapelle eingestunden. Beranstalterin war die Zestion Zt. Johannis. Schneibige Märsche, alte Soldaten- und Bollslieder sorgten von Ausang an für eine prächtige Stimmung. Man glaubte inwitten einer einzigen, großen Familie zu sein. Die IN Kapelle Rürnberg unter ihrem Leiter Pg. Lobenhoser erntete sur ihre glänzenden Darbietungen riesigen Beisalt. Die wuchtigen Märsche locken an den Eingang des Gartens Scharen Rengieriger. Die Seltion St. Johannis will im Laufe der Sommermonate noch östere SU. Gartenlonzerte veranstalten. Die Rationaliozialisten Rurnbergs werden ihr dies zu danken wissen. Sie werden in Maisen erscheinen.

### Adytung! M3. und S3.

ung. 3. Bler. 183 et. if ridumen! Lepter Termin, bis zu dem Listen und Pramien bei und voltzegen maffen, ist der 28. Juni 1931.

Bersicherungsbedingungen, Listensormnlare und Zahlfarten evil. sosort noch bei ber Sulfstasse ber Nationaliogialistischen Deutschen Arbeiterparter, München, Briennerstrasse 45, Postsach 80, auspredern.

München, ben 1. Juni 1931.

ges. Bormann.

### Bücherschau

[Eingehendere Besprechung vorheholien]

Moeller, van den Bruck: "Das dritte Reich". Preis kart.
5.50 Mk. In Leinen geb. 6.50 Mk. Hansentische Verlagsanstalt, Hamburg 30

Koffer, J. A., Dr. theol.: "Katholische Kirche und Judentum". Preis 60 Pig. Verlag Franz Eber Nacht. München 2. Stark, Dr. Johannes, Univ-Professor: "Nationalsozialismus und Lehrerbildung". Preis broschiert 35 Pig. Verlag Franz Eber Nacht., München 2.

H1mmler, Heinr., M. d. R., Der Reichstag 1930" (Nutlonalsozialistische Bibliothek, Heft 25). Preis 1.— Mk. Verlag Franz Eher Nachf., München 2

Krehs, Hans, Prager Abg: "Lerne reden!" Preis 1.00 Mk. Verlag Theodor Herbert Fritsch jun., Leipzig C. I, Har-

Lenz, Hellmuth: "Der Kampl um die gelesselte Justiz".
Preis geh. 30 Pig., J. F. Lehmann-Verlag, München 2 SW,
Paul Fleyse-traße 26.

Meletti, Cav. Vincenzo, deutsch von Ludwig, Hellmuth: "Die Revolution des Faschismus". Kart. 2 Mk Verlag Franz Eher Nacht, München 2 NO.

Riemkasten, Felix "Genossen", Roman. Broschiert 4 Mk., Leinen o Mk. Brunnen-Verlag Willi Bischott, Berlin SW 68. von Oertzen, F. W.; "Das Ist die Abrüstung". Kart 5 Mk., Ganzieinen 6.50 Mk. Verlag Gerhard Stalling, Olden-

Knorr & Hirth, G. m. b. H. SS-Fahrplan" Sommer 1931.
Onling vom 15. Man bis 3. Oktober 1931. (Ueberall erhaltlicht). Preis 50 Pfg.

Hitler, Adolf. Der nationale und soziale Verrat der SPD."
(Nationalsozialistische Monatshefte Heft 14) 8) Pfg Ver-

Althaus, D. Paul. "Staatsgedanke und Reich Gottes". Verlag Hermann Bever & Sohne, Langensalza.

Jensen, Gregor "C 125". In den Falten der Trikolore.

(Aus den Erinnerungen eines franzeitsehen Geheimagenten). 2 Mk. Verlag "Das Schlift", Berlin SW 19.

"Verordnungen zur Bekämplung politischer Ausschreitungen" mit Nebengesetzen 150 Mk. Thing-Verlag, Haros Schumann, München 19

### Serein in die Hitlerpartei!

Dielde Dich an auf der Geschäfteftelle ber R.S.D.M.D. Dirichelnaffe 28

fpricht am Conntag, 7. Funi nachm. 21/2 Uhr in Sttingen

Wor und nach ber Borfammlung tongertiert E.M.-Rapelle und Spielmannezug Ansbach

### Ditlerjugend Ortsgruppe Murnberg Cub

Donnersiag, ben 4 Juni, 8 Uhr abends Bfiichtappell. Treffpuntt: Dauptbabuhof Dentmal.

Sambiag, ben 6. Juni: Boltelieberabend im Beim. Gaft-

fratte "Bur Sallerhütte", Sallerhüttenftraße 20. Genntag, ben 7. Juni Scharwanderung: Bierwalbfratterfee. Antreten: 7 Uhr an der Balbedrub. (Allersbergerftrage, Ede Marlomannenftrafe.)

Dienstaft, ben 9. Juni: Generalappell in Unwejenheit bes Reicheführere ber Sitlerjugend Ba Rurt Gruber. 8 Uhr abenbe

Donnerotag, ben 11 Juni Sportabend. Antreten: 4,8 Uhr am Deim. Sportgerate find mitgubringen.

### Mürnberg Rord

Samblag, 6 Juni 1981: Sprechabend un "Golonen Anter", Bergftrafte 8. Redner: Ganleiter Aubolf Gugel Unfdilegend Banberung ine Landbeim. Musrfiftung: Torniffer, Brotbentel, Beltbahn, Babehole.

Sonntag, 7. Juni 1931; Aufenthalt im Landbeim, Sport, Gelaubeipiel, Boben. Rudfebr 19 Uhr.

Dienstag, 9. Juni 1931: Spielleute-llebung im Aufer.

### Settionssprechabende der Ortsgruppe Murnberg der 91.6.D.21.23.

Montag, den 8. Juni 1931:

Geltion Junere Ctabt: "Reichenhall", Bergurage 5. Gettion St. Beter: "Bebengarten", Bilbeim Gpathftr. 47.

Dienstag, ben 9. Juni 1931:

Getrion Marfeld: "Margarten", Marfelbfrage 61. Geltion Mogelborf: "Gafiftatte Guthmann", Gdymaufenbud. ftraffe 9.

Mitimodi, ben 10. Juni 1931:

Die Eprechabende fallen megen ber Garing . Berfamme lung im Roloffeum an biefem Abend aus!!

Camstag, ben 6. Juni 1931: Geltion Meicheloborf: Gauftatte Schiebel, Reicheloborfer Daupiftraffe. Bg. Gind.

### Brieftaften

Der tann Mustunft geben über bie nachftebenden firmen unb mar, ob biefelben beutich ober jubifch finb?

Dans Johannes, G. m. b. D., Frifenrartifel, Rurnberg, Jalobitrage 7.

Rurnberger Lebensverlicherungsbant, M. G., Murnberg. Alfred Balet, Mugenfabrit, Gtuttgart Cannftabt.

Antwort:

Die Firma J. Pfrimmer & Co., Catgutfabrit, Murnberg ift folich. Gie wurde gegrundet von bem beutschen Kaufmann Jatal Pfrimmer und bem indifdien Commerzienent Rohn, ber inzwijchen verstorben ift An bessen Stelle trai sein Cohn, Dr. Balter Rohn, Bringregentenufer 18. Beiterer Teilhaber ift ber indifde Rechtsammalt Dr. Julius Gienauer, Bringregentenufer 13. Dieje beiben Juben find maggebend. Dr. Balter Robn für Die laufmannifden Gefchafte, Dr. Gienauer ist ber juriftische Bergter.

Ignan Brengel ift ein Jube.

### Beziehe den "Stürmer" durch die Post

Schriftleitung: Rurnberg-A, Magplab 44. - Sauptichriftleitung: Julius Streicher, Rurnberg. - Schriftleitung: Rart Dolg, Murnberg und Theo Beneich, Erlangen. - Berantwortlich für ben Gesamtinhalt: Theo Beneich, Erlangen, wefft. Glabtmauer. ftrafte 301/2. - Berlag: Bilb. Barbel, Rumberg-N, Reufchel. ftrage 70. - Drud: fr. Monninger (Inb. 23. Liebel), Rürnberg.

machen sich bekannt durch eine Anzeige im "Stürmer



otalausverkau

Geschäfte 10-400

Theresienplatz 1 (Ecke Bindergasse) Tafelfeldstrasse 23

TO MINISTER . Damen-Haus- u. Wander-Kleider kleidsame Formen in Indanthrenstoffen

Kinder-Waschkleidchen bis Gr. 85

Badeanzüge ". B. Wolle, Bademützen Gürtel und Schuhe, Bade-Mäntel

Schurzen-Kraud Ludwigsstr. 54

### Mutorräder Motorräder

175 bis 600 ccm in allen Preislagen Reparaturwerkstätte und Ersatztelle für alle Maschinen Leunabenzin-Tankstelle

Franz Diller Pillenreuther Straffe 7



Trag. und Spedglang wird unter Garantie entfernt.

Runfiftopfen, Reinigen, Reparaturen, Bugeln Abholen und Buftellen gratis.

Anguge nach Dag, gar, für guten Git, von so bis 120 RM. Auf Bunfch Teiljahlung. Breif, Leonhardfir. 11,1. Telefon 60418

### Möbeltabrik Laug

Nürnberg-W Rothenburger Strake 45

Schlafzimmer / Spelsezimmer / Küchen Herrenzimmer / Metallbetten / Federbetten Polster-Möbel

Selbsthersteller, daher billigst.

faufen Sie am billigften

dug. Bucher Str. 2/11 und Binfferftrage 20

Ständig 60 Bimm. auf lieger

kaufen sie gut und billig bei

### Max Straub.

Tucherstraße 20 Teleson 27614 Samtitdje Artikel für den Berge und

Winter-Sport

ansschließlich in der ersten Etage statt!

Woistes schön an heißen Tagen?

Gutes Bier. Prachtiger Kattee. Gutes Gebäck. Beste Spelsen.

Erstklassige Gartenkapelle! Zu erreichen m. d. Straßenbahnlinie 3, 6 u. 13



Schuh-

Allersberger Straße 47 Schönhelt und Haltbarkeit sind die großen Vorzüge, dabei sind die Preise außerordentlich billig



Telephon 417 liefert bei achonendater Behandlung tadellos gewaschene Damen- und Herren- 1 Leibwäsche, sowie Haushaltungswäsche, Stärkewäsche, Gardinen und Naßwäsche

Filiale: Engelhardsgasse 12 Leiterin: Lissi Burger. Filiale Rul Nr. 25892

offen und in Dofen unerreicht in Glang und Barte, Emaille . ladte, Delfarben, trodiene Farben Moberne Schablonen

Ladifabrik Zhomas Beiß, Liegelgaffe 36



### Café eisentritt Eigene Feinbäckerei

Ludwigstrasse 39

Um Sabrzehnte verillngt burch "Hazinsl" Behanble beine Deare riditg, vermenbe unr bat mit

Haginol genießt Weltruft

Die harre, and Buribane, erhalten nach und nach ihre natürliche, jugendfriche gerbe wieder. Rein Berchen und Andfallen mehr. "Daginal" reinigt bie Kopfhant von den lätigen Schuppen, fraftigt, erfelicht und fatft bie hannerven, verbifft zu regem Machdium, wirft unbedingt ficher. "Hagtunt" in feine haufatbe. Uebergengen Wie fich. Sie werden framen. Dan Merzten, Mrofestoren, haben Chantobenmten usw. gabrancht und aufs beite empfohien. Masten
Runte und Anextennungsfehreiben!

Breite Starfela Blaffe Rom, 4.80, Schrfe II fiffi, 4.60

Baginal-Fabrin Mt. G. Blegler, Murnberg-S, auf. Biegelgaffe 18 (Maffeipl.)

### Gute Ware für wenig Geld!

Während des

AUSBAUES unserer Schaulenster-Passage lindet der VERKAUF FÜR

Feine Sommerkleider Elegante Sommerklelder Feine Seldenkleider Engl. gem. Mantel Kamelhaarfarb. Flauschmäntel Kostume, reine Wolle Tweed and Jersey-Kleider Staub- und Regenmäntel

Strickwesten, reine Wolle Strickkleider, reine Wolle Pallaver, reine Wolle Felge Blusen

well unter Wert 4.50 7.50 920 weit unter Wert 12.50 16.50 19.50 well unter Wert 9,50 14,50 1950 weit unter Wert 9.50 14.50 19.50 welt unter West 17,80 24,50 31,50 welt unter Wert 14.50 19.50 24.50 well unter Wert 9.50 14.50 19.50 welt unter Wert 9.50 14.50 19.50 weit unter Wert 5.50 well unter Wert 1250 1650 1950 weit unter West 3.50 weit unter Wert 3.50

Diese Serien sind nicht in den Schaufenstern ausgestellt. Allee hangt auf Extrantandern zum Auszuchen bereit. Wie bitten um awanglasa Besichtigung.

in den Raumen der früheren Firma KAHN & SAMUEL

Hachelegante Nachmittagy. und Abundkleider, plegante Früh-jahrs- und Sammermäntel, aparte Kampleix, Madelikielder, feint Kantame und Blussn, elegante Sammerkleider vielinch unr

ZUM STOFFPREIS.

### Aleine Alnzeigen

Unter blefer Rubrit werben unt Clellengefnde, fleine bripate Min- unb Berfdufe, Eftet-gefunge unb balmereffemilide. Dal Wort foftet 10 Big. in Betibrud 10 Big. Mugeigen and Officien writes been Berlag, Rügnberg, Menfchele fire to 70, angenounce.

Immer gesucht! Berbeit. G.M. - Mann mit Frau und Kind (elnjahr. Bub) fuciein leeres Bimmer (Roch= gelegenheit). Dietpr. rima 20 bls 25 Mark.

Angebote u. b. Berlag

unter "3immer".

Schönen Berbienft find, bebürji, Pg. burch Bertauf eines billigen, augenfälligen nat. fog Bimmerfcmuds. Proulfien am Stud '/, bes Raufpreises. Ang. u. Rr. 586 a. b. Berlag.

0

S.A. . Mann, Felnmechaniter, sucht fofort Rebenermerb. Raution fann, menn nötig, geftellt merben. Ang. u. Mr. 587 a. d. Berlag.

Motorrabhabine 30 permleten. Stablus: ftrage 3, part.

Schönes, möbl. Jimmer (Stabtperfnahe) an follben Beren fof. au vermieten. Off. unt. Rr. 688 an ben Berlag.

in Violine / Laute / Gultarre / Mandoline Mandoln etc.

nach leicht laßlicher Methode erteilt Musikichrer

Pr. und S.-S.-Mann Offert, unt. "Musik"

### b erfihleffige Schallplatten

mödentlich uur 1 Dit. Schallplatten-Berleih. Infiltut, Mbg.- A, Aarollnenftr. 22. / 66la. ger, Opern, Opereilen. Barojeli: 9-7 Uhr



Aulg. Hans-Kachagasas Kein Laden Verkent nar les 1. Stock



Instrumente

and Sprechapparate, dir. v. Hersteller Aug. Bonnix, Nursby.-A Unschlittplate 18 Berst Wexzel Live en habne't

Werbt

lür den

"Stürmer"

Spezial-Auszchank der bestbekannten Weizen-Biere von Georg Schneider & Sohn, München. Telefon 24831. Auch freie Haustleferung.



Ste wird in I furben von Eurfelgenessen bergestellt und vertelebre. Sie ist Mittel im Hamp! gegen die Verludung in der Herwalten-Industria. Der Preis ist sehr niedrig. Die Qualität erziklassig.

General-Vertreier tur fagern J. Meier Noroberg 31 (Chech) Hunigafrabe ft. Telefon talafa. Verkentinielte für fill entregt J. Reinhardt

Märzberg, Tetzelgesse 24.



### Städusche Sparkasse Coburg

gegründet 1821 Fillale Hürnberg-A — Lultpoldstraße 11/13 Mündelsichere Anstalt des öffentlichen Rechts

### Von altersher die beste Kapitalsanlage das Sparbuch

Keine Kapitalertragssteuer - Kein Korsverlust Beliebige Verlügungsmöglichkeit Rücklage eines jeden beliebigen Betrages Mündelsicher - Volle Garantie der Stadt Coburg Wir vergüten z. Zt.:

Auf Sparbuch für kündbare Einlagen . . 4% jährlich Festanlagen 15-30 Tage . . . . . . . 41/,\*/e 31-60 , . . . . . . . . 51/4/2 61 Tage und länger . . . 61/,0/e größere Beträge nach Vereinbarung

Die jeweils geltenden Zinssätze werden satzungsgemäß an den Schaltern durch Aushang bekanntgegeben

Schalterstunden: vomittags 8.00-12.30 Uhr nachmittage 2.30- 5.30 Uhr





Sommerholen Lüfter = Jaken 6.50 8.50 12.-

Sommer . Anglige für Sport und Strafe

19.50, 26. - 28. - 32. - 36 -. u. hoher Boxen u. Janker für Rinder

1.50 2.20 3.60 4.50 Boxen 3.80 6.50 8.50

Lederholen 22 -Edit hirschleder 26.- 29.- 32.- 36.-

Tanker

6.- 9.50 14.- 16.-Trendicoat für Sommer, Slipon-Mantel

16.- 19.50 22.- 26.- 32.-

Nürnberg-O Allersberger

Berrene, Anaben- und Sportbekleidung Amilide Berfaufitftelle für G.M. unb G.C. ftleibung

### Hans Leuchner, Nürnberg-A Glasermeister

Kunsthandlung / Einrahmungswerkstätte u. Glaserei

Spitalgasse 5 und 10 Fernrul Nr. 25366/40646.

finben tuchtige Berbetrafte für bie Monaisschilft

"Das neue Dentschland"

Begirh Sturnberg, Burth, Erlangen Mageren. Berlag Stürmer

Damenhüte Stets das Neurete und Schützte, was die Mode bringt, selbst in den grüßten Kopfweiten, finden Sie in der 1904 gegründeten Pirsta

MEHING nur Welnmarkt 16 woselbet auch Herren- u. Damenhute aller Art gereinigt, gefärbt

jajjonieri u.umgearbeilel

werden. - Ore Bez Lagerla Transchitten and Schlelers



Aus Wohnungsnot und Zinsknechtschaft befreit hat der



Beit seiner Gründung im Jahre 1925 bereite über 2000 Mitglieder. 25 Millionen Heserven und Zweckvermögen gewähren unbediegte Sichetheit der Sparguthaben. Prospekte und Auskunft durch Bezirkavertretung Nürmberg-Out, Heldeloffutraße 23 - Sprechstunden Montags 3-7 Uhr.

### Schallplatten verben gegen gleichwertige

umgetaufct!

Schallplatten-Umiania Maruberg-A

jeut: Farberftraße 14 Dock - Wellel - Lich

Samstag, Sonntag, Montag und Mittwoch Ronzert in ber Gaftit. Boftillon, Körnerftr. 100

in gefargt Alle Parleig-meden und Freunde ener arrefamient Lepter Le-

Nürnberg-W / Adam-Klein-Straße 13 Das Haus der Qualitäts-Schuhwaren

Spezialitäl: Orlhopädische Schuhe

Größte Auswahl Eigene Reparatur-Werkstätte Billigste Preise

Unsere Preise sind der beutigen Haltl Notzeil angepakt

Elektrische Licht- und Kraftanlages Bade- und Klosettanlagen Beieuchtungskörper f. üns u. Elektrisch Elektrische Helz- und Hausbultgeräte Rundfunkgeräte und Zubehör Gazherde und Gazhelzäfen Elgene Werkstätten für Reparaturen Verlangen Bie nuverbindl. Kostonvoyanschlag von

### Friedrich Schmoll

Nürnberg / Eberhardshofstraße 1 b Telephon-Ruf Nr. 61786

deutsche Wertarbeit, bester Ersatz

Kleiderstoffe aller Art, Baumwollwaren,

Bett- und Tischwäsche, Lelbwäsche. -Spex : MaBanfertigung von Herrenwäsche. Schurren, Gardinen, Tischdecken etc.

Eckelt & Beck



Große Ruswahl

am weißen Turm

empfehlen

Billige Preise

### Treffpunkt aller National-Hakenkreuzklause

Tetzelgusse 7 Gastwirt: Og. Spath

## Willstraße 4

### Lebensmittel und Delikatessen

Ia Qualitat / enorm billig Beispiel: 1/4 Thur. Cervelat 35 Pl. Leberwurst 20 Pl. Lt. Dose Rollmops oder Blamarckhering & Pl. Kolonislwaren, Allgauer Kase, Weine, Spirituosen und Tabakwaren alles frei Haus lieferbar

Wilms, Ecke Slebenkees-

### der Frühighes-Salson alnd eingetroffen and halte mich bestens emplobien

Franz Becking Schnelder- Fürlh Marien-

SS Reitstiefel liefert nach Maß unter Garantie tadelloser Pall-form und Qualität von 30 Mk. an. Lieferung auch auswärts. Prelatiste einholen. Pg. Adolf Gögel, Peter-Vischer-

für Maßarbelt

Rathausgasse 5

ninii Karl-Nachsie Naho der Sebaldunkirche und Markiplate Anerkannt gute bürgerliche Küche ff. Griner Bler lobaber: Konrad Sperber.

Haarschneiden und Rasieren sa. Masse

Gg. Schmitt / Friseur hintere Beckschlagergasse 18 Preis-Ermidigung

Kauft nur in Mk. 15.- 16.50, 18.50 beutschen Schuhhaus zum, Hans Sachs" Geschäften

Vermietung

Telefon 61498

Gaststätte zur Alpenhütte Farther

Inhaber: Jakob Link Specializzi: Gebackene - blauges. Karpten sawle Mainfliche. Zu jeder Tagesnelt kalte und warme Speinen. Bestgepflegtes filter aus der Schmidtschen Brauerei füllpolitieten Ofr. Prima Schoppenweine. — Telephon 61 00

### Konfituren-Lang Tetrella. Schokolade, fl. Pralinen

in Packungen und offen Raffee - Tee - Rakao

Brechung ber Sinsknechtichaft.

### für Dausban, Daustant, Oppothet-Abldfung gewährt die

Rarnberger Sanipar . G. m. b. G., Rurnberg Raruberg-A. Banfparbane Jafoburafe 48

- Dem ichel Untermehmen -Berlangen Gie toftenlos Profpett M Midporto bellegen

Bitte ausschneiben!

Mn ben Berlog

Schuhe 99

"Der Stürmer", Rürnberg. N, Meufchelfte. 70

Ich wuniche toftentol und portofrei verichiebene Brobenummern unter Krengbanb jugefandi.

Ramber

Claubr.

Populati

Strate:

Werbt neue Bezieher!

Unterzeichneter beftellt bat Bestellschein. Rarnberger Wechenblatt

nageber Inline Girelden Der Sturmer wegugspreis monatt 90 Pfg. guzugl. v Big. Bonbenengelb

Mame:

Pohnori

Struße!

(Richt an ben Bering einfenden, fondern bentitch ausjullen und bem Briefredger mitgeben ober untrantiert in ben nachften Beieffaften werfen ober beim Coftumt

Beftellen Gie rechtzeltig bei Ihrem Boftamt ober Brieftrager Rad bem 21. feben Wounts werben für ben temmenben Mount vom Poftamt ib. Rife. Rachtebandlungogebuhr erhoben. Geitnugspreielifte "Giurmen Der ),

Diefer Schein berechtigt unr mit eigenbandiger Unterfdrift jum Bring.

# Det Gilles Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit Herausgeber: Julius Streicher

Nummer

Erscheint möchentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugepreis monatlich 84 Pfg. zuzüglich Postbestellgeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der zuständ. Bostanstalt. Nachbestellungen a. d. Verlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hohe Raum-Zeile im Anzeigenteil —.75 RM.

Mürnberg, im Juni 1938

Verlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Verlagsleitung: Max Fink, Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 30. Positiscekkonto Amt Nürnberg Nr. 105. Schriftleitung Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 72. Schriftleitungsschus. Freitag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.

16. Jahr **1938** 

# Jud Leon Blum

### Sein Buch "Le mariage" / Ein Teufelsplan zur Schändung und Entartung der Nichtjüdinnen

Der Jude Leon Blum war schon wiederholt Ministerspräsident in Frankreich. Er ist der "große Politiker" der sogenannten Volksfront. Er ist Hochgradfreismaurer. Er kennt wie kaum ein Zweiter die Ziele und das Wollen des Weltsudentums. Diese Ziele hat das Judentum im Jahre 1897 bei dem 1. Zionistenskongreß in Basch zusammengesaßt und niedergeschrieben. Sie wurden im Jahre 1901 der Deffentlichkeit sibergeben unter dem Namen "Die Zionistischen Protokolle erklären die Juden:

"Wir haben die Jugend der Nichtsuden durch frühe Laster verdorben. Sie wurde verführt von unseren Beaustragten, den Sauslehrern, Dienern und Erzieherinnen in den reichen Säusern. Sbenso wurde die Jugend der Nichtsuden entnervt durch unsere Sandlungsgehilfen und durch unsere Weiber. Zu diesen zähle ich auch die sogenannten "Damen der Gesellschaft", die das Beispiel des Lasters freiwillig nachahmen. In den "fortgeschrittenen" Ländern schusen wir ein geistloses, widerwärtiges und vor allem ein schmutiges Schriftum."

Der Jude **Leon Blum** kennt als Jude und als Hochgradsreimaurer die Zionistischen Protokolse. Er hat selbst so ein widerwärtiges und schmutziges Schristum geschassen. Er hat es geschaffen, um die Nichtjuden im Sinne der Protokolse zu verderben. Er hat es geschaffen, um sie durch Nasselse zu

### Aus dem Inhalt

Anthony Seen Jüdischer Saß Der Jude in Wien Entmannung für Rassenschänder Berliner Brief

Unverschämte Juden und charakterlose Judengenossen / Was treiben die Juden Bursch, Scheier & Berz, Grünfeld, Lichten, stein und Hoffmann? / Juden müssen raus! Brief aus Mannheim

Deutsche Wacht

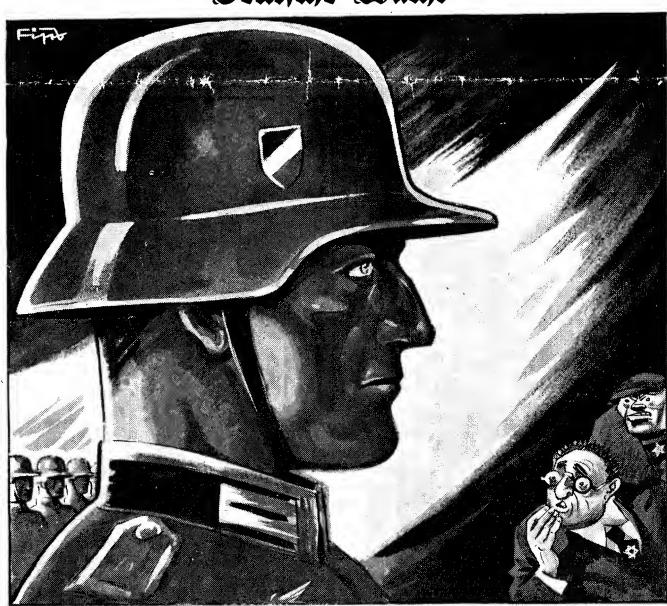

Für den Frieden geschaffen, für den Arieg gerüstet, Daß keinen Feind nach dem Arieg gelüstet, So schützt ein starkes, stolzes Seer Deutschland, den Fels im roten Meer

### Die Juden sind unser Unglück!

richten. Er weiß, daß das sicherste Mittel zur Bernichtung der nichtjüdischen Bölker die sus stematische Rasse jandung ist. Er weiß das, weil er einem Bolke angehört, das wie kein zweites seit Jahrtausenden Rassegebeite besitzt. Das danach lebt und diese Gesehe streng einhält. Der Judenführer Moses gab vor mehr ais 4000 Jahren den Juden das Rassegeset:

"The Auden follt Eure Zöchter den Söhnen der Michtiuden nicht als deren Frauen geben. The follt auch die Zöchter der Nichtsuden nicht zu den Frauen Eurer Söhne machen." (5. Mos. 7, 2—3.)

Und im jüdischen Geheimgesethuch, dem Talmud, wird den Juden geboten:

"Miemals darf eine Küdin mit Nichtjuden Umgang haben. Zut sie es trotdem, so gilt die Küdin als Hure. Sie gilt auch dann als Hure, wenn sie nech sungkräulich ist und wenn der Nichtjude nur den Versuch einer Begattung gemacht hat. Eine solche südische Zochter ist untauglich, einen südischen Priester zu heiraten. Hat sedoch eine südische Zochter mit Tieren Umgang gepflogen, so ist sie für einen Priester als Chefrautauglich." (Sebamoth, Seite 59 a, Eben haezar, Seite 6, 8.)

Es gibt keine Gebote und Gesetze, die der Jude höher achtet als diese. Der Jude schändet wohl nichtzidisssche Frauen und Mädchen, aber er wirst sie, wenn er sie entraßt und verdorben hat, weg. Er gründet mit einer Rassegenossin seine Familie. Es ist bei den Juden strenger Brauch, daß die jüdische Braut noch jungsräulich zu sein hat. Jusbesondere, daß sie niemals mit Nichtzuden Umgang gehabt hat. Eine Jüdin, die von Nichtzuden berührt wurde, gilt für die jüdische Che als unbrauch bar. Der Talmud schreibt hierüber:

"Wenn ein Nichtsude oder ein zum Audentum übergetretener Nichtsude einer Audin beigewohnt hat, so hat er sie untauglich gemacht. Sie kann von keinem Auden mehr geheiratet werden. Das Gleiche gilt, wenn ein Hurenkind (Mischling zwischen einem Auden und einer Nichtsüdin) eine Küdin beschläft." (Jahmuth, Seite 68a.)

Auf diese Weise schültt der Jude seine Rasse und sein Blut vor Bermischung. Dies ist der alleinige Grund, weshalb das jüdische Volk sich 6000 Jahre hindurch erhalten hat. Dies weiß auch der Jude Leon Blum. Er kennt darum auch umgekehrt die verheerenden Folgen, die durch die planmäßige Versührung, Schändung und Entartung der nichtsübischen Frauen und Mädchen herbeigeführt werden. Der Jude Leon Blum sette sich deshalb hin und schrieb ein Buch. Er nannte es "Le mariage" und übergab es der Deffentlicheit. Es behandelt angeblich das "sexuelle Problem". In Wahrheit ist es eine Aufforderung an alle Juden, die nichtsüdischen Frauen und Mädchen splematisch und planmäßig zu schänden. Bei einer Neuanflage dieses Buches schrieb der Jude Leon Blum als Vorwort hinein:

"Ich habe dieses Buch lange überdacht, und indem ich es wieder las, fühle ich mich tieser überzeugt als je von seinen Grundwahrheiten."

Der Jude fordert in dem Buch einen "neuen Gefellschaftszustand". Er fordert die nichtsüdische Frauen- und Mädchenwelt auf folgendes Leben zu führen:

"Möge die Frau schon vor der Heirat sich ausleben, jedem Feuer und jeder Laune ihres Triebes freien Lauf lassen, möge sie eine unbegrenzte Jahl von Abenteuern ausschöpfen, der Sprunghaftigseit ihres Gefühlslebens Genüge tun, immer ersahrungsbegierig und auf der Suche. Möge sie jene Spanne des Lebens verschlingen, wo es am kostbarsten und flüchtigsten erscheint, wo jede Stunde, die nicht den machtvollen Gefühlswandlungen hingegeben ist, als vom Tode vorweggenommen erscheint. Wo die Phantasie dem Sturm der Sinne solche Gewalt verleiht.

Die meisten Mädchen sind vom 15. Jahre an nicht nur vollkommen geeignet, die "Liebe" zu genießen, es gibt sogar kaum eine Altersstufe, wo

### Anthony Eden

### Das Geheimnis eines gewesenen Außenministers

Alls kürzlich der englische Außenminister Anthony Eden von seinem Posten zurücktrat, sreuten sich viele Engländer, die sich um die Erhaltung des Weltsriedens Sorge gemacht hatten. Die Juden aber erhoben in ihren Zeitungen ein großes Wehegeschrei. Warum die Juden sich über den Abgang Edens nicht freuen kommten, das erfährt man aus der in Montreal (Kanada) erscheinenden Zeitung "Le Fasciste Canadien", Kr. 12, Mai 1938. Dort heißt es:

"Warum haben die Kräfte des Bösen so sehr Zeter und Mordio geschrien, als Anthony Eden seines Amtes als englischer Außenminister enthoben wurde?

Anthony Eden ift ein Sochgrad=Freimau= rer. Er gehört zu einer Juternationale, die unter jn= difcher Kontrolle steht.

Anthony Eden ist blutsvermandter Better des Inden William Wiseman. Dieser ehemalige Chef der englischen Spionage in Neuhorf und englische Baronet ist hente Teilhaber der Bant Auhn, Loeb & Co., der amerikanischen Abteilung der Haute Banque de l'Dr. Eden hat also Zutritt bei dieser anderen jüdischen Juternationale.

Anthony Eden ist der Schwager von Marime-Maximovitch Litwinow, des Räubers und Mörders und sowjetischen Anzenministers. Ihre Franch sind Schwestern. Eden hat also Antritt bei dieser anderen jüdischen Juternationale, der kommunistischen. Als Eden verabschiedet wurde, para-

dierten 10 000 Juden und Rommunisten vor der dentichen Gesandtichaft mit hochgered = ten Fänsten.

Das Berschwinden Edens aus dem englischen Rabinett war ein großer Berlust für die jüdische Internationale. Ihr Aerger ist begreiflich."

Wenn das alles so ist, wie jene kanadische Zeitung berichtet, dann allerdings versteht man, warum Anthony Gben auch heute noch eine gute Judenpresse hat und warum die Judenzeitungen immer wieder schreiben, daß er der kommende Mann Englands sei.

#### Trinkspruch auf die Weltrepublik

Die Freimaurerzeitung "Convent, Grand Drient" druckt in der Ausgabe von 1923 auf Seite 403 den Trinksspruch des Präsidenten der Generalversammlung des Großsprients ab. Er sautete:

"Ich trinke auf die französische Republik, die Tochter der französischen Freimaurerei. Ich trinke auf die kommende Weltrepublik, die Tochter der Weltsreimaus rerei. (Lebhaster Beisall)."

Das geschah in der Zeit, als in Deutschland die Juden und Freinaurer den schassenden Deutschen die Ersparnisse ins Nichts zerstießen ließen mit dem schönen Maurerwort "Inflation", das zu Deutsch heißt: "hineinblasen".

sie besser disponiert wären, sie zu genießen, als diese früheste . . .

In senem Gesellschaftszustand, den ich vor Augen habe, wird die gewahrte Jungfräulichkeit nur noch als Sinnenträgheit und Gesühlskälte gewertet.

Sich rein halten für ein geliebtes Wefen? Sollen wir denn für immer an einem dummen und finsteren Vorurteil festhalten? . . .

fic einzuweihen, sehe ich in den meisten Fällen die Intervention eines Mannes (Blum meint selbstverständlich damit einen Fuden! D. Schr.) im mittleren Alter vor, der über volle Gewandtheit und reiche Erfahrung verfügt. Man wird vertrauen können auf seine fast väterliche Ausmerksamkeit, es für die Lehrzeit einer Jungfrau an der notwendigen Kenntnis und Lebung nicht sehlen zu lassen. Ich will, daß die Mädchen ihrem Trieb unbedenklich nachgeben, daß sie bis ans Ende ihrer Wünsche gehen, daß sie sich hingeben, wenn sie Lust dazu ankommt."

Leon Blum fordert den Juden auf, hemmungslos den Berführer und Schänder zu machen. Er schreibt:

"In meinem Suftem (!!! Die Schriftl. d. St.) wird dem Manne (Blum meint den Auden D. Schr.) sowohl die Vernunft als die Ratur raten, feinem Drange jungfräuliche Mädchen zu verführen, zu folgen. Möge er doch die Verführung der Aungfrau, nach der ihn verlangt, unternehmen. Wenn der Mann gewandt und geschickt ist, dann wird das unerfahrene Mädchen ihm eine leichte Beute fein. Und zwar muffen die Vernunft und die Sorge um das gemeinsame Gluck den Mann in einem folden Falle nicht überreden das Mädchen zu heiraten, fondern es zu verführen. Er wird fich teineswegs hinreißen laffen das Mädchen zu heiraten. Denn er wird es ja auch ohne Heirat befigen. Er wird es haben und er wird aufhören es zu lieben, sobald er dieses Mädchen den anderen Frauen, die er gefannt, gleich gemacht hat."

Leon Binm fordert auch zur Blutschande auf. Er ichreibt:

"Es war mir nie erfindlich, was die Blutschande eigentlich Abstoßendes an sich haben soll. Ich stelle fest, daß es natürlich und häufig ist, daß Bruder und Schwester sich gesichlechtlich lieben."

Das ist das Buch "Le martage" des Juden Leon Blum. Des judijden Guhrers und judifden Soche gradfreimaurers, der weiß, daß er mit diesen "Lehren" ein nichtjüdisches Volk unweigerlich und in kurzester Beit zum Untergange bringen kann. Diefer Jude weiß, daß die Aufstellung solcher Forderungen und ihre Berbreitung die größte Teufelei und Niedertracht ist, die ein menschliches Gehirn ersinnen kann. Und tropbem wurde dieser Jude schon zweimal auf die höchste Stelle des französischen Bolkes und Staates emporgehoben. Er wurde icon zweimal zum Ministerpräsidenten Frankreichs gemacht. Und er ist heute noch einer der einflugreichstet, und mächtigsten Politiker Frankreichs. Das dulbet das französische Bolk. Es duldet, daß sein größter und gefährlichster Feind eine führende Stelle in der Politik Frankreichs einnimmt. Das französische Volk hat damit sein eigenes Todesurteil gesprochen. Die Weltgeschichte wird einmal niederschreiben, daß das Lolf Frankreichs zu Grunde ging am jüdischen Raffeschänder und Bolksverderber.



Die beigische judenfeindliche Jeitung "Ce pays reei" (Organ des Rezistenführers Leon Degrelle) Brüssei brachte in der Nummer 320 vom 16. März 1938 obiges Spottbild über die Machtübernahme in Frankreich durch den Juden Bium. Puf dem Bilde heißt es: "Palöstina annektier Frankreich."

Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

### Jüdischer Haß

### Was eine nichtjüdische Lehrerin im Wiener jüdischen Zaubstummeninstitut erlebte

In Wien bestand bis zum Jahre 1926 ein privates jüdisches Taubstummen institut, in welchem ungefähr 80 jüdische taubstumme Kinder, größtenteils aussländischer Herfunft, untergebracht waren. Das Institut war 80 Jahre zuvor von dem reichen Juden Dirsch Kolisch aus Rikolsburg gestistet worden. Durch Zusall erzuhr ich im Jahre 1923, daß dort eine Lehrkraft gesucht würde. Da ich seit längerer Zeit stellenlos war, beward ich mich um diesen Posten und wurde auch ausgenommen. Ich war die erste Richtsüdin, die in diesem Haus beschäftigt wurde. Der Direktor war zusrieden, eine geprüfte Lehrkraft zu sinden, die recht billig war. Denn gleich bei der Bewerdung wurde mir mitgeteilt, daß ich weder eine sinanzielle Gleichstellung mit den jüdischen Lehrern verslangen noch auf eine seste Dauerstellung rechnen könnte.

Kaum war ich einige Zeit im Justitut tätig, gingen schon die Schwierigkeiten an. Die jüdische Zeitung "Die Stimme" brachte einen Artikel, in welchem geschrieben stand, daß das Taubstummeninstitut zu Grunde gehen müsse, weil es mit der Tradition gebrochen und eine Nichtjüdin ausgenommen habe. Ueberdies wären die jüdischen Kinder in letzter Zeit auch nicht mehr täglich in den Tempel gegangen. Der Aussauf war von einem jüdischen Kollegen des Lehrkörpers geschrieben worden! Der Mann war Funktionär der Sozialdemokratischen Partei.

Das Verhältnis zwischen dem Lehrkörper und mir gestaltete sich für die Folgezeit immer unerquicklicher. Ich lehnte es ab, die Kinder zu schlagen und sie für persönsliche Dienste dem Unterricht zu entziehen, wie es die jüdischen Lehrer gerne taten. Einmal besuchte ein Vorstandsmitglied, ein bekannter Wiener Geschäftsjude, die

Schule. Als ich ihm vorgestellt wurde, kreuzte er seine Arme auf dem Rücken. Man erklärte mir später diese sonderbare Haltung des Mannes mir gegenüber damit, daß er mir nicht die Hand reichen wollte, weil sich kein krommer Jude von einer Nichtstüden die Hand, beschnutzen" läßt. (Richtig! Jm Talmud-Schulchan-aruch, dem jüdischen Geheimgesetzbuch, ist wiederholt zu lesen, wie der Jude die Nichtstüden verachtet. So heißt es z. B.: "Der Nichtsinde ist dem Menschentot gleich zu achten, er wirft ebenso wie dieser vernureinigend." (Drach Chasim, Seite 55, 20) D. Schr. d. St.)

Die Schüler, die ich zu betreuen hatte, waren größtenteils degeneriert. Viele stammten von erbkranken Eltern. Ein mittelloser Vater, der schon 5 taubstumme Kinder auf Kosten der Allgemeinheit in der Schule hatte, teilte eines Tages trinmphierend die Geburt eines sechsten Kindes mit. Auf die Mahnung, seine Krankheit doch nicht immer wieder auf Kinder zu vererben und die öffentliche Wohlfahrtspflege damit zu belasten, erklärte er stolz, nach seiner Keligion seien die Kinder ein "Segen Gottes" und auch seine "Lebe un annskrankheit su verzichten.

Man muß wissen, daß jedes taubstumme Kind taub ist und meist nur deshalb nicht spricht, weil es nicht hört und so nicht die Sprache der Umgebung nach ahmen kann. Nun ist es interessant, daß trothem schon die Kleinsten, also 6—7 jährige Kinder, bei denen somit jede Belehrungsmöglichkeit durch das gesprochene Wort wegfällt, die Grundbegriffe jüdischer Weltanschauung bereits kannten. Die Kinder wußten bereits, daß es neben den Juden auch Nichtinden gäbe. Ja, sie wußten sogar,

baß biese Nichtjuden zu verachten seien. Ehe die Kinder sprechen lernten, kannten sie schon das Fingerzeichen für "Nichtjude". Und dieses Fingerzeichen ward as gleiche, wie für "Schwein". (Wieder eine Bestätigung dafür, daß der Jude im Nichtjuden nur ein Stück Vieh sieht. D. Schr. d. St.) Schon die kleinsten Judenkinder verabschenen das Krenz als Symbol des Christentums. Es kan einmal vor, daß alle Kinder der Klasse es ablehnten, Psesseren. Barum? Die Psesserminzbondons waren schweizer Fabrikat und wiesen das schwe is zer Krenz als Sindrägung auf.

Kennzeichnend ist auch solgendes Vorkomunis. Einmal wurden auf dem Dache des der Schule gegenüberliegenden Hauses Dachdeckerarbeiten vorgenommen. Die Kinder schauten zu und deuteten mir dann, die Arbeiter dort oden müßten Nichtsiden sein. Auf meine erstannte Frage: "Warnm?" erhielt ich die Antwort, daß die Lente deswegen Nichtsiden sein müßten, weil ein Jude uicht so dum m sei, derartig gesährliche Arbeiten zu machen. Bereits im Frühjahr 1926 wußten die taubstimmen Judenstinder, daß es eine politische Partei gäbe, die das Hankrenz sein ein Beichen der "Grausanteit" gegen die Juden. Es waren nicht viele Nichtsiden, die sich damals in Desterreich schon mit der Lehre des Nationalsozialismus besaßten. Aber die Judenkinder wußten schon, daß die Herrschaft Alliudas zu Ende gehen müsse, wenn die nichtsiöbischen Völker erwachten.

Balerie Sponner, Wien.

#### Mohammedanisches Gebet Die Araber beten um die Vernichtung der Juden

Die größten Feinde der Juden sind die Mohammedaner. Die Mohammedaner sind die Vertreter der reinen semitischen Rasse, die als Araber es im Mittelalter zu einer sehr hohen Kultur gebracht haben. Der Mohammedismus oder Fslam ist die religiöse Lebensäußerung der reinen semitischen Rasse. Er steht im schärfsten Gegensatzu dem Rassengemisch der Juden. Schon der Stifter

dieser Religion, Mohammed, war ein erbitterter Feind der Juden. Ueber das Leben, die Kultur, die Religion der Araber bringt Giorgio Almirante Sciares Eddin Soliman eine Reihe von Anfsähen in der römischen Tageszeitung "Fl Tevere". In der Nummer 137 vom 7./8. 4. 38 druckt er den Wortsant des Gebetes ab, das er in der

heiligen Stadt Metfa beten hörte:

"D' Allah, o' Wott, der du alle Macht und alle Möglichkeiten haft, laß die ses Maldas Reich der Fuden zusammen brechen. Das Reich der Inden selber und all derer, die den Juden helsen. Du bist allmächtig, o Wott, du, dem alles möglich ist, erhöre unser Webet. Es ist unser einziges Gebet, das wir an dich richten: Die Inden sollen von dir ohne Erbarmen geschlagen wers den."

Bas alles müssen die Araber mit den Inden schon erlebt haben, wenn sie Gott darum auslehen, er möge die Inden und ihre Ancchte vernichten!

#### Der Jude verspottet sich selbst

Der Jube Otto Beininger schreibt 1918 in seinem Buche "Geschlecht und Charatter" auf Seite 420:

"Wie mag man übrigens an eine historische Erstengung des Juden denken, da doch bereits das alte Testament sichtlich zustimmend davon spricht, wie Jastob, der Batriarch, seinen sterbenden Bater Isaat belogen, seinen Bruder Cfan hinters Licht geführt und seinen Schwieger Laban übervorteilt hat?"

### Sie können vom Devisenschieben nicht lassen

#### Der Aude Abraham Dettinger in Nürnberg und fein Shrenwort

Das Amtsgericht Nürnberg vernrteilte den jüdischen Kausmann Abraham Dettinger wegen versuchten Devisensvergehens zu 1 Jahr Gefängnis sowie zu Gelbstrasen von RM. 6000.— und RM. 12000.—. Der "Fall Dettinger" hat folgende Vorgeschichte:

Der Jude Dektinger hat eine Tochter, die in Los Angeles in Nordamerika wohnt. Als er ersuhr, daß sein Rassegenosse Michl Erlanger in Nürnberg ebenfalls nach Los Angeles auswandern wollte, versuchte er ihn zu überreden, Devisen in seinen Gepäckfücken zu verstecken. Jud Erlanger lehnte jedoch ab. Er hatte Angst vor der Zollkontrolle und wollte nicht noch zuguterlest Bekanntsschaft mit dem Gefängnis machen.

Um 27. 4. 1938 hatte Erlanger seine Sachen fertig gepackt und die Beamten der Zollfahndungsstelle fanden sich nochmals ein, um das Umzugsgut ein zweites Mal zu untersuchen. In Nürnberg werden ja bekanntlich die Juden ganz besonders gewissenhaft kontrolliert. Auch Jud Dettinger fand sich bei seinem Rassegenossen Erlanger ein, angeblich um sich zu "verabschieden". Er hatte aber etwas ganz anderes vor. Er hatte vor, in das bereits kontrollierte Gepäck des Erlanger Devisen hineinzuschmuggeln. Den Beamten fiel die Amwesenheit des Octtinger auf. Er wurde angehalten, ob er etwa von der Fran des Erlanger etwas erhalten habe oder ob er soust etwas mit sich führe. Jud Dettinger verneinte dies und versicherte sogar auf sein Ehrenwort, daß er nicht das geringste in seinen Taschen habe. Die Beamten der Fahndungsstelle aber tennen die Inden. Sie wiffen, was fie von einem jüdischen Chrenwort zu halten haben. Und so kam es, daß fie bei Dettinger eine Leibesvisitation vornahmen. Die Untersuchung ergab, daß Dettinger in einem Briefumschlag fast RM. 10 000. - bei sich führte. Was er mit biesen RM. 10 000.— tun wollte, war den Beamten sofort klar und sie veranlagten seine Verhaftung und Vorführung vor Gericht.

Vor dem Amtsgericht versuchte es der Jude natürlich mit allen möglichen Ansreden. Die Richter glaubten aber diesen Lügen ebensowenig wie die Beanten der Zollsfahndnugsstelle seinem Chrenwort geglandt hatten. Der Jude wurde zu den bereits oben angegebenen Strafen vernrteilt.

Der "Fall Octtinger" beweist wieder einmal, daß man einem Juden gegenüber gar nicht mißtrauisch genug sein kann. Er beweist wieder einmal, daß der Jude der geborene Lügner und Betrüger ist. Die Zoll- und Polizeibeamten des gauzen Reiches können daher ihre Untersuchungen bei Juden gar nicht gewissenhaft genug durchführen. Der Jude ist immer ein Gauner, auch wenn er noch so harmlos tut und die heiligsten Side schwört.

#### Internationale Währung

Zum Plan bes jübisch-freimaurerischen Weltreichs gehört auch eine internationale Währung. Dies bezeugt bas amtliche Blatt ber Großloge Frankreich "Bulletin Officiel be la Granbe" in ber Nummer vom Oktober 1922 auf Seite 282;

#### Die Loge "l' Avenir, 344 im Orient von Grenoble

Die wirtschaftliche Weltkrisis wird gelöst durch die Schaffung einer Societe Generale des Nations, deren Mitglieder direkt von allen Völkern des Erdballes geswählt werden. Diese Gesellschaft oder Völkersenat wird souverän sein. Man wird zur Schaffung eines insternationalen Einheitsgeldes schreiten, von dem 1600 Milliarden ausgegeben werden sollen. Dieses Geld soll dazu dienen, die Schulden zu bezahlen, die Völker gegenseitig gemacht haben."



Stürmer-Archte

Ein Schnappschuß aus Warschau Die Juden beraten sich, wie sie die Nichtjuden betrügen können

Geht nur zu deutschen Aerzten und Rechtsanwälten!

# Der Jude in Wien

### Ein Besuch des Judenviertels im 1. Bezirk / Grauenhafte Versudung / Der "Rurfürstendamm" Wiens / Kennzeichnung der nichtjüdischen Geschäfte

Wir begannen in der lehten Stürmer-Ausgabe mit einer Artifelfolge, in welcher unfer Schriftleiter über seine Eindrücke berichtet, die er anlählich seiner Reise durch die dentsche Dit mart empfangen hat. Bir sehen den Bericht fort.

Es gibt wohl auf der ganzen Welt keine zweite Stadt mehr, die im Lied so viel und so begeistert besungen wird, wie die Hauptstadt der deutschen Ostmark, Wien. Und das mit Recht! Wien ist eine Stadt, die bei jedem Besucher einen tiesen Gindruck hinterläßt. Walerisch verträumte Gassen durchziehen die Altstadt und herrliche Wonumentals gebäude umrahmen die gepflegten Pläge der nenen Stadteise. Und erst die Viener und Wienerinnen! Sie sind lebensstrohe Wenschenkinder und die Höstlichkeit der Männer ist ebenso berühmt, wie die Anmut der immer slott angezogenen Wienerinnen.

Es ist also durchans verständlich, wenn es Millionen

von Menschen gibt, die Wien als die Stadt ihrer Tränme betrachten und hier am liebsten leben und sterben möchten. Freisich kennen diese Lente Wien oft nur von der Licht = seite her. Die Elendsviertel in den Bororten sind ihnen zumeist unbekannt. Was aber dort bisher zu sehen war, ist nicht geeignet, Wien als Zbealbild einer deutschen Stadt auzuschen. Noch grauenhafter aber sind sür jeden deutschen Menschen die verschiedenen Juden = viertel in der alten Donanstadt. Gewise, auch in Berlin und in verschiedenen anderen Städten des Reisches gibt es Stadtteite, die von Inden versencht sind. Aber sie alte können nicht in entserntesten verglichen werden, mit jenen der Hauptstadt der deutschen Ostmark. Der Berichterstatter des Störmers konnte schon am ersten Tage seiner Anwesenheit in Wien einen Einblick bekommen in die geradezu granenhaste Berjudung dieser Stadt.

### Im Judenviertel des 1. Bezirks

Unser Weg führt von der Rotenturmstraße im 1. Bezirk zum Kudolfsplay. Man brancht sür diesen Weg höchstens 5—7 Minuten. Wir benötigen dasür sast eine Stunde. Und das hat seine besonderen Gründe. Schon in der Noten Turmstraße sällt uns ein Geschäft aus, das sich "Süßes Mädel" nennt. Wir treten näher, um das Geschäft eingehend zu besichtigen. Und wer ist das "Süße Mädel"? Es ist die Jüdin Paula Dochmuth. (Es gehört schon allerhand Hochmut dazu, wenn eine alte, stinkende Jüdin ihre Firma "Süßes Mädel" bezeichnet). Die gute Paula hat übrigens in ihren Schausenstern die Fahnen eines ausländischen Staates augebracht. Sie möchte damit sagen, daß sie eine "Ungarin" ist. Daß sie aber in Wirklichkeit nur eine Jüdin ist und immer nur eine Jüdin bleiben wird, will sie natürsich nicht gerne wahr haben.

Wir gehen hinab zum "Rabensteig". Links ein Geschäft "Zum Baby". Die Juhaberin heißt Gijela Hoh=muth. Aha, vielleicht ein Schwesterchen des "Süßen Mästels"! Rebenan befindet sich die Buchhandlung Velf. Der Name allein sagt nichts. Aber an der Türe steht augesschrieben: "Samstags geschlossen". Jest wissen wir Bestcheib.

Links führt die Seitenstettengasse hinauf zur alten Synagoge. An einer Tasel sind die Tage und Stuns den ausgezeichnet, an welchen die Gottesdienste stattsinden. (Sprich: Indenansammtungen zum Zwecke der Verrichtung von Hassebeten gegen die Richtsuden). Wir halten es nicht lange aus in dieser Gasse. Anf dem holperigen

Pflaster liegt schmieriger Unrat und aus den geöfsneten Haustüren der Inden dringt ein so ekliger Geruch, daß wir Brechreiz bekommen. Her also befindet sich das "Gotteshaus" der Juden! Der Justand dieser Gasse und bieses "Tempels" läßt auch für jenen, der die Judensrage nicht keunt, berechtigte Schlüsse ziehen auf die Wesensart der Juden und ihres Gottes.

Wir kommen in die Kohlmessergasse und lesen die Namen: Grünfeld, Beruzweig, Salzer, David Schneisder, Balin, Julius Bellak, Stern, Robinsohn, Baruch, Sauer, Guttmann, Seliger, Beinseld, Bloch usw. Inden, Juden und nichts als Juden!

#### "Is ja Nebenfach'!"

Aurz vor dem Indengeschäft Robinschn haben wir ein sonderbares Erlebnis. Ein alter Inde kommt uns entgegen. Seine Wangen sind mit langen, granen Bartstoppeln übersät, sein Hals ist schmutig und sein Mantel settig und abgeschmiert. An seiner Nase aber hängt ein dicker, grünlich gelber Tropsen. Wir sotograsieren den Juden. Geschmeichett läßt er es geschehen und lächelt dazu. Als wir ihn zum Schluß den Rat geben, er möge doch wenigstens seine Nase reinigen, da "schnupft" der Jude einsach alles hinauf und sagt: "Is sa Nebensach!"
— Gewiß, es ist den Inden Rebensache, ob ihnen die Nase tropst oder nicht. Die Hauptsache ist, daß es in Wien immer noch Unaufgeklärte gibt, die Mitseld mit den "armen" Inden haben

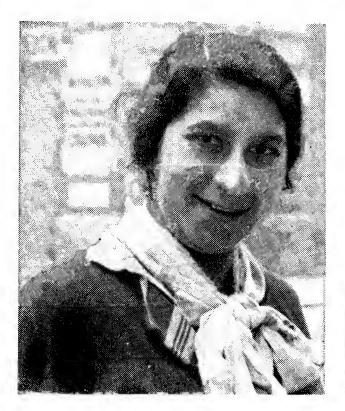



Eine junge Jüdin und ein alter Jude in Wien Es geht ihnen ausgezeichnet und sie haben allen Grund, gut aufgelegt zu sein



Auch ein Dertreter des "auserwählten Dolkes" Don seiner Nase tropft der Roth herunter. Seine fileidung ist über und über verschmutt. Der Jude stinkt wie die Pest

und nicht wissen, daß sich hinter der Teus felsfrage der Juden der Teufel selbst vers birgt.

### Juden, nichts als Juden!

Wir gehen weiter. Links führt die "Anprechtsftiege" hinauf. Wieder lauter Indennamen! Knopf, Meufeld, Liftig usw. Rum liegt vor uns der Morzigplaz. Dieser Plaz ist bei den Inden keineswegs beliebt, weil sich dort eine gewisse Behörde besindet, die den fremdrassigen Gaunern recht genau auf die Finger sieht. Ein Plick in die benachbarte Marc-Aurel-Straße läßt uns wieder eine Unmenge von Indengeschäften erkennen: Wosser & Rügler, Nobinsohn, Apsel & Co., Nothenstreich, dirsch Kohn, Mahner & Kalwill. In der "Salzgriesstraße" lesen wir die Namen Feldheim, Adler, Isidor Bolf, Gotthard Löwn, Steinherz, Frünhut, Pollak, Kullmann, Nosenthal, Jakoby und Ehrenhask. (Bon dem letzen Juden sagen die Wiener, er müßte besser, "Schuzhaft" heißen.)

Uns wird ganz schwindelig vor lauter Judenfirmen und wir gehen schlennigst weiter in die Gonzagagasse, Aber hier und in den Rebenstraßen ist es noch schlimmer! Juden über Juden: Isaak Sinweich, Brüder Selinko, Markus Weiser, Emanuel Blumenthal, Sinche Weinberg, B. Teller, E. Kohn, Erwin Grüner, Guttmann und Demnth, Goldberg, Siegmund Schlesinger, Grünhut & Co., Mayer Brand, Dentsch & Beinhader, Weinstock, Knapitsch usw.

hier begegnet uns auch eine aus Ungarn stammenbe Jübin. Sie fpricht uns an und will uns aus der hand



Eine Judenfirma neben der anderen!

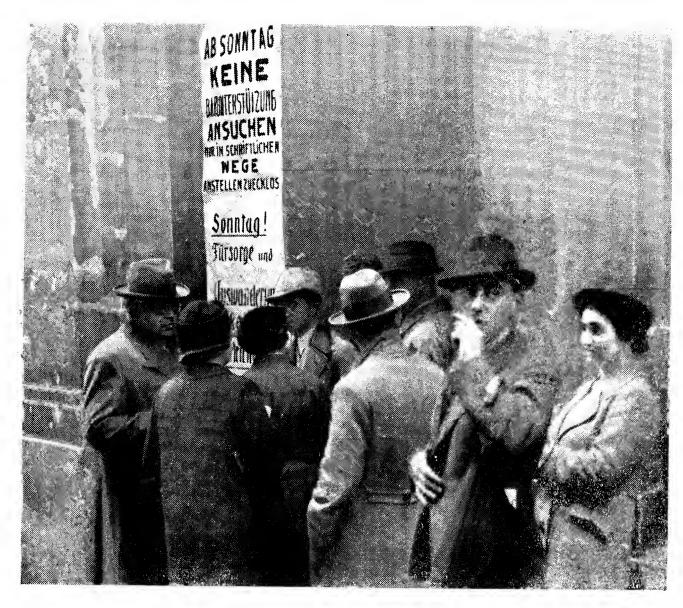

#### Sie wollen auswandern

#### Dor den Beratungsstellen der Israelitischen kultusgemeinde in Wien ist immer lebhafter Betrieb

die Zukunft vorhersagen. Wir fotografieren sie und versprechen ihr, daß sie ihr Bild zu sehen bekommt. (Borsausgesetzt, daß sie auf diese Stürmerausgabe aufmerlsam gemacht wird. D. Schr. d. St.)

#### Mitten im Audenviertel . . . .

Nun sind wir am Rudolfsplat angekommen. Aber die Judennamen hören immer noch nicht auf. In ganzen Massen lausen bie Juden herum. Und immitten dieser, den Rudolfsplat umgebenden Häuserfront besindet sich die Wiener Geschäftsstelle des — Stürmers. Man möchte es kaum glauben, aber hier steht es schwarz auf weiß:

Gefchäftsftelle des "Stürmer".

Bwei große Stürmerkäften sind am Hause, bzw. gegenüber aufgestellt and geben den umwohnenden Juden Gelegenheit, sich davon zu überzengen, daß wir sie längst durchschaut und als Teuselsvolk erkannt haben. Treuberzig sagt ein Wiener Volksgenosse zu und: "Daß der Stürmer ka Angst hat, das wissen wir schon lang. Aber daß er es sogar wagt, mitten unter die Inden hineinzugehen, das ist ja allerhand!"

Der Mann hat recht. Denn felbst im Sanse, in welchem unsere Zweigstelle z. Zt. weilt, wohnen fast nur Juden. Wir lesen die Namen Chrenteil, Manrüber (die Wieuer sagen dazu "Haurüber"), Hahnal, Moriz Kat, Arthur Ranhberg, Naron Lebensohn, Moses Redisch usw.

Ein köstliches Erlebnis haben wir noch vor dem Hause Rudolfsplag 1. Wieder kommt ein Jude auf uns zu. Wir lassen uns mit ihm in ein Gespräch ein. Schließlich deuten wir auf die Stürmerkästen und fragen ihn: "Was ist denn das für eine Zeitung, der Stürmer?" Der Jude, der disher verbindlich gelächelt hatte, wird plöglich ganz ernst, hebt beschwörend die Häude und will etwas sagen. Im selben Augenblick aber wird er mißtranisch, schaut uns argwöhnisch an, macht kehrt und trippelt, ohne ein Wort zu sagen, von dannen. —

#### Der "Aurfürstendamm" Wiens

Run könnte man vielleicht einwenden: "Ja, diese Gegend ist eben das reine Indenviertel von Wien. Daß hier viele Juden hernmlaufen ist flar. Wie ist es aber mit den anderen Stadtvierteln?"

Wenn ein Dentscher des Altreiches mit dem Juge nach Wien kommt, so steigt er im Westbahuhof aus. Von hier aus führt die Mariahilserstraße in das Zentenm der Stadt. Die Mariahilserstraße hatte stüher die Bezeichnung "Der Aursürstendamm Wiens". Man wollte damit zum Ausdruck bringen, daß sich in dieser Straße ebenso ein Indengeschäft an das andere reiht, wie dies im Berliner kurfürstendamm der Fall ist. Sente ist diese Bezeichnung nicht mehr ganz zutressend. Gewiß, es gibt in der Mariahilserstraße immer noch eine Menge von Indensirmen. Aber es hat sich in letzter Zeit ein großer Bandel vollzogen. Während früher buch fählich ein



Ein Schnappschuß in der Wiener Altstadt Eine "bessere" Jüdin mit ihren Sprößlingen

Judengeschäft am andern lag, sesen wir heute verhältnisennäßig oft das Schild "Arisches Geschäft". Die Wiener Behörden haben in den setzten Wochen seit dem Umbruch eine gewaltige Arbeit geleistet und die Geschäftsjuden von der Mariahilserstraße ein anschnliches Stück zurückgedrängt. Die Mariahilserstraße ist kein "Murfürstendamm" im althergebrachten Sinne nicht. Und wir wissen es, daß es der Tatkraft der Viener Nationalsozialisten noch geslingen wird, die Macht der Juden in diesem Straßenzug endgültig zu brechen.

#### Rennzeichnung der nichtjüdischen Geschäfte

Im Gegensatz zn ben Städten Innsbrud und Linz ift die Kennzeichnung der Judengeichäfte in Wien nicht einsheitlich durchgeführt. Dasür aber sind die nicht jüdissichen Geschäfte kenntlich gemacht. Die meisten von ihnen führen das Schild

"Arijdes Geichäft".

Nachdem aber auch nichtjüdische Ausländer diese Be-schriftung verwenden, sind zahlreiche Deutsche dazu über-gegangen, ihr Geschäft als

"Dentiches arifdes Beichäft"

zn kennzeichnen. Besonders Gewissenhafte verwenden den Anschlag

"Rein deutschenrisches Geichäft"

und wollen damit zum Ausdruck bringen, daß hier die Juden nicht den allergeringften Ginfluß haben.

#### Wie sich der Jude tarnt

Röstlich ist die Art, wie die Wiener Inden, die eine auständische Staatsangehörigkeit besitzen, dies der Desseutlichsteit lundtun wolsen. Sie schreiben an ihre Lasdentüre "Amerikanisches Weschäft" oder "Polnische Firma" und zeigen in den Schankenstern die Nationalslaggen dieser Staaten. Der Wissende erkennt natürlich sofort, daß es sich hier nicht um einen Amerikaner oder Polen, sondern um einen Inden handelt. Aber was tut der Inde nicht alles, um Geschäfte machen zu können! Im Notfalle müssen selbst die Flaggen ans derer Länder herhalten, sein Indentum zu tarnen.

#### Wien wird gefäubert

Wien hat sich in den setten Jahrzehnten zn einer Indenstadt der schlimmsten Art entwickelt. Deutsche Art und deutscher Sinn wurden systematisch ausgerottet. Heute aber ist auch in Wien der Nationalsozialismus zur Macht gekommen. Und der Nationalsozialismus wird Wien wieder zu einer deutsche en Stadt formen. Zu einer Stadt, die sich dann mit Recht als eine der herrlichsten und sand en bersten Städte der West bezeichnen kann.

Ernft Siemer.

#### Adtung! Stürmerlefer!

Wir bringen in der nächsten Ansgabe des Stürmers einen hochinteressanten, reich bebilderten Bericht über die Füdische Anltusgemeinde und den Zionistischen Landesverband von Wien. An hand authentischer Zahlen werden wir uns noch eingehender mit der Berjudung Wiensbesassen.

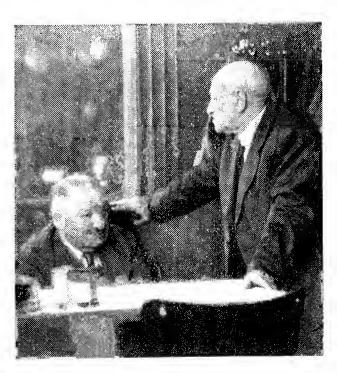

Samtliche Bilber Stürmer-Archip

In einem Wiener Kaffeehaus Es wird fleißig gemauschelt

Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel! streicher

### Entmannung für Rassenschänder!

Der jüdische Volksverderber Kinsky aus Hirschberg vor Gericht / Ein vorbildliches Urteil der Großen Strafkammer Hirschberg

Der Stürmer konnte mit Befriedigung schon wiederholt darauf hinweisen, daß die deutschen Gerichte in
ihrer überwiegenden Mehrheit dazu übergegangen sind,
gegen jüdische Nassenschänder hohe Zuchthausstras
fen zu verhängen. Nassenschande ist ein Berbrechen
an der Gesamtheit. Und gerade deshalb muß
gegen jüdische Volksverderber mit der größten Strenge
vorgegangen werden. Und gerade deshalb kann es auch
das deutsche Bott nie und nimmer verstehen, wenn in
vereinzelten Fällen immer noch auf Gesängnis erkannt

Um 21. Mai 1938 wurde von der Hirsch berger Großen Straffammer ein Urteil gefällt, das Vorbild ist für alle deutschen Gerichte. Augeklagt war der 42jährige jüdische Tischlergeselle Adolf Kinssen der 42jährige jüdische Tischlergeselle Adolf Kinssen der Abers der unterhielt vom Oftober 1937 bis zum Frühjahr 1938 ein rassenschänderisches Verhältnis zu einer deutschen Arbeiterin aus einer Schmiedeberger Fabrik. Obwohl Kinsth verheiratet ist, stellte er dem Mädchen die Che in Aussicht. Er gab sich als evangelisch aus und gestand dem Mädchen erst später, daß er Inde sei.

Am 3. Februar 1938 überfiel Ind Kiufth bei Nacht eine 24 jährige dentsche Kinderpslegerin aus Buch wald. Er faßte sie am Genick, warf sie zu Boden und versuchte sie zu vergewaltigen. Mit der Hand wollte er die Uebersallene am Schreien verhindern. Das Mädschen wehrte sich energisch und es gelang ihm schließlich um Hise zu rusen. Als sich Lente näherten, ergriff der Inde schlennigst die Flucht. Das Mädchen war von dem Inden derartig mishandelt worden, daß es mehrere Tage frauf darniederlag.

Moch im selben Monat versuchte der Ande an einer verheirateten Fran aus Schmiedeberg ebenfalls ein Notzuchtsverbrechen, das ihm jedoch nicht gelang. Die vierte von dem Anden begangene Straftat stellte einen Nebersall auf ein noch nicht 14jähriges Mädchen aus Schmiedeberg dar. Auch hier erzeichte der Inde sein Jiel nicht. Das Mädchen schrie um Hisse und als sich ein Mann näherte, ergriff der Inde die Flucht.

Jud Kinfth konnte verhaftet werden. Nach ans fänglichem Lengnen legte er ein Geständnis ab und gab seine Verbrechen zu. Theisch jüdisch war die Art seiner Verteidigung vor der Volizei, als er erklärte: "Ich bin in geschlechtlicher Hinsichtetwas leichtsinnig. Venn ich eine Fran sehe und mich unbeobachtet fühle, dann will ich mich im zwer gleich auf sie skürzen."

Das Gericht hatte für den "Leichtsinn" des Juden allerdings gar tein Verständnis. Und das mit Recht! Wenn der Jude Verbrechen der Rassenschande begeht, dann hat dies zwei Ursachen. Der Jude hat den Teufel im Blut. Und dieser Teufel besiehlt ihm immer wieder, sich an die deutsche Fran heranzumachen, die deutsche Fran zu schänden, die deutsche Fran ihrer Volksgemeinschaft zu entreißen. Darüber hinaus aber ist es das jüdische Geheimgesehbuch Talmuds Schulschans aruch, das den Juden immer wieder veranlaßt, Rassenschande zu begehen. Es steht geschrieben:

"Jahwe hat die Völler der Nichtjuden dem Juden preisgegeben. Die Schändung der Nichtsjüdinnen hat deshalb teine Strafe." (Rethuboth, Seite 4b.)

"Eine Richtjüdin mit zwölf Zahren und einem Zag tann von einem Juden geschwängert werden. Denn die Rabbi lehren: Die Richtjüdinnen sind wie die Efelinnen." (Nidda, Seite 45 a.)

"Moses sagt: Du sollst nicht begehren Deines Nächsten Weib und: wer die Ehe bricht mit seines Nächsten Weib, ist des Todes schuldig. Damit ist gemeint, daß nur der Ehebruch mit der Frau eines Juden strafbar ist. Das Weib des Nichtjuden ist ausgesnommen." (Sanhedrin, 52, 2.)

Ind Kinfth ist ein Rassenschänder. Gin Rassenschänder aber kann nie gebessert werden. Auch durch die härteste Strase nicht! Die Sirschberger Wroße Straskammer weiß das. Und weil sie das weiß, darum fällte sie das einzig richtige Urteil. Sie berurteilte den Juden zu 12 Jahren Juchthaus und 10 Jahren Chrverlust. Ferner ordnete sie die Unsterbrüngung des Kinsth in eine Anstalt an und versügte die Entmanung dieses jüdischen Scheusseles

Jud Kinsth ist unschädlich gemacht für sein ganzes Leben. Aber immer noch laufen Tansende und aber Tausende anderer Juden herum, die als Rassenschänder das furchtbarste Unglück über die drutsche Fran bringen. Erst wenn alle deutschen Gerichte dem Beispiele der Hirschberger Großen Strastammer solgend gegen Rassenschänder Unterbringung in Austalten und Entmannung anssprechen, dann wird den Juden allmählich die Lust vergehen, sich weiterhin an der deutschen Fran zu versündigen.

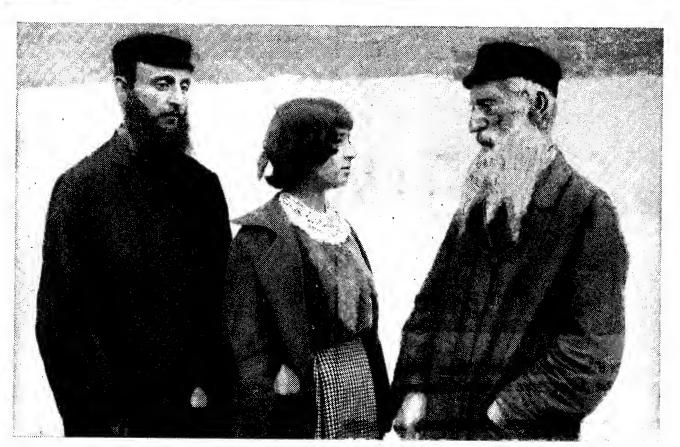

Slürmer-Ardio

Drei Verbrecher-Generationen Großvater, Vater und Tochter

### So lügt der Jude Er ist der geborene Werbrecher

Die antijüdische Zeitung "The Fascist" (Nr. 107, April 1938) schreibt:

"Während der Panikkimmung gelegentlich der Umbildung der deutschen Wehrmacht kam aus vielen Quellen eine ganz bestimmte Nachricht, daß Herr Hitler ersmordet worden sei, bezw., daß man einen Auschlag aufsein Leben gemacht habe. So ging es in England los und am 8. und 11. Februar wurden von allen Seiten an die Menteragentur telephonische Anfragen gerichtet, "ob das wahr sei". Sine Anfrage in Berlin brachte sosortige Klarheit, aber in der Zwischenzeit war dieses Gerücht wie ein Lauffener im Laude verdreitet und es wurde schließlich auch in diesem Sinne nach Anmänien telegrahiert, wodurch die Panik in Herrn Gogas Megierung erhöht wurde. Die Juden haben wieder einmal bewiesen, daß sie "der Bater der Lüge" sind."

Der Jube betätigt sich aber nicht bloß im "demokratischen" England als Fabrikant von die Welt in Unruhe versezenden Lügen, er tut dies auch in Frankreich, in Amerika und noch in vielen anderen Staaten, in denen man glaubt, daß eine demokratische Freiheit nur dann vollständig sei, wenn man jedem hergelausenen Berbrecher erlandt, sich in niedrigster Weise auszuseben. Und daß die Juden Berbrecher seit Anbeginn sind, das hat schon der Nazarener Jesus Christus gesagt. Darf es einen angesichts solcher Geschehnisse noch wundernehmen, wenn der Weltsriede immer wieder nur an einem Faden hängt, und wenn eines schönen Tags die ganze Welt wieder in einen grauenhasten Krieg hineingerissen wird?

### Amerikas Juden gegen die Kolonisierung von Wadagaskar

In jüdischemerikanischen Kreisen besteht ein sehr starter Widerstand gegen den Borschlag, eine Abordnung nach Madagaskar zu senden, um die Möglichkeit zu prüfen, dort eine jüdische Kolonie zu gründen. Die Pläne hierzu sind erst im Anfangsstadium. Diese Abordnung soll den Plänen gemäß unter der Leitung der amerikanischepidischen Landwirtschaftsstiftung in der Sowjetunion stehen (Leiter Dr. Joseph Nosen).

Der dortige Leiter hat viel Erfahrung in der Kolonisierung in Rußland gesammelt und ist seit kurzem von dort zurückgekehrt.

Der Borschlag wird von den Zionisten und den Richtzionisten abgesehnt. Die ersteren sind scharfe Gegner der Berschleppung der Frage der Siedlung der Inden in Balästing, die Antizionisten sind ihrerseits gegen zieden Plan, der die erzwungene Auswanderung der Juden einschließt.

#### Deutschenhasser Sie kommen in die Chrenrolle

Die in Chicago erscheinende jubische Zeitung "The Sentinel" vom 6. 1. 38 schreibt;

### Antinazis werden in die Ehrenrolle der Nation eingetragen

Unter den 31 Gruppen und Personen, die laut Beröffentlichung der Zeitung "The National" in die Ehrenrolle der Nation eingetragen wurden, befinden sich: William E. Dodd, früherer Gesandter in Dentschland, weil
er gegen die Anwesenheit Amerikas auf dem Parteitag in Nürnberg protestierte, Kardinal Mundelein, weil
er die Berfolgungen in Nazidentschland geißelte, und der Stadtrat von Sonthburh, Coun, weil er gegen Nazitrainingslager in Amerika einschritt.

Eine zweiselhaste Ehre, in die "Chrenrolle" des jüdisschen Bolkes eingetragen zu werden, in die Ehrenrolle eines Bolkes, von dem schon Christus sagte, daß es ein Teuselsvolk sei.

Esgibt nur ein heiligstes Menschenrecht, und dieses Recht ist zugleich die heiligste Verpslichtung, nämlich dafür zu sorgen, daß das Blut rein erhalten bleibt, um durch die Bewahrung des besten Menschentums die Möglichkeit einer edleren Entwicklung dieser Wesen zu geben.

Adolf hitler: "Mein Kampf", Geite 444

Folgn 24



Der Zug bes Unheils

"Alles einfteigen - bitte!"



Die Beije war fo icon in Schwung -



doch ichon tam die Ernüchterung.

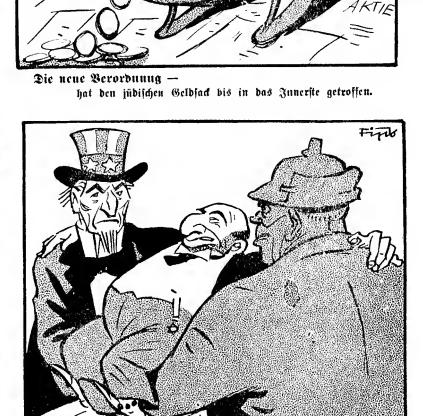

**Anmeldung** 

jüdischen Besitzes

Indas hoffnung Die Beiben möchten ihn auf den Thron der Beltherrschaft heben.



Der Schlag ins Geficht Bolfchemistische Freundschaftsbezengung



Der Baukasten Bas sie damit aufbauen wollen, fällt bei der kleinsten Berührung wieder in sich zusammen.



Stalins boje Träume



Im Lande La Guardias
Die Bahrheit über bie Raffenfrage gehort nach bes Juden Meinung nur auf ben elektrischen Stuhl.

### Berliner Brief

### Unverschämte Juden und charakterlose Judengenossen / Was treiben die Juden Bursch, Scheier & Herz, Grünfeld, Lichtenstein und Hoffmann? / Juden müssen raus!

Lieber Stürmer!

Du haft die Berliner Bolksgenoffen ichon über eine ganze Reihe judischer Firmen aufgeklärt. Der Erfolg Deiner Arbeit ist groß. (Vanz gleich, ob es sich um ben Juden Klausner, ben früheren "Schuh-Napoleon", ben Juden Feidt vom Kanfhans Stegliß, den "Bettenfederntonig" Luftig, ben "Bizefonig" ber Leipziger Straße Anteur, ben Teppichjuden Chasfel, den "Kaiser der Leipgiger Strafe" Grünfeld, ben Schirminden Lichtenftein, ben Rleinkramjuden Rojenhain, den Zigeunerkellerjuden Rut= schera, den Aleiderjuden Herrmann hoffmann ("Rapoleon II."), die "Mügenkönige" Scheier & Berg, die Birtschaftsartikelinden Brat, Simonis, Sirschfeld der Wasser= vogel-Filialen ober um den Bantier und Gnterschlächter Nußbaum mit seinem Schwiegersohn Sulzherger handelt, sie alle wurden vom Stürmer entlarvt. Und die Berliner erfuhren, daß hinter so mancher deutschen Firmenbezeichnung der Jude getarnt ist. Sie brachen ihre Weschäftsverbindungen mit den Inden ab und kaufen heute nur mehr beim beutschen Weschäftsmann.

Nun steckten die Juden die Köpfe zusammen. Sie überlegten, wie sie es machen müßten, um möglichst "gestund" von der Bühne der Berliner Geschäftswelt abtreten zu können. Es verschwanden die Juden Alansuer, Feidt, Lustig, Tuteur, Autschen, Brut, Nußbaum und Sulzberger, die Jüdinnen Simonis, Hirschseld usw. Ihre Firmen gingen in deutschen Besits über und die beiden Bauernwürger Außbaum und Sulzberger ruhen sich bei der Polizei aus.

Nicht besser wie die Juden benahmen sich die Judengenoffen. Ihnen mußte ihr volksschädliches Verhalten
richtig gesagt werden. Und das war gut so! Deutsche Frauen und Männer, die des jüdischen Mansmons wegen sich vor den Juden verneigen
und sich zu ihren Reklamegois erniedrigen,
sind Gesinnnungslumpen und verdienen
die Verachtung des gauzen deutschen Volkes. Nur mit Hilfe dieser artvergessenen Menschen war
es möglich, daß sich der Inde erlauben konnte, alle möglichen Unverschämtheiten zu begehen, seine Firma zu tarnen, die Kunden mit dem deutschen Gruß zu begrüßen,
die Handen mit dem beutschen Gruß zu begrüßen,
die Hatelen zu hissen usw.

Aber auch in anderen Geschäftszweigen hatten die Juden ihre Hand im Spiele. Auch hier hat der Stürmer kräftig hineingeleuchtet und der Erfolg blieb nicht aus. Nachdem die Juden merkten, daß sie erkannt worden waren, besaßen einige von ihnen sogar die Frechheit, sich persönlich an den Stürmer zu wenden. Sie suchten sich badurch reinzuwaschen, daß sie dent fiche Bolksgenossen anschwärzten und erklärten, jene wären an allem schuld. Die Juden aber seien immer "anständig" gewesen und hätten Zeit ihres Lebens für ihr Gastland immer nur das Beste gewollt und getan. So schrieben die Juden an den Stürmer und höfften, sich dadurch reinwaschen zu könner

Wie fieht es nun mit den Juden Chastel, Scheier & Herz. Grünfeld, Herrmann Hoffmann und Lichteustein auß? Ueber diese Firmen wollen wir heute weiter berrichten.

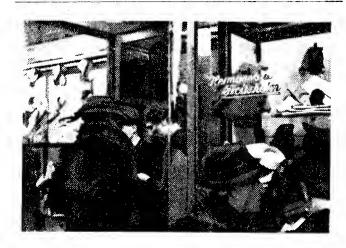

Die Judenfirma hermanns & froitheim in Berlin Es geht immer noch ein gutes Geschäft

### Noch einmal Teppich-Bursch! Endlich judenrein geworden!

Wir berichteten in einer unserer früheren Ausgaben eingehend über die Firma Teppich-Burich. Dort hauften die Juden Chastel. Rach unserer Beröffentlichung entschlossen sich die Juden, ihre Freunde in England aufzusuchen. Vielleicht wollten sie, nach Erledigung so mancher "kleinen Schiebung", auch ganz in England bleiben. Die Reise fiel aber ins Baffer, weil den Juden die Paffe abgenommen wurden. Run wurden die Inden Chastel furchtbar bofe. Fluchend rannten sie durch die Geschäftsräume und suchten mit jedem Streit. Sie fchufen eine Atmosphäre der ständigen Unruhe. Dazu kam noch, daß die Banpolizei die Tischlerei in den Kellerräumen schloß. Statt aber unn diese Tischlerei in einen anderen und befferen Ranm zu verlegen, fündigte Ind Chustel einfach dem Tischler. Die Entlassung scheiterte jedoch an dem Widerstand der Arbeitskameraden und die Kündigung mußte rüdgängig gemacht werben. Jub Chastel tobte. Mus Radje ftrich er unn die Sonderzulagen für bas gewerbliche Personal. Auch die üblichen Rabattsätze wurden annulliert. Den Juden tam es gar nicht darauf an, fich wiederholt gegen die Preisstoppverordnung zu vergehen. Aber nun kam für sie das Schlimmste. Die Runden blieben allmähtich aus und die früheren Geschäftsfreunde brachen die Beziehungen ab. Man hatte an der Firma Chastel tein Interesse mehr. Es blieb den Juden nichts anderes mehr fibrig als ben Berkauf ihres Betriebes ins Ange gn faffen.

Bor einigen Tagen lief nun die erfreuliche Mitteilung ein, daß Teppich-Burich unnmehr tatsächlich ein beutsches Unternehmen geworden ist. Alles atmet auf. Alles freut sich wieder und geht mit Begeisterung an die Arbeit. Endlich has ben die Angestellten und Arbeiter einen beutschen Betriebsführer!

#### 2Bann liquidieren Scheier & Berg?

In dieser Judensirma herrschten die gleichen Zustände wie bei Chastel. Aur waren diese beiden Gauner noch geriffener! Wie wir bereits berichtet haben, hatten sie im Herbst 1937 eine Kommanditgesellschaft gegründet. Als Kommanditisten sesten sie ihre Franen und Kinder ein, das Geschäftskapital wurde herausgezogen und ging in die Hände der Kommanditisten über. Dies hatte zur Folge, daß heuer die Juden Scheier & Herz ihr Kouto mit KM. 35 000.— überzogen haben. Wir fragen: Woist die sie sie Weld geblieben? Die Milgemeinheit aber fragt: Baun liquidiert endlich dieser Judenbetrieb?

Auch bei der Firma Scheier & Derz wird der Jude in seinem Geschäftsgebaren durch wislige und ergebene Richtinden unterstügt. An ihrer Spige steht der stellsvertretretende Betriedsführer und Prokurist As. Er ist übrigens in seiner Eigenschaft als stellvertretender Betriedsführer nunmehr abgetreten. Die anderen von uns entlarvten Judenfreunde und ihre Hintermänner greisen unn zu einem recht billigen Mittel. Sie streiten einsach alles ab und erklären: "Das stimmt ja altes nicht!" Sie suchen durch Klagedrohung und andere nette Scherze zu bluffen. Der Stürmer steht seit 15 Jahren im Kampf. Seit 15 Jahren hat er sich mit den übelsten Juden und Judengenossen auseinandergesetzt. Er fürchtet auch jene Männer nicht, die sich bei der Firma Scheier & Perz als Judenspeichelleder produszieren.

Es ist einwandfrei erwiesen, daß die Inden Scheier & Serz vielen deutschen Geschäftsleuten bewußt Unwahrsheiten gefagt haben. Sie haben ihren Betrieb als nichtsjädisches Unternehmen ausgegeben. Wie weit sie hinter ber Feststellung der Sutmacher-Zeitung vom 10. 11. 1937, Ausgabe Nr. 22, stecken, nuß noch nachgeprüft werden. In dieser Zeitung wurde nämlich die Firma Scheier & Serz als arischer Betrieb bezeichnet.

Wie stark die Bahl der Geschäftsfreunde bei Scheier & Berg zurückeht, zeigt eine Liste von deutschen Firmen, die laut ihrer schriftlichen Erklärung jegliche Zusammenarbeit

mit Scheier & Herz aufgegeben und ihre Beziehungen zu bieser Indenfirma vollsommen abgebrochen haben. Es handelt sich um folgende:

Raufhaus Hans Wolter, Krakom am See (Medlbg.), Firma Bohnen & Blum, Uebach, Firma Friedr. Rönnseldt, Oftseehab Brunshaupten, Firma Dettmers, Jever (Oldenburg), Firma Tischsmeher, Hettsecht, Firma Dettmers, Jever (Oldenburg), Firma Tischsmeher, Hennsuiß, Firma Lambrecht, Lambrecht, Firma Bruno Stahn, Pransuiß, Firma Handbee, Hutliß, Firma Gattermann, Robla (Harz), Firma Schulze, Havelberg, Firma Gattermann, Eisenach, Firma Langhoff, Seestadt Wismar, Firma Cfau, Elbing, Firma Seissert, Essen, Firma Scheef, Cammin (Kom.), Firma Kimmerl, Schwandorf (Bayern), Firma Densel, Spremberg, Firma Kimmerl, Schwandorf (Bayern), Firma Densel, Spremberg, Firma Hädeld, Firma Habs lizel, Navensburg, Firma Braun, M.-Gladbach, Firma Sabs lizel, Navensburg, Firma Braun, M.-Gladbach, Firma Stepte, Saulseld (Dspreußen), Firma Gayboul, Bad Sütze i. M., Firma Plath & Timmann, Treptow a. Toll, Kirma Neidhardt, Oldenburg i. D., Firma Pietzak, Piesterih (Bez. Halle), Firma Runge, Hoha (Weser), Firma Goede Templin (Um.), Firma Riebold, Weimar, Firma Leuthäußer, Mensellbach (Thür.), Firma Leven, D.-Muhrort, Firma Barg & Sohn, Nenmünster, Firma Leven, D.-Muhrort, Firma Barg & Sohn, Nenmünster, Firma Lieven, Firma Renherd, Firma Renh

Dies ist immerhin ein recht achtbares Ergebnis und wir freuen uns, bies feststellen zu können.

#### Die Grunfeldianer in der Leipziger Strafe

Nach Erscheinen unseres Artikels in Nr. 10 über die Firma F. V. Grünfeld war besonders in den Kreisen der Kunden ein großes Erstaunen festzustellen. Ein Teil von ihnen war der festen lleberzeugung, Grünfeld sei "adelig". Was machten nun die Juden? Sie verdächtigten ihre Angestellten, Mitverfasser des Stürmerartikels zu sein und jagten sie auf die Kundschaft los. (Köstlich! D. Schr. d. St.) Man gab ihnen die Anweisung, alle diezenigen Kunden vorzumerken, welche sorderten von der Liste gestrichen zu werden. Ferner solsten sie von jenen Kunden, die den Stürmer zugeschickt erhalten haben, verlangen, die Umschläge vorzulegen. An Hand dieser Umschläge glaubte man dann feststellen zu können, wer der Absender sei.

Die wätenden Grünfeldianer suchten sich auch durch Schikanierungen zu rächen. Es wurden Kindigungen ausgesprochen, die man nur als echt jüdische Unverschäutheit bezeichnen kann. Als die Baupolizei ins Haus am Kurfürstendanun kann und den Verkaufsraum im Keller verlegen ließ, antwortete der Jude damit, daß der bis dahin beschäftigten langjährigen Verkäuferin einkach gestöndigt wurde. Als Grund gab der Jude an: "Aus baupolizeilichen Erwägungen unft die Kündigung erfolgen." So mußte also die Angestellte, die die dahin in dem unvorschriftsmäßigen Verkaufsraum arbeiten mußte, für den Juden büßen. Eine andere Angestellte wurde entlassen, weil sie angeblich "zu lange" krank war. Zum Sühnetermin beim Arbeitsgericht am 11. 4. 1938 zu ersscheinen war jedoch der Jude zu feige und glänzte durch Albwessenheit.

Im Zusammenhang mit dem Juden Grünfeld müssen wir immer wieder fragen, wie es möglich ist, daß heute noch Ingendsliche unter der Aufsicht jüdisscher Betriebsführer arbeiten müssen. So hat Grünfeld ungefähr 15 weibliche Lehrmädchen neu eingestellt. In seinem Betrieb werden noch 52 Juden beschäftigt, deren Hauptarbeit darin besteht, deutsche Arbeiter und Angestellte in echt jüdischer Weise zu bespitzeln. Unter diesen 52 Juden besindet sich auch ein gewisser Edmund Grünfeld, der in der Böhowstraße 34 wohnt. Er ist als Oberschunkt und Zeitungsverkäuser. Edmund Grünfeld hält die Angestellten von der Arbeit ab, um sie dann hinterher bei der Geschäftsleitung anzusschwärzen. Er ist übrigens ein so verdreckter Inde, das einem der Ekel hochsonnt, wenn man ihn bloß ans

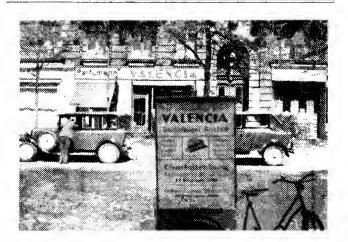

Jüdische Dampfbügelanstalt "Valencia"
Sie gehört dem Juden Siegmund Arndt in Berlin W 50,
Augsburger Straße 36

sieht. Ein ganz ähnlicher Schmutzude ist der Jude Menbelsohn. Der Stoff, den dieser Jude nur einmal in die Hand nimmt, ist für den Verkauf nicht mehr geeignet.

Trot unserer Auftsärungsarbeit gibt es immer noch gewisse nichtjüdische Kunden, die es nicht lassen können, beim Juden Grünfeld zu kausen. Aber es hilft ihnen nichts. Auch wenn sie ihr Anto in der Nebenstraße stehen lassen und nur von Fran Jaciste bedient werden wollen, erkannt werden sie doch! Interessant ist noch die Feststellung, daß Jud Grünfeld für einen Restlameseldzug riesige Summen ausgibt, während er es grundsätich unterläßt, den im Keller bei Lampenlicht beschäftigten Angestellten anständige Arbeitspläße zu geben.

#### 2Bas macht der Aude Lichtenstein?

Auch Ind Lichtenstein bant langsam ab. Die Räume seiner Fisiale in der Königstraße, Ede Jüdenstraße gehen am 1. Juli 1938 in dentschen Besit über. Auch in Kösnigsberg läßt das Geschäft seiner Zweigstelle erheblich nach. Die Königsberger wollen nichts mehr von dem Inden wissen. In Sannover tarnt sich der Jude Lichtenstein immer noch. Trot wiederholter Hinweise durch den Stürmer gelingt es ihm, sich hinter dem Ramen der Fasmilie Schliner zu verstecken. Herr Stegmeier, mit dem wir uns schon einmal befaßten, ist inzwischen stellverstretender Betriebsführer geworden. Er unterstützt die jüdische Personaspolitik tatkräftig. Die Judengenossin Preuß ist ausgeschieden.

Die Behandlung, die Jud Lichtenstein seinen Augestellten zu Teil werden läßt, ift nach wie vor eine unsversch amte. Wie er z. B. die 18 jährige Irmgard K. behandelt, ist geradezu unerhört. Sie ist krauk und bessindet sich in ärztlicher Behandlung. Als sie wieder einmal zum Arzt nußte, brüllte sie der Jude derartig an, daßsie es heute nicht mehr wagt, ärztliche Hisse in Auspruch zu nehmen. Wir werden demnächst noch einmal auf die Judenstrma Lichtenstein zurücksommen und dabei besonders den Juden Frig Lichtenstein und die nichtsüdische Augestellte Charlotte K. herausgreifen. Beide zechten zusammen in der Italienischen Weinstube und Jud Lichtenstein steckte der K. dabei einen 50-Mark-Schein zu. Daß sich Friß Lichtenstein auch als Rassenschen füh änder betätigt, liegt durchaus im Bereich der Wahrscheinlichseit.

### And nun die Judenfirma Herrmann Hoffmann!

Nach unserer Veröffentlichung in Nummer 16 ist Jud Soffmann, der sich so gern "Friz von Aheinsberg" nenut, längere Zeit nicht mehr im Geschäft erschienen. Die Ausgestellten und Arbeiter atmeten auf. Endlich hat die "Lokalspuckerei" aufgehört. Man spricht davon, daß "Friz von Aheinsberg" die Firma verkaufen will.

Bevor wir vorläufig den "Fall Hoffmunn" abschließen, wollen wir uns noch einmal den Juden Schwerin aussehen. Obwohl die Juden Unsummen Geldes ergaunert haben, versuchte der Talundjude Schwerin noch im Jahr 1936 die nationalsozialistischen Wohlfahrtseinrichtungen für seine Berwandten in Anspruch zu nehmen. Schwerin stammt bekanntlich aus Hannau. Er ist ein Berwandter der Jüdinnen Franziska und Klara Schwerin. Jud Schwerin sieß die beiden Franen unter öffentliche Fürsorgestellen. Nach dem Erscheinen unseres Artikels wurden die Finanzverhältnisse des Juden Schwerin bekannt und die Unterstützung wurde eingestellt. Den zuständigen Behörden sei den Fürsorgestellen aus dem Jahr 1936 genan zu beachten, worin er von seinem "bescheidenen Auskommen" (700 KW. monatlich ohne Nebenverdienst!! Die Schriftsleitung) spricht. Es ist dem Juden ein Leichtes das alles nach zu beiden Jüdinnen ausgegeben haben.

#### Es geht vorwärts!

Lieber Stürmer! Wohl gibt es in Berlin noch viel, viel Arbeit zu leisten. Aber wir können schon heute die erfreusiche Feststellung machen, daß es vorwärts geht. Die Dessentlichkeit der Neichshanptstadt beachtet die Insbenfrage viel mehr, als dies früher der Fall war. Viele Hunderttausende von Frauen und Männern kausen in keinem jüdischen Geschäft mehr. Sie erkundigen sich zuvor genau, ob die Firma, mit der sie Geschäfte abschließen wollen, deutsch oder jüdisch ist. Es wird auch in Berlin der Tag kommen, an dem der letzte fremdrassige Gauner sein Bündel packen nuß. Und es wird sich auch in Berlin das Wort Hermann Görings erfüssen: "Inden müssen raus!"

### Achtung!

### Alchtung!

### Stürmer-Sondernummer

Die Rücksche Deutschösterreichs zum Deutschen Reich brachte die Möglichkeit, Laß über die grauenvolle Versudung dieses Landes die Wahrheit geschrieben werden kann. Jahre hindurch war die jetzige deutsche Ostmark eine verschlossene und verriegelte jüdische Testung. Jahre hindurch wurde dort die Wahrheit unterdrückt, geknebelt. zum Schweigen verdammt. Nun aber ist diese Zeit vorbei. Die himmelschreienden Zustände im ehemaligen Schuschnigg-Desterreich müssen an die

### breite Deffentlichkeit.

Die Versudung des österreichischen Handels, der Industrie, der Zeitungen, die Versudung der Theater, der Musik, das alles muß dem ganzen deutschen Volk vor Augen gehalten werden.

### Der Stürmer berichtet hierüber.

Er berichtet über die Korruptions-Standale und über die riesigen Finanzverbrechen, die der Jude in Oesterreich verübte. Aber die Versudung der österreichischen Regierungen. Aber die jüdischen Sintermänner der "Kanzler" Dollsußund Schuschnigg. Aber die Vestechung der Minister und anderer hoher Beamter.

Der Stürmer berichtet über die ungeheuerlichen Verbrechen der Raffenschande, die der Jude besonders an den nichtjüdischen Frauen und Mädchen Wiens planmäßig und massenhaft beging.

Er berichtet über die Geschichte der Juden in Desterreich. Wie sie in Wien einwanderten. Wie sie vom Volk immer wieder vertrieben wurden. Und wie sie schließlich das ganze Land in ihre Gewalt brachten. Der Stürmer bringt auch damit wieder den Nachweis, daß der Jude heute mehr denn je nach seinem uralten Gebot handelt, das ihm sein Gott Jahwe einst mit auf den Weg gab:

"Du wirst alle Völker fressen, die Jahwe in Deine Hand geben wird. Du sollst ihrer nicht schonen und ihren Göttern nicht dienen, denn das würde Dir ein Strick sein." (5. Mos. 7, 16.)

Diefe Stürmer-Sondernummer heißt:

### "Der Jude in Oesterreich"

Nur der kann die Dual, das Leid und die brutalen Werfolgungen verstehen, die die Deutschen in der Ostmark ertragen mußten, der weiß, wie dieses Land versuchet war. Nur der kann dann auch ihren Jubel über ihre Bestreiung ermessen.

### Holt Euch Aufflärung!

Reiht Such ein in die Kampfgemeinschaft der Stürmerleser! Helft mit, den Juden niederzuringen! Bringt diese Stürmer-Sondernummer in Massen ins Volk! Vertreibt sie in allen Geschäften, in allen Haufern, in allen Betrieben! Vertreibt sie in Stadt und Land!

Die Stürmer-Sondernummer "Der Hude in Desterreich" umfaßt 16 Seiten. Sie ist reich bebildert und ist zu haben bei allen Zeitungsverkaufsstellen.

### Brief aus Mannheim

### Juden und Judengenossen in Mannheim

Lieber Stürmer!

Biele Länder der Welt fennen heute den Inden. Gie kennen ihn als einen Parasiten, als einen Bolks-ausbenter ber schlimmften Art. So kommt es, daß man den Juden heute in fast allen Ländern der Erde nicht mehr haben will. Bohl ift eine Anzahl von Juden ans Deutschland ausgewandert, aber der größte Teil von ihnen denkt gar nicht baran, jemals ben Staub von ben Füßen zu schütteln und ins Ansland zu gehen. Den Juden geht es ja noch ausgezeichnet. Dies bestätigt der Ande selbst. So schrieb z. B. fürzlich die bekannte jüdische Weinbrennerei und Litörsabrit Landauer & Machell in Seilbroun einem Manne, der fich um eine Bertretung bemühte, daß ihre sogenannte (!) nichtarische Firma ihre Umfätze nicht nur gehalten habe, sondern darüber hinaus sogar verbeffern konnte. Run haben wir es schwarz auf weiß! Und wer macht dies möglich? Der deutsche Berbraucher!

Hier in Manuheim fann sich ber Jude nur sehr schwer in Marich setzen. Jumer noch begegnen wir auf den Planken, am Wafferturm, am Bahnhof usw. ben gleichen Namen. Und die Mannheimer Juden tragen eine Unichuldsmiene zur Schau, als hätten sie im deutschen Baterlande nie ein Bafferchen getrübt. Da ift 3. B. das Warenhaus Schmoller, an den Planken, zu nennen. Es kann sid) immer noch nicht dazu entschließen, den Betrieb zuzumachen. Denn immer noch spazieren artvergessene Volksgenossen bort ein und aus. Auf dem Wege zum Wasserturm stoßen wir auf "Fels". Von diesem Inden kann man wirklich sagen, daß er seinem Ramen Ehre macht. Er steht fest wie ein Fels. Und schuld baran find wieder die charakterlosen Bolksgenossen, die dort noch ihre Einkäufe machen. Sagt boch ein Mannheimer Sprichwort:

,Wie schwillt dem Fels die Bruft In niegekannter Lust, Wenn fommen angeloofen, Die Bojims all, die doofen."

In D 7, da hängen gleich zwei Juden aneinander. Der Mehger Schott und der Taufig. Im gleichen Onasbrat finden wir auch den Golds und Silberjuden Orrhs fuß. Sein Rame follte doch fchon allein ftugig machen. Alber immer noch kaufen dort wohlhabende Bollsgenossen. die von der Indenfrage nichts wiffen wollen. In N 3 fiben Efftein & Serlig und nicht weit davon Marichall & Cie. und im Borort Recfarau der Alteisenhändler Beilheimer. Auch die Juden Metger & Oppenheimer, Geschw. Gutunnu, Betty Bogel usw. haben noch lange keine Luft, ans Mannheim zu verschwinden. Hebrigens haben wir auch noch einen jädischen Buchprüfer und Trenhänder. Es ift der Inde Artur Lehmnun, bem Amtsgericht gegenüber. Berüchtigt ist auch der Foto-Jude Fuhr in & 1. Mit echt judischer Frechheit versteht er es, bas Schild der DUF. für seine Zwecke zu verwenden und macht getarnt beffere Weschäfte als je zuvor.

Lieber Stürmer! Bir Mannheimer Nationalsozialisten haben schon viel getan in der Anktlärung unseres Bolkes in der Indenfrage. Aber es ning einmal gesagt werden: All die, die heute noch mit Juden zusammenarbeiten, die in Indengeschäften kaufen oder sonstwie Inden unterstüßen, sind Berräter an der deutschen Bolksgemeinschaft. Wer sich heute noch mit Juden einläßt, tut das nicht etwa beswegen, weil er von einer Indenfrage nichts weiß, sondern weil er gegen Deutschland eingestellt ift. Wir werden diese Art von Bolksgenoffen bald einmal besonders vornehmen mussen.

In Mannheim leben noch ungefähr 6000 Inden. Wir haben nur einige von ihnen heute herausgegriffen. Später werden wir darüber ausführlicher berichten. Wir Mannheimer Rationalsozialisten werden unseren Kampf nicht aufgeben und werben erft bann zufrieden fein, wenn ber lette vom "Stamme Rimm" aus unserer Stadt verichwunden ist. Agn.

Der Bolfsgenoffe Beter Arifdid ans Mefdede i. B. tauft beim Inden Seffe. Die Bertauferin biefes Judengeschäftes brachte am 30. 4. 1938 ein Pafet zur Familie Beinrich Bungeter, wohnhaft am Mühlentveg in Dejdede.

Die Stoffinden Baumann bon Schmicheim und Jacob Brand und der jüdische Eisenhandler Bertheimer aus Rippenheim machen immer noch gute Weschäfte in Geelbach (Areis Lahr). Der Leberjude Marg ans Lahr verfehrt regetmäßig bei dem Bottsgenoffen Jojef Edte aus Seelbach.

In Illertiffen (Schwaben) gibt es noch eine Familie, Die gerne Buden aufnimmt. Es handelt sich um das Rojthaus Gesch. Schwegler.

Der Rofonialwarengeschäftsinhaber Josef Land ans Heberfehn bei herchen a. d. Sieg fauft beim Inden Rahn in Gitorfein.

#### Reue Stürmerkäften

Rene Stürmerfaften wurden errichtet:

Stodte (Mrs. harburg), Beinrich Schrieber Stöcke (Mrs. Harburg), Heinrich Schrieber Möhringen, ASDIP, Orlogunppe Mürnberg-Winggenhof, Hürther Straße 303, ASDIP. Orlogunppe Naumburg a. d. Saate, Pg. B. Singewald Berlin-Zehlendorf-Mitte, Riemeisteriger, 99, Paul Wodesti Maberzell über Hilda, Zetlenleiter Schröter Walburg (Krs. Vijenhausen), Wilh. Chaftruth, Zetlenleiter Appinghausen über Kassel, Kraßel 7, ASDIP. Oringruppe Halberstadt, Behrstädter Straße 22, Hermann Gaspar Todenmann über Kinteln a. d. Beser, Mar Corleis Mätstelsarund (Mader Beraland), Indone Käckel Tobermann uper Annern a. d. Ascjer, mag de Bölgelsgrund (Glaber Bergland), Joseph Höhel Gichenzell (Kurbeijen), NSDNP. Ortsgruppe Graffenberg, NSDNP. Ortsgruppe Sachlenberg, NSDNP. Ortsgruppe Siß (Kurbeijen), NSDNP. Ortsgruppe Lipenhansen, NSDNP. Ortsgruppe Noddener, ASDAR. Ortsgruppe Bimmersrode, ASDAR. Ortsgruppe Dberborichüß, ASDAR. Ortsgruppe Homberg, ASDAR. Ortsgruppe Kinnerty, MSDAK. Ortsgruppe Kinnenfradt, NSDAK. Ortsgruppe Chlonadt, NSDAK. Ortsgruppe Lohra, NSDAK. Ortsgruppe Datterode, NSDAK. Ortsgruppe Wetter, NSDNP. Orlsgruppe

### In deutschen Besik übergegangen

Die in Rr. 18/1938 erwähnte Firma A. Munger in ber Breite Strafe 59 gu Moln ift nunmehr in dentschen Besith übergegangen. Das gleichfalls erwähnte Spihenhaus Reich & Co. in ber Zeppelinstraße 2 ift hente ebenfalts bentich und heißt jest

### Sie können vom Juden nicht lassen

Bu unferer Rotig in Dr. 42/1937 teifen wir ergangend mit, baß die von Bedlig-Leipe'iche Stifteguterverwaltung in Rapedorf mit Juben Geschässe gemacht hat. Die Verantworlung bafür trägt ber Stistsprobst und nicht ber Generallandschaftsdirektor Freiherr von Zedlig. Die von Zedlig-Leipe'sche Slistsgüterver-wallung in Kapsdors unterhält jeht keine Beziehungen zu Juben

### Die Weinfirma Wogler & Co. in Maikammer

Bu unserem Artifel "Beininden der Pfal3" teilt und bie Firma Anton Bogler & Co. in Maifammer mit, bag fie im alleinigen Besits des Anton Bogler ist. Die jüdischen Anteise sind in dentschen Besits übersichtet worden. Auf Grund der Familienwerhältnisse des Bogler (er ist mit einer Jüdin verhei-heitratet) kann die Firma sedoch nicht als rein deutsch angesehen

#### Niaditrag

Der Rechtsamwalt ber Jamilie Rettern-Herrmann in Riederommel (Mojel) teitt uns zu unserer Rotiz in Rummer 53/1937 mit, daß die Familie Rettern-Berrmann ihre Tochter nicht gum Schlasen ins jiblische Rachbarhaus geschieft hat. Es steht aber sest, daß die Familie Retternsverrmann juden sennblich ist und mit Inden verkehrt.

### Der GDU. entronnen!

Th Budento, der ehemalige sowietruffische Geschäfts. träger in Bufarest, schildert seine abentenerliche Flucht vor den Schergen Stalins. Middhatttos fpricht er von den troftlofen innerpolitischen Berhaltuiffen im "Roten Paradies" und schonnugslos halt er Abrechnung mit bem Despoten bes Kreml. Richt jeden Tag gibt es einen Mittämpfer gegen den Bolichewismus wie Bubento und gerade beshalb follte jeder diese altnelle Brofchüre zur Sand nehmen.

Der Titel der Schrift lantet:

### UUUNgen über 2006kau

hallplat 5

und toftet mir MM. -.25.

Bu begieben burch bie

Großdeutsche Buchhandlung Karl Holz

Nürnberg-A. Postichecikonto 22181 Nürnberg

#### Aleine Nachrichten Was das Wolf nicht verstehen kann

Der Mehgermeifter Karl Dohmann, wohnhaft in ber Bahnhofstraße 109 zu herne i. 28., geht mit dem sattsam befannten Juden Morig Mary auf der Bahnhofstraße spazieren.

Der Baner Dichtler in Scheddebrod (Beg. Münfter t. 28.) macht Geschäfte mit Juben.

Der Schuhmacher und Posthilfsstelleninhaber Will Barg in Aleift (Mreis Moslin) hat für seine Tochter Die Silfe bes Judenarzter Rohn aus Zanow in Uniprach genommen.

Die Firma Steigerwald A.G. in ber Aurzestrage 1 311 Seil= R. steht noch in Geschäftsverbindung mit der Indenfirma Emil Rohlmann in Brünftadt/QBeinftrage.

Ju bem neuen "Bollsschnibucher-Berzeichnis" Oftern 1938 ber Berlagsbuchhandlung Inlins Alinthardt in Leipzig ist auf der zweiten Seite unter "Empor die Herzen" angesührt: Fract, das

An der Beerdigung der Jüdin Kanny Marr am 27. April 1938 haben hinter dem jüdischen Rabbi und dem jüdischen Trancergesofge solgende Bollegenossimmen am Trancerzug teilgenommen: die Chefran des Landwirts Beter Martin Gilg, die Chefran des Bauers Rifol. Friedr. Schmitt I, die Chefran des Landwirts Johann Bapt. Beil II, die Chefran des Juvaliden Johann Mich. Dat, die Chefran des Bagners und Landwirts Joh. Bapt. Pfeiser III, die Chefran des Landwirts Michael Pseiser, die Che-Phil. Ludw. Schmitt I, Die Chefran Ratharina zsauern Mathgeber geb. Schmitt und Frankein Ratharina Rohl II, Landw., familiche in Finthen (Breis Maing).

Berr Seinrich Bermes in ber Konigsallee gu Bierfen (Albeinfand) stellt seinen Privatwagen dem Inden Levy und deffen Familie zu Bergnügungssahrten zur Berfügung.

Die Landwirte Julins Beder, Plan, Frig Blatt, Abolf-hitler-Straße, Rarl Supe, Salberflädter Straße, Guftan Braudt fen., Breite Straße und die Schützenbrüder farl Sente, Schützenstraße, Richard Siebert, Breite Straße, Albert Wienert, Oned-linburger Straße, sämtliche in Sedersleben (Bez. Magdeburg) und der Landwirt Willi Struwe der Zelle Wedderstedt machen Bichgeichafte mit den Juden Dannenberg bezw. Becher und Seffel in Salberftadt.

Der Sube Gungburger wird im Raffee Bintler gu Bildbad (Schwarzwald) gerne aufgenommen.

Der Rechtsamwalt Rießen in Dentsch=Arone vertritt vor dem

Umtägericht in Schloppe den Bollblutjuden Sally Kafper aus

Der Jude S. Friedemann in Orfon (Areis Moers) wird von der Firma Bleble in Stuttgart beliefert und hat jogar noch ben Spezialverfanf inne, obwohl die Möglichteit besteht, diesen Spezialverkauf guten deutschen Firmen zu übertragen.

And die befannte Andenfirma R. Gottichalf in ber Lindenftraße 100 3n Berlin EB 68 ift immer noch Bertreterin ber Firma Blenle.

Mit dem judischen Pjerdehandler Bithelm Mannheimer in Coburg haben folgende Bolksgenoffen Kanfe abgeschloffen: Ernft Barnitol, Horb b. Noustadt b. Coburg, Beter Stock, Junkersbort, Karl Trudenbrodt, Fürth a. Berg, Andreas Gärtner, Schuch b. Lichtenfels, Ednard Sollmann, Aleinwaldur b. Coburg, Joh. A. Sannweler, Wolfersgrün b. Steinwiesen, Karl Reich, Renstadt b. Coburg, Juhrwertsbesitzer, Ludwig Barnisol, Burggrub b. Kro-nach, Theodox Höring, Wostholz-Burggrub b. Kronach, Aug. Schönleben, Altershaufen b. Neuftadt a. d. Alifch, Beter Berold, Büstenbuchan b. Mainlens.

Der Inde Rohn von Bamberg geht mit ber Behanptning hansieren, der Ranfmann Billi Röhler in Zapfendorf (Kreis Lichtensels-Staffelftein) habe von ihm einen Zigaretten-Antomat

Der Inde Dr. Afch verkehrt im Saufe der Bfarrerswitwe Olga Ilfe und deren Tochter Dorothen in Cherfteinburg (Strs.

Der Rittergutsbesither Gerd v. Schwart, der Bauer Willi Reuple, der Laudwirt Heinrich Sesser und die Witwe Hener aus Abbensen (Kreis Beine) nehmen zur Behandtung ihres Biebbestandes die hitse des judischen Tierarztes Schwarz aus Beine in Aufpruch.

Der Kohlenhändler Jatob Arnold in Obermofchel (Pfalz) unterhält rege Geschäftsbeziehnugen zu Inden und macht für sie auch Taglöhnerdienste. Der Bollsgenosse Seinrich kroht aus Hallgarten hat Zusammentunste mit den Juden der Umgebung im Jagdhaus "Inbertushutte". Die Bollsgenoffen Simon Reiper und Frig Berdenfohn aus Schiersfeld (Pfalg) tauften die bredigen Möbel des fortziehenden Inden Rheinstein auf.

Der frühere Baumeister Richard Raumann, wohnhaft am Sühnertropf in Köthen (Auhalt), laßt Malerarbeiten durch den Juden Bergberg ausführen.

Die Schubfirma Salamander unterhält in Bich-Ditbahn Beschäftsverbindungen mit der Indensirma Krohn.

Ein Dolk, das den Juden jum hettn im Lande macht, geht zu Grunde

**380000000000000** nierenleidend?

Überkinger Adelheid-Quelle

Das große deutsche Nierenwasser

ekte kostenios von der Mineralbrunnen AG Bad Übarkingen



MOOR-UND

SOLBÄDER

Dann:

Jchlankheit in der Jasche-

Schlank bleibt man durch den bewährten Richlertee. Wenn die Zeil dazu fehlt, nimmt man Drix-Tabt. oder Dragees aus den wirksamen Drogen von

RICHTERS Frühstückskräutertee auch als Drix-Tablelten-Drix-Dragees

### Windsheim

Fränkisches Solbad nahe Rothenburg o/Tbr.

Verkehrsverein erteilt Auskunft.

Bad Schwartau

Das Jodbad des Nordens



Mit dem Sport-Dialyt-Prismenfeldstecher sehen Sie alie sportiichen Ereignisse In greifbarer Nähe. Großes Sehfeld u. gute Lichtstärke ermögliche: genaue Beobachtung aller Einzeiheiten. Handliche, elegante Form und äußerst geringes Gewicht - Vorteile der besonderen Konstruktion DRP. — erieichtern Mitführung und Handhabung. Ein Ferngias, das nie iästig fäilt und stets Freude macht, Alies sport-Diaiyt Nähere durch Liste L.L. 62 kostenios Prismenfeldstecher M. Hensoldt & Söhne, Oplische Werke AG., Wetzlar



gen zen natsraten Fratis große eilz,-Preise: LINDBERG

Heilklimatischer Kurort

für Herz- und Nerven-leiden. Für Nachkuren

Neustadt a.d. Aisth

das idyllische Frankenstädtchen



Gebrüder Horst

Paradeplatz **Stettin** Gr. Wollweberstr. 18,19, 20, 21, 22, 23 **Stettin** 19, 20, 21, 22

Die Kaufstätte für Modewaren und Ausstattungen

1937 - 7500 Bäder mehr als 19**36** 

Lichtenfels

im herrlichen Obermaintal

Ausgangspunkt für Ausflüge nach Schlotz Banz, Vierzehnheiligen / herri. Strandbad

> Herz, Nerven, Rheuma, Gicht Juden nicht erwünscht

Rachkuren
Desonders geeignet. —
Kurorchester - Kurtheater
Modernes Schwimmber

Thüringer Wald Prospekt durch die Kurverwaltung und Reisebüros



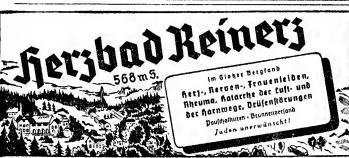

Auskunit und Prospekt: Städt. Verkehrsamt Bad Schwartau

.Vaterland"-Fahrräder

Motorrader 120co billig. Auch Teilzahl Katalog mit 60 Modellen kostenlos Friedr. Herfeld Söhne Neuenrade I. W. Nr. 289

Rheuma-Gicht-Nerven-Frauen

den Slürmer







werden, erzibhen den Darm zu normaler Perlstalitik und verhindern dadurch die Germäßige
Fettgewinnung des Körpers. Sie erfassen
damit das Übel an der Wurzel und machen
eine radikale Einschränkung des Essens und
ähnliche Gewaltkuren überflüssig Dragèes

Veunzelt

Unter den Linden Bas historische Kalieehaus selt 1878

Unter den Linden 26 Ecke Friedrichstraße
Erstklassiga deutsche Unterhaltungsmusik

sind ein reines Neturprodukt, verursachen kein Kneifenund können unbewerden, Preis: Packung zu 40 Stück RM. 134, zu also Stück RM. 394, Zu haben in allen Apotheken.

Hinaus

In die Ferne mit einer guten Markenkamora von Photo-Porst, Verlangen Sie Aufklärung über be-quemeTeilzahlung, unverbindlicheAnsichtssen-dung und Phototausch sowle den kostenlosen Photo-Katalog W7 (224Seiten) od.denFilmheiter.

**DER PHOTO-PORST** Nürnberg-O S. O. 7 Der Weit größtes Photo-Haus

Furunkel, Schuppenflechte, Pickei, Mitesser, unreine großporige Haut können jeht durch ein neu erfundenen Genuß und auf viele gute Bissen verzichten muß, um schank zu bielben. Die Wissenschaft hat längst datür gesorgt, daß man auf natürliche Weise schlank bielben kann. Dia Dragées Neunzehn des Prof. Dr. med. H. Much, die nach dem Essen genommen werden, erzibhen den Darm zu normaler Peristallik und verhindern dadurch die ßbermäßige Fetteewinnung des Körpers. Sie Jahr 1912 den ist den in der General den in der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General

Delphi Kantstraße 12a Ede Fasanenstraße 5 Uhr Tanz-Tee – Abends 8 Uhr – 100 Tischielefone Einhillt frei – Täglich spielen allererste Tanzkapetlent

mit 5500 Sitzplätzen UND HOTELHALLE NACHMITTAGS DIE BEROHMTE KAPELLE **Eugen Großmann** KONZERT UND TANZ DAS LOKAL DER MASSEN STADTSCHÄNKE u. PILSNER RESTAURANT

Brücken · Läuler Tisch-u. Divandecken

Aul Wunsch Zahlungserleichterung

Schiras Besichtigen Sie bitte zwanglos unsere Teppich-Sonderschau Leipziger Str. 123 a und in unserem Geschäftshause Verlangen Sie bitte unseren illustriert. Teppich-Katalog, sowie unsere Spezial-Modeblätter für Damen- und Herren-Kleidung (Ausgabe P) Vollpersei Berlin W., Leipziger - Ecke Wilhelmstr.



Die Ideele und modarne Konstruktion der WALTHER-Kleinkeliberbütsen, die aus den Erkenntinsen inhrelan-ger Beabachtungen des proktschen Kleinkallberschles-sens entwickelt wurde und grundlegend neue Merkmale Irägt, kommt erst durch peinlichts präzies Bearbeitung und Zusammenpassung der Einzelfatie zur vallen Wir-kung. WALTHER ist desholb gleichbedeutend mit Präzision – und Präzision allein verbürgt den Erfolg.





Das "Zeichen für Ware aus arischer Hand" wurde in Gemeinschaft mit dem deutschen Textil=Einzelhandel geschaffen. Es bedeutet: Du kaufst ein Erzeugnis arischer Fabrikanten in einem arischen Geschäft!

### Dieses Zeichen bürgt für deutsche Qualitätsarbeit!

Vom Weber und Wirker, über den Fabrikanten bis zum Einzelhandel ist die so gekennzeichnete Ware nur durch arische Hände gegangen. Jedes Stück ist deutsche Wertarbeit im besten Sinne: vorbildlich für seine Preisklasse in Qualität und Verarbeitung. Darum verlange beim Einkauf ausdrücklich "ADEFA"-Rleidung. Geschäfte, die "ADEFA"-Rleidung führen, erkennst Du am gleichen Zeichen im Schaufenster. Uchte auf die Sondermarke ADEFA-Regnol für wasserabstoßend imprägnierte Rleidung!

• Nur Garantie für arisches Erzeugnis, wenn außer dem "Zeichen für Ware aus arischer Hand" auch das ADEFA-Etikett in das Kleidungsstück eingenäht ist.



Wer schlecht aussieht, wer sich mübe und abgespannt und an erfolgreicher Arbeit gehindert fühlt, weil ihn allerlei nervofe Befchmerben plagen, follte Biocitin nehmen. Biocitin enthält Rahrftoffe, aus denen die erfcopfte Rervenzelle neue Betriebsftoffe bilbet. Und fo wenig man verhindern tann, daß nervofe Befchwerden ihre entftellenden Spuren dem Antlig ein= graben, fo wenig fann man verhindern, daß fich die Folgen einer Bflege



Wir tietern In bekannter Gilte:

M-GE Luftgewehre

Luftpistolen

Sicherheitsabzug

M - G E Gas-, Leucht und Startpistolen

Ohne Waffenschein

Meditz & Gecstenberget Waffenfabrik, Zella - Mehils 4 I. Th.

PHOTO-THIERING

Maschinen

Schreib.

MUNCHEN SENDLINGERSTR 26.

### Denn BIOCITIN hebt Lebensfreude

und Schaffensluft, es verhilft gu höheren beruflichen und fportlichen Leiftungen, erquidenderem Schlaf, froberer Laune befferen Merven und damit auch zu einem

befferen Ausfehen.

und Kräftigung der Nerven mit Biocitin auch im Antlig widerspiegeln. Seit 30 Jahren bewährt und zu Beltruf gelangt. In Apothefen und Drogerien von 1.70 Mark an.



suchen wir für einige Bezirke

GENERALAGENTEN REISEBEAMTE PLATZINSPEKTOREN

### Zemente

en, werden in hochgestelgerter Güte mit gleichmäßigen Elgenschaften zuverlässig geliefert.

Gegr. 1904

1000 Baumaterlalienhändler führen unsere Zemente. Süddeutscher Cement-Verband, G. m. b. H., Heidelberg

### Kleinanzeigen aus dem Reich

Billiges Angebol! Rauchel Kräflig. Sportschah

Unschädlich, keine Tahletten, Prospekt frei, E. Conert, Hamburg 21 N. Prachtkatalog umsonst

LudwigRöge: Nürnberg A 4 Trödelmarkt nur 10

Prosp frei!

Hände hoch! Prakt. Scherz-Zigaretten-Etui i.Brewng.-Form St.1,00, 3St.2,50 Pauly. Bergedorf Z 3

13 500 verichied.Brieim. 6500z.1%.Rpi. weiiere7000z. 3%.Rpi.zumāussuchen. Keine Mindestabnahme. Probellelerung od. Pro Reutlingen 43 a

Augsburg 11/47

zücken. Dies, erprobte

Leberkranke!

Nicht verzagen!

gibt ein eintaches Ines Naturmittel, das

Saar - Marken Wendler & Cie. Altest. Briefm. Baus an ber Saar

zahlen Sie für verschönt Jede Frau; jed. Briefmarke, die unverbindl. geg. Angabe der nütz. Sle uns. Krüusel. gesenz. Schöne, dauer das herufversandtwerd. hate Locken In duffl. zahlen Sie für verschönt Jede Fraul jed. Briefmar Auch Sie wollen stets ke, die unverseg. Angabe der nütz. Sie uns. Kräusel-

Brieimarken



GARANTIE: KATALOG GRATIS

*Pöhlmann* 

ungent Auskunft ko-Tausch gehraucht,

Apparate Ansichtssendung auf 5 Tage Fernunterricht Gelegenheitsliste Portofreie Lieferung kostenlose Hausmitteilungen

Stempelfabrik

LEIPZIG TA7 von der eintachsten bls zur besten Qualität 1 gr. Firmenftempel Läufer, Bettumrandung.
6 div. Gelchättsftempel und ein
Stempelkillen
zulam. nur 2.50
Größes und leistungsklig feit tähigstes Teppich-Spz.-

deulschlands

Entwöhnung durch Ultrafuma Gold

Kaucher werden in 2 Tagen Nichtraucher

28 Seit,-Heft kostenlos LABORA-Beriln SW 29 1)7 Bücherschränke Bücherregale in ver-schieden. Größ, schon vergiftet d. Körper. Werdet Nichtraucher ohn e Gur-geln, Näh.fret. Ch. Schwarz Darmstadi Y 72Herdw.91B mit Monatsraten von RM.5.- lieferh. (Frachtfrei). Verlangen Sie illustrierten Katalog Graue auch über Schreib- u. Wohnzimmerschrän-Haare ke, Schreibtische, Flur- Arthue Seytarth Hadit d in 8 Tagen natur-garderob, Kleiuniöbel Bad Köstritz 119 ben durch "O-B-V", u. Polstermöbel gratis gegründet 186

Mk. 1.85 portofrel. Bell
NichterfolgGeld zurück
KREFELD 37 Porzellan Solide Preise

bis 12 Monalsraicn, For-dern Sie graffs Angebot mit Katalog, Restecke 90 Gramm Silberantiage Ein hübscher Ab 11/2 Pfg. Lockenkopf Rodenbach & Husmann

ger Fülle u. allerliebsie Wellen werden Sie eni gelobte und stets be gehrte Fabrikat schon Ihr Haer. Flasche zu RM 1.50. Doppelfl. zu RM 2,50 und Porto, monatelang reichend.

Flecher & Schmidt Marschallstraße 27 Runzeln Falten und schlaffe Haut 🖪 N L A G E N Natürliche Rückbildung. VOM HERSTELLER Näh, kostenl, Ch. Schwarz

Magen-, Darm- und LEUCHTRÖHRENFABRI NURNBERG-0

und wieder lebens-u.schaffensfroh machte Fortlautend Anerkentenlos u. unverbindi.
Labecetecium Lecth, Labert ts (Wiletton.) Slabile Handwagen

Ich kämpfe gegen das i. Fich., Esche, Buchelboom (g. 4-5 Cir. Tragkr. 21 RM. kieln- u. Dielenmöbel Letterw. 2 RM. billiger ir. Furrgedeceb., Büther Station, Nichigel. Zugen (here Station) Reker (specific properties) mit meiner Erfindung ihrer Slallfon, Nichtgel. ZuAusk. Monse Berlin 113
Kanzowstraße 3

Kanzowstraße 3

Kanzowstraße 3

Kanzowstraße 3

Kanzowstraße 3

Kanzowstraße 3

Kanzowstraße 3

Kanzowstraße 3

Kanzowstraße 3

eppiche "Dezetten" = Dekeratiens und-Gacdinenstette bis 10 Menatsceten von der eintachsten

Stottern u.a. necv.Hemmunger nue Angst. Ausk. trel. Hausdörter, Breslau 16K

Meschuln' Nr. 439095 (ges. gesch.) f. Fische aller Art, Angel und schüre 1,80 u. 3 M. Sich Anbiss kurz n. d. Wurf] Aneckannt im tn- u. Auslandel G. Ninnemann, Stelp. Pem. A, Mittelstc. 28

Rassehundel Versand sämtlicher



Meinel & Herold 版: Fabrik

punttlich effen, denn er muß zum Dienft ...

Uber 1 Million Kau

irone Auswahl, Anzahl u. Monalsraten bis zu 8 RM. Liefg unverhole ersi 8 Tage zur Prohe-Maschinen-Wiesner Schwarzenberg (Sa. 65 Schwarzenberg/Sa. 65 Harmonika TaOftk Klingenthal Nº 157 Zahl. RM.3.50. Gecantie. Prosp. 50 frei. E. Grat, Hau ikaialo umis. Stuttgart, Posifach 924



Frühjahrs Katalog W. W

Bettwäsche Leibwäsche

Meiftens erfcheinen fie am Wafchtag. wenn "fie" nicht zeitig genug fertig ift. "Er" aber will Gibt es Mittel, die Wascharbeit abgufurgen? Ja -

schon die Vorarbeit fann man fich viel, viel leichter machen, wenn mit Bento Bleich Goda eingeweicht wird. Dann braucht man die Wafche nicht umftandlich auf dem Reibebrett "vorzumafchen", denn Sentobeforgt das Schmurg. lofen allein durch Einweichen über Macht.



Honig-Relmers, Quickborn-Hist, 10 BÜCHER auf Teilzahlung gegen Monalsraien v. nur 2.-Kulmbach 3t Vertriebsanstatt für

Literatur, Stuttgart-Posttach 308

Vertretungen

Verteiler (in)

Kaffee trisch geröstetl Werbepaket 3 Sorten 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg zur Probe RM 620

"Oauer-Dojen" fire Haus per Nachn.
ijt ficher und gut.
Fragen Sie Ihren.
Spänbler (III)
Gragen Sie Ihren.
Tangermann's Waschmittel gesucht.
Kuffee-Groß-Rösterei
D3 Leipzig, Goetheltt.7
Hamburg 23 Å 3

Ethter Biznen HONIG Billten-Prismengläser! tirReise,Sport,
Militär, Marine,
Lufifhrt.u.Jagd
Woch, Z. Probel
Ralenzahlg., Freiprospekt
E. Froelich, Kassel-Wilh, 3 nocht. Qual. 5-kg-Post dose 4500 g Inh. RM 11.

> Erstklassige Aachener Tuche Cheviols schon ab RM. 6.50 Kammgarne bis z. Herersten Feintuck Jamen-Mantelstoffe Nachnahme Kollektion kostenlo Hoss & Hanstike Aathen 54

aus Aachen

Mufter portofrei. Der and eig. u. freme, Sabrit. Waldthausen Aachen 63

Schon at (2)

auf Tellzahlung ohne Aufschlag monal lich RM 5, monallich RM 5od, geg, bar, 60 herr
liche Modelle echt
Eiche ed, farb, lack,
ein- oder mehrteilig
Frachtfrei:
Verlangen Sie gleich
arb, Hiustr, Katalog
gratia!
ym größten Flurgarderoben-Versand
Deutschlands Josef Koch Fürth I. B. 45

Dieser fesche Sport-Hut in blau, braun, grau.grünkostet m.FederM6.80

Umtausch oder Geld zurück. Vers. g.Nachn. Sporthutversd. Globus Nürnberg A



klug rechnenden Haustrauen ein-Preisliste der "Quelle" völlig kostenlos zu verlangen. Die Angeboje für haulenker . . 49.JU AllesZuheh, lehr biltigi Neu. Katal. 405. graf. Oberpottkamp

Wäsche, Wolle

waren sind zu günstig um sich diese gute Kaul-gelegenheit ent-gehen zu tassen Schreiben Sie

heule an das Groß-Versandhaus

231 i. Bay.

Bilburger Simonbräu Pilsner Essener Aklien-Brauerei Slernpils 49.50 Münchener Paulaner- u. Salvalorbrău Münchener Thomasbräu Hell Urlyp Hamburger Bülell

Essen



ngen wicht, kostenl.Aufklärungsbroschüre Gleich bestellen. Es ist Ihr Vorteil. • l Unverzagt, Bandagen-Spezialist Lörrach I./Bad. 11.

Nürnberger Lebensversicherung A.-G. gegr. 1884

Leben — Unfall — haftpflicht

Mit dem weiteren ORGANISATIONS-AUSBAU beschäftigt,

Der echte Soppelte Danziger ANNO 1598

Danziger Lachs-Liköre, Berlin-Halensee

**Deutsche Wertarbeit** 

preisgekrönt mit

Goldenen Medaillen

'AUEN Nürnberg-S (195)

Ein Raucherbuch gratis Oft verboten - ftets freigegeben!

Feste Bezüge / Provisionen und Spesen oder Provisionsvertrag

verbreitet

den

Stürmer!

Corpin Pfaffenspiegel
Ungekürzte Orig. Ausg., geb. 2.85 Mk.
Die Geißlet Orig. Ausg., geb. 2.85 Mk.
herenprozesse illustriert geb. 6.— Mk.
Alle 3 Werke in Kasselle 11.70 Mk.

gegen Monalstalen von nut  $2_n$  - Mk. Erfüllungsort: Halle/S. finke & Co., Buchhandlung, Abl. 250 fielle (5), Plat der SA. Nummer 10

Bei qualendem

dronischer Berichleinung, Luftröbrenkutarth hartnäckiger Bronchitis u. Atembeschwerder haben sich Dr. Boether Kabletten auch li alten Källen erfolgreich bewährt, Erprobtee unschödelichee, träuterhaltiges heimittel. En hölt Terprobte Wirtstoffe, Etart lösen, auch wertsteren Beinich beruhirt und kräftig sowie alle lästigen Gesichts- und Körperhaare werden **mit der Wuczel** für Immer beseitigt werden mit der witzel in immer beseinig durch neuertundenes Enihaarungsöl, welches In die Haut eindringt und die Wurzel abtötel. Trotz der großen Tiefenwirkung auch für die emptindliche Haut garantiert unschädlich. Kur-packung RM, 5.45, Doppeltlasche RM, 7.45. Hochinteressante Broschüre und einige hundert notariell beglaubigte Anerkennungen sendet kostenlos: poit I erproble Zurtingie, et alte ingen, inw murfförberud. Reinigt, berudigt und kräftigt die augeguifenen Gewede. In Australia und 250. Begiffrete Dantforteiben von Patienten, zahlreiche forifit. Anertennungen, von Arzien! Justress. Brofaire mit Pank-forteiben und Probe grafis. Edveiben Gie an Dr. Boether Gmbll. München 16, R 43 kostenlos : Or. E. Güntlier & Co. Rudolstadt Th. Sedanpi. 3

Maß-Alja Reformkorsetts

Mein Mann litt Jahrelang an einer hart-näckigen Flechte. Welch einlach anzu-wendendes Mittel ihm in 14 Tagen völlige Heilung brachte, schreibe ich ihnen auf Anfrage gern ausführlich und koatenlos. Amtlich beglaubigte Dankschreiben von vielen anderen Geheilten lege ich Ihnen bei. (Bellmitteltertr. d. d. Apath.) Leipzig C 1

Gasthofbesitzerin Frau Ida Müller "Goldene Krone" Drausendorf 79 b. Zittau/Sa.

München

Johne's Hamburger Seemannskneipe am Platzi München

Laut lesen und weltererzählen



Gebbte kann so schnell schreiben wie ein Redner spricht! — 500 Bernfe simt unter unseren begeisterten Fernschulern vertreten! Sie lernen beinem zu Hause unter der sicheren Fuhtretral Sie lernen beginen zu Hause unter die sie heren Pille-rung von staatlich geprüffen Lehrent! Das Arbeitstempo bestimmen Sie subst! Alle Lehrunittel werden Ihr Eigenlund -- Wir verbirgen eine Schreibfertigkeit von 120 Silhen je Minute (sonst Geld zurück!) -- Bitte senden Sie sofort in offenem Umschlag (3 Pfennig Porto) diese Anzeige einl

An die Kurzschrift - Fernschule Hordan Berlin - Pankow Nr. C. 79 Bitte senden Sie mit ganz menoust und unverbindt. 5000Worte Auskunft mit den glänz. Urteilen von Fachleuten u. Schülern! Vor- und Zuname: ......

Ort und Straße: ......

Schriftleitung: Aurnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. — Berantwortlicher Schriftleiter: E. Hiemer, Nürnberg. — Berlag: Der Stürmer, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. — Berlagsleitung und berantwortlich für den Auzeigenteil: Max Fint, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. — Druck: Fr. Monninger (Juh. S. Liebel), Nürnberg. — D.A. über 473 000 I. Bj. — Zur Zeit ift Preististe Nr. 6 gültig. Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließfach 393.

# Der Gillen Bair je um die Wahrheit

HERAUSGEBER : JULIUS STREICHER

Nummer 25 Erscheint wöchentl. Einzel-Nr. 20 Pfg. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. 3uzüglich Postbestellgeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der zuständ. Postanstalt. Nachbestellungen a. d. Nerlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hohe Kaum-Zeise in Anzeigenteil —.75 AN.

Nürnberg, im Juni 1938

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Max Fink, Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 830. Bossischanto Amt Nürnberg Nr. 105. Schrinleitung Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 872. Schristleitungsschufe. Freitag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.

16. Jahr **1938** 

# Jüdischer Feldzug gegen das spanische Volk

Die Auswirkungen der spanischen Revolution

In San Sebastian in Nationalspanien erscheint bte Beitung "Domingo" ("Sonntag"). In ihrer Ausgabe vom 3. 4. 38 bringt sie einen aussehenerregenden Bericht des politischen Schriftsellers A. Martinez Thes mas. Er ist überschrieben "Mavivbra det zudasismo contra Espana", auf deutsch "Machensschus Thatten des Judentums gegen Spanien". Der Bersasser schreibt:

"Bor einigen Jahren, es war im Februar 1932, versuchte ich das spanische Bolt vor einer großen Gefahr zu warnen. Ich fchrieb einen Artitel in einer Wochenschrift in Barcelona. Darin wies ich darauf hin, daß die Zuden Europas eine gefähr: liche Agitation gegen Spanien entfaltet hatten. Sie war hervorgerufen worden durch die Spanische Revolution. Das spanische Ronigshaus hatte bor mehr als 400 Jahren die Juden vor die Ents icheibung gestellt, entweder auszuwandern oder sich taufen zu laffen. Ein großer Teil wanderte aus, ein Meiner Teil ließ sich taufen. Seit dieser Zeit gab es in Spanien teine Juden mehr, die sich öffentlich zum mofaischen Glauben bekannten. Es gab wohl zahlreiche Jubenfamilien, Die geheim an ihrem Ritus festhielten und die streng untereinander heirateten und damit ihr jüdisches Blut bewahrten. Diese Juden wurden vom

### Aus dem Inhalt

Umerikas Judentum fürchtet die Wahrheit Juden als Kriegstreiber Was haben die Wiener Juden vor? Uns der Reichshauptskadt Aus Hamburg

> Charafterlose Frauen als Hudengenossen Sonderbare Kameradschaftsabende in der Konditorei Prediger / Auftlärung tut not!

Sin Bauer handelt nicht mit Juden! Das Seidenhaus Lehmann in Nürnberg und seine Kunden Rassenschutz



Was Gott zusammengefügt, soll der Wiensch nicht trennen, Was er geschieden, nicht zusammenmanschen!

Die Juden sind unser Unglück!

spanischen Bolksmund "Marannen" (= "Schweine") genannt. Als nun das Königshaus verjagt und die Republik ausgerusen worden war, begann sich sofort in der spanischen Presse eine merkwürdige und eistrige Propaganda bemerkdar zu machen. Es wurde die "Müdkehr der Juden nach Spanien" gesfordert. Diese Juden hatten sich im Lause der Jahrshunderte in ganz Europa angesiedelt. Sie nennen sich Sephardim-Juden. Dies Wort stammt von dem Ausdruck Sepharad ab. Das ist der hebrässche Name sür die Phrenäen-Halbinsel. Die Sephardim-Juden hatten sich in den Mittelmeerländern, dann in Frankreich, in England, in Deutschland, in Rusmänien usw. niedergelassen. Nun sollte ihnen die Rückfehr nach Spanien wieder ossen stehen.

#### Die Spanier glauben an die jüdische Lüge

Die Presse Spaniens war von den Juden bestochen oder sie war von Juden geschrieben. Mit Verachtung oder mit wüster Schimpferei sielen die Zeitungen über das ehemalige spanische Königshaus her. Sie bezeicheneten das seinerzeitige Vorgehen des spanischen Köznigshauses gegen die Juden als brutal und unmenschlich. Sie erflärten, daß die Vertreibung der Juden aus Spanien den Niedergang dieses Landes zur Folge gehabt hatte. Der spanische Minister Fern and o de los Nios, ein Marannen jude, ließ diese Beshauptung in allen Schulen der Jugend lehren.

Das spanische Bolf glaubte die Behauptungen der versudeten Presse. Es gantelte sich das Trugbild eines kommenden reichen Spaniens vor. "Die Juden", so sagten die Spanier zueinander, "werden Geld ins Land und werden die Geschäfte in Fluß bringen. Spanien wird vor Tätigkeit erzittern. Die Männer Israels werden dank ihres Geschäftsgeistes einen schwunghaften Handel schaffen." Das spanische Bolt war bereit, die Juden gastfreundlich bei sich auszunehmen.

### Die Fuben stellen einen Einwanderungsplan auf

3m Januar 1932 reifte nach Spanien eine Rom: miffion wohlhabender Sephardim Buden. Buent befuchten fie Die Chadt Barcelona. Dann reiften fie weiter nach Mabrid und Balencia. Gie hatten die Aufgabe, den Boden vorzubereiten, damit nach ihnen die Juden wie die Benfchredenschwärme ein= fallen konnten. Gie wußten, daß dice auf eine liftige und vorsichtige Art geschehen mußte. Gine Art, wie fie der hebräischen Raffe zu eigen ift. In den wichs tigften Zeitungen ließen fie einen Aufrnf beröffentlichen. Darin erklärten fie, daß es verfrüht fei von einer Müdtehr der Juden nach Spanien gu fprechen. Sie gaben diefe Erflärung aber nur ab, damit ihre Raffegenoffen beffer und unauffälliger fich in Spanien niederlaffen und einniften tonnten. In der 3wifdens zeit war die jüdische Ginwanderung bereits organisiert worden. 500000 (!!) sogenannte Sephardim-Juden waren bereit, nach Spanien zu gehen und fich bort festaufeben. Gie ftammten aus ben Balfanlandern, aus Rleinafien, aus dem Norden Afritas. Die mach tigen Bankiers und die judischen Finangkonige in London und Neunort, sowie die reichen judischen Ruls tusgemeinden in Europa hatten ihre Unterstützung für diese Einwanderung zugesagt. Sie sammelten und spendeten Gelder unter dem Stichwort "Rüdfehr nach Spanien". Es war ihnen bewußt, daß nun nach Bertreibung des spanischen Königshauses und nach Ginführung der Demokratie ihre Zeit in Spanien gekoms men war. Die Zeit der Erfüllung ihrer Berheifun: gen. Diefes Land mar nun reif zur Eroberung und jur Bolichemifierung. Gin großzügiger Ginmanderunges plan murbe aufgestellt. Er follte fich auf 20 Jahre erstreden. Genau wurden die Kontingente (Ginwanderungszahlen) bestimmt, die jedes Jahr erreicht werben follten. Huch wurden die Gebicte in Spanien festgelegt, die jeweils mit Juden überschwemmt werden

### Amerikas Judentum fürchtet die Wahrheit

#### Unflage gegen den Amerifaner Robert Somondfon zurudgezogen!

Im Juni 1936 hatte der halbjüdische Bürgermeister von Reuhorf, La Guardia, bei der Staatsamwaltschaft den Antrag gestellt, den unerschrockenen Vorfämpser gegen das Judentum, den Schriftsteller Avbert Edward Edwardson wegen "verbrecherischer Beleidigung" der jüdischen Resligion unter Anklage zu stellen. Ein unr zu wissiger Staatsamwalt gab dem Ersuchen statt und ein ausschließelich aus Juden bestehendes Gericht erhob auch prompt die Auflage

Edmondfon, ber fein ganges Bermögen im Dienft ber Austlärung über die Judenfrage geopsert hatte, sah sich zeitweilig gezwungen, seinen wöchentlichen Jusormationsdienst einzustellen. Er arbeitete indessen im Stillen weiter und sette sich in den Besitz eines hich= und stichsesten Beweismaterials gegen das Judentum. Doch sollte er feine Welegenheit erhalten, vor Bericht seinen Wahrheits= beweis anzutreten, denn am 14. April 1938 richteten die bedeutenoften judischen Organisationen in USM., ber "American Jewish Congreß", das "Ameri-can Jewish Committee" und die "American Civil Liberties Il nion" als "amici curiae" (Freunde bes Berichts) eine Gingabe an bas Bericht mit ber Bitte, die gegen Comondion erhobene Auflage niedergu= fclagen. Bur Begründung diefes hochft eigenartigen Antrages wurde in der Gingabe erklärt, daß man Zweifel ob der gesetlichen Zulässigkeit der Anklage hege; auch habe man fein Intereffe an einem Schuldfpruch, da man aus Edmondson möglicherweise einen "Märthrer für perfönliche Freiheit" machen würde.

Der amerikanische Richter Wallace hat am 15. April

bieser Eingabe stattgegeben, das Versahren gegen Edmondsson wurde niedergeschlagen und dieser hat damit einen moralischen Sieg errungen, der an Bedeutung nur überstroffen wird von der Niederlage, die das amerikanische Indentum mit dieser Eingabe erlitten hat.

Denn, darüber ist sich wohl jeder klar: die Anden haben in letter Stunde gekniffen, weil sie den Wahrheitsbeweis Edwondsons fürchteten. Sie zogen es daher vor, sich so elegant als nur möglich ans der von ihnen vor 22 Monaten mit Fansarenstößen eingeleiteten Uffäre zu ziehen.

In einer Erklärung Edmondsons, die im "Deutschen Weckruf und Beobachter" vom 21. April veröffentlicht wird, nimmt dieser zu dem "Freispruch" wie solgt Stelslung:

"Die Eingabe ignoriert meine Anklagen gegen die anti-amerikanische Einstellung des jüdischen Bolschewissmus völlig. Die von mir erhobenen Veschuldigungen sind daher nach wie vor unwiderlegt. Bedeutet dieser panifartige Mückung, daß die sogenannte jüdische Religion das Licht der Bahrheit nicht vertragen kaun? Auch die Tatsache, daß keine der Neuvorker Tageszeitungen dem Renigkeitswert dieser Eingabe Mechaung trug, erhärtet nur meine wiederholt aufgestellte Behauptung, daß die Presse durch das jüdische Anzeigenwesen, durch jüdische Finanzierung oder Besig ihrer Handlungsfreiheit beraubt ist."

Somondson schließt seine Erklärung mit den Worten: "Vorwärts im Kampf um das Recht — bis zum Sieg!"

### Der jüdische Eroberungszug in Spanien beginnt

Rurze Zeit nach Ausstellung dieses Planes begannen sich die Juden niederzulassen. Alns Salonifi, aus Emprna, aus Allexandrien, aus Tanger zogen jüdische Familien und Sippen ins spanische Land. Sie nisteten sich zunächst zu der Kauptstadt und in Barcelona ein. Sie brackten kein Geld. Sie hatten aber die Absicht, das Geld und das Vermögen des spanischen Volkes an sich zu reißen. Sie befasten sich mit Schacher und ansländischen Vertretungen.

Einen nenen Auftrieb erhielt Die Ginwanderung der Anden in Spanien im Jahre 1933. Es war das Jahr der Machtergreifung Abolf Sitlere in Deutsch= land. Bahlreiche Juden mußten ans Diefem Lande flichen. Gie fielen ebenfalls in Spanien ein. Die Bahnhöfe und Sechäfen zeigten in Diefem Jahre ein immer größeres Indengewimmel. Mehr und mehr fah man im Straffenbilde judifche Wefichter auftauchen. Wiederum arbeitete Die verindete Preffe. Gie rief Das Mitgefühl ber Spanier mit den ans Deutschland geflohenen Juden wach. Gie hette auf diefes "barbari= iche" Land. Gie forderte Barmherzigkeit gegen= über den "bedauernswerten Bertriebenen". Der gut= gläubige Spanier befolgte Dieje Aufforderung. Er emps fing die Emigrantenjuden aus Dentschland mit ber= felben Baftfreundichaft, wie er im Jahre vorher bie Sephardim-Juden ans den Balfau= und Mittelmeer= ländern empfangen hatte. Im Jahre 1933 manderten insgesamt etwa 20000 (!!) Inden in Spanien ein.

Diese beängstigende Neberschwemmung Spaniens ging jedes Jahr in verstärftem Maße vor sich. Im Jahre 1935 erhielten allein in Barcelona 11 000 (!!) Inden die spanische Staatsbürgerschaft. 4000 weistere "Staatsbürger" jüdischer Rasse versstreuten sich auf das Land Katalonien. Schon bildeten in einigen Ortschaften der katalonischen Küste, wie in Tosa del Mar usw. die Juden umfangreiche Kolonien. Außer nach Barcelona strömten die Juden nach Madrid und nach Baleneia. Bald beherbergten

diese Städte und deren Umgebung ebenfalls zehn = tausende Juden. In Barcelona erbanten sie eine Spnagoge in der Muntanerstraße. Während die Bolschewisten die katholischen Rirchen plünderten, entsweihten und niederbrannten, ist der Spungoge in Barcelona nicht das Geringste geschehen. Dort hört man hente noch die Nabbiner sprechen und die jüdische Menge ihre hebräschen Gebete murmeln.

### Die Juden beginnen zu bolschewisieren und zu morden

Die unn solgenden Ereignisse in Spanien zeigten deutlich, welche Folgen die jüdische Einwanderung hatte. Der Inde betrieb mit allen Mitteln die Volsschwisserung Spaniens. Er wollte die Gewaltherrschaft der Inden errichten. Das spanische Volf aber erhob sich zum Freiheitstampse. Es erhob sich in all den Gegenden, die von den jüdischen Einwanderern noch nicht heimgesucht waren. Es befannte sich zu Franco, dem neuen Führer Spaniens. Dort aber, wo die Inden sich zu Tansenden und Ichntansenden

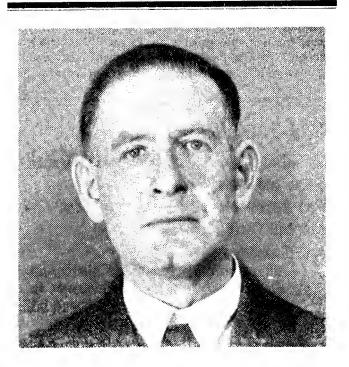

Stürmer-Archiv Raffenschänder Wohlfarth in hamburg Er erklärte vor Gericht die Nürnberger Gesete als eine Beteidigung der Juden. Wohlfarth erhielt 10 Jahre Juchthaus

Ohne Cölung der Judenfrage keine Etlölung der Menschheit!

Julius Streicher

### Juden als Kriegstreiber

### Was eine französische Zeitung schreibt

Das heutige Frankreich wird von den Inden plan = mäßig in einen neuen Arieg hineingetrieben. Die in Paris erscheinende Zeitung "La Libre Parole" vom 15. 5. 38 schreibt darüber:

Dom Kahal geleitet, inspiriert, überwacht, sind Daladier und Bonnet nach London gegangen

(Dirigés, inspirés, surveillés par le Kahal, Daladier et Bonnet sont allés à Londres)

Rachdem fie unfer Land bis jum Weißbluten gebracht und unferen Sandel und unfere Industrie gugrunde gerichtet haben, fällt es den Juden plöglich ein, daß Frankreich der lette Schild Färaels geworden ift.

Die flüchtigen Bebräer, die überall davongejagt werden, möchten uns jest gern jum Wertzeng ihrer Rache machen. Dazu ift eine starte Armee unbedingt not:

Vor einigen Jahren noch predigte die Juderei die Abrüftung und "erklärte der Welt den Frieden". Beute hat sich der Refrain geändert, heute heißt er: "Munition, Flugzenge, Kanonen!"

Beute regiert nämlich in Rom nicht mehr der Jude und Freimaurer Ernesto Rathan, sondern der Antifreimaurer Muffolini; in Berlin nicht mehr der verjudetete Strefemann, fondern der Budengegner Sitler; in Spanien find nicht mehr die Comjets die Berren, fondern der Antibolichewift Franco.

Alles hat fich alfo geändert. Western konnten wir noch in autem Ginbernehmen mit unferen Rachbarn leben, felbst wenn dieje die eingegangenen Bündnis= pflichten gegen Franfreich nicht hielten. Sente muffen wir unfere Armee organisieren und ein mächtiges Augriffsinstrument daraus machen.

Das ift ihr Blan: Die frangofifche Armee muß Die eine ber Kinnladen sein, die Sowjetarmee die andere, und diese follen die um ihre Unabhängigkeit ringenden Länder zermalmen.

Drauf auf Minffolini! Drauf auf hitler! Drauf auf Franco'

Aber jur Meorganisation der frangosischen Armee braucht man Weld. Blum und seine Baude haben die Raffen geleert. Daladier und Bonnet follen ihre Bande nach den judischen Magnaten der Cith von London ausstreden.

Es find einige 30-50 Milliarden nötig. Diefe Milliarden wird die Cith gegen gute Zinsen leihen. Aber die verlangt, daß die beiden Minister die Reife unternehmen. Daladier und Bonnet gehorden.

Bevor sie in das Flugzeug einstiegen, sagte der "Petit Parificu" (28. 4.), touferierte Daladier mit dem Inden Mandel und dem halbjuden Froffard. Dann entführt der von Dumont geleufte große Gin= deder "unter einer noch etwas matt leuchtenden Conne" Daladier und Bonnet nach London, begleitet von ihren nutrennbaren Treibern, den Juden Raifer und Roffel=Levh.

Bon diefer Reise werden unfere Regierer einige Milliarden mitbringen, aber unfer Land wird wieder einen Teil feiner Gelbständigteit eingebüßt haben.

Huter Saladier (mit einer Budin verheiratet), genau wie unter Chautemps und Leon Blum, bleibt Franfreich den Juden ausgeliefert.

Beorges Virebeau.

Die Zeitung "La Libre Parole" wird von henry Cofton herausgegeben, den wir vor einigen Jahren in Mürnberg am Reichsparteitag begrüßen kounten. Er und sein Freund Jean Boiffel haben gehalten, was sie versprochen hatten: Kampf dem Juden!

Das Judenium war immer ein Bolf mit bestimmten rassischen Gigenarten und niemals eine Religion.

Adolf Bitler, "Mein Rampf", Geite 335

niedergelaffen hatten, tam das ichredlichfte Unglud über das fpanische Bolt. Es geriet in die Sand der Boliches wiften. Es gerict in die Sande der Inden. Schon in den erften Monaten des Arieges in Spanien traten mehr als 2000 Juden in das rote Spanien über. Dieje und die ungehenere Bahl der bereits ein= gewanderten Inden nühten ben unglüdseligen Arieg in ihrer Beije aus. Gie trieben Sandel mit Unifor= men und Lebensmitteln, mit geplünderten Möbeln, Schmudfachen und Runftgegen: ftanden. Der Mrieg in Spanien mar für fie ein riefiges und gewinnbringendes Weichaft. Als die Armee Des Generals Franco nahte, ließen fie fich als "Rote Kämpfer" anwerben. Der Jude Gima Meden gab in Barcelona ein Buch heraus, betitelt "Die judi: ichen Rämpfer der Freiheit". Darin berichtet er, daß fich 10 000 Juden jum bolichemiftischen Seer freiwillig gemeldet hätten. Zedoch zogen diese Anden niemals an die Front. Sie blieben in den Städten Madrid, Balencia und Barcelona. Port bespikelten, terrorifierten und mordeten fie die spanische Bevölferung.

Aber auch auf andere Weise zeigt bas Judentum, daß die Cache des bolichemiftischen Spaniens zugleich auch die Cache der Juden ift. Die fatalonische Bolichemistenzeitung "L'humanitat" berichtet, bag die Anden in Amerika an das bolichemifti= iche Spanien über 3 Millionen Dollar (!!) überwiesen hätten. In Wahrheit find aber die jüdifchen Geldüberweifungen gang bedeutend höher. Allein aus hollywood, der verjudeten Filmstadt, erhielt Rotspanien im Jahre 1937 1 500 000 Dollar!!

#### Das Ende des jüdisch-bolschewistischen Spaniens fommt

Runmehr ift das bolichewistische Spanien vollständig in den handen der Juden. Die spanischen Buduftriellen und Manflente murden von den Bolichemisten entweder ermordet oder ihres Vermögens und Weschäftes beranbt. Un ihre Stelle traten Inden. Die gefamte Industrie und der gesamte Handel in Rotspanien ist badurch in ihre Sande gefommen. Schon rein augerlich ift in allen Ortschaften des Roten Spaniens gu sehen, wer der herr und wer der Mucht ift. Die Inden find gut gefleidet und figen in den Raffecs, in den hotels und in den Meftanrants faulenzend hernm. Die Gpas nier aber ichleichen sich zerlumpt und ausgehungert durch die Straffen. Aber die Juden wiffen, daß ihre Berrichaft nicht mehr lauge danert. Diefe Barafiten versuchen jett mit aller Gewalt das Lette aus dem fpanifchen Bolte herauszusangen. Gie find die ffrupcl= lofen und ichredlichen Leichenrauber des fpanischen Arieges. Aber glüdlicher Weife ift das Ende ihrer Raubmacht icon vorgezeichnet. Franco, der Führer bes fpanifchen Bolles, wird fiegen. Er wird ber verfluchten judifchen Bestie den Ropf abschlagen. Der judischen Bestie, Die bor mehr als 400 Jahren aus Spanien bertrieben wurde und die nun in Spanien einfiel, um an diefem ungludlichen Bolte ihre barbaris fce und teuflische Rachsucht ausznüben."

Der Stürmer frent sich, daß es in Spanien Männer und Zeitungen gibt, die so mutig und weitblidend den Rampf gegen den judifden Beltfeind führen. Dag im nationalen Spanien die Erkenntnis in der Judenfrage sich fo zu entwideln beginnt, ift ein gutes Beichen für das spanische Bolt.

Hafenkreuzflagge in Ferufalem

Belegentlich eines Befuches prominenter Deutscher Bafte in Berufalem wurde auf dem Ronig Dabibs Sotel, dem vornehmften Gotel Balaftinas, die Sas fenfreuzslagge gehißt. Die Folge war, daß das hotel von den Inden bobtottiert murbe. Der deutsche Wenerattonsul hatte die hissung der Flagge ju Chren der deutschen Wäfte gefordert und die deuts ichen Bafte hatten erflärt, das hotel zu meiden, wenn ihnen nicht die gleiche Aufmertfamfeit guteil werden würde, wie ce bei Befuchen anderer Staatsangehöriger der Fall ift, wo dann deren Rationalflagge jeweils gezeigt werde. Die Juden in Jerufalem waren natürlich in recht begreifliche Aufregung geraten, als auf einmal die gehaßte hatenfrengflagge im gelobten Land bor ihrer Nase wehte.

#### Aude bleibt Aude

Der Jude Dr. Joseph Tenenbaum schreibt in bem 1934 in Neuhort erschienenen Buch "Maces, Nations and Jews" (Raffen, Nationen und Juben) auf Seite 92/93:

"Es ift gang gleich, wo ein Inde lebt oder welche Sprace er fpricht: er bleibt ein Inde, er bleibt ein Teil der jüdifchen Wemeinde, er bleibt eins mit dem Reft Des judifchen Boltes, einschließlich ben Juben ans Diteuropa, die ihre Berichiedenheit in der Rleidung, Sprache und Natur fich bewahrt haben. Neberall, wo Inden leben, muffen fie ihre Berichiedenheit bon anderen Bölfern anerkennen und darauf ftolz fein. . . .

Rur das offene und unwiderrufliche Befenntnis zu feinem eigenen Bude-Sein und nicht das Berfiedspiel der Uffimilation (Augleichung) fann den antisemitischen Untlagen entgegentreten."



Stürmer-Ardio

Rabbiner von Krakau Aus feinem Gesicht fpricht die Berworfenheit feiner Raffe!

Ein Dolk, das den Juden jum heccn im Cande macht, geht ju Grunde

### Was haben die Wiener Juden vor?

### Erschütternde Zahlen über die Versudung Wiens Ein Besuch bei der Jüdischen Kultusgemeinde und dem Zionistischen Landesverband

Wir berichteten in den letten Stürmer-Ansgaben über das Indenviertel des 1. Bezirfs und die Berjudung der Wiener Geschäftsstraßen. Wir bringen heute aufschlußs reiche Zahlen über die Berjudung von gang Wien.

Um anderen Tag statten wir der "Israelitischen Kultusgemeinde Wien" einen Besuch ab. Sie ist in dem verschmutzten Judentempel in de. Seitenstettenstraße (1. Bezirk) untergebracht. Schon vor dem Haus treiben sich ganze Hausen von Fremdrassigen herum und drinnen wimmelt es geradezu von Juden und Jüdinnen. Wieder schlägt uns eine fürchterliche Luft entgegen, ein Gemisch von Fäulnis und jüdischen Rassegeruch. Zeitweise müssen wir das Taschentuch vor die Rase halten, so ekelhast ist dieser Gestank.

#### Die versudetste Stadt Großdeutschlands

Der Föraelitischen Kultusgemeinde unterstehen alle Juden Wiens, die dem mosaischen Glauben angehören. Laut der Statistif, die von den Juden selbst gesührt und uns von ihnen persönlich vorgelegt wird, wohnen in Wien heute noch 170 000 Clanbensjuden. Also 170 000 Juden, die der städischen Konselsjuden. Also 170 000 Juden, die der städischen Konselsjuden. Also 170 000 Juden, die der städischen Konselsjuden. Also 170 000 Juden dagehören!! Die Zahl der Masseinden im Sinne der Nürnberger Geste und der Mischlinge ist natürlich noch viel höher und kann vorläusig noch nicht überblickt werden. Welche Stadt in Dentschland weist so viel Juden aus? Keine! Nicht einmal Verlin, das über zweimal so groß ist als Wien. Und so bestätigt man uns aus dem Munde der Juden selbst, daß Wien die verjudetste Stadt des ganzen Reisches ist.

#### Interessante Zahlen

Von der Größe der Jöraelitischen Kultusgemeinde in Wien kann man sich erst dann eine richtige Vorstellung machen, wenn man weitere Zahlen hört. Auch sie wurden uns von den Juden selbst angegeben. Der Parteiverkehr bei der Jöraelitischen Kultusgemeinde beträgt täglich über 3000 Personen. An Angestellten, die ausschließlich im Dienste der Kultusgemeinde tätig sind, werden über 500 (sünshundert) gezählt. Die jüdische Kultusgemeinde Wien besitzt heute (!) noch 7 Stistshäuser und 23 Mietshäuser. An reinen Judenschulen gibt es 14 Volks- und Haupts

schulen und 7 jüdische Mittelschulen mit zusammen 10 000 Kindern. An sogenannten "Gotteshäusern" besitzen die Wiener Juden

6 Gemeinde-Shungogen 16 Vereinstempel und 64 Vethäuser.

Interessant sind auch die Zahlen, die uns ein Abteisungsvorsteher (selbstverständlich wieder ein Jude) über die Austritte aus dem Judentum mitteilt. Seit dem Jahre 1886 seien in Wien 39 000 Inden aus der mosaisischen Keligionsgemeinschaft ausgetreten. (Die Gauner taten dies ja nur, um ihr Judentum tarnen zu können.) Ausschlüßreich ist auch die Witteilung des Juden, daß in den wenigen Wochen seit der Rückzliederung Desterreichs zum Keich ungefähr 2000 Nichtzuden, die srüher dem mosaischen Glauben augehört hatten, nunmehr wieder aus dem Judentum ausgetreten sind.

Recht nachdenklich wird der jüdische Leiter der Abteisung "Statistit", als wir ihn über die Geburtens und Sterbezissern der Inden in Vien fragen. Er erklärt, daß über 75% der Indenehen sinderlos geblieben wären. Ueber die Unmenge von Mischlingen, die diese Verbrecher mit deutschen Franen gezengt haben, schweigt er sich natürlich aus. Noch trauriger wird der Inde, als er erklärt, im Jahre 1937 seien in Vien allein 2824 Juden gestorben, hingegen nur 725 Juden geboren. Wir wissen nicht, ob diese Jahsen wirklich stimmen. Es ist ja altbekannt, daß die Inden gerne die Nichtsuden dadurch zu täuschen versuchen, daß sie unrichtige Jahlen über die Größe ihres Volkes angeben.

### Wiener Auden wollen auswandern

Gin anderer Abteilungslester halt-uns Lortrag über die Auswanderungsbestrebungen der Wiener Juden. Was wir hier ersahren, ist wohl das Interessanzen Besuches in der Jöraclitischen Kultusgemeinde. Zur Zeit haben sich allein über 40 000 mittellose Juden für die Auswanderung angemeldet. Die Finanzierung der Auswanderung ersolgt zum größten Teil von der Kultusgemeinde selbst oder durch Abgaben vermögender Juden. Reiche Juden müssen nämlich bei ihrer Emigration je nach ihrem Besichtnu eine entsprechende Summe hinterlegen, damit auch möglichst viel arme Juden nach-



Er will sich nicht fotografieren lassen Er hält die Hand vor und glaubt, daß man ihn nicht mehr als Juden erkennt

kommen können. (Gine gang ansgezeichnete Einrichtung! D. Schr. d. St.)

#### Aber niemand will fie haben

Nun hat aber die Auswanderung der mittellosen Juden einen großen haken. Und von diesem Uebelstand berichten uns die Juden mit Tränen in den Augen. Kein Land der Erde will sie mehr haben! Am besten ist es noch in Palästina, Anstralien und Nordamerika.

### Leica-Schnappschüsse in der Wiener Altstadt



Juden in Aufregung "Gott der Gerechte, der Mann will uns fotografieren!"



Juden von hinten Man erkennt sie schon an ihrem Gehatsche



Ein köftliches Bild Zwei Juden studleren den Stürmer

Besonders auf Amerika setzen die Wiener Juden ihre Hossendere. "Derr Präsident Roosevelt hat gesagt, er würde jest ausnehmen 25 000 Inden mehr. Hossen wir, daß Herr Roosevelt auch halten wird sein Bersprechen." So sagt ein Jude zu uns. Aber bei allen europäischen Ländern ist nichts zu machen mit der Einwanderung mittelloser Juden. Selbst die Schweiz hat ihre Grenzen versperrt. Und ebenso Frankreich, Anmänien, Ungarn und die Tickechossowafei. Die Jugossawen lassen nur Juden mit Tansscheinen ins Land. Und die Polen nehmen nicht einmal ihre srüheren jüdischen Staatsbürger mehr auf.

Der Wissende versteht, warum sast alle Länder ihre Grenzen gegen das Judentum verriegeln. So allmählich erfährt sast die ganze Welt, was der Jude in Wirklichsteit ist und was er will. Es erfährt die Welt von den Verdrechen dieser fremdrassigen Ganner. Sie erkent, daß der Jude niemals Staatsbürger sondern immer unr Staatswürger ist. Sie erfährt, daß die Juden ins der des Tenfels sind. Und darum schließen sie ihre Grenzen. Darum lassen sie Juden nicht mehr herein.

### Die lette Soffnung: Valästina!

Am meisten versprechen sich die Juden noch von Pa- läst in a. Die Einwanderung in dieses Land fördert ganz besonders der Zionistische Landesverkand Desterreichs. Auch ihm statten wir einen Besuch ab. Die Geschäftsstelle befindet sich in der Mare-Aurel-Straße zu Wien, also ganz nahe der Israelitischen Kultusgemeinde.

Wieder empfängt uns eine üble, Brechreiz verursachende Lust. Wieder besinden wir uns in einem Gewimmel eizig manschelnder Juden. Der Leiter des jüdisschen Berbandes gibt uns Auskünste. Er ist vorsichtig und überlegt jedes Wort, bevor er es ausspricht. Er berichtet uns, daß zwei Ernppen von Juden die Auswanderung nach Palästina förderten. Dem Zionistischen Berband stehe die religiöse Gruppe "Misrachi" nahe. Die andere Eruppe "Aguda" fördere die Auswanderung lebiglich aus nationalen und rassischen Eründen. Die Abeteilung "Kerem Kazemeth Lesisrvet" sorge sür den Auskauf von Land, während die andere Abetilung "Kerem Kazemend die andere Abetilung "Kerem Hauf von Land, während die andere Abetilung "Kerem Hauf von Beichaffung von Wohnstätten usw. erstrebe.

Im Berlaufe unserer Unterredung kommen wir auf die Stimmung der Juden zu sprechen. Zuerst macht der Berbandsleiter einige giftige und abfällige Bemerkungen über gewisse reiche Juden, die sür die Siedlung in Palästina nichts opsern wollten. Dann aber stimmt er einen lauten Lobgesang auf das jüdische Bolkan. Erschildert, daß heute Tausende von Juden, die früher abseits gestanden waren, du ihrer Religion zurückgesunden hätten. (Zu einer Religion, die die Lehren des Talmuds als oberstes Geseh anerkennt! Des Talmuds, der alle Berbrechen am Nichtjuden gestattet! D. Schr. d. St.). Und während der Jude so spreicht, glättet sich seine Stirne.



Vor dem hause der Israelitischen kultusgemeinschaft in Wien

Sein Mund lacht, aber aus seinen Augen strahlt ein tenflisches Feuer, das unr der zu deuten weiß, der die Juden kennt. Und dieser Blief der Augen sagt uns mehr als Worte zu sagen vermögen. Er sagt uns: "Wehe Euch, wenn wir wieder zur Macht kommen. Dann werden wir ein zweites Purim seiern. Und an diesem Feste werden nicht 75 000, sondern 75 Millionen Nichtzieden hingeschlachtet werden! Seht Euch vor! Unsere Rache wird furchtbar sein!"

### "Morgen waschen wir mit Christenblut"

Warum haben wir den Besuch bei der "Israelitischen Kultusgemeinde" und dem "Zionistischen Landesverband" ausführlich geschildert? Wir haben dies getan, um unser Volk zu warnen. Vielleicht gibt es noch hier und dort Volksgenossen, die glauben, die Indenfrage sei schon gesoft. Die Judensrage sei überholt! Die Indensrage habe keine Bedentung mehr sür uns. Wer heute Gelegensheit hat mit Juden, insbesondere aber mit den Führern der Juden zusammenznkommen, der wird sich eines besseren belehren lassen missen. Wohl gibt der Inde heute

nach außen hin klein bei. Wohl lächelt er verbindlich und macht eine Verbeugung nach der anderen. Wer aber in die Angen der Juden blickt und dieses sonderbare Lächeln zu deuten weiß, den überkommt ein Grauen. Ein Grauen vor der Rache dieses Volkes. Und er ahnt es:

Benn wirklich einmal jene geplante Rasche zur Tat werben sollte, dann geht alles zu Grunde, was nichtjüdisch ist. Dann wers den auch jene, die an die Lösung der Judens frage immer noch nicht herangehen wollen,



Das wandernde Geheimnis Aus dem Teufelsgesicht dieses Wiener Juden spricht das Grauen

ebens o zermalmt und ausgelöscht werben wie die, die den Mut haben gegen Alljuda anzutämpfen. Dann wird sich das Wort jener Wiener Jüdin ersüllen, die am Tage nach dem Umbruch ausrief: "Sente waschen wir mit Wasser, morgen mit Christenblut!" Für das deutsiche Bolf und die ganze nicht jüdische Menscheit gibt es nur mehr einen Weg: Beseitigen wir den Suden, dann retten wir die Welt!

Ernst Hiemer.

Stürmerlefer! Beachtet die Fortsetung dieser Artikelsolge in der kommenden Nummer.



Samtliche Bilber Stürmer-Archiv

Immer gut aufgelegt

In Reihen zu Dieren marschieren die Juden durch die Strafen Wiens

### Aus der Reichshauptstadt

### Saubere Zustände!

#### So sah es in der Prazis des Dr. Nacobsohn aus

In der Leibnizstraße 85 zu Verlin-Chnrlottenburg übt der jüdische Arzt Dr. Martin Jacobsohn eine Prazis aus. In einer Ermittlungssache wegen Verdachts der Abtreibung wurde bei dem Inden eine Durchsuchung der Wohnung vorgenommen, die geradezu schauerliche Zusstände beauftragten Beamten die Wohnung des Inden betraten, war Jacobsohn nur mit einer kurzen Unterhose bekleidet und in einen Bademantel gehüllt. Anf seinem Kopf trug er ein schmutziges Frottierhandtuch. Jacobsohn, mit den thpischen Merkmalen der jüdischen Kasse ausgezeichnet, war ungepflegt und am Körper über und über voll Schmutz.

Noch grauenhafter war der Zustand der Wohnung. Das Schlafzimmer war über und über verschungt. Ju der Waschschliel lagen Kragen, Schlipse und Waschutensissen burcheinander. Die Schüssel selbst war volltommen verdreit. Im Konsultationszimmer lag der Schreibtisch voll mit Papieren. In den Schreibtischschubladen lag altes Inflationsgeld. Der Bücherschrant war bis zur Hälfte mit Geschirr und ungenießbaren Lebensmitteln angefüllt.

Das Untersuchungszimmer hatte Barkettfußboden, ber überhaupt nicht gepflegt ift. Die Bande waren mit einer vollkommen verschungten und zerrissenen Tapete bedeckt. Der Deckenaustrich war grau, zum Teil sogar schwarz gefärbt. Un ben Fenftern befanden fich feine Borhange. Der Rolladen konnte nicht zugezogen werden. Im Zimmer befand fich ein Sofa, auf bem ein Babemantel, ein Sut, ein Schlips, Rämme und andere Wegenstände lagen. Der Ranchtisch war mit Zeitschriften, Praparaten usw. belegt. Much in dem eisernen Gufofen befand sich eine große Schachtel von ärztlichen Braparaten. In bem daneben stehenden Schrank maren Meider des Jacobsohn, Weinflaschen, Zigarren, Lebensmittel und schmunige Wäsche zu finden. Das Instrumentarium war total verstaubt und zum Teil sogar verrostet. Gin kleiner Tisch war mit Spiegeln, Allkohol- und Lysoformflaschen und einem elektrischen Rocher belegt. Die in einem völlig verschungten Spülapparat befindlichen Gläser waren mit einer Schmugfruste bedeckt. Auf einem Instrumententisch lagen Salben und andere Heilmittel hernm. Der Instrumentenichronk war mit Praparoten überfüllt, die ebenfalls verschmutt waren. Kurz: Der Gesamteindruck ber Wohnung und der Behandlungszimmer des jüdischen Arztes war ein grauenhafter.

Jud Jacobsohn sigt wegen Berbachtes der Abtreibung in Haft. Es gehört ihm aber auch der Prozeß gemacht wegen Gefährdung der Gesundheit der von ihm behandelten Patienten. Ein Arzt, der eine derartige Unsordnung in seinen Behandlungszimmern hat, ein Arzt, der nicht einmal seine Instrumente und Präparate richtig pflegt, stellt eine Gesahr dar für all jene, die bei ihm Heilung und Gesundheit suchen. Jüdische Aerzte vom Schlage eines Jacobsohn gehören rücksichtslos von der Liste der Aerzte gestrich en und dem Gericht überstellt.

#### Ein getarntes Kunstgewerbehaus

In der Kolonnenstraße 5a zu Berlin=Schöneberg befindet sich das Kristalls und Porzellangeschäft des Juden Ferdy Selig mann. Er veranstaltete anfangs April einen Totalansverlaus. (Sprich Betrugsansverlaus). Auch am Kaisers damm 7 besindet sich noch ein Geschäft, das der Jüdin Seligs

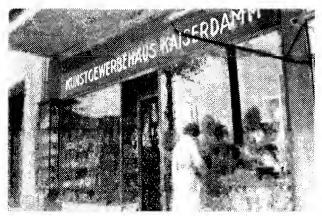

Eine jüdische Tarnung Das kunstgewerbehaus kaiserdamm gehört der Jüdin Seligmann

mann gehört. Es ist getarnt und nennt sich "Aunstgewerbehaus Kaiserdamm". Der Jude Ferby Selig mann und die Jüdin Selma Selig mann tauschen gegenseitig ihre Baren aus. Es dürste angebracht sein, das Wareneingangsbuch einmal genau zu prüsen.

### Audengeschäfte im Zentrum Berlins

Wir segen unsere Veröffentlichungen über Indengeschäfte im Zentrum der Reichshauptstadt heute fort und berichten über Indenfirmen in der Zimmerstraße, Kochstraße, Besselselstraße, Hedemannstraße, Wilhelmstraße, Markgrafenstraße und Alte Jakobstraße.

Folgende Geschäfte sind jüdisch:

Bimmerftrage 19 Baleta, Coneiberei

|                   | 4.47 | Zantin, Cajnerbetti                       |
|-------------------|------|-------------------------------------------|
|                   | 19   | Alfred Berg, Wirfw. engroß                |
|                   | 21   | Albolf Friedmann, Bertreter               |
|                   | 22   | Schlefinger, Bigarren                     |
|                   | 22   | Rarl-Sugo Prefc, Raufmann                 |
|                   | 24   | Auton                                     |
| Rochitraße        | 9    | Lichtenstein, Schreibmasch.               |
| "                 | 9    | Oppenheim, Büromöbel                      |
| "                 | 9    | Ospa, Schneider                           |
| "                 | 9    | Shivabadjer, Reporter                     |
|                   | 11   | Prober, Schneiber                         |
|                   | 14   | Artur Banber, Schneiber                   |
|                   | 14   | Sigmund Stern, Butlfederhalter            |
|                   | 27   | Istidor Glaß, Kürschnerei                 |
|                   | 27   | Groß, Mittagstisch                        |
| " 31—3            |      | Simon, Konfettion                         |
|                   | 32   | Jeidel, Haarschund                        |
| ,, 33—            |      | Candmann, Segeltuche                      |
|                   | 39   | Sagall, Lebensmittel                      |
|                   | 39   | Mag Großmann, Agentur                     |
|                   | 45   | Golde Bogler, Schneiber                   |
| ,, 50—            | 51   | Martin Davidsohn, Shndifus                |
|                   | 54   | Kurt Cohn, Schneider                      |
|                   | 61   | Albert Bondi                              |
| · ,,              | 62   | Fränkel                                   |
| Besselstraße      | 10   | Hugbaum, Stockfabrik                      |
| "                 | 3    | Uhlig & Baumgärtel                        |
| Debemannftraße !  | 11   | Goldfarb, Tabalw., Blueignieberlaffung    |
| Wilhelmitraße     |      | Edstein, Deutist                          |
| "                 | Зa   | Bintus, Damenfonfettion, Sute-, Gurtelfab |
| "                 | 6    | Holdes                                    |
|                   | 16   | Gerson                                    |
|                   | 39   | Billelifti, Belge                         |
| Markgrafenstr.    | 6    | M. Löwi, Rürichnerei                      |
| ,,                | 18   | Then Barndy                               |
| ,,                | 18   | Rofenthal, Geiben                         |
| "                 | 79   | Goldbad, herren- und Damenmoben           |
| ,, 8              | 82   | Rosa Padiva, Konsitüren                   |
| Alte Jakobstr. 19 | 29   | Abolf Maaß                                |
| 17                | 33   | Lowenstein & Roppel, Papiergroßhandlung   |
|                   | 34   | Mener, Stragenhandter                     |
| <b>", 1</b> 4     | 14   | A. Brafc                                  |

### Hüdische Abohlfahrtsbetrügerin

Die Jüdin Margarete Kirschner aus der Habelstr. 81 wurde von der Polizei festgenommen. Sie war 56 Jahre alt und bezog Wohlfahrtsunterstützung. Obwohl sie eine Erbschaft in Höhe von RM. 1000.— im Februar 1937 machte, nahm sie die Wohlfahrtsunterstützung weiter au. So ergannerte sie 650 RM.

### Aud Noel will sich bessern

In einer unserer Ausgaben schrieben wir auch über ben Inden Karl Joel in der Hennigsdorfer Straße 29. Er sam vor ea. 2 Jahren aus Rürnberg. Dott mußte er verschwinden, weil man hinter seine jüdischen Schliche gefommen war. Nachsdem er seine Gesolgschaft genng betrogen hatte, erbot er sich jest den ea. 90 Angestellten, wenn sie selbst fündigen, ein Monatsgehalt und den vollen Jahresurland zu geben. Wann tritt der Jude Karl Joel ganz ab?

#### Der Kude Klein hamstert

In ber Reinidendorfer Strafte 171 befindet fich das judische Kanfhaus Rlein. Es handelt fich um ein herrenartitelgeschäft. Dort werden 3 deutsche und 3 judische Augestellte beschäftigt. Der Jude Paut Rlein fällt dem beutschen Raufmann damit in den Ruden, daß er Waren aufstaffelt, und diese je nach Lage des Geschäftsganges verlauft.

### Das Zentralleihhaus des Huden Kormis

In der Jägerstraße 63 befindet sich das Zentralleihhaus des Inden Kormis. Dieses jüdische Leihhaus ist nicht nur ein Sch and sted in der Jägerstraße, sondern eine üble Risthöhle von jüdischen Elementen. Wer sich in diesen Judenladen verläuft, wird nicht nur einmal, sondern mehrsach betrogen. Es ist tranrig, daß es immer noch

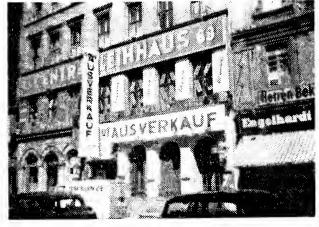

Das judische Zentralleihhaus in der Jägerstraße 63

Berliner gibt, die sich vom Juden nach Strich und Faden übervorteilen lassen.

### Worüber sich der Berliner wundert

Die Lichtspiettheater "Konfordia", Berlin W 35, Bülowstr. 6, "Olympia", Berlin W 35, Bülowstr. 37, "Atlantif", Berlin W 35, Potsdamer Straße 80, machen sür das jüdische Strumpshaus Toduß, W 35, Bülowstraße 18 nud sür das jüdische Silberwarengeschäft A. Rosenseld, Berlin W 50, Nürnberger Straße 27, Reslame.

Das Impsitosswert Dr. Meiners & Co. in Friesopthe i. D. hat der Firma "Beterinaria" Gesellschaft sür Tierarztbedarf m. b. H. in Reinidendorf-Ost ein Fabrislager sür Berlin und Ostbentschand eingerichtet. Die Firma "Beterinaria" ist ein jüdi-sch es Unternehmen.

### Worüber sich der Berliner freut

Die Arbeitsgemeinschaft Berliner Grundstüds und Sppothetens Matler, W 35, Bulowstraße 103, gibt in einem Rundschreiben folgenbes befannt:

a) Die Milglieder der Arbeitsgemeinschaft Bertiner Grundstücksund Spootheten-Masser verpflichten sich hiermit, mit keinem jüdischen Masser in irgend einer Form, irgend welche Geschäfte zu tätigen.

b).... Es wird erwartet, daß in Zukunft Hausbesiker an nur arische Matter vergeben. Es müßte sonst der Fall eintreten, daß sie gezwungen werden, vor einem Ehrengericht sich auf ihr Deutschtum zu besinnen .... Ein vorbilblicher Beschlußt

Der Jude Arnold Heller, Berlin-Balensee, Joachim-Friedrich-Straße 26 ist als Vertreter ansgeschieben. Die Firma "Meisterwerte", Bieleseld, wird jett von dem beutschen Handelsvertreter

M. Balter, hirschgarten, Stern-Allee 38 vertreten. Die Vertretung der "Pallas-Werle", Renm & Börner-Sachs N.G., Varcoffeld (Werra) hat stuff der deutsche Wertreter P. Lemfe, Vertin A 113, Lüchener Straße 77. Von ihm werden and jest die Firmen Edmund Hemming, Benshausen (Thür.) und Gebr. Istinghausen G.m.d.H., Leseda-Wert, Vielessell, vertreten. Der Ind hie Vertretung am 1. 4. 38 abgeben müssen. Der in einer unierer früheren Ansageben genannte sühische

Der in einer unserer früheren Ansgaben genannte sibische Bertreter Defar Dickmann, Hohenzollerudamm 83, ist nach Holtand ausgewandert. Seine Vertretungen hat der dentsche Handelsvertreter Otto Göldner, Berlin & 42, Ritterstr. 11/12 übernommen.

In unserer Ausgabe Nr. 2/38 berichteten wir über bie indische Orogerie Octar Schmalz E.m.b.H. Der Juhaber ist ber Jube Martin Rechelmann. Wegen "schtechter" Geschäftslage wird die Orogerie in der Saartandstraße 55 vom Juden aufgegeben.

In unserer Nr. 12/38 brachten wir ben Sübdeutschen Spinnweber=Verband G.m.b.H. in Stuttgart, ber ben Juden Abolf Brogen in Verlin W 8, Charlottenstraße 71, als Vertreter beschäftigte. Der "Sübdeutsche Spinnweber-Verband G.m.b.H." hat nunmehr bem Juden Brogen zum 30. Juni 1938 gefündigt.

Die Beitidrift "Rundichan für bie Deutiche Damenichneis berei" nimmt feine jubifchen Anzeigen mehr auf.



Sämtliche Bilder Stürmer-Archiv

Ein jüdisches Verbrechergesicht Der Jude kurt Lychenheim in Berlin

Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel! streicher

## En Zivityenngil Der Etürmer 25

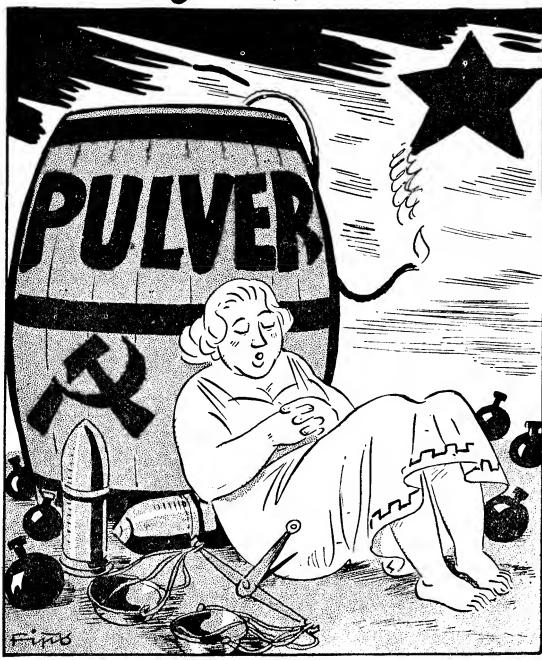

Das ichlafende Beltgewiffen

Beit und Ort find nicht gerade eichtig gewählt, am eingufchlafen.

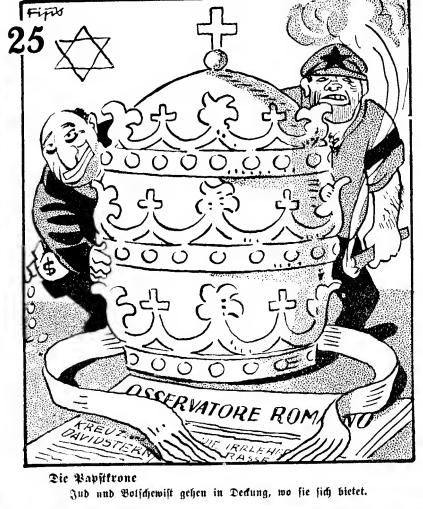



Guten Antsch

Der Tolmud hält ben Fall nicht auf.



Sut gedüngt Je mehr er die Sonnenblume mit Haß begießt, umso besser

gebeiht fie.



Der Bauchredner Bas die Puppe schreit, sommt doch nur aus dem Innern des Juden.



Nettet den Frieden! Sie meinen es schließlich ganz gut, aber dem Frieden bekommt es schlicht.

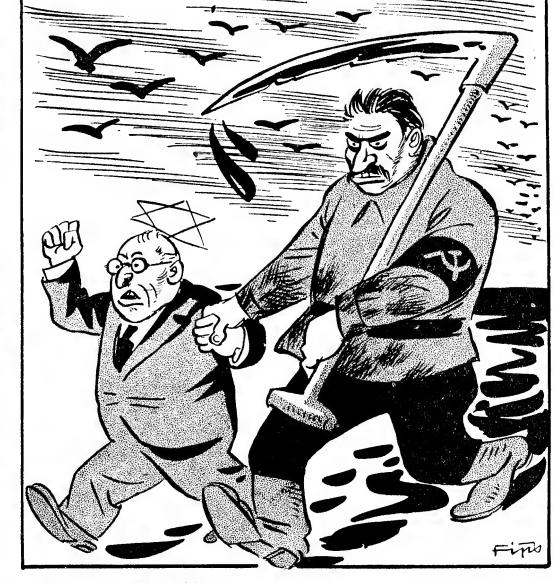

Sin illustrierter Cowjetbericht In Sowjetrufland geht der Arbeiter der Stirne mit dem Arbeiter der Faust Hand in Hand.

### Aus Hamburg

### Charafterlose Frauen als Judengenossen / Sonderbare Kameradschaftsabende in der Konditorei Prediger / Aufklärung tut not!

Lieber Stürmer!

Gine Entscheidung des Reich & gerichtes bestätigte fürzlich, daß Beamte, die heute noch bei Inden kaufen, mit Recht aus dem Dienste entlassen werden. Bierzu schreibt mir eine Bolksgenoffin, daß hinter dem Rücken ihrer Männer heute zahlreiche artvergessene Beamten-frauen beim Juden kausen. 80 Prozent bes beutichen Boltsvermögens werden befanntlich burch die hand der Fran ansgegeben. Wenn daher die Juden heute noch ihre Weschäfte aufrecht erhalten können bezw. noch über die besten Ginnahmen verfügen, bann find bafür vor allem gewisse bentsche Franen verantwortlich. Es wäre daher die Pflicht eines jeden deutschen Mannes, der Fran und den Töchtern genan auf die Finger zu sehen, wohin das von ihm so mühsam verbiente Gelb getragen wird. Hier in Samburg haben 3. B. judische Firmen Lieferwagen ohne Firmenaufdrift eingesetzt und Einpachpapiere ohne Firmenanforuck herftellen laffen. Dies gefchah auf Bunich jeuer charakterlosen Weiber, Die auch heute noch nicht daran denken wollen, vom Inden zu laffen und fich durch diefe Tarnung vor Unanneh mlichkeiten schüten wollen!!

#### Audenbetriebe in Samburg

In Samburg verdanken der Bürdelosigkeit biefer Frauen u. a. folgende Judenläden ihr Bestehen:

Beldberg, Dondebergftraße, Konfettion

Albert Lindloff, Samburg-Barmbed, Samburger Str. 41, Roufektion

Albert Lindloff, Filiale Altona, Gr. Bergstraße 51/57 "Sans der Süte", Hohelustchaussee 56 Lindor-Strumpstäden, Hamburg, Röbingsmarkt 66/69,

Lindor-Strumpfläden, Hamburg, Röbingsmarkt 66/69, mit 13 Filialen in Hamburg und weiteren in Nordbeutschland

Adolf Bud, Kinder- und Bacfischkleidung, Eimsbüttler Chausee 14

Corsetthans Gazelle, Inhaber Gebr. Lewandowsti, Neuer-

wall 44/46 Oftindienhaus, Heinr. Colm (vermutlich Cohn), Damen-

Damburger Kinderstube für Kinderbekleibung, Jungfernftien 34

stieg 34 "Fris" Bijouteriegeschäft, Neuerwall

Salberg, Jungfernstieg.

(Ich erfahre soeben, daß die Nürnberger den nölen Ramschjuden Salberg nunmehr aus ihrer Stadt hinausgeekelt haben. Hamb nrger, jett seid Ihr an der Reihe! Wie lange soll dieser üble Jubenladen Euere herrliche Heimatstadt noch verunzieren?)

Besonders erwähnenswert sind der jüdische Konsektionsladen Feldberg und der früher schon mehrfach genannte Judenladen Robinsohn, Renerwall. Heute weiß saft ein jeder Hamburger Junge und jedes Hamburger Mädel, daß die beiden Geschäfte reine Judenbetriebe sind. Und dennoch kausen gewisse "Dämchen" immer noch dort ein. Es wird uns wohl nichts anderes mehr übrig bleiben, als dennächst einmal eine aussührliche Kundenliste der beiden Indenbetriebe zu veröffentlichen. Auch dei der Firma Albert Lindloff sollte es sich mittlezweile längst herumgesprochen haben, daß sich hinter diesem Aushängeschild der Jude Silberstein verdirgt.



Er ist immer noch da Der berüchtigte Judenramschladen Salberg am Jungfernstleg 34

Besonders schwer liegt der Fall bei der Firma "hans der hüte", hinter der sich die Juden Schmand und Meher tarnen. Beide sigen bereits wegen Rassenschaube. Die obengenannte Filiale dieser Firma ist heute noch jüdisch, während die früheren Filialen Steindamm 27, Schulterblatt 44 und Reichenstraße 33/35 nunmehr in dent fich en Besit übergegangen sind. Mit besonderer



fluch diefer Judenbeltieb in der fjamburger Straße 4t wäre schon längst eingegangen, wenn es nicht gewisse fjamburger frauen gabe, die ihr Geld zum Juden tragen

Frende sei festgestellt, daß die beiden Firmen Ahrend, Renerwall 35 und der bekannte "Teppich=Juster" eben-falls beutsch geworden sind. (Bravo, Gauwirtsichaftsberatung!)

Der Jude George Abraham, der Besitzer des "Fris" Bijouteriegeschäftes, wollte fürzlich der Deffentlichkeit zeizgen, wieviel er seit der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus verdient habe. Er bante nämlich seinen Betrieb aus und stellte ein Rieseutransparent auf die Straße mit der Aufschrift "Iris noch schöner und noch beiser".

### Sine Anfrage an die Konditorei Prediger

Gegenüber sist der bekannte Konfektionsjude RobinJohn. Bezüglich der hebräischen Gefolgschaft dieses Juden
haben wir an den Lg. Onken von der Konditorei Prediger
eine Frage zu richten: "Gestatten Sie es immer noch,
daß die Kameradschuftsaltende der jüdischen Gefolgschaft
Robinschus in Ihren Känmen stattsinden? Vor einiger
Zeit hatten Sie für diesen Zweck ju sogar Tanzmusik (!)
gestellt, die den plattfüßigen Juden für ihre Watscheltänze
ausspielen mußte. Soweit wir unterrichtet sind, legen
Sie doch nach außen hin keinen Wert darauf, als Frennd
der Juden zu gelten. Wartum also?"

#### Gine Geschmacklosigkeit

Gemeinsam mit dem jüdischen Korsetthaus Gazelle (15 Fisialen!) hat die Samburger Novellen-Zeitung eine höchst sonderbare Geschmackosigkeit sertig gebracht. Sie sette eine Anzeige des Judenbetriebes in gleicher Aufmachung neben eine solche des Winterhilfswerkes. In der WH.-Anzeige stand der Ausspruch des Führers: "Als unauständig würde der gelten, der sich dem Opfer sür das WH. entziehen wollte." Wir fragen: Sind sich die verantwortlichen Volksgenossen Arthur Wittemann in Verlin und der Verleger Richard Germer in Hamburg nicht darüber klar, daß man auch jene Volksgenossen als nnanständig bezeichnen unß, die dem Juden Vorschub leisten?

### Audenfirmen mit Berrenkundichaft

Bu den Judenfirmen, die sich auch mit herrentundschaft bruften, gehören folgende:

Alligator, Jungfernstieg, Leberwaren Wilh. Unger, Jungfernstieg 8, Damen- und Herrenton-

fektion Laco, Bleichenbrücke, Krawatten Curt Guttmann, Wönckebergstr. 31, Herrenausstattungs-

Lichthaus Möjch, Möndebergftr., Beleuchtungsförper.

Bu meiner Freude habe ich erfahren, daß die letten Hamburger Briefe des Stürmers schon ein großes Waih-Geschrei bei der hiefigen Judenschaft hervorgerufen haben. Wir haben nur einen Bunsch: Mögen sie nur recht bast verschwinden und uns befreien von ihrer Anwesenheit, die wir num schon seit vielen vielen Jahren als lästig empsinden. Ber es aber unterläßt, bei lleber nahme von Judengeschäften die Verkausseverträge dem Gauwirtschaftsberater vorzulegen, bleibt als Strohmann der Juden verdächtig.

Das Ledergeschäft von Alligator, am Jungsernstieg, gehört der Judensirma A. M. Schmidt-Offenbach. Mit dem Krokodikrachen hat sich diese Judensirma zur Tarnung allerdings das richtige Kennzeichen ausgesucht. Wir sind zusrieden damit. Nun können wir wenigstens jedem "Dänchen" auf den Kopf zusagen, daß es beim Juden gekauft hat. Das Alligator-Abzeichen an der Handtasche verrät dies ohne weiteres.

Hinter der Firmenbezeichnung "Laco" tarnen sich die Juden Lawn & Co. Die Herren Palästinenser glauben eben, durch die Abkürzung "Laco" den Goi beffer überstölpeln zu können.

#### Huden sind noch genug da!

Es scheint übrigens, als ob viele Hamburger noch gar nicht wüßten, wo sich der Jude überall in den Geschäften verbirgt. Viele wußten z. B. nicht, daß Campbell ein Judenbetrieb sei. So teilte mir empört ein Volksgenosse mit, er habe bezüglich der Firma Campbell die Auskunft bekommen, es handle sich bei ihr um einen Bertrieb, der ständig kontrolliert würde und in dem die Leitung des deutschen Vertrauensrates Garant dasür sei, daß den sozialen Forderungen des Dritten Reiches Genüge geleistet würde. Mit solchen Feststellungen (die sich von selbst verstehen) werden wir natürlich die Juden nicht los. Wenn auch Jud Flaschner auf langfristige Verträge pochen kann, so haben wir doch die Möglichkeit, diese Judenniederslassung zu entsernen, indem wir nur bei den leistungs-

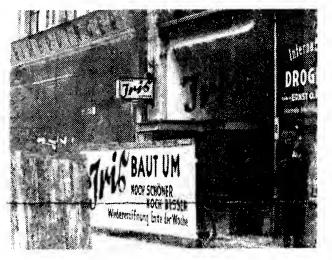

Bamtliche Bilber Stürmer-Archlu

Der Jude macht immer noch glänzende Geschäfte Die Judenfirma Irls, Neuer Wall 32, verdient heute noch so viel Geld, daß sie Ihren Betrieb erweltern kann

fähigen bentichen Optitern kaufen. Gbenso können wir nur annehmen, daß ausschließlich die Unwissenheit vieler Haniburger Bolksgenoffen dazu geführt hat, daß bei dem letten großen Ausverkauf 3. B. das Herrenausstattungs-geschäft Guttmann in der Mönckebergstraße unter anderem wegen übergroßen Andranges zeitweilig geschlofsen werden nußte. (Eine Schande! D. Schr. d. St.) Es ift auch nicht allen Samburgern bekannt, baß fich hinter der Bezeichnung "Lichthaus Mösch" der Inde Taffe tarnt. Wir erseben also barans wieder einmal, wie notwendig auch in Samburg die Anfflärungsarbeit bes Stürmers noch ift. Wer heute fagt: "In Samlurg ist die Judenfrage soviel wie gelöst", der hat keine Ahnung, wie sich ber Inde auch bei uns ins Wirtschaftsleben eingefressen hat. Freilich treten diese fremdraffigen Banner heute nicht mehr so offensichtlich auf, wie sie bies früher taten. Sie tarnen sich, wo sie nur können. Aber fie find noch da! Gerade weil fie getarnt sind, sind sie heute noch viel gefährlicher als früher. Daran möge jeder denken, der glaubt, nur in Wien, Berlin, Frankfurt und Breslau gabe es eine Indenfrage. Mein! Die Judenfrage ist auch für uns Hamburger eine Schichfalsfrage. Je eher wir sie lösen, desto rascher wird bas Hamburger Wirtschaftsleben sich entfalten gur größten Blüte.

Lieber Stürmer! Zum Schlusse möchte ich für hente all den vielen Hamburger Bolfsgenossen danken, die mir in den letten Wochen geschrieben haben. Und gerade diese begeisterten Briese geben uns die Gewisheit, daß Hams burg bald judenfrei sein wird. Wir dürsen nur nicht nachgeben. Wir müssen seden Tag und jede Stunde ausnützen in uns rem Abwehrkampf gegen fremdrassige Bolksausbeuter. Sagt doch ein Hamburger Sprichwort:

"For Inden giv't hier nig to schachern und to hanneln. Rein is de Luft und free blivt Stadt und Strom. Lot fe in Palästina man die Gegend noch verschanneln— Bi uns haut aff! Wi kennt den Judenkrom.

> Heil Hitler! Tedje ut Kamharg.

### Ein Bauer handelt nicht mit Juden!

Ein bemerkenswertes Urteil des Amtsgerichtes Rarlsruhe

Anläßlich einer Zuchtviehschau des Landesverdandes badischer Rinderzüchter hatte der Landwirt A. für seine züchterischen Leistungen einen Geldpreis zugesprochen erhalten. Der Landesverdand sehnte jedoch die Anshändigung diese Preises ab, weil nachträglich sestgestellt wurde, daß der Landwirt A. mit Vichjuden Handelstellt wurde, daß der Landwirt A. mit Vichjuden Handsgericht Karlsruhe gegen den Rinderzuchtverband auf Auszahlung des Geldpreises. Das Ambegricht Karlsruhe wies aber die Klage ab mit einer ausgezeichneten und ganz im nationalsozialistischen Steifte gehaltenen Bezgründung, die über diesen Streitfall hinaus eine allgemeine und grundsätliche Bedeutung hat.

In der Urteilsbegründung heißt es u. a. wie folgt:

".... Wer für sich in Anspruch nehmen will, ein echter, deutscher Bauer zu sein, darf heute nicht mehr mit einem jüdischen händler in Weschäftsverbindung stehen. Nach Ansicht des Gerichts ist es hiervei völlig gleichz gültig, ob es sich unr um einen Vertauf an den jüdischen händler haudelt, oder um einen Kanf. Sinn und Zwed der Bestrebungen des Staates und der Partei sind, den Stall und den hof des deutschen Bauern

rein zu halten von den jüdischen händlern, aus Gründen, die wohl heutzutage als allgemein befannt voransgeseit werden können. Es ist also gleiche gültig, ob der jüdische händler in den hof und Stall kommt, um zu kaufen, oder um zu verkanfen . . . . Wer guten Willens ist, kann nach Ansicht des Gerichts ohne jüdischen Biehhändler austommen, ohne dabei irgendwie wirtschaftliche Nachteile zu erfahren . . . . Wem es an dieser Gesinnung mangelt und wer den Bestrebungen des Reichsnährstandes auf Entsernung des nichtarischen händlertums ans dem Viehhandel derart entgegenwirtt, kann unmöglich Träger einer Anszeichnung des Reichsnährstandes, der eines ihm anges gliederten Verbandes, oder eines ihm anges

Dieses hervorragende Urteil des Amtsgerichtes Karlsruhe verdient nicht nur die frendige Zustimmung des deutschen Bolkes im allgemeinen, sondern auch die größte Beachtung durch das Landvolk im besonderen. Mit überzeugender Treffsicherheit hat das Amtsgericht Karlstuhe ein Urteil gefällt, das den nationalsozialistischen Richtern alle Ehre macht.

### Eine Reichsstadt wehrt sich

Rothenburg o. Z. im Rampfe mit Alljuda

Im Auftrage Julius Streichers schrieb Pg. Dr. Martin Schüg bas Buch "Eine Reichsstadt wehrt sich — Nothenburg o. T. im Rampfe gegen bas Judentum". Das Berl ist mit einem Schlußwort bes Gauamtsleiters Frig Fint, Rürnberg, versehen und im Berlag der Schneider'schen Buchdruckerei, Gebrüder Schneider, Rothenburg v. T., erschienen. Das Buch ist das Ergebnis langiähriger eruster Forschungen und kann jedem Deutschen auf das beste empsohlen werden.

Auch die alte freie Reichtsstadt Nothenburg o. T. gewährte einst den Inden jahrsundertelang Schutz und Schirm. Doch lag dies nicht am Rat der Stadt und an der dentschblittigen Bevölkerung. In Gegenteil! In drei blutigen Pogromen in den Jahren 1298, 1350 und 1397 machte sich der Haß der Bevölkerung gegen die fremderassigen Peiniger Luft. Die Erfolge dieser Selbsthilse waren jedoch nur von kurzer Dauer. Der König zwang als oberster Schirmherr der Inden, seiner "Kammerknechte", die dentschblütige Obrigkeit immer wieder Inden aufzunehmen und zu schützen.

Erst im 15. Jahrhundert, als der Rat in den Besit des Judenschutzechtes gelangt war, vollzog sich eine Bandlung. Wucherwirtschaft und jüdische hemmungslosigkeit brachten über die Untertanen der Stadt und des Landes unsagbares Leid. In Beginn des 16. Jahrshunderts zwang der Rat der Stadt Rothenburg alle Juden, besondere Abzeichen anzulegen, erhöhte die Judenschnisstener und sperrte jede weitere Renaufnahme von Fremdraffigen. Als im Jahre 1519 Bürger und Bauern Rothenburgs unter der Führung des mutigen Bredigers Dr. Johannes Tenfchlin gegen bas Judentum eine bedrohliche Haltung einnahmen, da entschloß sich ber Rat, kraft seiner besonderen Judenschutzrechte, alle Hebräer für immer aus der Stadt zu vertreiben. Er wahrte dabei das Recht und gestattete den Juden, innerhalb einer Frist von brei Monaten ihre Besitzverhältnisse zu ordnen und ihre bewegliche Habe mit sich fortzunehmen. Sie burften ihre Gelbforderungen einziehen, mußten jedoch auf jegliche Zinsvergütung verzichten. Tatfächlich verließen alle Juden Rothenburgs in den Nachmittagsstunden des 2. Februar 1520 für immer die Tauberstadt. Als sie sortzogen, versammelte der Prediger von St. Jatob die Gemeinde vor der Synagoge und bankte Gott für die Befreiung der Stadt von ihren gehaßten Peinigern. Wenige Wochen barauf wurde die Synagoge nach einigen baulichen Beränderungen in eine Marienkapelle verwandest.

Der Rat ber Stadt Nothenburg hielt nahezu 300 Jahre mutig an der eingeschlagenen Politik gegen die Juden sest und gewährte keinem stembrassigen Gauner mehr den Zutritt in die Stadt. Die hartnädigen Beswühungen des Juden, eine Aenderung der Haltung des Stadtrates zu erreichen, blieben er folglos. Immer wieder wies der Rat mit aller Eindringlichkeit auf die Wesahr, die das Judentum bedeutet, hin und verdor jeden Umgang mit Juden. Die verschiedenen Anordnungen gegen die Juden bezeugen, mit welcher Entschlossenschuse heit dieser Kamps geführt wurde. Der Erfolg blied nicht aus. Nur ganz wenige Landbewohner machten noch mit Inden Geschäfte. Sie mußten dies aber zumeist schwer büßen.

Erst als der baherische Staat dem Rat von Rothenburg im Jahre 1802 jegliches Selbstbestimmungsrecht nahm, konnte auch der Jude wieder in die Stadt zurücksehren. Rachdem aber Rothenburg insolge seines wirtschaftlichen und politischen Riederganges schwer zu leiden hatte, bot sich hier den jüdischen Blutsangern kein dankbarer Rährboden mehr. Erst in den 70 er Jahren des 19. Jahrhunderts zogen einige Judenfamilien wieder in Rothenburg ein. Ein entscheibender Sinsluß auf das geistige und gemeindepolitische Leben dieser Stadt blied dem Judentum jedoch versagt. Der vorbildliche Kamps, den der Rat der Stadt Rothenburg nahezu 300 Jahre gegen das Judentum gesührt hatte, mündete damit von selbst in den Kamps des nationalsozialistischen Deutschlands ein.

### Audas Hak

Das berühmte Standbild der Jungfrau von Carmel in dem Dorfe Perales ist geschändet worden. Man
hat nach dieser Statue Schiehübungen gemacht. Die Kinder, die aus der Schule kamen, wurden gezwungen, der Beschiehung des Standbildes durch rote Soldaten zuzuschanen. Auch andere Heiligenbilder sind geschändet worden.

Das tun die Noten auf Befehl der Juden. Der Daß der Juden gegen Jesus und seine Mutter Maria kennt keine Grenzen.

Und da nimmt der Papft die Inden unter seinen bessonderen Schutz, neunt sie "Kinder des auserwählten Bolfes" und verlangt, daß man mit Liebe und mit dem Rosenkranz in der Sand den Juden entgegenkomme!

### 450000

### Rassesuden

leben in Desterreich. Sie hatten bisher die wirtschaftliche und politische Macht in Händen. Grauenvoll war der Zerror, war die Anterdrückung, die die Deutschen in der Ostmark ertragen mußten. Angeheuer war das Elend, war die Ausbeutung, war die Not, unter denen sie litten.

Die in den nächsten Zagen erscheinende

### Stürmer-Sondernummer

## "Der Hude

### in Desterreich"

berichtet über die himmelschreienden Zustände im ehemaligen Schuschnigg-Desterreich. Sie berichtet über

Furchtbare Korruptionsstandale

Riesige Finanzverbrechen Ungeheuerliche Rassenschändungen

die der Jude in Desterreich verübt hat. Sanz Deutschland, die ganze Welt soll die Wahrheit erfahren.

Deutsche Männer und Frauen! Holt Euch Auftlärung! Sorgt, daß die Sondernummer in Massen in das Wolf kommt. Alle müssen zu Wissenden gemacht werden in der größten und brennendsten Frage aller Seiten, in der Fudensrage.

Die Sondernummer ist zu haben in allen Zeitungsverfaufsstellen und kann durch sede Postanstalt bezogen werden.

### frauen und Mädchen, die Juden sind Euer Derderben!

### Das Seidenhaus Lehmann in Rürnberg und seine Kunden

Lieber Stürmer!

Die Zahl der judischen Geschäfte in der Stadt der Reichsparteitage wird immer geringer. Eine besonders große Freude löste bei uns die Nachricht aus, daß nunmehr auch das berüchtigte Ramschgeschäft Salberg in der Königstraße verschwunden ist. Dieser Betrieb war ja schon seit Jahren ein Schandfleck unferer alten Reichs-

Um Josephsplat zu Nürnberg befindet sich das Seidenhaus Lehmann. (Früher Karolinenstraße 19.) Daß es sich bei diesem Betrieb um eine Judenfirma handelt, weiß hente ein jeder Bimpf. Auch die Breffe hat sich schon bes öfteren mit diesem Indenladen auseinandergesett und nicht zuletzt dürfte die Kennzeichnung der Judengeschäfte im Dezember vorigen Jahres dazu beigetragen haben, bem letten Unwissenden die Augen zu öffnen. Der Weschäftsgang bes Seidenhauses Lehmann ift aber auch heute noch ein guter. Es gibt nämlich felbst in der Stadt ber Reichsparteitage noch eine gewiffe Sorte von Menschen, denen die Judenfrage nicht wichtig erscheint und bie fich ohne Bedenken zu helfern von fremdraffigen Bannern erniedrigen.

Folgende Bolksgenoffen aus Nuruberg haben im jubiichen Seidenhaus Lehmann Ginkaufe gemacht:

Fr. Dr. Bed, Besttormaner 15, das Schneibereiartifesgeschäft Hosmotel, Findelwiefenstr. 15, der Kansnamn Schneider, Landgrabenstr. 146, Frs. Thurn, Bäckermeisterstochter, Kleinreuther Weg 27, Fabrikdirektor Hosmann, Balkürenstr. 24, Merekher Weg 28, Fabrikdirektor Hosmann, Walkürenstr. 24, Merekher Weg 28 tassurensatzifansen-Bwe. Hörmann, Juhosifite. 1, Bäderei Spedshardt, Ludwigste. 77, Frischer Schmidt, Schweinaner Straße 41, Frl. Holzmeier, Profuristin, Emilienstr. 2, Dipl.-Jng. Schrauth, Danziger Straße 5, Stiegler, Findelwiesenstr. 17, Fleisch-

mann, tint. Angest., Rothenburger Straße 5, Direttor Greich (Tochter), Bestlovgraben 5, Bersicherungsinspettur Steinbler, Holzgartenstr. 49, E. Berg, Fabrithesikerswitwe, Müdertstr. 15, K. Krieg, Former, Deichsterstr. 25, Nebel, Zusuhrstr. 15, M. Schmidt, Ingenieur, Kneippstr. 26, G. Wiggert, Kausmann, Schilferstr. 10, Seisinger, Textilagentur, Lausertvegraben 22, Dir. Osfar Jinner, Brennerssbr., Gebersdorfer Straße 141, Kieften, Kausmann, Megensburger Straße 22, Wöhrl, Reichsbahnoberbaurat, Rüslenstr. 43, Frs. Stumps, Buchhalterin, Gisbigenhosstr. 57, Dr. Gunz, Bautdirettor a. D., Hochester Straße 21, Wössing, Deringenieur, Birdowstr. 26, Göring, sim. Angeselster, Kleisistr. 5, Sewald, Fabrisbestwerswitwe, Schlegelstr. 10, Chrhard, Kausmann, Schlegelstr. 12, Kunz, Industry, Kothenburger Straße 52, Kausmann, Beautter (Tochter), Kretingstr. 37, Sparrer, Apotheleubesitersw., Blumenstr. 5, Dr. Kall, Facharzt, Hausstrausheiten, Hangmann, Beautter (Tochter), Kretingstr. 37, Sparrer, Apotheleubesitersw., Blumenstr. 5, Dr. Kall, Facharzt, Hausstrausheiten, Hangmann, Lenbachstr. 15, Garnbichter, Ingenieur, Schlager, Sausmann, Lenbachstr. 15, Garnbichter, Ingenieur, Schlager, Fausmarst, Mögeldorser-Haupstr., Wächterstr. 10, Dr. Linnert, Jahnarzt, Mögeldorser-Haupstr., Barthausen, Direttor, Prinzegentennsfer 5, Reiser, chem. Fabris, Kohledererstr. 13, Späth, Fabrisbirettor, Harmonicht. 15, Saniel, Lochengrinstr. 5, Praetwiesen, Lochengrinstr. 5, Praetwiesen, Kausmann, Kardving, 77, Seuer. Möbeltrausbort mann, tint. Angeft., Rothenburger Strafe 5, Direttor Enrich Kabrishirettor, Harmoniehr. 6, Schlack, Segelstr. 2, Dir. Rode, Im Marseld 45, Verg, Müderistr. 15, Haniel, Lohengrinstr. 5, Vratenstein, Ransmann, Nordring 77, Hener, Möbeltrausport und Anhennternehmer, Pitsenrensher Straße 36, Sichner, Teith. 5. Metallzieherei, Lammsgasse 14, Hatterstr. 5, Banmer, Lokomishishereswitwe, Schrenerstr. 9, Abdorn, Ransmann, Bistenrenther Straße 34, Erhard, Schlegelstr. 12, Heinsen, Nansmann, Goebenstr. 7, Heinste, Francentorgraben 7, Dr. Brasbant, Gseinstr. 35, Hartung, Ginnsherstr. 26, Hormann, Imstygewerbt. Metaltwarensabrist, Imbossift. 1, Bachmeier, Bisthelm-Spälsträße 1, Krt. Rupp, Marsgasseustr. 4, Frant, Gsinstheltwarensabrist, Intersberger Straße 9, Naisthel, Semmestr. 15, Krt. Leis, Albersberger Straße 72, Schmidt, Lohengrinstr. 19, Schrandt, Daussgerstr. 5, Hardenstr. 14, Gertsche, Horald Göring, Riessbilter. 5, Jahn, Stesanstr. 14, Gertsche, Hohannistr. 83/1, Wiggert, Schülkerstr. 10, Vedensbauer, obere Talgasse, Haron Schlent, Varusdorf b. Roth.

### Das Judenkaufhaus Uhlfelder in München

Lieber Stürmer!

Jeder Münchner und jeder, der ichon ein paarmal in bie Sauptstadt der Bewegung getommen ift, tennt das berüchtigte Judentaufhaus Uhlfelber. Diefe Juden machen auch hente noch ein gutes Geichaft . Ginem jeden Rationalfogialiften fteigt Die Schamrote ins Geficht, wenn er feben muß, wie wiele beutiche Franen und Manner fich and heute noch um den Judenramid raufen, wenn er insbesondere feben muß, daß fogar Leute, die gewiffe Albzeichen tragen, immer noch gn Uhlfelder ren-nen. Bas für ein Geift in diefer Firma herricht, beweift ferner die Tatsache, daß bei der Berheiratung der Nichte des Juden Uhlfelder, der Judin Elifabeth Eifenmann, die Gesolgichaftsmitglieder des Kaufhanses eine Samminng für ein Sochzeitsgeichent vornahmen.

Lieber Stürmer! Es ift dringend notwendig, daß einmal auf den Judenbetrieb Uhlfelber in aller Deffentlichkeit hingewiefen wird. Es wird auch zu empfehlen fein, daß die zu= ftanbigen Stellen der 2Behrmacht die Wehrmachtsangehörigen auf diefen Judenbetrieb aufmertfam machen und ihnen das Betreten besselben verbieten. Die Firma Uhlfelber ift ein thpifd judifder Mamidbetrieb. Rein auftändiger Deutscher tauft dort ein!

### Zigarettenautomaten der Firma Fabian

In Roln=Rodentirden befindet fich bie Firma Fabian. Gie In Koln-Rodentirgen bezinder zich die Firma Fablan. Gie stellt Zigareltenautomaten her und macht ziemlich viel Reklame. Wir weisen unsere Stürmerleser darauf hin, daß es sich hier um ein rein jüdische Sulnternehmen handelt. Anch die Vertreter der Firma sind zum größten Teil Juden, die, um geschästliche Vorteile zu erzielen, die Wahrheit über sich und ihre Firma verschweigen. Vor der Firma Fablan in Rodenfirmen sei bringend gewarnt.

In dem Col=, Moor= und Ditfecbad Dievenow haben famtliche Sotels, Fremdenheime und Privathäufer ertlart, teine Juden mehr aufzunehmen. Da in Dievenow auch tein judi= fches Sotel oder Fremdenheim vorhanden ift, ift somit dafür Sorge getragen, daß deutsche Murgafte in Dievenow nicht durch die Unwesenheit Fremdraffiger geftort werden.

### Die Audenfirma Gebr. Eaffel

Ju Frankfurt a. D. befindet fich die Firma Bebr. Caffel. Firma verschickt in letter Zeit zahlreiche Werbeprospefte an große Subuftriennternehmen und bietet ihre Belthallen für die Feiern des 1. Mai oder ähnliche an.

Sie besitt sogar die Frechheit sich an Formationen ber 53. zu wenden. Bei der Firma Gebr. Cassel handelt es sich um ein rein judisches Unternehmen!

### Aleine Rachrichten Was das Wolf nicht verstehen kann

Bei Prediglen in der Mosterfirche zu Forchheim werben den Buhörern bie Juden als Borbild gepriejen.

Der Jude Dt. Bels in ber Schenfenborfflrage 4 gu Magbeburg, Juhaber der Cchuhwaren-Bertretungen M. Bels in der Unmastraße 1 zu Magdeburg, ist laugiähriger Bertreter ber Birma Joseph Beiermann A.-B. in Burgkunstadt.

Der Ferfelhandler Mar Kath in ber Gr. Wolhweberftrafte 38 3u Byris (Bommern) arbeitet mit bem Inden Bernhard Gruns berg, am Biltoriaplat 13 3u Pyris, zufammen.

Der frühere Bemeindebürgermeifter Schulze Sauling aus Legden (Beftf.) macht Geschäfte mit dem Juden Daas in Borten.

Das Rolonialwarengeschäft Bilhelm Dahmen Cohne in ber Beherftraße 61 zu Roln und das Rolonialwaren- und Detitaleffengeschäft Unton Detmer in ber Luxemburger Gtrafe 271 gu Köln-Alettenberg fanjen auch hente noch ihre Spiritusjen bei bem Bolljuben Mag Alein in ber Roonstraße 33 zu Stöln.

Die Firma S. Seinzinger in Sanan (auch Secherling) verfauft Schirme, die beim Buden Mathias gefauft worden find. Auch der Juhaber der Firma Th. Budde in Kassel, hermann Euscher, das Warenhaus Wertheim in Berlin, Breslau, Straffund und Rostod veränftern an ihre Luddschaft Schirme, die vom Juben Mathias ftammen.

Der Pferdehandler Unton Pieper in der Abolf-Bitler-Strafe Lippftadt unterhalt freundschaftliche Beziehungen zu dem

In der Woche vom 8.—15. Mai 1938 haben nachstehend aufgeführte Boltsgenoffen den Laden des Juden Rosendorff in Barg (Oder) belreien: die Chefran des Lagerverwalters Wil-helm Staedtte in der Brudenftrage 305 und die Chefran des Schmiedes Ernft Begel in der Zingesstraße, beide in Barg. Im hause des Landwirts Frig Reisener in der Mühlenstraße 145 gu Bart vertehrt hanfig der Inde Rofenbaum.

Obwohl sieben Richtinden als Wohnungsintereffenten ba waren, hat der Kanjmann Crich Schlichting in der Pfalzburger Straße 40 gu Erfurt ben Juden Goldschmidt angernsen und ihm gesagt: "Ich taun Ihnen die freudige Mitteilung machen, daß Sie die Bohnung haben können." Auch im Erdgeschoß der Wohnung hat Schlichting unn an Stelle eines Deulschen die Züdin Lamm untergebracht, obwohl auch hierfür sich zwei Deutsche interessiert hatten.

Die Firma Schulenberg & Bid in Bardowid bei Lüneburg wird von dem Inden Falt vertreten.

Der Bürgermeister Josef Richtmann in Lengenseld (I. Kreis

Tirfcheurenth-Kemnath) macht Taufchgeschäfte mit bem jubischen Pferdehandler Sugo Sugler in Beiden.

Der Gaftwirt und Gefchirrhatter Silmar Alett in Mellenbach=Schwarzatal ift Dugfreund zu bem Juden Mannheimer in Suhl und macht mit ihm Geschäfte.

Der Direktor Bruno Beithafe, Betriebs. und Gejolgschaftsführer ber Att.-Ges. für Grundbesit im Gereonshaus zu Köln, besindet sich seit langer Zeit in der Behandlung des Judenarztes Dr. Wolf in der Bismarcftraße zu Köln.

Der Bauer **Bladert** in ber Bahnhofftraße zu **Rotenburg** (Fulba) brachte am 3. Mai 1938 bie Leiche bes Juben **Rots** fifild auf seinem Wagen jum Indenfriedhof.

Der Bg. Bernhard Garrigmann in Naesfeld i. 28., Rirchip. Nr. 136, halt fich anch heute noch bei Inden auf und bestellt ihnen den Garten. Er ließ sich auch mit Juden zusammen photographieren.

Der Baner Bub. Bulsmann und ber Inhaber einer Solghandlung und eines Gagewerts germ. Boden, beibe aus Enniger (Ars. Bectum), führten am 11. Mai 1938 mit dem jüdischen Biehhändler Julius Rollmann auf der Straße ein freundschaftliches Gespräch.

Die Fran des Mehgermeisters Engen Fint in Mahen (Rhib.) und die Fran des Alois Dahm, Steinmeg, ließen fich von bem Judenargt Frant in Beibern behandeln.

Der Bauer Anton Besthoff in Botel (Rrs. Biedenbrud) faufte bei bem Juben Weinberg in Rheda ein Anto.

Der Schmiebemeifter Georg Berndt in Bad Somburg-Rirs dorf bezieht Materialien von der jüdischen Eisenwarenhandlung Sally Biesenthal in Bad Homburg und pflegt mil der Familie bes Suden freundschaftlichen Berfehr.

#### Reue Stürmerkäften

Rene Stürmertaften wurden errichlet: Affaltrach, NSDAB. Stütpunkt Sülzbach, NSDAB. Stütpunkt Krankenbach, NSDAB. Ortsgruppe Eichelberg, NSDAB. Ortsgruppe Sinjetretzh, NSDUK. Delsgruppe Baberjeld, NSDUK. Delsgruppe Beiljtein, NSDUK. Detsgruppe Gronan/Heilbronn, NSDUK. Detsgruppe Beilbroun=Bodingen, REDMB. Ortogruppe Difenan a. R., NSDNP. Orisgruppe Contheim a. R., NSDNP. Ortsgruppe Bradenheim, NSDNP. Ortsgruppe Bradenheim, NSDNP. Ortsgruppe Unterheinriet, NSDNP. Ortsgruppe Driesen, NSDNP. Ortsgruppe Vilbshausen, NSDNP. Ortsgruppe Vurgholz, Gemeinde Handing, Gemeinde Josbach, Gemeinde Laugendorf, Gemeinde Manichenberg, Gemeinde Schmabendori, Gemeinde Wohra, Gemeinde

### Ein Musterbetrieb

Die Sefeufabrik Bajt A.-G., Rürnberg-Buch wurde am 1. Mai 1938 wegen ihrer vorbildlichen Ginrichtungen als Mufterbetrieb erflärt.

Die Belegichaft zühlt 40 Augestellte und 60 Arbeiter. Für diese 100 Mann hält sich die Firma 10 Gremplare des Stürmers. Daneben find noch etwa 5 Mann privat auf unfer Kampfblatt abouniert.

Die Firma Buft A.G. ist also and in weltanschaulicher Begiehung ein Manfterbetrieb.

### In deutschen Besitz übergegangen

Mil Wirfung vom 16. Mai 1938 find die Bereinigten Spiels warenfabriten Andreas Fortner & 3. Saffner's G.m.b.S. (Trix) Rürnberg, nunmehr in deutschen Besit übergegangen. Es murbe eine neue Rommandit-Gesetlichaft gegründet, deren perfonlich haftender Gesetlichafter ein Deutscher ift.

Das Berbrechen ist die angeborene Daseinsjorm des Juden. Die hänfige Kriminalität des Juden ift eine ebenfo befannte Tatjache, wie feine befondere Reigung und Eignung jum Betrug, unfanberen Befchäften, Falfchipiet, Bucher, Cexnaldelitten aller Urt, Tafchen-Diebstahl, hochverrat ufw. Der Jude ift nicht nur Untnießer bes Berbrechens, er ift auch der Anführer und Drahtzieher der friminellen Anterwett. In gleicher Zeil ift der Inde aber der unbeftreitbare Wortführer und Leiter des Bolichewismus. Im nachstehenden Buche sind wertvolle Belege zu dieser Frage zusammengetragen.

### Lefen Gie bas Wert

### "Der Jude als Derbrecher"

Herausgegeben von J. Reller und H. Anderfen. Mit einem Geleitwort des Frankenführers Ganleiter Inlius Streicher. 212 Seiten und 23 Bilbfeiten Leinwand gebunden . . . Mit. 5.80

### Großdeutsche Buchhandlung

Karl Holz

Nürnberg=A

Hallplatz 5

Adolf filler

Poftschedlonto 22181 Rürnberg

### RUDOLPH HERTZOG

BERLIN C 2

Breite Str. 12/19

Gertrauden Str. 1/7

Brüder Str. 20/33

### Für die Bade-Saison

Moderne Badeanzüge, Luft-, und Strandanzüge, Bademäntel in verschiedenen Ausführungen und Preislagen

it der Postkutsche

## Bad Wörishofen

die Wirkungsstätte KNEIPPS.

Herz<sub>nnt</sub> Nerven



Preis 3.60, 6:00 RM, Nachn. FRITZ STABY, KOM.GES, BERLIN W30 Prospekt GEGR.1921 Kostenios

n wicht, kosteni Aufklärungsbroschüre

Vaterland"-Fahrräder

m. Frl. u. Rücklr.v. 29, m. Dyn. Beleucht.v. 33, mit Zweigang v. 55, Transporträder . 86, Motorräder 120 ccm

etalog mit 60 Modellen kostenios Friedr. Herfeld Söhne

### Cchuppenflecht

ele Kranke, selbst jahrzehntel. u. wurden in kurzer Zeit durch ein cht anzuwendendes Mittel v. dem leidt snruwendendes Mittel v. den Leiden befreit, Fragen Sie an, idd: schreibe Ihnen umsonst, wie d. Mit-tel heißt Lesen Sie bitte, was mit-viela aus Danbbarkeit über die Wir-kung det Mittel achreiben. Ich sende Ihnen Reine Mittel, dieselb, müssen Sto d. die Apoth, selbst beziehen. Plantagenbesitzer Edwin Müller, Hirschfelde, Sa., Heilmittelvertrieb

Hindelang-Bad Oberdorf

850-1200 m (Oberjoch), Schwesel- und Moorheilbade Freibad, Bindgeschüßte und sonnige Cat- und alpin Freibad, Windgeschühle und sonnige Cal- und alpine höhenwege. Bauerutheater. Pension von 4.50 bis 11 RM.

Sohenschwanbie Orte der bay. Königsschlösser, mit Allerschrosen, Brunnen, Waltenhosen, Hochgebirgsklima, Naturbäder.

Der Meltbekannte Kurart, in diesem Sommer Aufführung d. ältesten deutich, Rulttanges, "Wilbe-Mand te-Tang", m. Unterstützung des Reichspropagandaamtes Schwaben.

iparen Sir, lernen für 17 Mark Lindau, Oberstdorf, Friedrichshasen, Konstanz, Meersburg, Mainau kennen und haben noch viele Bergünstigungen! Prospekt "Eindauer Ferienkarte" in jedem Reisebüro.

Auskunfte und Profpekte durch bie Berkehrsamter und alle Reifeburos





#### Freilichtspiele in Schw. Hall

haben begonnen u. dauern bis Mitte August (Sonntag nachm. 16.45 Uhr). Verbinden Sie einen Besuch unserer schönen alten Stadt mit den Spielen, es wird ein Eriebnis für Sie sein. — Spielpläne, Prosp. usw. durch Städt. Verkehrs-Amt.



50 m aus feu-erverz. Draht 75 mm weit Imbochkoften RM. 4.80,

Drahtzäune,



### Lichtenfels im herrlichen Obermaintal

Ausgangspunkt für Ausflüge nach Schloß Banz, Vierzehnheiligen / herrl. Strandbad



Drogerien mit dem Mörserzeichen sind Fachgeschäfte



fam Friedrich August Mouson, der Gründer des Bauses Mouson, anno 1798 nach Franksurt am Main. Mit der Dost. Putschen=Marke als Wahrzeichen für die gute alte Mouson-Tradition verlaffen die bekannten Cavendel : Erzeuge niffe heute das Welthaus Moufon

Mouson Alt Englisch Lavendel

"Mit der Postkutsche" bringt die Frische und das Leben des blübenden Englisch Lavendel ins Beim, es labt auf ermudenden Reifen, es erfrischt beim Sport, es belebt beim Tang und es stärkt, wenn wir uns nicht mohl fühlen.

J. G. MOUSON & CO. FRANKFURT AM MAIN SEIT 1798 IN FAMILIENBESITZ





Kiojn- u. Distanmöbol, Flurgerderob., Bücher-u. Schreibschränke, franko, Teilzahlung, Katalog kostenfral G. Pensei & Sohn



Asthma ist heilbar

oder olt wenigstens so zu bestern, daß die Antäste wesentlich settemer und sowächer werden. Dazu gidt est ein von Prosessoren, Aerzsten und Kontanten erprobles und anersanntes Mittel gegen Ertrantungen der Lustwege (also auch Kehltople, Luströprene, Brondialtotark), das Gilphoscallost. — Es wirst nämisch nicht nur schleschied auswurstördernd und entzündungsbemmend, sondern vermag das Soweche der Altmungsschiedmust widerslande ischlagesend; das fat dem "Silbhoskrallus seinen gestenden. — Achten Sele dem Eintauf auf den Namen. "Silhhoskrallus und taufen Sie telme Nachohmungen. — padung mit son Ander Mitten Sie telme Nachohmungen. — padung mit son Zabietten RM, 2.52 in allen Apolhefen, wo nicht, dann Kosmalypothete, München. — Verlangen Sie von der Ilerstellersstrma Carl Bühler, Konstanz, kostenlose und unverbindliche Zussendunz der interessanten, illustrierten Ausklämungsschrift So 313 von Dr. phil. nat. Diaus, Weebeschriftsteller.





Aije und ieistungsfähige Krankengeid-und Zuschußkasse Bayerns

Familienversicherung für Nichtver-sicherungspflichtige. Freie Arzt- und Heilpraktikerwahl Keln Krankenschein.



ICH Vin verantwortlich...

. Ich weiß genau, was dem Schützen eine zuverlässige KKS Büchse bedeutet, deshalb ist mein Plotz tagein, tag-aus on den Werkbänken, um fast jedes einzelne Tell und jede Büchse zu prüfen – und nichts durchläuft die letzte Kontrolle, was nicht meiner Arbeitsdevise "Präzision – e ur Fräzision" entspricht. Erfolgreiche WALTHER. KTeinkeliber-Büchsen sind letzten Endes je auch mein Stolz...", meint der Werkmeister, ein alter, au-fahrener und arfolgreicher Meister des Kleinkalibers.



AN CARL WALTHER WASFINFABEL ZELLA-MEHLIS transport N 51 D.o Konstruktion thran Kleinkallberbüchsen-Modelle interessions mich. Senden Sie mir bitte Bre neuesten litestriertee Drockwachee. NAME: STRASSE:

Und in Frankfurt a M. in die historischen Gaststätter "Zur alten Dorfschmiede u. zum Doktorstübchen" am Dom

EINE ZUVERLÄSSIGE EINKAUFSSTÄTTE FUR MODE UND AUSSTATTUNG DAS DEUTSCHE FACHGESCHÄFT



MAINZ . HOFCHEN SEIT 1880 GEGENÜBER DEM DOM

AFFEE

Sorte 4 vollschnittig, wunderbar aromatisch
500 gr
Sorte 5 Guatemata-Columbia mit vielen ganz
feuren Riesenbohnen 500 gr & 2.20
ab 41<sub>2</sub> kg frei Haus Nachnahme. Garantie Rücknahme. Auch Sie werden zufrieden sein.
Otto Kach, Kaffeegroßholg. Mannheim U. 1.23. Nr. 3

Kauft bei Deutschen!



Wir tabrizieren

vom Rundholz bis zum fertigen Möbelstück

alle Zimmerarten in formvollendeter Ausführung und zu billigen Preisen. Seb. Herbst, Möbelfabrik, Bad-Soden b/Salmünster



nzeigen im Stürmer haben Erfo



Vom Baumstamm an fertigen wir

Schlafzimmer, Speisezimmer, Wohnzimmer, Herrenzimmer in eigener Fabrik

erner unterhalten wir ein reichhaltiges Lager von Küchen erster Fabrikate Möbel-Fabrik WESNER

Fim.-Höchst, Breuerwiesenstr.5 — Fernruf: Sammel-Nr.13985 Ehestandsdarlehen — Versand auch nach auswärt



Frankfurt a/M.



alteten Leiden

Überkinger Adelheid-Quelle

Dae große deutsche Nierenwa

os von der Minaralbrunnan AG Bad Überkings



Erfolg-Nervensache

Gute Nerven bringen Erfolg im Leben, im Beruf, beim Sport. Troft größter An-strengung immer frisch, konzentriert u. leistungsfähig durch den Aufbaustoff

Entwöhnung durch Ultrafuma-Gold

l'abletten, Prospek frei. E. Conert, Hamburg 21 N.

Leberkranke!

Nicht verzagen i

Es gibt ein eintaches, reines Naturmittel, das schon Viele von ihren Beschwerden befreite und wieder lebens-u.schaffenstroh machte.

Fortlaufend Anerken nungeni Auskunft ko-itenios u. unverbindi.

iaboratorium Lordi,

iord 15 (Württbg.)

u. e. nerv. Hemmungen nur Angst. Ausk, frei, **Hausdärfer,** Bresleu 16K

Spozial-Haaröl beseit. graue Haare od, Geld zu-rück. Näh. frei Ch.Schwarz Darmstadt T 72 Herdw 91a

Ein hübscher

Lockenkopf

verechönt jede Frau! Auch Sie wollen stets hübsch aussehen. Be-nütz. Sie uns. Kräusel-essenz. Schöne,dauer-

essenz. Schöne, dauer-hafte Locken in dufti-ger Fülle u. allerliebste

Vellen werden Sie ent

.Mosthuin' Nr. 439095

(ges. gesch.) f. Fische aller Arf, Angel und Reusel – Dose m. Bro-schüre 1.60 u. 3 M. Sich. Anbles kurn d. Wurf

Anbiss kurz n. d. Wurf Anerkannt im In- u.

Opernstraße 6



Herren und Damen Stoffe

Lehmann & Assmy Spremberg 35 Tuchfebrik und Vereand elg. u. fremder Fabrikate

Beziehen Sie sith bei ihren Einkäufen auf den





Rad ist Edelweiß

dae kann ich be-kräftigen. Das vor 25 Jahren bezog. Edelweißrad läuft trotz starkerinanspruchnahm.heute noch sehr gut. Jünemann, Studienrat. 26. 7. 1937, Andernach Rh.

le Weltmark

Hohner'

u. e. bek. Fabrikate Tellz. b.10 Mon.-Ral Schöner Kalalog gratis

Oberpottkamp Hannover-M 30

Spiegel sind weltberühmt!

Schonat 25

aut Telizahlung ohne Aufschlag monatlich RM 5.-od. geg. bar. 50 herr-liche Modelle echt Eiche od. ferb, lack, ein- oder mehrtelilg frachtfrei!

Verlangen Sie gleich farb. lilustr. Ketalog

gratia! vom größten Flur-gerderoben-Yersand Oeutschlands

Josef Koch Fürth I. B. 45

Werbt durch Anzelge

Lufigew, Karab, 6mm 22 lang billigst dir,v. Waffen-Versand-Haus Waffenstadt Suhl V./121

Musik-Instrumente

ür Orchester, Schul-

. Haus, Reparatures

Fernerschrieb am 15. 1. 1938 Landw. R. Schänke, Klein-Dreesen; Vor24 Jahren bezogich ein Edelweißrad und eine Nähmaschine. Beide sind heute noch sehr gut. — Neuer Fahrradkatalog auch über Zubehör und Nähmasch. kostenlos.

Edelweiß - Decker Fahrradbau und Veraand Deutsch-Wartenberg 12 Enthaart Exhaarsin

Das neus wohlrisch Erfolgs Präparat m. Tiefsnwirkg entfernt in ca.3Min.alle läst Achsal-oder Körperhaare, Bamenbart, restlos m. Wurzel garantiert unschädl. Kieln-kur 2.65, Kur-Dopp. Pak 4.80, vorteilh. Größläch. Pak 6.40, u. Porto. Jilustr. Prosp. mit Schönh-Rezept grafts. Exha arsin erhielt d. Grand Prix u. d. goldn. Medalile London 1936! begelst. Dankschreib. Echt vom Hygiena-Institut, Berlin W 15/ A 30



GESUNDHEITS Pfelfen - Zigarren- u. Zigarettenspitze Deutsche Werterbeit preisgekrönt mit Goldenen Medaillen zahlreicher Wellaustellungen. Raucherbuch gratis von

VAUEN Nürnberg-S (195)

Lest und verbreitet

Croffe de Rin 7,50

Waldthausen

**Fuchfobrik** 

und doch gule Wäsche, Kleidung, Kurzwären usw reichlich ein-kaufen; - das können Sie bei

der "Quelle".

Verlangen Sie nur die große illustr. Preisliste, dazu Stoff- und

Wollmuster völlig kostenlos, damit Sie sich

gebolenen Vorleilen über-zeugen können

Versandhaus

Quelle

Fürth 231 i. Bay. Deutschlands größles Wolfe-Varsandhaus

Der Deutsche

liest den Stürmer

DIRNDLKLEIDER

Aochen 63

Deutsche Geschäfte in Oberschlesien

### Cofel, Oberichleii

Alte Feltungsstadt, 12000 Einwohner, herrliche Promenadenanlagen, moderne Flußbadeanstalt, Zellstoff-Fabrik Waldhof mit über 2000 Arbeitern, dahinter der Coleler Umlchlaghafen mit Ausgangspunkt des Adolf-Hitler-Kanals, oberschlessiches Landgestüt, Heimatmuleum, gute Hotels, wird von Fremden gern belucht.

### Carl Wolff

Likörfabrik Cosel OS.

Sämtliche Spirituosen und Weine kaufen Sie preiswert bei C. Wolff, Straße der SA. 11

### Elektrizitäts - Aktiengesellschaft Cosel

Verkaufsgeschäft Ratiborer Straße 1

Radioanlagen, Beleuchtungskörper, Elektrogeräte Bau von Licht-, Kraft- und Ortsnetzanlagen

### den Stürmer! Schuba & Ziensch

Kolonialwaren- und Mehl-Großhandlung Gleiwit, Oberwallftraße 14 (Dormals A. Priefter)

Neue Farben - Neue Gewebe sehen Sie in großer Auswahl im

Haus für Modenstoffe W. Gonska, Gleiwitz



Snezialhaus für Herren- und Knaben-Kleidung Gleiwitz, Wilhelm- Ecke Niederwallstraße

### Besuchen Gie bitte Ruffun Kynast Wilhelmstraße 5 Gleiwik

Papierhein
Neuzelti, Schreib- u. Bürobedarf, Büromaechinen, Büromöbel, Gleiwitz, Ring 22, Fernruf 2022

### Hermann Simon Jnh. Apotheker A. Dlukosch

Eisenhandlung, Gleiwit, Drogen- u. Fotoheus, Gleiwitz, Ring 13, Fernruf 4559
Klosterstraße 33, Fernruf 5127
Filialen: Wilhelmstraßs 41, Gr. Hindenburgstraße 1

**FOITZIK** 

### Diggiolek & Max Rehmet Eisenhandlung Eisenwarenhandlung

Bahnhofstraße 17 Ring 21



Vertretungen

Ceifen - Verteiler

(in) sofort gesucht. Auswels stellt Grogebl, Göttinger 22 p

ab:.

Strafe:

Laut lesen und weltererzählen



An die Kurzechrift - Fernschule Hordan Berlin - Pankow Nr. D. 79 Bitte senden Sie mir gauz unsenstrund unverbindl. 5000 Worte Auskunft mit den glänz. Urteilen von Fachleuten u. Schülern!

Vor- nnd Zunamei ..... Ort and Straßer

### Stürmer-Nummern

erhalten Sie gratis zugestellt, wenn Sie uns rechtzeitig nachstehenden Bestellschein einsenden. 25

Bestellschein Unterzeichneter bestellt Beutsches Wochenblatt

Bezugspreis monatlich 90 Pfennig

Name:

Kleidung Wohnort:

Packg. RM 1.15, Kurpack. RM 4.- in Apotheken u. Droger en



### Kleinanzeigen aus dem Reich

Zilnftige Berg-Nagelschuhe

Alle Berg-, Sport-, Nagel-echuh.,Ski-,Marschstiefl. Prachtkatalog umsons Versand nach auswärfs LudwigRöger Nürnberg A 4 Trödelmarkt nur 10 Magen•, Darm• und

Dieser fesche Short-Hut in blau, braun. grau, grün kostet m. Feder 16 6.80

Umtausch oder Geld zurück.

Vers.g. Nachn. Sporthutversd. Globus Nurnberg A



Rodenbach & Husmann

Maschinen Große Auswahl, Anzahl J. Monotsraten bis zu BRM. Liefg. unverbdl. erst 8 Tage zur Probe Schwarzenberg/Sa. 6

Schreibmaschinen Günst. Ratenbedingungen zücken. Dies. erprobte

Klein-Schreibmaschine RM 2,50 und Porto,

Sandalette

Form in we. helae Leder GARANTIE: KATALOG GRATIS

Angebote unverbindlich, gelobte und stets be-Büromaechinen-Pesel, gehrte Fabrikat echont Helmstedt/Br. Schließt. 1 Ihr Haar, Flasche zu RM 1.50. Doppelfl.zu Pom. A, Mittelstr. 28 Klein-Schreibmaschine
"Gundka"RM. 36.-, Anzahl. RM.3.50, Garanile.
Flecher & Schmidt
Abt. 14 Dreeden-A. 1
Stuligari, Postfach 924
Marechalistraße 27

Marechalistraße 27

gr. Firmenstempel 6 div. Gelchäfts-ftempel und ein Presp frei l Stempelkillen MWUNDERLICH KULN 42 zulam.nur 2,50 Lifte trei Stempelfabrik Wolter, Stolp, Pomm.

Lifte frei Siempelfabrik Wolter. Sfolp, Pomm.

Kaffee frisch geröstet
Werbepaket
3 Sorten

Priumengläser
6x 30 bis 20 x 56
Leichtmetall'iichtstark für
Jagd, Reise, Wandern, Freiprosp, kosteni, Ansicht, Ratenzahl.
Dr. A. Schröder, Kassel 16
Operastraße fi Kaitee

1 1/2 kg
zur Probe RM 620
pas brauchbare
Nurhberg.6ias
frei Haus per Nachn.
Tangarmann's Johnmann Tangermann's Rücksd. gest Kaffee - Groß - Rästerei Desgi. Feldstecher nur M. 4.-Hamburg 23 A 3 A. Höfling, Fürth/B., F146/<sub>6</sub>



Aria:Chrom Leicht. Lauf, axtra stark Teilzahlung Vorteile bei Berzehlung RM 32. 36. 45. 52. RATEN Kosteni, Katalog Nr. 77 5 Tage zur Andicht Franz Verheyen









DENGLER NURNBERG 07

Einlagsküken

lunghennen











### Weißt du noch, Mieze?

... wie mich die flohe plagten und ich über mein Sundeleben ichimpfte? Erinnerft bu dich noch, daß ich immer gefagt habe, auch wir Saustiere brauchen Sauberteit, um gu gedeihen? Wie andere ift es doch jegt, feit dem IMi für fo wenig Beld das Sutternapfchen und die Sutte

bligfauber macht. Ja, Mieze, es geht doch nichts über die Reinlichteit: ... ein guter Griff -.. und da flet ihr plöhlich ein: IMI loit dein fieller leint der Griff nach iMit





5Sort, jed.ein Delikat.nur ganze la Schlesw.-Holst.









Fahnen-Eckert Dauer-Rauchwürste, Klingenthal Nº 19/ keine Kochw., keine Dosen Verlangen Sie Verlangen Sie Verlangen Sie Laugh Kannan (1991 talahou umsonst



Die Güte und Preiswürdigkeit der Lebensmittel sollen das Haushalten erleichtern. Auf ihre Güte und Preiswürdigkeit muß sich die Haustrau verlassen können. Das wollen die Rewe-Geschäfte.

# Deutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

28

Erscheint wöchentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. zuzüglich Bostbestellgeld. Bestellungen dei dem Briefträger oder der zuständ Bostanstalt. Nachdestellungen a. d. Berlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfte-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hohe Raum-Zeile im Anzeigentell —.75 RM.

Nürnberg, im Juli 1938

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Mar Fink, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 30. Posissonenschwichten Ant Nürnberg Ar. 105. Schristleitung Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 72. Schristleitungsschlus. Freitag (nachmittags). Briefanschrist: Nürnberg 2, Schließsach 393.

16. Jahr **1938** 

# Die Rache

### Hüdische Kriegshetze / Der Brief eines Juden aus Rürnberg

Die große Schnsucht der Juden ist die Herrschaft über die Welt. Ihr höchstes Ziel ist seit Anbeginn, die nichtjüdischen Staaten zu zerstören und die Macht über sie durch eine Weltrevolution an sich zu reißen. Die Verheißung zur Weltherrschaft haben die Juden von ihrem Gott Jahwe und von ihren sogenannten "Propheten" bekommen.

Schon vor vierzig Jahren glaubten die jüdischen Führer so weit sein, daß sie auf einem Kongreß ein Welteroberungsprogramm ausstellten. Es war der erste Zionistenkongreß im Jahre 1897 in Basel in der Schweiz. Dieses Programm zur Zerskörung der nichtsüdischen Staaten und zur Eroberung der Welt heißt: "Die Zionistischen Protokolle". Es ist auch bekannt unter der Bezeichnung "Die Geheimenisse der Weisen von Zion". Ueber die Zioenistischen Protokolle schreibt der Führer in seinem Buch "Mein Kampf":

"Was viele Auben unbewußt tun mögen, ist hier bewußt klargelegt. Darauf aber kommt es an. Es ist ganz gleich, aus wessen Aubenkopf diese Enthüllungen stammen. Maßgebend ist, daß sie mit geradezu grauenerregender Sicherheit das Wesen und die Zätigkeit des Audenvolkes aufdecken und in ihren inneren Zusammenhängen, sowie den letzten Schlußzielen darlegen." (Seite 337)

### Aus dem Inhalt

Juden in Frankreich Bandel der Seelen Leib David Reiner Zeufel in Menschengestalt Aus der Reichshauptstadt Rassenschänder Schönfeld in Hannover Brief aus Münster Der Arheber



In ärgsten Wirrwarr brachte er die Welt, Drum zeigt auf ihn, daß man den Zeufel stellt

Die Juden sind unser Unglück!

Eine dieser grauenerregenden Enthillungen ist das Kapitel über den Weltkrieg. Jeder Nichtsude wird, wenn er es liest, darüber erstannen und er wird nachdenklich werden. Die Juden haben im Lause der Jahrtansende, in der sie durch die nichtsüdischen Bölker zerstörend und verderbendringend gingen, große Ersahrungen gessammelt. Aus Grund dieser Ersahrungen wußten sie, daß es Staaten und Völker geben wird, die sich gegen Allsudas völkermordenden Revolutionsplan erheben werden. Für diesen Fall hatten sie in den "Zionistisschen Protokollen" solgende Maßnahmen vorgesehen:

"Sobald ein nichtiüdischer Staat es wagt, sich gegen uns zu wenden und uns Widerstand zu leisten, müssen wir in der Lage sein, seine Nachbarn zum Kriege gegen ihn zu veranlassen. Wollen aber auch die Nachbarn gemeinsame Sache mit ihm machen und gegen uns vorgehen, so müssen wir den Weltkrieg entsessen. Na, es muß so weit kommen, daß, wenn alle europäischen Staaten zu einer gemeinsamen Erhebung gegen uns kommen sollten, daß ihnen dann amerikanische, chinesische oder japanische Geschütze in unserem Namen antworten werden."

Das beschlossen die Juden auf dem ersten Zionistenkongreß im Jahre 1897 in Basel. Und schrieben es in den Zionistischen Protofollen nieder. Wie sie es ahnten, so kam es. Ein nichtjädischer Staat hat sich gegen Allijnda erhoben. Es ist Dentsch = land. Deutschland ist hente Alljudas größter und unerbittlichster Gegner. Es leistet ihm Widerstand auf allen Gebieten. Es zerschlägt seine Weltrevolutions= und seine Welteroberungspläne. Min führt der Jude seit dem Jahre 1933 durch, was er in den Protokollen einst beschlossen hatte. Planmäßig und mit allen Mitteln betreibt er eine unablässige internatio= nale Kriegshehe gegen Deutschland. Er wollte und will die Nachbarn Dentschlands zum Krieg gegen das deut= sche Bolf veraulassen. Aber schon gibt es Länder und Böller, die die große und weitblidende Politik des Führers erkamit haben. Sie haben mit Deutschland "gemeinsame Sache gemacht". Sie haben sich mit Dentschland zur Bekampfung des judisch-bolichewiftischen Weltunfturzes verbunden. Run gehen die Juden einen Schritt weiter. Sie sind dabei, die ganze nichtjüdische Welt gegeneinander zu heten. Sie wollen "den Welt= trieg entsesseln". Schon antworten den mit Deutschland befreundeten Japanern dinefische Geschitze. Schon ruften die bom Juden beherrschten und verhetten Staaten mit allen Mitteln und in wahnsinniger Weise aus. Schon halten verblendete amerifanische Politifer und Staatsmänner sonderbare Reden. Reden, die Andeutungen von einem "kommenden zweiten Weltfrieg" enthalten und in denen dunkle Drohungen gegen die "autoritären Staaten" ausgestoßen werden. Schon glaubten die infolge der Juden= hebe halbverrudt gewordenen Tichechen, mobil ma= chen zu müssen.

Es gibt aber noch genug Deutsche, die der Aufsfassung sind, die Juden in Deutschland "seien anders". Sie hätten mit der internationalen Judenhehe nichts zu tun. Sie würden "sich sügen" und sie seien "harms los".

Wie "harmsos" die Juden in Deutschland sind, das zeigt ein Brief, den ein Jude aus Mürnberg anonhm an den Juden Tr. Arnold Lee in Neuhort, 125 West, 86th Street, gesandt hat. Er santet auszugsweise:

haben, werden nicht mehr länger hier bleiben, denn die Dinge werden immer schlimmer und ich denke, ich brauche nichts weiter darüber zu schreiben; aus Deinem Brief gewinne ich die Aberzeugung, daß Du genau Bescheid weißt. Aber sei es, wie es sei, ich bin überzeugt, daß ein Krieg erst kommen wird, wenn alle Juden Deutschland verlassen haben, dann aber wird die Rache losbrechen und dies Land wird aus der Lust

heraus vollkommen zerftört werden. Ich kann nicht glauben, daß unfer Gott uns so schwer bestrasen wird, daß wir nach so viel Leiden auch noch einen Krieg ertragen müssen. Aus diesem Grunde kann ich auch nicht an einen Krieg in der nächsten Zukunft glauben . . . .

Das also ist das Ziel und das Hossen der Juden in Deutschland. Sie sinnen darauf, daß die "Rache lossbricht" über dieses Land. Sie wollen es erst verslassen. Dann, wenn keine Juden mehr da sind, dann soll es "aus der Lust vernichtet werden". Dann soll es mit Fliegerbomben zu einem Leichensund Trümmerseld verwandelt werden. Es soll dann verwirklicht werden, was die Zionistischen Protoskolle so schauerlich ankündigen.

Aber Allinda wird sich täuschen. Es wird sich verrechnen, wie es sich bisher immer dem Nationalsozialismus gegenüber verrechnet hat. In Adolf hitler ift ihm ein Gegner erstanden, dem Alljuda nicht gewachfen ist. Und von dem es immer wieder geschlagen werden wird. Allijuda wird sein Ziel nicht erreichen. Triumphierend mögen die Zionistischen Prototolle den "tommenden Weltfrieg" ankündigen. Haßbrittend mögen die Juden in Deutschland den Tag herbeiwünschen, an dem "die Rache losbricht". Es wird sich die Sehnsucht der Juden nicht ersüllen. Es wird das Gegenteil kommen. Es wird die große Rache kom= men über das judische Bolk. Die Rache des Schickfals. Die Rache der Gerechtigkeit. Die Rache der ge= peinigten nichtjüdischen Bölker. Diese Rache wird eines Tages losbrechen und wird Alljuda vom Erdboden Rarl Solz. vertilgen.

have the ship test possibility, will i't layer stay here, for things go worse end worse, end I think it reeds i't. to write engthing a food it if from Jour Cetter I was the con nichin ya krow ell abut it. Button it may be Low it is I en carried a var ville Loome with all fews have left genery, but then the reverge will set fork and this country will be confletly destroyed from out of the air. I contra it this that the Low our God noile punist us so heavily, theh me after laring a breezy offered so much, show et yes safter, a war. And that is the recom may lever can believe this of a was in the rear future. I think it very good that In here god a scholarsky for Ins daughter in a high school est she will certainly felaccustomed Le America much faster than for do and mill som te able toget en independent fort, when she has paned all her examishions. And so your scope for the future will be a flower one for for toll of you. I think Ather will some he ready for for deferture. By the way every me of four letters shows too for are infining in Englishant row for vill ear, by fan four lay reger en unichin. To norrow I think to jo and set the last You have not over there and you have written should and the feely we had a shell of cold and vary weeker and the first and warm and surge day notwished to by that we have the first and man and surge day notwished to by that we have the first and prechast prechast wars to

fotokopie der Briefseite, in der dem Juden Dr. Arnold Lee, Neugork der Weltluftkrieg gegen Deutschland vorausgesagt wird

### Juden in Frankreich

### Warum die Alteingesessenen sammern

Es gibt Juden, die aus irgend einem Grunde hin und 1 wieder die Rate aus dem Gad laffen. Das war auch im Jahre 1919 der Fall, als die in Angsburg levende Judin Rachel Rabinowitsch im "Bayerischen Anrier" den Juden den Rat gab, fich etwas mehr gurudzuhalten. Als namlich der Jude Gisner, der sich zum Minister= präsidenten von Bayern gemacht hatte, durch die Augel des Grafen Arco ins Jenseits befördert worden war, da schrieb die Judin Rachel Rabinowitsch, dies alles fei nur deswegen gefommen, weil fich verichiedene Juden zu fehr in die Politik gemischt und zu weit vorgewagt hatten. Sie gab den Rat, die politischen Juden follt en wieder in den hintergrund treten und warten, bis die Zeit für die Juden wieder gekommen fei.

Alehnlich sprach sich fürzlich ein jüdisches Ghepaar dem Parifer Sonderforrespondenten des "Jonrnal de Geneve" (1. 4. 38) gegenüber ans. Der Sonderforrespondent die= fes Blattes hatte im Sommer 1936 Gelegenheit fich mit einem, wie er schreibt, "sehr sympathischen" judischen Baar, das einer alten, bodenständigen, "sehr patriotischen" Familie entstamme, zu unterhalten. Dieses judische Baar erflarte, es habe fie mit Traurigfeit erfullt, als ihr Raffegenoffe Leo Blum in Frankreich die Zügel der Regierung in die Sand genommen habe, und zwar nicht deshalb allein, weil sie seine Ideen und seine Politik für schädlich hielten, sondern weil fie voraussahen, daß fein Wirken in Frankreich eine mächtige antisemitische Gegenbewegung auslosen wurde. Nicht nur feine Bolitit fei es, die Diefe Folge nach fich ziehen mußte, fondern auch die Wahl feiner Mitarbeiter, die vielfach der judifchen Raffe ange-

hörten. Diese Tatsache sei für die alteingesessenun Inden Frankreichs mahrhaft tragisch zu neunen, weil die leberschwemmung Frankreichs durch Juden, die aus den verichiedensten Gegenden tommen und fich hier wie in einem eroberten Lande niedergelaffen haben, in gewiffen Rreifen icon einen dem Judentum höchft feindlich gefinnten Geift ausneloft habe. Seit dem Weltfriege mache fich in Frantreich ein erschreckender Zustrom von Inden, besonders aus Mittel= und Oftenropa bemertbar. Die bodenständigen Juden in Franfreich feien fich durchans flar über die Gefahr, die ihnen drohe, denn fie werden einst die Opfer diefer erobernden Ginmanderung fein. Das Borgehen Le o Blums hatte den verborgen gewesenen Antisemi= tismus geradezu herausgefordert. Die antijudifche Bemegung habe sich seit zwei Jahren ganz außerordentlich entwickelt, besonders aber im Lause der letten Monate. So sei in Paris eine Wochenschrift "Je suis partout" erschienen, die der Indenfrage eine ganze Rummer mit 10 Geiten gewidmet und die einen großen Erfolg davongetragen habe. Wenn man an die Entwidlung des Antisemitismus in Deutschland deute, jo beschleiche einen das Gefühl größten Unbehagens bei dem Bedanken, mas in absehbarer Zeit sich auch in Frankreich entwideln könne. Der mach= sende Antisemitisums in Frankreich würde auch durch das soeben erschienene Buch Celene's "Bagatelles pour un maffacre" gefordert werden, das beim Publifum großen Anklang gefunden habe.

Cht judifch! Die "alteingeseffenen Inden" in Franfreich find also nur deshalb gegen die Einwanderung ihrer Rassegenoffen, weil ihnen der dadurch auffommende Antifemi-

tismus unbequem ift.

### Mandel der Seelen

Es war die Zeit kurz nach dem Mriege. Deutschland hatte ben heldischen Geift des Kampses und des Widerstandes ausgegeben. Es hatte die Waffe aus der Sand gelegt. Es lieferte sich selbst bem Gegner aus. Dieser war nicht groß und ritterlich und auständig. Er löste sein Bersprechen von der Gleichberechtigung, bas er dem deutschen Bolk gegeben hatte, nicht ein. Er legte dem deutschen Volke den schlimmsten Vertrag auf, den es je unterzeichnet hat. Den Berfklavungsvertrag von Berfailles.

Bu jener Beit standen in Deutschland die Wirtschaftler auf. Das waren die, die das Leben nur von der materiellen Seite her kennen. Die nur gahlen und Summen in ihrem Ropse haben. Aber kein Berg in ihrer Bruft. Sie standen auf und riefen ins Bolt:

Arbeiten und nicht verzweifeln. Richt die Nation und die Ehre und die Freiheit ist das Erste. Das Erste ist Die Birticaft. Baut die Birticaft wieder auf! Rur die Wirtschaft fann und retten."

Bur gleichen Zeit trat einsam und unbekannt ein einfacher Deutscher bor das Bolk. Er hatte keinen großen Namen. Er war nicht reich. Er war einer der ärmsten im Bolke. Aber sein Herz war übervoll von Liebe und Treue und Sorge für sein Bolk. Er rief und predigte:

"Nicht die Wirtschaft ist das Erste. Das Erste ist die Chre, die Freiheit, der Stolz und die Größe der Ration. Lagt uns dem deutschen Bolfe wieder den unerschütterlichen und fanatischen Glauben an diese ewigen Berte geben. Dann wird dieses Bolf auch wieder emporsteigen. Dann wird es alles überwinden. Dann wird auch die deutsche Wirtschaft wieder leben wie nie zuvor."

Die Wirtschaftler lachten diesen Deutschen ans. Sie gingen daran, Deutschland "wirtschaftlich anfzubauen". Sie sannen und arbeiteten. Aber sie bauten Deutschland nicht aus. Je mehr sie vom "wirtschaftlichen Ausban" redeten, desto mehr brach Dentschland wirtschaftlich zusammen. Es tamen Rrisen. Es tamen furchtbare wirtschaftliche Erschütterungen. Es kamen Betriebsstillegungen. Es kam die Arbeitslosigkeit. Es kamen Jammer, Rot, Elend, Kummer, Leid. Es kam das Berderben.

materiellen Seite. Es hatte nicht den Kopf voll Zahlen und Summen. Es hatte ein fühlendes Berg in der Bruft. Es wandte fich von den Wirtschaftlern ab. Es hörte den unbekannten Deutschen reben. Bon beutscher Ehre und beutscher Freiheit, von beutscher Treue und von der großen Liebe zu Bolf und Baterland. Und was dieser Mann aus seinem Herzen sprach, das hallte in den Herzen der Deutschen wieder. Und sie begannen wieder zu glauben. An Deutschlands Kraft und an Deutschlands Zukunst. Und an die ewigen Werte der deutschen Ehre und der deutschen Freiheit. Und das Bolt befannte fich zu bem unbekannten und namenlosen Mann. Und er nahm bas Schicffal biefes Bolkes in die Sand. Er gab ihm die Chre und die Kraft und die Freiheit wieder. Und Deutschland wurde gesünder, stärker und größer als je zuvor. Die Wirtschaftler aber lachten nicht mehr. Sie schwiegen erstannt, beschämt und betroffen. Denn noch niemals zuvor war die deutsche Wirtschaft so voll schaffenden und pulsierenden Lebens, wie unter ber hand dieses Mannes, den fie einst verlachten.

Wenige Jahre später standen sich zwei Dentsche gegenüber. Der eine ein Finanzmann und Wirtschaftler. Der andere ein großer Frauenarzt. Der Finanzmann erklärte:

Wie ungehener wirken sich doch die wirtschaftlichen Hilsen und Magnahmen aus. Wie großartig machen sich die Darleben, die Steuerermäßigungen, die Familienunter= stühungen bezahlt. Drei Millionen Kinder sind in diesen Jahren in Deutschland mehr geboren."

Da sagte der Frauenarzt:

"Sie irren! Die große Urfache zu dieser ungeheuren Bandlung ift nicht wirtschaftlicher Art. Sie ist feelt= icher Art. Deutschland hat wieder zu sich selbst gurud= gefunden. Der deutsche Mann deuft heute anders wie einst. Auch die dentsche Fran ist eine andere geworden. Chedem ließen sich deutsche Franen operieren, um feine Rinder zu befommen. Beute läßt sich die deutsche Fran operieren, damit fie dem deutschen Bolte Rinder ichenfen fann. Gine folde Umfehr im Wirtschaftlichen zu suchen, mare eine Beleidigung der deutschen Fran. Die Das Bolf aber kannte bas Leben nicht nur von der Urfache hierzu liegt im Bandel der Seelen. Gie

### Mudenfenner

Der Jube Otto Beininger ichreibt 1918 in feinem Buche "Geschlecht und Charafter" auf Seite 413:

Hervorragende Menschen waren sast stets Antises miten (Tacitus, Pascal, Boltaire, Berder, Goethe, Kant, Jean Paul, Schopenhauer, Grillparzer, Wagner). Das geht eben daranf zurud, daß fie, die fo viel mehr in fich haben als die anderen Menschen, auch das Judentum besser verstehen als Diese."

### Roscheres Aleisch aus Amerika?

Die Chicagoer Judenzeitung "The Sentinel" schreibt am 24. Februar 1938 unter ber Aubrit "Streng vertraulich":

"Der frühere Oberrabbiner von Frankfurt a. Main, Dr. Jafob hoffmann, ift gegenwärtig in Amerifa. Er arbeitet Plane aus, wie man den Inden in Dentsch= land fofderes Fleisch verschafft. Denn es ift ihnen ja die Schächtung der Tiere verboten."

So gut geht es den Inden in Deutschland, daß fie sich den Lugus leisten können, ihr Spezialsleisch aus den Maffenschächtanlagen in den Bereinigten Staaten zu besorgen.

### Roppot judenfrei?

Die "Riga'iche Rundichau" vom 10. 6. 38 berichtet, daß der im sogenannten Freistaat Danzig gelegene Badeort Zoppot sich von Inden sreigemacht habe. In diesem Sommer seien dort keine jüdischen Badegafte zu sehen. An den Türen der Badeanstalten stehe die Aufschrift: "Juden ist der Eintritt verboten!" In vielen Läden würden jüdische Räufer nicht bedient.

Wenn dem wirklich so ist, wie die "Niga'sche Rund» ichau" ichreibt, dann tann man Joppot nur dagn beglüdwünschen, daß es sich endlich fauber gemacht hat. Ce ift eine Tatfache, daß viele nichtjüdische Badegafte deshalb Zoppot bisher gemieden haben, weil fie es ablehnten, an einem Badestrand sich auszuruhen, an dem es maufchelt und freischt, als ware man mitten in Balaffina.

liegt in der Größe der Zeit. In der Größe des Mannes, der uns führt. Diefer Mann fchuf wieder ein großes, mutiges, stolzes deutsches Bolf. Er schuf auch wieder die große mutige, edle und opferbereite deutsche

Da schwieg der Wirtschaftler und Kinanzmann still. Denn was er hier gehört hatte, das war die Wahrheit.

### Im Audenparadies Palästina

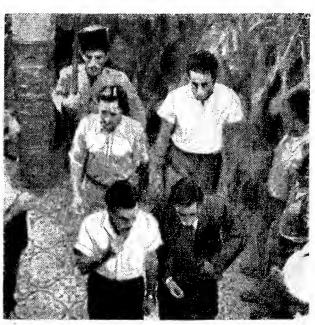

Vier jüdische Gangster, die vor einiger Zeit versuchten dem Raffaboten der Arbeiterbank in Zel Aviv feine Zasche mit 5400 Psinnd zu rauben, werden mit Sandschellen gesesselt in das Tel Aviver Gerichtsgebäude geführt

### Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

### Leib David Reiner

### Der Lebensweg eines jüdischen Gauners in Wien

Der Inde Leib David Reiner kam in Plojesti in der Walachei zur Welt. Schon als Kind fah er in Wien die Stadt seiner Sehnsucht. Und so machte er sich auf die Soden und wanderte zu Juß nach Wien. Das war im Jahre 1893. Er brachte nichts anderes mit als seine jüdische Verschlagenheit. Einen ehrbaren Berus hatte er nicht gelernt. Dasiir aber entwickelte er sich immer mehr

zu einem Meifter ber Gannerei.

Im Jahre 1899 beging Reiner einen Diebstahl und wurde nach 4 Monaten Kerkerhaft ausgewiesen. Bald kehrte er wieder zurud. Aber er wurde wieder geschnappt und an die Grenze gestellt. Und tropbem tam er wieder. Er tauchte in der Großstadt unter, die für seine dunklen Machenschaften ein Paradies war. Als er einmal beim "Heurigen" draußen war, stedte er "aus Bersehen" eine falsche Brieftasche zu sich. Er hatte damals natürlich einen "Schwips" gehabt. So fagte er wenigstens. Als er bie Brieftasche öffnete, stellte er zu seinem Schrecken fest, bag fich überhaupt tein Gelb barin befand. Richt einmal ein Groschen! Doch waren ein Taufschein und ein Heimatschein in der Tasche enthalten. Sie waren ausgestellt auf den deutschen Ramen Leopold Ranninger. Dem Juden tam dieser Fund wie gelegen. Warum follte Leib David Reiner nicht auch Leopold Man= ninger fein? Der Jude nahm die Papiere an sich und bildete sich tatsächlich ein, nicht nur eine Personen=, son= bern auch eine Raffewandlung durchgemacht zu haben.

Einmal sprach er bei einem Pfarrer vor und ließ sich von ihm einen Taufschein ausstellen. Wer weiß, wozu bas gut ist. Und es war gut fo. 32 Jahre lebte Jub Leib David als rom. tatholischer Leopold ein "drift-katholisches Leben"! Im Jahre 1919 heiratete er eine Nichtisidin. Er ließ sich tatholisch trauen. Nach dem Tode seiner Chefrau heiratete er 5 Jahre später ein zweites Mal. Auch sie war eine Nichtjüdin und Leib David war ja angeblich fein Jude. Er war ja ber "Leo-

pold Ranninger".

Doch eines Tages flog der ganze Schwindel auf. Leopold hatte wieder etwas ausgefreffen und eine Straffache im Jahre 1932 brachte Auftlarung mit fich. Der Ostjude Leib David Reiner wurde entlardt. Seine zweite Che wurde für ungültig erklärt. Im Jahre 1936 ließ sich nun der Jude wirklich taufen. Als der nationalsozias listische Umbruch tam, leistete fich Leib David Reiner ein Stüdchen, wie es fich eben nur ein Jude erlauben tann. Er richtete eine Eingabe an die Reichsstatthalterei und erklärte darin, daß er sich als Arier fühle und mit Juben

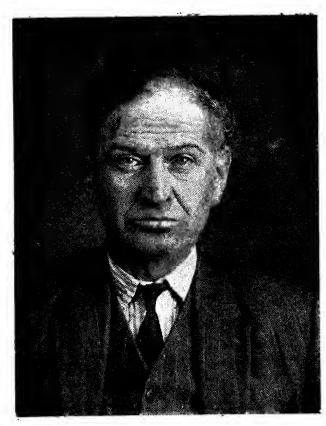

Jud Leib David Reiner, der sich 32 Jahre hindurch als Leopold Ranninger ausgab

nichts gemein haben wolle. Ja, er schrieb sogar, daß er — ber Jude Leib David Reiner — in der Kampfzeit mit "tlopfendem Bergen" Satentreuze gestreut habe. (Gesehen hat ihn dabei natürlich niemand.) Und endlich vermaß er sich sogar, mit dem deutschen Gruß Migbrauch zu treiben.

Ind Leib David Reiner hat heute seine Rolle ausgespielt. Die Stunden seines Wiener Aufenthaltes sind gezählt. Aus der erträumten Laufbahn ift nichts geworden. Es ift aus mit bem fatholischen Leopold. Leib David ist wieder der, der er früher gewesen war. Und es wird auch nichts mehr anderes aus ihm werden.

Dr. Cz.



Samtliche Bilber Stürmer-Archip

Juden im Wiener Gefängnis

Sie haben alle kriminelle Verbrechen begangen und schauen alle aus wie das verkörperte ichlechte Gewissen

### Ohne Brechung der Judenherrschaft keine Erlösung der Menschheit

### Jud Sutmann und das Kaffee National in der Zaborstraße zu Wien

#### Wie ein fremdrafliger Gauner eine deutsche Frau um ihre Ersparnisse brachte

Im Rovember 1933 pachtete die deutsche Frau D. R. von dem Juden Ifidor Gutmann, wohnhaft in der hardaders straße 1 zu Wien XIX, das Raffee National in der Taborstr. 18. Der Jude Gutmann log ber Bächterin vor, ber Tagesumfah bes Lotals betrage ungefähr 400 Schilling. Auf Grund biefer Tageslofung forderte ber Jude auch einen hohen Pachtzins und eine bementsprechende Kaution. Schon in fürzefter Zeit mußte die deutsche Frau seststellen, daß die Angaben des Juden über die Rentabilität des Betriebes durchwegs salsch waren. Alle Bitten, den Pachtzins herabzusehen, lehnte der Jude höhnend ab. Die deutsche Frau kam in immer größere Berschuld ung. Der Jude aber hielt sich an der Kaution schadlos.

In Juli 1935 sorberte nun Gutmann die Selbstfündis gung. Die deutsche Frau hatte während der gesamten Pachtzeit allein 45 000 Schilling an Pachtzins bezahlt! Außerdem waren für sie 10 000 Schilling für Kaution und 19 000 Schilling für Auswendungen im Betriebe verloren.

In ahnlicher Beife hat Jub Gntmann ichon fruher beuts fche Bachter um ihre Erfparniffe gebracht. Die gange Sandlungsweise Gutmanns ist bewußter Betrug und fcams lofester Bucher. Der jübische Blutsauger gehört rüdfichtslos zur Berautwortung gezogen.

### Schuhjud Weiner

Das Wiener Blatt "Neues Wiener Journal" schreibt am

Der 51 jahrige Schuhfabrifant Werdinand Beiner, Jude, Renbaugnrtel 38, der fein Unternehmen im Sanfe Urban=Lorig=Plat 5 besitt, hat in der letten Zeit seinen Berpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Bon der Rriminalpolizeileitstelle wurde ans diesem Grunde in fei= nem Betrieb eine Untersuchung über feine Geichästsführung durchgeführt, deren Ergebnis die Tatsache war, daß Weiner wegen Betrugs verhaftet werden mußte. Die Erhebungen haben nämlich ergeben, daß Weiner bereits feit mehr als zwei Jahren schwer übericuldet ift, aber bennoch meitere Schulden fontrabierte, fodak fich die Rahl der von ihm geschädigten Personen weiterhin bermehrte. Die leberschuldung beträgt heute mehr als 40 000 Schilling. 11m den Geschäftsbetrieb auf= rechtzuerhalten, nahm er Anfang 1937 bei feinem An= geftellten ein Darlehen von 10 000 Schilling gegen Bef= sionen von Buchforderungen auf. In der Folge fassierte aber Beiner die zedierten Forderungen felbst ein, fodaß der Angestellte teine Dedung mehr für feine Forderungen vorfinden fonnte. Beiner wurde von der Ariminal= polizeileitstelle dem Landgericht eingeliefert. Gegen ibn murde bei der Staatsanwaltschaft die Anzeige wegen Betrugs und betrügerifcher Arida erftattet.

### In der Beimat gibt's ein Wiedersch'n . .! 500 Wiener Auden fahren in die wirkliche Beimat

Ber bas Bergnugen hatte, am 7. Juni b. 3. bie Borhalle bes Wiener Oftbahnhofes zu betreten, ber tam fich vor, als befande er fich an ber fpanifchen Front im Lager ber Rotgarbiften. Mit Torniftern, großen, vollbepadten Rudfäden mit aufgeschnallten Eggeschirren, Deden und felbst Tropenhelmen bewaffnet, hatten sich 500 Juden zusammengesunden, ihre Unsreife nach Balaftina anzutreten. Braune Stiefel, Reithofen und felbft braune Bemden hatte so mancher an. Gin Sonderzug mit sieben Wagen ber Reichsbahn ftand für fie bereit. Kraftwagen um Krastwagen suhr vor dem Bahnhof vor und ipie die hoffnungsfreudigen Sohne judijcher Abkunft aus. Es waren diefelben Gauner, die sich vor wenigen Monaten im Wiener Balb und in ihren Heimen breit gemacht hatten, um tommuniftischen Ideen zu bienen und arme deutsche Arbeitslose zu verheben. Nun konnen sie sich ein anderes Betätigungsfeld fuchen.

Heulend standen Tate und Mameleben neben ihren hoffnungsvollen Sprößlingen. Aber uns befeelte nur der Bunsch, es möchten bald noch weitere Tausende und Hunderttausende sein, ben Staub der deutschen Oftmart von ihren Füßen schütteln und auf Nimmerwiedersehen zurnätehren in ihre wirtliche Heimat

Taufe und sogar Kreuzung nüken gar nichts. Wir bleiben auch in ber hundertsten Generation Juden wie vor 300 Jahren.

Gelbstbetenntnis des Zuden Professor Eduard Gans

# Teufel in Menschengestalt

### Wie der Jude schächtet / Eine grauenhafte Tierquälerei / Der Ritualmord

Will man ben sittlichen Wert und das Seelenleben eines Menschen kennen sernen, so braucht man nur zu beobachten, wie dieser Mensch die Tiere behandelt. Edle Menschen können keine Tiere quäsen. Edle Menschen sehen auch im Tiere Lebewesen, denen man Mitgesühl entgegenbringen nuß. Edle Menschen vermeiden daher auch beim Tiere alles, was Schmerzen bereiten kann. Wer aber Tiere quält und sich an ihren Schmerzen weidet, beweist damit, daß er im Erunde seines Herzens ein gesühltoser und graufamer Mensch ist. Daß er ein Rohling ist, der mit der gleichen Brutalität die gleichen Gemeinheiten auch an Menschen begehen kann.

Es war seit Jahrhunderten ein Wesensmerkmal der nichtjüdischen Bölker, daß sie dem Tiere immer mit pflegender Liede begegneten. Und so ist es auch heute noch geblieben. Wie wundervoll ist es doch, wenn man z. B. eine deutsche Mutter beobachten kann, wie sie schon ihr Kind dazu erzieht, gut zu sein zu den Tieren und von ihnen alles sernzuhalten, was Schmerzen bereiten könnte. Diese Erziehungsarbeit bereitet aber keineswegs Schwierigkeiten. Im Gegenteil! Die Zuneigung zum Tiere liegt nun einmal dem weit überwiegenden Teil des deutschen Bolkes im Blute. Der Deutsche ist von Natur aus tierliebend. Es tut ihm weh, wenn er sehen muß, wie ein Tier leidet. Und was vom Deutschen gesagt ist, gilt auch sür sast alle anderen Bölker der Welt.

#### Das Zeufelsvolt der Auden

Nur ein Bolk macht eine Ausnahme. Es ist ein Bolk, das durch und durch verroht ist. Es ist ein Bolk, das den Teusel zum Bater hat. Es ist das jib isch et Bolk. Ber die Geschichte des Judentums liest, den überkommt ein Grauen. Solange die Erde besteht, gab es noch kein Bolk, das mit einer derartigen Gesichls-losigkeit und Grausamkeit die schauerlichsten Berbrechen begeht. Es gab noch kein Bolk, das sich sv teuslische Gesetze gegeben hat, als das Judentum im Talmud-Schulzchausaruch. Hier steht zum Beispiel geschrieben:

"Das fünfzigste Gebot verbietet dem Juden strenge, mit den Nichtjuden irgend welches Erbarmen zu haben." (Sepher mizboth, Seite 85c.)

"Der Tod eines Nichtjuden ist für den Juden eine Freude, die kein Geld kostet." (Jore de'ah, § 344. Be'er Hagola.)

"Besindet sich ein Nichtinde in Lebensgesahr, und er hat die Möglichkeit, sich zu retten, so ist der Jude verspslichtet, ihm die se Möglichkeit zu nehmen, damit er umkomme." (Aboda zarah, Seite 26 b und Sanhedrin, Seite 57 a.)

"Der Jude darf tein Erbarmen haben, auch nicht gegen das Bieh des Nichtjuden. Ist beispielsweise ein Esel überlastet und der Esel gehört einem Nichtjuden, die Last aber einem Juden, so darf man dem Tier nicht helsen. Gehört der Esel jedoch einem Juden und die Last einem Nichtjuden, so muß man helsen." (Chosschen hasmischpat 272, 3 und Baba mezia, Seite 326.)

#### Das Schächten

Wie verroht das Seelenkeben des Juden ist, zeigt sich wohl nirgends deutlicher als beim Schächten. Wenn ein Richtjude ein Tier schlachtet, dann betäubt er es zuvor, ehe er zur Blutentnahme schreitet. Diese Betäubung bewirkt, daß das Tier nichts mehr von den Schmersen verspürt, die ihm dann das Messer bereitet. Der Inde aber tötet das Schlachtvieh, ohne es vorher zu betäuben. Das Tier muß also bei vollem Bewußtsein die granenhaftesten Schmerzen er bulden, bis es endlich stirbt.

#### Ein schauerliches Morden

Der Borgang beim Schächten ist folgender: Zuerst wird das Schlachttier gefesselt und mittels einer Winde auf den Rücken geworfen. Die Beine des Tieres hängen in der Luft, während der Ropf schwer auf den Boden aufschlägt. Das Tier fühlt instinktiv, daß es um sein Leben geht. Es wird von einer wahn sinn igen Todesangst ersaßt. Immer und immer wieder verssucht es, sich zu erheben. Aber es ist umsonst. Aus dem

Maule des Tieres bringen granenvolle Angst-

Nun naht der Rabbiner. Er hat ein langes, scharses Messer in der Habbiner. Er hat ein langes, scharses Messer in der Hand. Er spannt den Halsmuskel des Tieres. Einer seiner Gehilsen hält den Kopf des Tieres dadurch sest, daß er brutal in die Nasenlöcher des Schlachtopsers greist. Nun beginnt das granenhaste Morden. Mit zwei die drei Zügen durchschneidet der Judenmetzer den Hals des Tieres dis zum Wirbel. Die Schnitte sind ost dis zu einem dreiviertel Meter lang. Die Schlagader des Tieres ist zertrenut. In hohem Bogen sprift das Blut ans der klassenden. Wunde. Die Schmerzen, die das Tierzu ertragen hat, sind granenhast. Es ist za bei vollem Bewußtsein wird ihm die Kehle zerschnitten. Bei vollem Bewußtsein muß es das Messer spüren dis zum Halswirdel. Bei vollem Bewußtsein muß es das Messer spüren des langsam verschnen. Mit aller Krast zerrt es an den Fessen. Es dännt sich auf! Es will speisonmen!

In diesem Angenblick faßt der Jude mitten hinein in die Wunde und durchschneidet den Hals des Tieres ein zweites und drittes Mal. Wieder sprift das Blut aus. Wieder schlägt das Tier mit letter Kraft um sich. Es dauert oft 10 Minuten, dis das Tier allmählich versendet ist. Und die lange, lange Zeit muß es diese schaner-lichen Qualen bei vollem Bewußtsein miterleben!

### Das ungenießbare Fleisch bekommt der Richtjude

Hat das Schlachttier seinen letzen Atemzug getan, dann greift der Rabbi hinein in den Leib des Tieres und reist die Lunge heraus. Er bläst sie auf, um festzusstellen, vb das Tier nicht tuberkulos war. War das Tier gesund, sv bekommt das Fleisch den Stempel "koschre" ausgedrückt. Das bedeutet, daß das Fleisch tanglich ist und von den Inden verzehrt werden kann. Wenn jedoch das Tier irgendwie krant war, so rührt der Jude das Fleisch nicht an. Aber er übergibt es nicht etwa dem Albeder, daß es eingescharrt wird. Nein! Aus dem Fleisch von kranken Tieren macht der Jude noch ein Geschäft. Er verkaust es an die Nicht juden. Er verkaust es an die Nicht juden. Er verkaust es an die Nicht werden. Und er ersüllt dabei gleichzeitig eine dem Indengotte wohlgesällige Tat, getren dem Talmudspruch:

"Ihr Inden dürft kein Aas effen. Dem Fremden, der bei Dir wohnt, magst Du es geben, daß er es esse. Oder verkause es dem Fremdling (Nichtjuden), denn Du bist heilig." (5. Mos. 14, 21.)

### Der Nitualmord Auden schächten Menschen

Wer einmal Gelegenheit hatte, Angenzeuge beim Schächten von Tieren zu sein, oder wenigstens einen wahrheitsgetreuen Film über das Schächten zu sehen, wird dieses schanerliche Erlebnis niemals vergessen. Es ist grauenhast! Und unwillkürlich wirder an die Verbrechen erinnert werden, die die Juden schou seit Jahrhunderten auch an Meuschen begehen. Er wirderinnert werden an den Ritnalmord. Die Geschichte weist Hunderte von Fällen aus, in welchen uichtsübische Kinder von Juden zu Tode gemartert wurden. Auch sie sind geschächtet worden. Auch sie hatten den gleichen Schnitt durch den Hals erhalten, wie man ihn bei den geschächteten Tieren antrisst. Auch sie waren bei vollem Bewustsein langsam verblutet.

Es gibt vielleicht noch manche zart besaiteten Bolksgenoffen im neuen Deutschland, die an den Ritualmord immer noch nicht glauben wollen und ihn in bas Reich der Fabel verweisen. Es gibt im neuen Deutschland vielleicht auch noch sogenannte "Nationalsozialisten", die dem Inden eine foldze abgrundtiese Scheuflichkeit nicht zutrauen. Gerade fie follten einmal Zenge sein, mit welcher Roheit der Jude das Tier schächtet. (In Deutschland und verschiedenen anderen Ländern ist nunmehr das Schächten durch Gesetze verboten.) Und wenn sie das alles miterleben könnten, dann würde sich in ihnen ein Wandel vollziehen. Dann würden sie auf ein= mal erkennen, daß es tein Berbrechen auf der Welt gibt, das dem Juden nicht zuzutrauen ist. Dann würden sie auf einmal er= kennen, daß es auf der ganzen Welt kein brutaleres und gemeineres Volk gibt, als das jüdische. Dann würden sie auf einmal erkennen, bag der Jude nichts anderes ift, als ein Tenfel in Menschengestalt.

Ernst hiemer.



Stürmer-Archiv

Immer noch treiben Talmudjuden auf deutschen Diehmärkten ihr Unwesen

# So schächtet der Jüde

## kine teuflische Tierquälerei

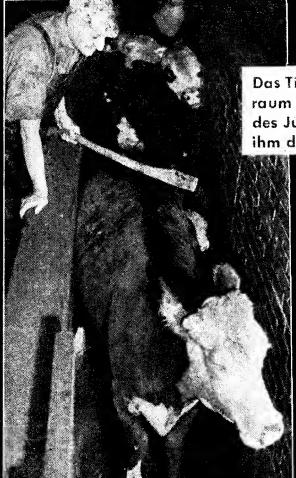

Das Tier wird in den Schächtraum getrieben. Das Gesicht des Juden verrät, welche Lust ihm das Morden bereitet



An einem Beine angebunden wird das Tier hochgezogen. Der Kopf schlägt auf das Steinpflaster auf. Das Tier stößt jämmerliche Schreie aus







Das Schächtmesser in der Hand, verrichtet der Jude ein Gebet. Aus seinen starren Augen blickt die Brutalität seiner Rasse Das Morden beginnt.
Das Tier ist nicht betäubt und
befindet sich bei vollem Bewußtsein. Der Rabbiner setzt
das Messer an die Kehle. Der
andere Jude greift dem Tiere

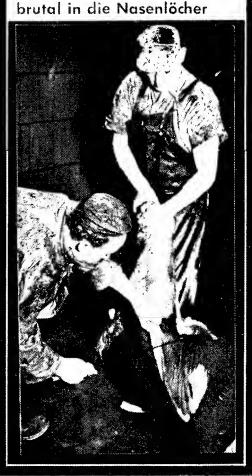

# EIN BUDDES GRANGIS

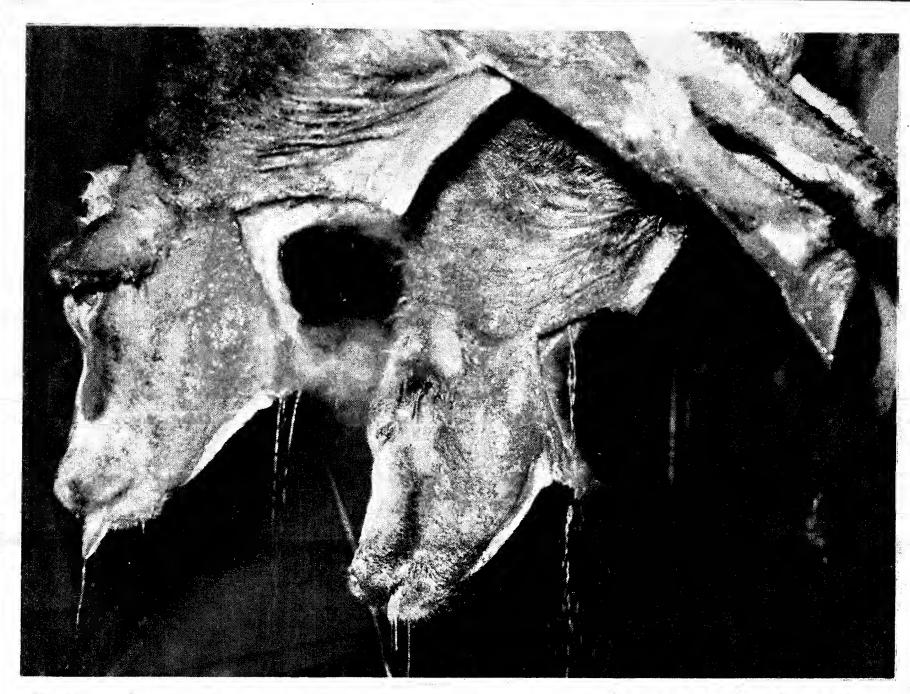

Die Kehle der Tiere ist bis zum Wirbel durchschnitten worden. In Strömen ergießt sich das Blut auf den Boden. In ihrer Todesangst schlagen die Tiere wild um sich. Ein schauerliches Sterben!

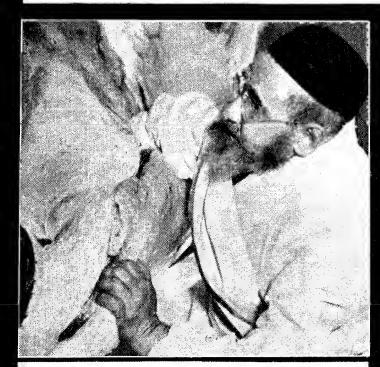

Endlich hat sich das Tier verblutet. Der Rabbiner greift in die klaffende Wunde und reißt dem Tiere ein Stück der Lunge aus dem Leibe

Der Rabbiner bläst die Lunge auf um festzustellen, ob das Tier gesund war





Der Schlußpunkt Das Fleisch der gesunden Tiere bekommt den Stempel "koscher". Das Fleisch kranker Tiere jedoch verkauft der Jude dem Nichtjuden

### Aus der Reichshauptstadt

### Wie sich der Lampenjude Feist tarnt

In der Weimarer Straße 15 zu Charlottenburg wohnen der Jude Feist und seine nichtsüdische Chefrau Toshanna Feist. Sie verleihen aus den Berliner Wochensmärkten Petroleums und Benzinlampen. Wie glänzend das Geschäft läuft, geht schon daraus hervor, daß der Jude schon drei Lieferautos in Betrieb nehmen kounte. Bei Feist handelt es sich um einen raffinierten Tarsnungs schwindler. Als er im Jahre 1932 merkte, daß die "fetten Jahre" der Juden abgelausen waren, übergab er das Geschäft seiner Ehefrau. Johanna Frist ist nun auch Mitglied der DNF. Sie verschweigt dort aber, daß ihr Mann Jude ist. Der wirkliche Jahaber ist selbstverständlich nach wie vor ihr jüdischer Mann, der nicht oft genug erklären kann: "Der Vetried ist Mitglied der DNF."

Gar bald aber merkte man diesen Tarnnngsschwindel und verschiedene Boltsgenoffen bezeichneten den Betrieb als jüdisches Geschäft. Daraufhin stellte Jud Feist Mage und forderte einen Schadenerfat in Sohe von 3000 RM. Das Landgericht wies die Klage des Juden kostenpflichtig ab. Nun schob der Jude seine Chefrau vor und diese erhob erneut Klage und forderte Schabenersatz in gleicher Höhe. Nunmehr wurde der Klage stattgegeben. Das Kammergericht verurteilte die beiben deutschen Bolksgenoffen, die ben Betrieb Feift als jüdisch erklärt hatten, wegen unlauteren Wettbewerbs zu einem Schadenersat in Sohe von 3000 RM. Darüber hinaus mußten sie die Gerichtskosten tragen und erhielten das Berbot, das Geschäft des Inden Feist künftig nicht mehr als judisch zu bezeichnen. Auf biese Art ist aus dem Judengeschäft Leo Reist in der Weimarer Straße 15 ein höchst sonderbares "arisches Gefchäft" geworden.

### Die Füdin Walther

#### Sie machte aus dem Stürmer ein Geschäft

In der Möllendorstraße 94 zu Lichtenberg besindet sich das Zigarrengeschäft Walther. Der Geschäftsinhaber heißt Felig Walther und seine Chescau ist die Jüdin Margarete Balther. Bis zum 1. Juni 1938 war das Geschäft auf den Namen der Jödin eingetragen. Und nun kommt das Kuriose: In diesem Zigarrengeschäft wurden Zeitungen

verfauft und neben vielen anderen Zeitschriften lag bort auch ber Stürmer aus. Die Judin Balther alfo machte



Stürmer-Archip

### Das Zigarrengeschäft Walther Die Judin Walther verkaufte sogar ben Stürmer

jogar aus bem Stürmer ein Bejchäft. Die Sache tam jedoch heraus und feit dem 1. Juni 1938 lauft bas Geschäft Balther auf ben Namen bes Chemannes.

### Es gibt keine anständigen Juden! Die Betrügereien der Gebrüder Baran

In der Alosterstraße 95 betrieben die Gebrüder Joses und Dezias Baran ein Strumpsgeschäft. Beide sind Juden. Als dort eines Tages ein Bertreter einer Strumpsfabrit Besuch machen wollte, sand er die Tore geschlossen. Es stellte sich herans, daß die Juden Baran gestohen waren, nachdem sie verschiesdene Berliner Strumpsfirmen um ungesähr 5000 MM. betrogen hatten. Die Geschäftsbücher hatten sie zuwor vernichtet. Nur ein ganzer Berg leerer Nartons ist zurückgeblieben. Die Gläubiger haben das Nachschen. Vielleicht sind durch diesen Fall wieder einige Berliner von dem Wahn geheilt worden, es gabe auch "anstänzbige" Juden.

### Rassenschänder Schönseld in Hannover

Vor ber 1. Großen Strafkammer bes Landgerichtes 1 in Sannover hatte fich wegen Raffenschande der 44jährige judifche Bertreter Martin Schönfeld zu verantworten. Schönfeld ift ein übler Talmudjube, der bereits wiederholt vorbestraft ift, barunter einmal wegen Sittlichkeits= verbrechens, begangen an seiner eigenen Tochter. Der Inde wohnte bei einer deutschen Frau in Untermiete und machte dabei die Bekanntschaft der 16 jäh-rigen Richte seiner Hauswirtin. In der Folgezeit traf er wiederholt mit dem Mädchen zufammen und verstand es, mit echt jüdischer Geriffenheit das Gespräch bald auf geschlichtliche Dinge zu bringen. Schließlich erklärte er sogar, er wolle das Mädchen heiraten, verschwieg aber, daß er dazu wegen seiner jüdischen Abstammung gar nicht in der Lage war. Wiederholt nahm er das Mädchen in Hotels und Penfionen mit, ohne jedoch dabei sein Ziel gang zu erreichen. Schließlich gelang es ihm aber boch, bas Mädchen zu versühren und mit ihm das Verbrechen der Raffenschande auszunben. Ind Schönfeld wurde jedoch beobachtet und eines Tages verhaftet.

Bor Gericht versuchte es der Jude durch thp isch jüdischen Andre Ben eine milde Strase zu erreichen. So stellte er z. B. die kuriose Behanptung aus, nicht er sei der Versührer gewesen, sondern das blutzunge 16 jährige Mädchen. (Wieder der alte jüdische Dreh, den schwader berüchtigte Legyptische Foses im Alten Testament anzuwenden versuchte). Als er mit dieser Ansrede vor Gericht nicht weit kam, versuchte er es mit einem anderen Schwindel. Er erklärte dem Gericht, er sei der Ueberzeugung gewesen, nur Halb inde zu sein und habe deshalb gar keine Bedenken gehabt, intime Beziehungen zu dem Mädchen anszunehmen.

Das Gericht fiel selbstverständlich auf die plumpen Ansreden des Juden nicht herein. Es verurteilte ben

jübischen Verbrecher wegen Rasseuschande zu 3½ Jah= ren Zuchthaus. In der Urteilsbegründung führte der Vorsitzende u. a. aus:

"Strasschärsend mußte endlich und das ganz besonders, ins Gewicht sallen, daß der Angeklagte noch im
Jahre 1937 Geschlechtsverkehr mit einem arischen Mädschen gesucht hat, obwohl inzwischen seit dem Erlaß der Nürnberger Gesetze ungefähr zwei Jahre vergangen waren und die zahlreichen, gegen Inden gesprochenen Urteile gezeigt hatten, daß Nassenschänder ganz ers hebliche Strafen zu erwarten hatten. Es mußte dem Angeklagten bewußt sein, daß, wer heute noch als Jude es wagt, einem arischen Mädchen geschlechtlich näher zu treten, gewiß sein muß, daß ihn die ganze Strenge des Gesetzes trifft. Die Tat des Angekingten konnte nur durch eine erhebliche Zucht aus strafe gesühnt werden."

Für 31/2 Jahre ist ber jübische Volksverberber Schönfeld unschäblich gemacht worden. Aber die Strafe wird ihn nicht bessern. Als echter Talundjude erkennt er die Gessehe des gastgebenden Landes nicht an. Er richtet sich nur nach den Vorschriften des jüdischen Geheimgesetzbuches Talund-Schulchan-aruch. Hier steht geschrieben:

"Es darf der Jude die Richtjüdin migbranchen." (Maimonides: Jad chasata 2, 2.)

Jud Schönfeld wird getren ben talmubischen Borschriften und getren bem Beispiele seiner Rassegenossen uach Verbüßung seiner Strafe ernent daraus ausgehen, das Blut des deutschen Volkes zu vergisten, wenn ihm nicht für alle Zeit hierzu die Möglichkeit genommen wird.

## Ohne Cölung der Judenfrage keine Etlölung der Menschheit!

### Sitlerjungen klaren auf

#### Der Aude Brager vergreift fich an einem deutschen Knaben

Im Osten Berlins, in der Franksurter Allee 58, sührt der Inde Kabenellenbogen ein Porzellangeschäft. Als Geschäftssührer wirkt der Inde Prager. Als kürzlich eine dentsche Frau den Judenladen betreten wollte, kam der Hillerjunge Billi Gerhardt auf sie zu und klärte sie aus, daß es sich bei diesem Betrieb um einen Judenladen handle und keine anständige deuische Frau dort kaufe. Das hörte der Jude Prager. Butschnaubend sprang er aus seinem Geschäft, schling dem Hillerjungen ins Gesicht und versetze ihm einige Fußtritte. Dann rannte er eiligst in sein Geschäft zurück. Die Polizei griff jedoch ein und nahm den gewalttätigen Inden sest.

#### Morüber sich der Berliner freut

Folgende beutiche Geschäfte haben bie Verbindung zu ber von uns in Nr. 27/38 erwähnten jübischen Damenhutfabrit Relson & Co. abgebrochen:

Krüger & Brandt, Wiesbaden
Paul Mosenkranz, Nürnberg-A, Karolinenstraße 43—45
L. u. H. Obermeier, Bürzburg, Domstraße 20
Basse & Uppermann, U.-G., Jsersohn
Gustav Cords, Bremen
Westdeutsche Kaushof A.-G., Bentrale Berlin
H. Genroth, Kreuznach
kaushaus Horn A.-G., Magdeburg, Breiter 28eg 50—52
Mertsch & Co., Brandenburg (Havel)
Nichard Reibstein A.-G., Ersurt
Neinold & Co., Konigsberg (Pr.)
Gertrud Rack, Oppeln, Hindenburgstraße 39
H. Warmuth, Regensburg, Haidplaß 7
Elly Gondross, Konigsberg (Pr.)
M. Beilharz, Königsberg (Pr.)
M. Beilharz, Hönigsberg (Pr.)
M. Beilharz, Hönigsberg i. B.

#### Geschädigte meldet euch! Die jübischen Betrüger Dlusniewsti und Aurst

In der Mommsenstraße 26 zu **Berlin-Charlottendurg** wohnte der 48 jährige Inde Israel Olusniewsti. Er hat umsangreiche Betrügereien begangen und ist nun plöglich verschwunden. Die von ihm erschwindelten Gelder bestaufen sich aus ungefähr RM. 80000.—. Er hatte in der Klosterstraße 7–9 eine Fabrikation von Herrendekleidungsstücken betrieben. Die ersorderlichen Stosse bezog er von Berliner und answärtigen Lieferanten, ohne sie zu besahlen. Sines Tages kam der Schwindel heraus. Als die Polizei nach der Wohnung des Inden in der Mommssenstraße kam, war Ind Olusniewsti bereits ausgeslogen. Er hatte die Wohnung vollkommen ausgeräumt und es wurden nur wenige Reste vorgesunden. Der Inde hatte seine Flucht schon seit langem vorbereitet. Es sind ungestähr 48 Personen von ihm geschädigt worden.

Alle vom Juden geschädigten deutschen Geschäftsleute, die sich bisher noch nicht gemeldet haben, sollen dies sosort nachholen. Db der 55 jährige Jude Alfred Fürst aus der Eislebener Straße 2 mit dem Juden Isrnel Dlusniewsti in Verbindung steht, ist noch nicht erwiesen. Es fällt aber aus, daß anch Fürst wertvolle Teppiche usw. in Kommission nahm und nach Vegehung zahlreicher Vetrügereien flüchtig gegangen ist. Anch die vom Juden Alfred Fürst Geschäsbigten sollen sich melden!

#### Adtung! Stürmerfreunde von Oberschlesien! Das bisher größte Gartenfest der Stürmerkampfgemeinschaft

Um Sonntag, den 17. Inli 1938 findet in dem 10 Morgen großen Ausstlugsgarten "Waldichloß" Böhmswalde (Fr. Schechowit) Ars. Gleiwit das größte Treffen der Stürmerfrennde statt. Für diesen Tag wird von Gleiwit, hinden burg und Beuthen Autosbuspendelverkehr eingerichtet. Die Aus und Absahrtszeiten werden in der Presse bekanntgegeben.

Das Programm lautet wie solgt:

Bon 10-11 Uhr Jugendwettfämpfe der SJ. und des Bon.

Von 11—13 Uhr Mittagstonzert, ausgeführt vom gefamten Mufikzug der Standarte 55, unter Leitung von Mufikzugführer, Ob. Truf. Lorenz, Gleiwig. Bannweise Betttochen der HJ. und des BdM.

Bon 13-15 Uhr Heimatlieder, gefinngen bom Gefangs= verein Böhmwalde und Laband, sowie Borfüh= rungen der Jugendgruppen.

Von 15 Uhr Begrüßung und Testansprache durch den Hoheitsträger der Stadt und des Landfreises, Kreiseleiters Pg. Niesen.

Von 16 Uhr Gartentonzert, Preisschießen, Kinderbe-

Bon 17 Uhr Deutscher Sang auf der Freilufttangdiele sowie im Saale.

Bei Duntelheit großes Feuerwert, sowie verschiedene Neberraschungen.

Martyläße, Fahrradwachen, Spielwiesen, Kinder= [UIU5 5[[EMP] spielpläße und Gondeldeich find vorhanden. B.

## Folgn 28



Tichechoflowatei

Die Pforte jum Garten Guropa ift reparaturbebürftig.

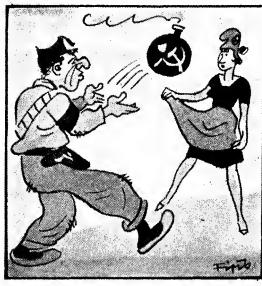

Gefährliches Spiel Frantreichs Wenn es bei bem Fangbailfpiel mit ben

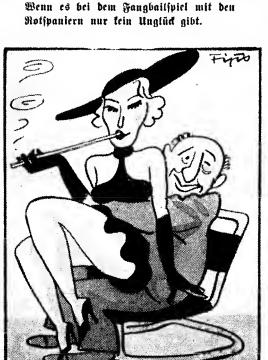

Hollywood Bamp Ber bem Juben in ben Armen liegt, fommt barin um.



Arifenmache in England Chamberlain ift ihnen zu ftart auf ben but geftiegen, beshalb foll er fallen.



Des Teufels Mezeptbuch Mirgends geiobt, - aber erprobt.

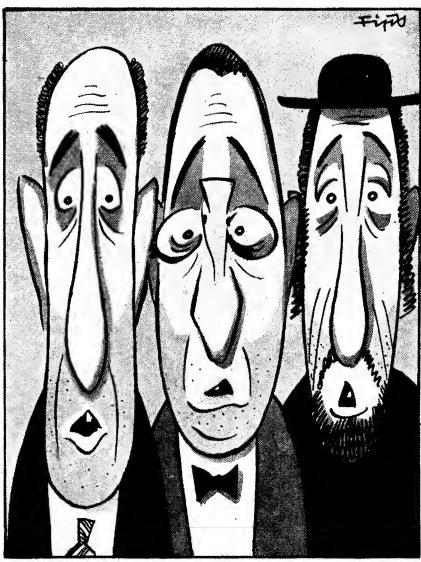

D, Seimatland! Die Enttanfdung über die iesten Greigniffe in Balaftina iagt bie Gefichter ber Juden immer langer werben.



"Bei Mofes und de Propheten, hier is mer aach verdammt ber Bugluft ausgesett."



Bürdel und die Journaille

"Abfühlung gefäilig?"

### Brief aus Münster

### Sie lassen sich von Judenärzten behandeln

Lieber Stürmer!

Du weißt, daß auch in Münfter fanatische Judengegner am Berte find, bas Bolt niber ben Juden aufzuklären. Du hast auch in Münfter eine Anzahl treuer Stürmerfreunde, bie Deinen Kampf schon seit vielen Jahren verfolgen und nach besten Aräften unterstüten. So weisen wir z. B. schon lange immer wieder barauf hin, welche Gefahr gerade der jüdische Arzt für die Nichtjuden bedeutet. Wir weisen darauf hin, daß kein anständiger Mann, feine anständige Frau heute mehr zum Indenarzt geht. Unsere Mahnungen und Warnungen sind jedoch von einem Teil der Bevölkerung von Münster nicht beachtet worden. Immer noch laufen art= vergessene Franen und Männer zu judischen Doktoren.

Beim Judenarzt Eichenwald waren u. a. folgende Nichtjuden in Behandlung:

Maria Giese, Straßburger Weg 64 (Arbeitgeber Boolworth); Frieda Graß, Ferdinanbstr. 2 (Terwege); Hodwig Bender, Ritterstraße 15 (Zimmer); Käthe Ethjott, Jübeselber Str. 5 (Compter); Lotte Hantopp, Webelinghover Gasse 21 (Krood & Burthardt); Heinrich Mühlenkord, Martinistr. 1; Ise Weglage, Gartenstr. 27; Toni Willanowsti, Klosterstr. 28 (Lilienbect); Sosie Runkowsti, Newbrüdenstr. 16 (Konith); Berta Stag, Bült 29; Wilhelmin Jansen, Langenstr. 27 (Gras Schmissing); Pelene Wiedeier, Ludgeristr. 48; Lothar Wildemann, Klosterstr. 40 (Losselde); Maria Umkenbrod, Roggenmarkt 14 (Hotel Mathäser); Gertrud Donner, Alter Fischmarkt (Schütte); Erna Schulte, Sosienstr. (Weppelmann); Franzista Altsposs, Somnenstr. 45 (Balve); Heinrich Althosse, Sonnenstr. 39 (Blimenberg); Hemann Althosse, Sonnenstraße 45 (Rauch); Thea Althosse, Germann Althosse, Heinrich Hotonse, Hauch); Franzista Althosse, Hemann, Karola Averhage, Hörsterstraße 32 (Dreher); Josef Bedmann, Gartenstraße 29 (Oppermann); Nitolaus Balduin, Ottostr. 14 (Stollmann); Ida Brentrup, Nubolsser, Banger, Roggenmarkt 14 (Hotel Mathäser); Nitolaus Daner, Renbrüdenstr. 66—67 (Bolssbant); Josef Demmer, Hörlaus Daner, Renbrüdenstr. 66—67 (Bolssbant); Josef Demmer, Hörlaus Daner, Renbrüdenstr. 66—67 (Bolssbant); Hobert-Rogstraße 10 (Boologischer Garten); Nartha Geringhosse, Lotharinger Straße 15 (Neth); Karl Grenling, Dahlweg 84 d (Buschmann); Haus Hener, Travelmannstr. (Buschmann); Will, Hilmann, Lotharinger Str. 20 (Gonrch); Josef Cillmann, Warrenborser Str. 114 b (Christenhues); Bernard Holse, Bermeling, Vallemann, Bareneborser Str. 114 b (Christenhues); Bernard Holse, Kunstenling borfer Str. 1146 (Chriftenhues); Bernard Solfte, Wermeling-ftraße 22 (Niemer); Johann Sovelmann, Im Sagenfelb 94 (Stabtverwaltung); Anton Sulsmann, Munzftr. 28 (Brauerei

Bestfalia); Josef Reuper, Garteustr. 71 (Fahuei); Josef Alcene, Heisstraße 53 (Stollmann); Frig Loos, Grüner Hang 4 (Branerei Bestfalia); Josef Pelster, Hindenburgallee 20; Gertrud Riegelstamp, Hörsterstraße 1 (Gasthof Lause); Gertrud Schäfer, Lothastenburgallee 20; ramp, horsterstraße 1 (Galthof Lause); Gertrud Schafer, Lotharinger Str. 19 (Fahle); Hunt Stumpe, Menheim 27 (Hinshi);
Karl Tillmann, Karlstr. 14 (Hölscher); Bruno Bad, Magdalenenktraße 6 (Deppe & Brüner); Cleniens Baterfotte, Berspoel 6
(Stabtverwaltung); Klara Wemhoss, Roggenmarkt (Hotel Mathäser); Abols Winter, Lotharinger Str. 6—7 (Wiechers); Heinrich Weste, Kitterstr. 17—18 (Schürmann); Vernard Woehle,
Brintstraße 34 (Heeresstandbort); Heinrich Wortmann, Reubrückenstraße 15 (Stegemann Rach).)

Franzista Borsmann, Befeler Str. 14; Bilhelmine Siefsmann, Borfterftrage 29 (Arbeitgeber Rewint); Gertrub Gebhardt, Hamburger Str. 18 (Deppen Sohne); Ngnes Fortmeier, Ludgeristraße 118 (Wippo); Anna Jürgen, Alberstoher Weg 65; Maria Holle, Windhorisstraße 48; Bernhardine Brodweber, Gartenstraße 3 (Stansein); Lina Dielmann, Abols-Hitler-Str. 26 (Hotel Continental); Therese Bödensötter, Sternstr. 20 (Kulturamt); Antonia Bebel, A.-L.-Schlageter-Str. 45; Hedwig Labitste. (Hotel Continental); Therese Bödenkötter, Sternstr. 20 (Kulturamt); Antonia Weßel, A.L.-Schlageter-Str. 45; Hobwig Labiste, Deimstättenweg (Universitätskinit); Wilhelmine Tebtmann, Hermannstraße 37 (Heeresstandort); Helene Weidemann, Scharnhorststraße 67 (Heeresstandort); Paul Speckelbrink, Dingbänger Weg 36 a (Kiesekamp); Gertrud Weidemann, Wevelinghoser Gasse 31 (Naape); Franziska Reusend, Lüttegasse 6 (Fr. Peters); Christine Vannen, Kinderhauser Str. 20; Erich Behrendt, Embener Straße 17; Albert Frankwölle, Dorotheenstr. 33 (Branerei Westsaße); Allert Hrustwolle, Dorotheenstr. 33 (Branerei Westsaße); Antl Schlimme, Emdener Str. 12 (Schäsermeier); Josef Ahlers, Hölens, Höllimme, Emdener Str. 12 (Schäsermeier); Josef Ahlers, Hörster Friedhof 4 (Wilbrand); Lambert Agnesmeier, Sternstr. 44 (Rüther); Hermann Andress, Marienthasstr. 18 (Manueseld); Heinrich Arnhen, Damasschsweg 7 (Wolf & Obersach); Hermann Bröder, Wilhelmstr. A 11 (F. Hansen); Käthe Busch, Sternstr. 26 (H. Dierssch); Vermann Bröder, Wilhelmstr. A 11 (H. Hansen); Käthe Busch, Sternstr. 26 (H. Dierssch); Bernard Dahlmann, Stansenstr. 20; August Drüppel, Diepenbrochtraße 5 (Wienheimer); Helene Düttmann, History, Horstwessenstraße 5 (Wieresstandort); Josef Füchtenbusch, Graesstr. 35; Paul Gausmann, Wolbecker Str. 72; Elizabeth Grothaus, Mittelhassen 30 (F. Troche); Wilhelm Högemaun, Ewalbistr. 20 (H. Bürger); Maria Holle, Winhelm Hengner, Corduauenstr. 21 (Sch. Brüggemann); Elizabeth Lutterbed, Meepener Str. 22; Wilhelm Maisbann, Duesbergweg 91 (Kinssach); Paul Müller, Heisstraße 21 (Austerwann); Gustav Pohl, Hennscher 107 (Stadtverwaltung); Maria Stüwe, Wermelingstr. 37 (Th. Allthoss).

Bom Judenarzt Levy lassen sich behandeln:

### Die Firma D. & P. Feibelmann in Kaiserslautern

So frech sind die Auden heute noch

Lieber Stürmer!

In der Steinstraße 30 zu Kaiserslautern besindet sich die Kartonagens und Leuchtschildersabrik D. u. B. Feibelsmann. Es handelt sich um eine jüdische Firma, die auch heute noch die Frechheit besitht, aus ihren Geschäftsbriesen den deutsschen Gruß zu verwenden. Mittels dieser Tarnung war es den Juden auch gelungen, Geschäftsverdindungen mit einer deutschen Fabrik in Leipzig auszunehmen. Als der Juhaber dieser Fabrik ersuhr, daß Feibelmann Jude ist, beschwerte er sich darüber, daß der Jude den deutschen Gruß angewandt und ihn irre gesührt habe. Gleichzeitig brach er soson geschung zu dem Juden ab.

Weibelmann aber Fude ver Ande und als Inde sond er auch fich die Rartonagen= und Leuchtschildersabrit D. u. B. Feibels

Feibelmann aber ift ein Jube und als Jube fand er auch in biefem Falle eine echt jubifche Antwort. Auf einer Boftfarte vom 17. 6. 1938 fchrieb er an ben deutschen Fabritanten:

"Wir können auf Ihr Zeug ruhig verzichten." Selbstverständlich hat der deutsche Fabritant ebenfalls gerne auf ein Geschäft mit der Feibelmann'ichen Judenbrut verzichtet. Soffen wir, daß alle bisherigen nichtjudischen Abnehmer und Kunden des Feibeimann daraus die richtigen Schlusse giehen und auf Geschäftsverbindungen mit diesem fremdraffigen Gauner

#### Sie nehmen keine Auden mehr auf

Das Kurhaus in Friedenweiler bei Neustadt i. Schwarzwald (Inh. Karl und Maria Baer) nimmt teine Buden mehr auf.

### Adtung, Arefelder! Das Friseurgeschäft "Zempo-Tempo"

In ber Breitestraße 56 zu Areseld besindet sich das Friseurgeschäft "Tempo=Tempo". Es wurde von dem Juden Rheingoid und deffen Schwager, dem berüchtigten Kommuniften Krahwintel gegründet. Bei Krahwintel handelt es fich um einen Gewohnheitsverbrecher, der die letten Jahre zumeist im Gesängnis verbrachte. Während dieser Zeit hatte sein Vater die Geschäfts-sührung übernommen, während der Jude den sinanzielsen Teil übernahm. Der Laden galt vor der Machtübernahme als Sam-

melstelle ber Kommunisten. Auch hente treiben sich bort noch bunkse Clemente herum. Um jo unbegreislicher ist es, wenn sich bort heute noch Beamte und beren Familien bedienen sassen, zumal es bei diesem Betrieb an jeder Sauberkeit schlt. Uchtung, Bolksgenossen aus Kreseld! Kein aufrechter Deutscherzgeht in das Friseurgeschäft "Tempo-Tempo". Kr.

### Kleine Nachrichten Was das Wolt nicht verftehen kann

Beim Ansvertauf bes jubifchen Schuhwarengeschäfts Sinn & Co., Eigesstein 127 zu Köln, haben gekaust: Die Finangamt-angestellte Ubelhoven, die Bolksgenossin Boit, beschäftigt bei ber Firma Stollwerd in Köln, und die Tochter bes Metgermeisters Beuth, Frau Beit in der Reufferstraße gu Roln.

Der als Schreiner in einem Riofter in der Glodengasse zu Köln beschäftigte Bollsgenosse August Schetter und seine Familie, wohnhaft in der Geslertstraße 38 zu Köln-Nippes, ließen sich bei dem Judenarzt Dr. Hoosen, am hansaring 83 zu Köln,

Bei bem Bauern B. Probst aus Cannertshofen gehen immer noch Anden ein und aus.

Der Frisenrgehilse Franz Eder, wohnhaft am Bodumerweg zu Hamm (Westsalen), begrüßte den Vollblutjuden Leopold Samsson, wohnhaft in der Münsterstraße zu Hamm, freundschaftlich burch Handschlag.

Der Rechtsauwalt und Laudgerichtsrat i. R. Pellinghof aus Saarburg (Gau Roblenz-Trier) vertritt hente noch Inden vor deutschen Gerichten.

Der Gemuschandler Paulus Meusbacher in ber Juben-gasse 3 zu Lichtensels faust bei bem Schmierzuben Mag Bellmann in der Bamberger Strafe 25 gn Lichtenfels ein.

Der Beamte i. R. Johann Guthausen in Dahlem (Gifel) psiegt Berkehr mit Inden. Go fette er 3. B. am 8. Juni 1938 bem berüchtigten Biehinden Rausmann aus Münftereisel eine Raffeemahlzeit vor.

Die Tochter des Eisenbahn-Inspektors Schniedermeier, wohnhaft in der Stirperstraße 1 zu Lippstadt, geht mit einer halb. judin Urm in Urm über die Strafe.

Die Fran des Bankiers Stedner, wohnhaft in ber Reichardtftraße 11 gn Salle (Saale) tauft im Indenkaufhans Suth in Salle (Saale) ein.

Der Stragemvärter Beter Jatob Breivogel von Dromers. heim (Sauptstraße) unterhalt sich gerne mit ber Subin Aumann bon Dromersheim.

Folgenbe Bolfsgenoffen aus Deinrich's taufen bei bem Juben Emii Morawes, Kansmann und Sansbesiger in Seinrichs: Johann Müllner, Buchhalter ber Raiffeisenkaffe, bessen Bater, ber Bagnermeifter Millner, die beiden Schwager bes Mülner, die Bauern Franz und Audolf Frig, die Bäuerin Marie Fegert, serner Franz Frig fen., Obmann der Raisseisenkasse. Franz Appiger und Franz Müllner borgten von dem Juden Moraweh

#### Reue Stürmerkäften

Rene Stürmerfaften murben errichtet: Dresden R 6, hofpitalftraße 7, Oberlandesgericht Naila, Oberautsgericht Breslau 5, Landgericht Oberglogau, Amtsgericht Treuchtlingen, Marmor=Werke A.G. Mugsburg=Oberhaufen, Gafthaus Sollaud jr. Zwidau i. Sa., Stadt. Biehs und Schlachthof Nürnberg, Fürther Straße, Firma Keim & Co. Effen, Finanzamt Gffen, Ernft Bauer Magdlos, A. Sentel, Bellenleiter Niederdorf, 44-Saupticharsührer Teich Dongdorf, "Stürmer-Leser" Wien, Stolzenthaler Gasse 2, Frieda Othmillner Antdorf, Lehrer Standacher Kreseld, Mörserstraße 93, Adolf Callen Krejeld, Motjechtage 33, Avolf Einlen Hogenberg (Desterreich), Karl Radler Rosenthal, NSDNP. Ortsgruppe Jppinghausen, NSDNP. Ortsgruppe Pfassstätten (Nieder-Desterreich), NSDNP.-Ortsgruppe Sondershausen, NSDNP. Ortsgruppe Köln-Bahenthal, NSDNP. Ortsgruppe Dippera, NSDNY. Ortsgruppe Großenritte, NSDNY. Ortsgruppe Basdorf-Böhl, NSDNY. Ortsgruppe Obervellmar, NSDNY. Ortsgruppe Oberbellmar, ASDUB. Ortsgruppe Harle, NSDUB. Ortsgruppe Eiterhagen, NSDUB. Ortsgruppe Manfried, NSDUB. Ortsgruppe Kleingera i. Bogtib., NSDUB. Ortsgruppe Nit=Cofel (Schlesien), NSDUB. Ortsgruppe Köln=Nippes, Werkstattsfraße 2, NSDUB. Ortsgruppe Horleshausen (Kurhessen), NSDUB. Ortsgruppe Hurnberg Altstabt-Süb, Hübnersplaß 5, NSB. Ortsgruppe

### Nachtrag

Das jübische Schotolabengeschäst Tichauer in Arappit ist in ben Besit bes Deutschen Julius Seifert übergegangen.

An unserer Notiz in Nr. 23 teilt uns bas Schuhvarenhaus 3. Natajezat in Franksner (Main-Niederrad) mit, baß es nun bie Beziehungen zu jübischen Lieseranten abgebrochen hat.

### Das Saus Serzmansky in Wien

Ans Wien wird dem Stürmer über bas Barenhans Berge mansth in der Mariahilferstraße berichtet:

"Die Säuberung dieses Hanses vom Inden wurde sofort nach der nationalsozialistischen Revolution vorgenommen. Anstelle der Juden wurden Nationalsozialisten eingestellt, die von der Schusch nigg. Megierung zum Teil sange Zeit eingesperrt waren. Die srüßeren jüdischen Inhaber hatten keine Möglickeit, mit den weibslichen Angestellten rasseschäften Berkehr zu treiben. Die Franen und Mädchen unseres Betriebes hätten sich dazu nicht bergegeben. hergegeben.

#### NSBO. des Raufhaufes herzmansty.

### Rein Jude!

Bu unferem Artifel "Der Jude in Bien" in ber Rr. 24 teilen wir mit, daß der Rechtsanwalt Dr. Sigfrid Knapitsch, der früher in der Gonzagagaffe in Wien wohnte und nunmehr seine Praxis am Stubenring 24 ausübt, fein Jude ist.

Das Berbrechen ift bie angeborene Daseinsform des Juden. Die häusige Ariminalität des Juden ift eine ebenso bekannte Tatsache. wie feine besondere Reigung und Eignung jum Betrug, unfanberen Beschäften, Falichspiel, Bucher, Segnaldeliften aller Urt, Taschendiebstahl, Hochverrat usw. Der Jude ist nicht nur Annnießer des Berbrechens, er ift anch der Unführer und Drahtzieher der friminellen Unterwelt. Bu gleicher Beit ift ber Jude aber ber unbestreitbare Wortführer und Leiter bes Bolichewismus. Im nachstehenben Buche find wertvolle Belege zu biefer Frage zusammengetragen.

### Lefen Gie bas Werk

herausgegeben von J. Reller und h. Underfen. Mit einem Geleitwort des Frankenführers Gauleiter Julius Streicher 212 Seiten und 23 Bildseiten Leinwand gebunden . . . Mt. 5.80 broichiert . . . Mt. 4.80

### Großdeutsche Buchhandlung

Nürnberg=A

Hallplat 5

Boftichedtonto 22181 Nürnberg

Frauen und Mädchen, die Juden lind Euer Derderben!



Motorradrennen der Welt, die klassische englische Tourist-Trophy (T.T.)

Ewald Kluge auf AUTO UNION-DKW überlegener Sieger der Leichtgewicht-T. T. am 15. 6. 1938 in neuer Rekordzeit, trotz orkanartigen Sturmes, mit dem gewaltigen Vorsprung von 11 Minuten

Die Krönung der langjährigen internationalen Erfolgsreihe des AUTO UNION-DKW-Zweitakters

### Bronchitiker! Begeisterte Dankschreiben von Patienten

sahlreiche schrift. Anerkennungen von Arzten bestängen die Wirtung der Dr. Boelher. Zahletten, Bewährt bei Bronchialkaturt, quatendem Husten mit Auswurk, harchadiger Verschleimung, Ashma, seihst in alten Källen, Unschädiges, träuterbaltiges Spezialmittel. Enthölt Teppebte Wirtschen, Unschädiges, träuterbaltiges Spezialmittel. Enthölt Teppebte Wirtschen, Keinigt, beruhigt und krästigt die angegrissens Gewebe. In Apoth. \*\*1.43 und 8.60. Interessante Broschüpter mit Dankschen U. probe gratis.

— Schreiben Sie an Dr. Boether GmbH. München 16/S 43



#### Ichlankheit in der Tasche-

Schlank bleibt man durch den bewährten Richtertee. Wenn die Zeit dazu fehlt, nimmt man Drix-Tabl. oder Dragees aus den wirksamen Drogen von

ST RICHTERS Frühstückskräutertee auch als Drix-Tablelten-Drix-Dragees

Café Viktoria Das vornehme Femilienkaffee in der City Unter den Linden 49, Ecks Friedrichstr. Konzert allererster deutscher Kapellen

Café Unter den Linden Bas historische Keffeehaus seit 1878 Unter den Linden 29. Ecke Friedrichstraße

> Erstklassige deutsche Unterhaltungsmuslk Delphi Kantetraße 12a, Ecka Fasanstraßa

Abends 8 Uhr – 100 Tischtelefone
 Täglich spielen allererste Tanzkapellen I

KLEIDUNG FUR TEDEN BERUF MODISCHE HERRENKLEIDUNG Hauptgeschäft u. Zentrale: Berlin C2 Alexanderstraße 40 · Fernspr. 52 2882

Inserieren bringt Gewinn

Furunkel, Schuppenttechte, Plokel, Ekzeme, Miteeser, unreine, großporige Haut können jetzt durch ein neu erfundenes, zwelfach patent.
Keitrpräparat auch in hertnäckigen Föllen schnell und grundlegend beseitigt werden. Dieses neue Präparat hat anerk, große Erfolge autzuw.
u bringt alte diese Hautschäden in kurzer Zeit restl. zum Verschwinden.
Kurpack. 3,95, Großpack., dreif. 6,60 RM. Irco, Nechn. Interess. Brosch.
uviel. Anerk. send. kostenl. IIr. B. Stuther & Go., Ruddistati/Th... Block 3



Sind Sie nieren. leibenb & Dann:

Überkinger Adelheid-Quelle

Das große deutsche Nierenwasser

DAS BRAUN VON DEUTE Internationale Riemer Rennanciale bis 31. Juli MÜNCHEN-RIEM

"Nacht der Amazonen" das große Nachtfest in Nymphenburg am 30. Juli 1938 Oft verboten - ftets freigegeben!

### Corvin

Pfaffenspiegel Ungekürzte Orig. Ausg., geb. 2.85 Mk. Die Gelßler Orig. Ausg. geb. 2.85 Mk. Gezenprozesse illustriert geb. 6.— Mk. Alle 3 Werke in Kassette 11.70 Mk.

gegen Monatsraten oon nur 2.- mk. Erfüllungsort: Saller S. Cinke & Co., Budhandlung, Abt. 250 folle (5), Plat ber SA. Nummer 10

Ein Raucherbuch gratis



**Deutsche Wertarbeit** 

Goldenen Medaillen zahlreicher Weitausstellungen VÄUEN Nürnberg-S (195)



≰ Absalzierkel schwer, breitbuckl., be-ste Fresser, m.Schlapp-ohren, liefere z. heutig.

15-20 Pfd. 17-19 RM., 20-25 Pfd. 19-23 RM., 25-30 Pfd. 23-29 RM., 30-40 Pfd. 29-32 RM., Fracht u. Bahntransportgewichtsverlust geht zu Lesten das Käufers, Kiste RM. 2.- Garantie für gesunde und lebende Ankunft 8 Tage. Nichgef. Tiere nehme ich innerhalb diesar Zeit auf meine Kosten zurück. Tiere stemmen aus seuchenfreiem zurück. Tiere stemmen aus seuchenfrei Gebiet. Tierärztliche Bescheinigung wird beigefügt Genaua Bahnstation engeben.

Joh, Meier zu Verl, Avenwedde 103 Post Isselhorst



m. Frl. n. Rücktr. v. 29, m. Dyn. Beleucht. v. 33, mit Zweigang v. 55, Trensporträder . 86, Motorräder 120cc

Katalog mlt 60 Modellen kostenloe Friedr. Herfeld Söhne Neventade I. W. Nr. 289

Essen

Bitburger Simonbräu Pilsner Essener Aktien-Brauerei Sterupiis Münchener Paulauer- u. Salvatorbräu Müncheuer Thomasbräu Heil Urtyp Hamburger Büfett



gegen zehr Monatsraten, Katalog mlt 150 Abb. und Teilz.-Preisen

LINDBER6 sandhaue Doutschl.
MUNCHEN

GRATIS



sparen ..

ben: Senden Sie mir soforf die Neuesten Quelle-Nach-Kurz- und Web waren, macher es Ihnen leicht

an das Groß-Versandha Fürth 231 Bay

00000000 Lest und verbreitet den Stür

Beuthen - Gleiwit - findenburg - Oppeln - Mechtal

Teppiche und Gardinen vom

**Beuthener Teppichhaus** 

**Modehaus fieine** kreisimänke im Waldpark

Wolle - Seide - Baumwolle Ado.f-Hitler-Platz 5 Medial --- Martinau

Lebensmittel-, Feinkost-, Wild-und Geflügel-Großhandlung

Gleiwitser Stratse tt

Georg Kuzior Mehl und Mühlenprodukte Tarnowițer Straße 38

Fachgeschäft für Damenkleidung Beuthen OS., Gleiwiger Str. 10

Schuh- und Lederhandlung

Klausberg OS., Hermann-Göring-Str. 4

Entwöhnung durch

Unechädich, keine Prospekt

Tabletten, Prospet frei. E. Conert, Hamburg 21 N.

Raucher

Haare

Alpenrosenstr. 2

'eppiche Dekorations wed-Cardicenstoffs bis

10 Monatsratsn

von der einfechster



केंद्राहें इस्टिंग

Herren. Damen- und Berufswäsche Alois Hermann Zugelassen RZM, Gleiwitzer Straße 1/2

Ernst Berger Anzeigen im Sturmer haben Eriolo Ginbenburg @5. Rronprin; enftraße 297 Bahnhofstraße 2

Lindwurmstraße 129

ANLAGEN

LEUCHTRUHRENFABR

Hurgarderocen

Toppein - Medital

Amsonnlag,17.Juli 1938 findet der Graßausflug der Stürmerkampfgemeinschaft (Stürmerfreunde) von Oberschlesien im "Waldschloß", Böhmswalde fr. Schechowitz, Kr. Gleiewitz OS. slatt. Erste Großveranstaltung im Freien. 10 Morgen großer Garten, über 2000 Sitzplätze - Perkplätze - Gondelteich Kinderspielplätze und Spielwiesen. Volkstümliche Preise. Jeden Sonntag Konzert und Tanz. 10 Minufen vom Ausflugsort Badegelegenheit.

BESITZER JOS. HEIMFI

Fahrlehrer A. Nentwig Gleiwitz a. d. Klodnitz 13 Fernsprecher 2489 Eisengroßhandlung Baumalerialien

Kteiderslofte · Gardinen · Teppiche Glelwitz OS., Bahnholstraße 36, Fernruf 2636 BROLL Gleiwitz, Wilhelmstrafte 10

der imone oberimi. Ausstugsort Gleiwig - Ruf 2244 . A. Didijun Snhaber Willi Brand! Das ruhige Reisehotel, der Neuzeit Die Harke der Qualitat Gymnasialsfr. 7 entsprechend eingerichtet

> Besucht die Burgstadt TOST Kreis Tost-Gleiwitz die Stadt der reichen geschichtlichen Erinnerungen mit Burgruine, dem Lieblings-ingsautenthalt Josef Freiherr von Eichendorffs. Prächtige Nadel- und Laubwälder, leimalmuseum, Elchendorff-Jugendherberge, Sport u. Tennispläte, Promenaden, Freischwimmbad. Auskunft: Verkehrsverein, Fernruf 124.

Haumann

Besuchen Sie bitte Konditorei und Café

Ruf 4S46 GLEIWITZ, WILHELMSTRASSE 32

Hindenburg

Kaifee Konditorei CENTRAL" Karl Naleppa

Inhaber Ernst Brandl Kindenburg OS., Kronprinzenstraße 286, Ruf 295

Gootolaben - Buderwaren Reonpring-nstraße 291 GOCG GOGOIII Ainbenburg OG. früher Cloo Reife OG. Ming 73

Paul Dandek Radio und fahrrad Haus Größtes Spezialgeschäft am Platze instrumente - Kinder-Hindenburg OS, Kronprinzenstr. 321 wagen . Nähmaschinen

Motorräder-Fahrräder

Unjugftoffe eigener u. frember Sabritate ab

अथ 7.50

Kerner beffere thualit, bis ju ben ferniten Aoch Kammgarnen. Mufter por inftet,

Waldthausen l'uchfabrik Anchen 63

BONNYRH.1

Hindenburg OS.

Peter-Paul-Platz — Stadtmitte

Schotolaben und Budermaren

#### Gleiwitz

der 600jährigen Sladt Pelskretscham OS. am 6. und 7. August 1938

h. Shwaij

GLEIWITZ

Tarnowitserstr. 5

Sportkämpfe, Festspiele, Feuerwerk. Festumzug mit Trachtengruppen und Festwagen. Feierstunde am Rathaus. Konzerte und gesellige Veranstaltungen

Gute Gaststätlen mit Garlen Schönes Schwimmbad Volkegenossen! Besucht unser Dramastädtchen und

**Edelmann's** 

Eisenhandlung · Baustoffe Spez. Heraklith - Platten

Peiskreischam OS. Tel. 218

Gaststatte Tosterstraße 16 Tel. 121

Beziehen Sie sich bei ihren Einkäufen auf den Stürmer!

Deutsches Haus

Besttzer F. Nowak Peiskretscham OS

Tel. 205

Peiskretscham OS A. Signus
Tosterstraße 16 Eisenwaren-, Haus-und Küchengeräte

MOOR-UND SOLBÄDER

Schwartau Kad Das Jodbad des Nordens

Auskunit und Prospekt: Städt. Verkehrsamt Bad Schwartau

Gratis Preisi. Artikel,Sanitätswarenhol **Gumml Arnold**, Wiesbadan, Fach 32/78

Stottern u. a. nerv. Hemmunger Ausk, fre Hausdörfer, Breslau 16h

Lichtenfels im herrlichen Obermaintal

Ausgangspunkt für Ausflüge nach Schloß Banz, Vierzehnheiligen / herrl. Strandbad



# Drula Bleichwachs

rönnen fehr bald flotterfrei reben, auf Grun Bojähriger Erfahrung. Arzilich empfahlen Dauererfolg, viele Dankichreiben. Auskuni Ind Profyekt koftenlog gegen Rückporto. 1. Stoinmeier, Hannover 18, Wedekindstraße



Billige aber gute Uhren

Gar, f. Gebäuse, lür Damen, mit Ripuband, M. 5.90, für Herren, viereckige Form, M. 5.90, Nr. 642. Tilschultr, moderne Form, 8-Tage-Werk, Eiche pol., M. 8.—Nr. 1461. Geschnitzte Kuckuu k suhr, 1/2 stündlich Kuckuck ralend, M. 2.50, Weckerultr, genau gebend, M. t. 60.

M. 70. Kapsel M. -25.
Mr. 612. Monogramm
Siegeiring für Damen oder Herren, Vergotdet, einschl. Monogramm M. t. 10
Nr. 614. Slegeiring, 8 eckige Platte,
M. t. 30. Nr. 2803. Slegeiring, modern Form, 1. 40. Trauring, Double-Ring mit Simili,
M. 30. — Als Ringm. Papierstreif. einsend.

Vers. 999. Neshn. Jahrsaversend 26 600 Whrs., 26 80e Ringa
Katalog mit ca. 600 Bildern gratist

Katalog mit ca. 600 Bildern gratist

1000e Anerkennungen erhielt ich für Lieses

10 Tage zur Probe! 30 Tage Ziel!

100 Stück 2.25

Qualität IV: Eine Sondertelslung Für ver-wöhnle Ansprüche, Hauchdünn, nur 0,08 mm. Sie sind begeistert, Sanfi in der Rasur. Deutsche Wertarbelt.

100 Stück 4.75 50 Stück 2.60

hleryon.

Zur Ansicht und Probe erhniten Sie (Porlo und Verpackung frei)
eine beliebige Packung. 3 Klingen können unverbindlich probleit
werden. Sind Sie zufrieden, überweisen Sie den Betrag nach 30
Tagen. Sind Sie es nicht, können Sie diese unfranko zurückschicken.

Heinr. Liese, Essen 683/42a Lisferung gegen Ziel nur an Festbesoldete. Sonst Nachnahme. Beruf angeben.

JUGE

Adolf Dörfler Handarbeiten

Kleiders

Gleiwitzer Straße 12 Berücksichtige beim Einkauf die Stürmer-

Jos. Eliguth

Möbelhaus

Klausberg OS. Tarnowiter Straße 18

auf Teilzahlung gegen Monatsraten v. nur 2.-

GRATIS Vertriebaanstalt für Literatur, Stuttgart-S Postfach 308

Augsburg li/47

Graue

Haare Ein hübscher

verschönt jeds Fraul Auch Sie wallen etels hübsch eussehen. Be-nütz, Sie une. Kräusel-essenz. Schöne, dauer-

Kleinanzeigen aus dem Reich

Viele hundert glisst.



MARK

Anzahig.10.-Anerkannt gut-billig Katalog frei Hans W Miiller Ohligs 115

essenz. Schöne, dauerhefte Locken in duftiger Fülle u.etterliabete
Wellen werden Sie entzücken. Dies. erprobte
gelobte und etets boigentre Febriketechont
lihr Heer. Flesche zu
RM 1.50. Doppelfiz zu
RM 2,50 und Porto,
monetelang reichend.
Flecher & Schmidt Flecher & Schmidt Abt 14 Dreeden-A. 1 Merechalletrefie 27 13 500 Versch. Briafm. 6500z.1³/₃Rpf. weitare 7000z. 11/2 Rpf. z. Aussuchen. Keine Mindestabnahme











Meinel & Herold

Tabrik

Cchuppenflechte

Viele Kranke, selbst jahrzehntel. u, th, wurden in kurzer Zeit durch ein leicht anzuwendendes Mittel v, dem Leiden befreit, Fragen Sie an, th schreibe ihnen umsonst, wia d, Mittel heißt. Lesen Sie bitte, was mir viele aus Dankbarkeit über die Wir-

kung der Mittel schreiben. Ich sende Ihnen Reine Mittel, dieselb, müssen Sie d. die Apoth, selbst beziehen,

Plantagenbesitzer Edwin Müller,

Felten und schleffe Haut vergiftet d. Körpar, Werdet Nefürlicha Rückbildung, Nichtraucher ohn e Gur-Nöh, kostenl. Ch. Schwarz geln. Näh, frei. Ch. Schwarz Darmstadt C72 Herdw. 91 d Dermstadt A 72 Herdw. 91B





### LudwigRöger Nürnberg A 4 Trödelmarkt nur 10 Hände hochi Prekt. Scherz-Zigeretten Etui i.Browng: Form 28 Selt.-Heft kostenlos X-1,00,3 St.2,50 Pauly, Bergederl Z 3 DIRNDLKLEIDE

Für Straße u. Sport

stranazierfeste

Smulte Zwiegenäh

12,90 16,90

Alle Berg-, Sport-, Negel-schuh.,Ski-,Merschstleft

Prechtketelog umsenst Versend nech euswärts

Graue

von der eintechsten bis zur besten Quelität Läufer, Bettumrendung Stepp-u.Deunendecken Möbelstoffe. Fordern Sie unverb. Angebot Teppich-Schillier, (Bann 10: Größtes und leistungs fähigstes Teppich-Spz. Verfendheus Welt-deutschlands gratus WASCHEFABRIK PIX&CO. FÜRTH/BAY. 7

Poietermöbel Klein- u. Dielenmöbe: Flurgarderob., Bücher-Arigiet and Schreibechränke. frenko, Teilzehlung, Ketelog kostenfrei G. Pensel & Sohn Kulmbach 31

Jeht Ist es Zelt "Moschule" Nr. 439095 (ges. gesch.) f. Fische eller Art, Angel und Reuse! – Dose m. Bro-schüre 1.80 u. 3 M. Sich. Schreib-Maschinen îroßa Auswahl, Anzah u. Monotsraten bis zu 3 RM. Liefg. unverbdl. erst 8 Taga zur Proba. Maschinen-Wiasner Anbiss kurz n. d. Wurf! Acerkannt im ie- u. Auslande: G. Niccemane, Stolp, Pom. A. Mittelstr. 28 chwarzenberg/Sa. 6

KATALOG GRATIS Vertretungen 📭 eifen - Verteiler (in) sofort gesucht Ausweis stell! Proced. Stillinges 22 8 PHOTO-THIERING MÜNCHEN SENDLINGERSTR.26



monellich RM 5.ed. geg. bar. 60 herrliche Modelle echl
Elche ed. farb. lack.
ein- oder mehrteilig
Frachtfrei!
Verlangen Sie gielch
farb. illustr. Katalog

gratis! vem größten Flur-

garderoben - Versand

**Deutschlands** 

Josef Koch

Fürth I. B. 45

Stege zur Anschr. Fehrred mit 35 K Muffenlötg. u. 35 K Kometfreiteuf Eleg. Sport-räder m. Vor- 49.50 Alles Zuben, lehr billig: Neu, Kefel, 40S, gret. Oberpottkamp Hennover-M 30





A

Garantie: Umtousch ode Gald zurück Katolog grotis – Verson gegen Nochnohme

Dawer. Dojen.
ist ficher und gut. Fregen Sie Ihren handler – sonst DR Leipzig, Goetheltr.?

G. Buschkamp Brackwede 254 Runzeln Nikotin



Schriftleitung: Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. — Berantwortlicher Schriftleiter: E. Hiemer, Nürnberg. — Berlag: Der Stürmer, Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. — Berlagsleitung und verantwortlich für den Anzeigenteil: Max Fink, Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. — Druck: Fr. Monninger (Inh. S. Liebel), Nürnberg. — D.A. über 473 000 II. Bi. — Zur Zeit ift Preislisse Nr. 6 gültig. Briesanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.

# Deutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit Herausgeber: Julius Streicher

Nummer 31

Erscheint wöchenil. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. suzüglich Postbestellgelb. Bestellungen bei dem Briefträger oder der zuständ. Postanstalt. Nachbestellungen a. d. Berlag. Schluß der Anseigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hohe Raum-Zeile im Anzeigenteit —. 75 RM.

Nürnberg, im August 1938

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Aürnberg-A, Pfannen-schmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Max Hink, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 30. Bossichjeckinto Amt Nürnberg Ar. 105. Schriftleitung Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 72. Schriftleitungsschus, Freitag (nachmittags). Briefanschrift Nürnberg 2, Schließlach 393.

16. Jahr **1938** 

# Sigismund von Simfon

### Der südische Drahtzieher hinter den Kulissen des deutschen Kaiserreichs

### Vom Sandelsjudenfprößling zum Wirklichen Geheimen Rat

Etwa um das Jahr 1800 lernte in Königsberg in Officenden der Hande Friedländer kennen. Sie war eine Nichte des königlich preußischen Hoffinden Aavid Friedländer. Zacharias Simson heiratete die Mariaune. Sie erzeugten einen Sprößling. Er erhielt den Namen Sigismund. An dem kleinen und frechen Jüdlein hatte das Judenehepaar seine helle Freude. Es beschloß aus ihm etwas zu machen.

Sigismund kam in die Bolksschule, in die Mittelsschule und schließlich auf die Universität. Er studierte die Juristerei. Im Jahre 1833 war er bereits "Professor der Rechte" in Königsberg. Ein Jahr darauf sah er sich unter den Töchtern seiner Rasse um, denn er brauchte eine Shegesponsin. Eine der zahlreichen Nichtsüdinnen, mit denen er bisher verkehrt hatte, heisratete er nicht. Denn es steht im jüdischen Geheimgesetzbuch, im Talmud, geschrieben:

"Es ist dem Juden verboten, eine Nichtsüdin zu heiraten. Denn die Nichtsuden sind ein Greuel und ihre Frauen sind Greuel. Von den Nichtsüdinnen heißt es (Deut. 27, 21): Verflucht ist, wer ein Zier heiratet." (Pesachim, Seite 49a)

Sigismund Simson heiratete das Judenmädel Klara Warschauer. Sie war die Tochter eines Berliner Hosebankiers. Dem Juden brachte diese Heirat einen geswaltigen Borteil. Er kam hinein in die Kreise des preußischen königlichen Hoses. Und er wurde dadurch

### Aus dem Inhalt

Schwarze Wessen Die Zeugen Jehovas Die Schande in Amerika Rassenschänder Zimmermann in Linz Aus der Reichshauptskadt Brief aus Köln

### Deutschland



Kein Wunder, daß sie uns beneiden, Am Dich, Du herrlich schönes Land,

Das wir aus Sklaverei befreiten, Der Deutschen Sinheit Vaterland

### Die Juden sind unser Unglück!

auch zugleich verwandt mit anderen namhasten Hof= Bankiers und Hoffuden. Er verschwägerte sich mit den Mendelsohn's, den Cichthat's usw., die ats Finanglente Bu jener Beit einen gewaltigen Ginfluß hatten. Simfon drängte sich nach vorne. Bald erhielt er durch entspredende Protektion den Titel "Wirklicher Geheimer Ratin Preußen".

### Vom Geheimen Rat zum Präsidenten der **National versammlung**

Der Jude aber dachte nicht daran, sich an das Hohenzollern-Gefchlicht auf Lebenszeit zu binden. Er war Rude. Die Gesete, die für ihn galten, maren nicht die der Unftändigfeit und der deutschen Ehrauffassung. Für ihn galten die Gesetze und Lehren des Talmuds. Im Talmud steht geschrieben:

#### "Mache Dich von niemandem abhängig. Halte niemandem die Treue. Schlage Dich zu dem, dem die Stunde lächelt." (Pefachim, Seite 113a)

Es ichien, als ob die Stunde den Königshäufern in Europa bald nicht mehr lächeln würde. Es war zu jener Zeit in Europa eine Revolutionsbewegung im Gange, die von Inden angeführt und geleitet war. Gie hatte ihren Ausgangspunkt in der frangösischen Revo= lution und richtete sich gegen alle europäischen Monarchien. In Deutschland hielt damals der Jude, um die breiten Bolksmaffen zu gewinnen, diesen ein ideales Rick vor Angen. Er machte Propaganda für den 3n= fammenichluß ber Staaten Deutschlands und für die Errichtung eines geschloffenen Deut= fchen Reiches. Seit langen Jahrhunderten war diefes Biel der Traum und das höchste Ideal der besten Deutschen. Der Jude nütte es für feine Zwede aus. Er lodte damit das deutsche Volk in feine Revolutions= bewegung hinein. Im Jahre 1848 erhob fich das Bolk. Runächst waren die Revolutionäre in Deutschland und in Defterreich fiegreich. Sie kamen in Frankfurt am Main zusammen. Sie nannten sich "Dentsche Ra= tionalversammlung" Dort zeigte sich auch plöglich, welche Rolle der Ande Sigismund Simfon außerhalb des preußischen königlichen Hoses spielte. Er trat als Rädelsführer der Revolution auf. Schon seit langen war er einer der Hauptdraht= zieher der 48er Revolutionsbewegung. Jest zeigte er sich ohne Maste. Er zeigte sich als revolu= tionärer Jude.

In Unerkennung feiner Berdienfte murde er gunächft zum Bizepräsidenten und dann am 19. Dezember 1848 3um Bräfidenten der "Deutschen Rational= versammlung" ernannt.

#### Der Jude und die Kaiserkrone

Aber es dauerte nicht lange, dann war die Revolution in Berlin und Wien von Polizei und Militär niedergeschlagen. Simson ersuhr es. Was follte er jett tun? Er wußte fich zu helfen. "Schlage dich gu dem, dem die Stunde lächelt", fo fteht in seinem Talmud geschrieben. Der Jude tat, was der Talmud ihn lehrte. Er ließ die "Deutsche Nationalverfammlung" zusammentreten und führte ein Manöver durch, das einzigartig und typisch jüdisch war. Durch diefes Manöver verband der Inde die beiden Rollen, die er bisher auf einer Seite am preußischen Sose und auf der anderen Seite in der anti-monarchiftischen Revolutionsbewegung gespielt hatte. In der "Deutschen Nationalversammlung" waren Vertreter aus allen deutschen Staaten anwesend. Simson stellte den Antrag, die National= versammlung solle sich unverzüglich zu einem gemeinsamen Deutschen Reich bekennen. Weiter stellte er den Antrag, die National= versammlung möge fofort zur Wahl des beutschen Raisers fcreiten. Und drittens erflärte er, dag nach feiner Auffassung niem and ande = rer würdiger fei, die deutsche Raiferkrone zu tragen als der Rönig von Breugen, Gried: rich Wilhelm IV. Er mache deshalb den Vorschlag, es möge fich fosort eine Deputation der "Deutschen Nationalversammlung" nach Berlin begeben und möge den Rönig bit: ten, die Wahl und die Kaiferkrone anzu=

### Schwarze Messen

### Hostienschändung in Italien?

Das Erzbischösliche Ordinariat Mailand sieht sich gezwungen, in einer heitlen Angelegenheit eine Erflärung abzugeben. Es wurde nämlich festgestellt, daß seit einiger Zeit in einzelnen Kirchen geweihte Hostien gestohlen werden. Nachdem die Abendmahlsgeräte unangetaflet blieben, ift anzunehmen, daß die Berbrecher es nur auf die Hostien abgesehen haben. Die kirchlichen Behörden sahen zunächst davon ab, diese Fälle von Rirchenschändung der Deffentlichkeit befannt zu machen, um eine Bennruhigung der Glänbigen zu vermeiden. Nachdem aber sich solche Fälle hänsten, hält es nun das Erzbischöfliche Ordinariat für seine Pflicht, durch die Tagespresse die italienische Deffentlichfeit auf diese Dinge ausmerksam zu

Es erhebt sich die Frage, zu welchem Zweck sich die Rirchenschänder die hostien aneignen. Sollen damit die sogenannten "Schwarzen Messen" beliefert werden? Ober steden Zellen der kommunistischen Gottlosenbewegung da-

In der "Schwarzen Messe" verwendet — laut Schilderung der Verlautbarung der Kirchenbehörde — ein teuflischer Priester diese Softien zu einer furchtbaren Schanbung. Er ruft den Satan an und bedient sich dabei des nadten Körpers eines Weibes, das auf einem Altar liegt. Dabei migbrancht er die "Hostie der Liebe" auf schamsofe Weise. Darauf werden von den amvesenden Männern und Weibern zügetlose Orgien geseiert.

Es ift nicht anzunehmen, daß fich solche Fälle hente noch in Italien ereignen, wenn auch vor furzem ein französischer Schriftsteller die Behauptung aufstellte, es gabe in Mailand eine Art Kirche, in welcher dem scheußlichen Ault des Satanismus gehntdigt würde.

Die Verlautbarung der Maitander Kirchenbehörde vermulet vielmehr, daß der Hosticudiebstahl auf verbotene Zellen der Gottlosenbewegung zurückzuführen sei.

Wir fragen aber: Ob es sich nun um "Schwarze Messen" oder um eine Betätigung der tommunistischen Gottlosenbewegung handelt, ist gang gleich. In beiden Falfen handelt es fich um eine judifche Pragis, um eine Wirkung jüdischer Zersetzung. Nach dem heiligen Buch der Juden, dem Talmud, ist Jesus der Sohn einer Sure. In der geschilderten Hostienschandung ift biefer Talmudgebanke in die Tat umgesett.

Der Vorwurf der Hostienschändung wurde gegen die Juden auch in vergangenen Zeiten immer wieder erhoben. Und heute? Erst fürzlich berichtete ber Stürmer von ber Bernrteilung eines Inden in Polen, der durch sein nichtjüdisches Dienstmädden bei der Kommunion eine Softie mitnehmen sieß. Der Jude warf dann die Hostie auf den Boden und zertrat sie.

### Die Loge des Verbrechens Bekenntnis des Relativitätsjuden Ginftein

Der gefährlichste aller Freimaurerorden ift der "B'nai Brith", ein rein indischer Orden. Er bedeutet auf beutsch "Die Söhne des Bundes". Der Jude Einstein trat am 30. November 1937 in diese Freimaurerloge ein und hat bei seinem Eintritt solgende Erklärung abgegeben:

,Man hat bisher bei den Inden zu viel geschrieen und zu wenig ernsthaft gearbeitet. Das wirksamite Sandeln ift das, das man heimlich durchführt. Ich glaube nicht, daß eine andere Organisation diese heimliche Aftion beffer durchführen fann, als der Orden "B'nai Brith".

Hier hat ein Ande wieder einmal ausnahmsweise die Wahrheit gesagt. Die gefährlichsten Feinde aller Bölker sind die Freimaurerlogen, weil sie ihre zerstörende Tätig feit im Weheimen betreiben.

nehmen. Die Nationalversammlung war verblüfft und begeistert. Sie durchschaute nicht das Spiel des Inden Simfon. Die anwesenden Deutschen faben nur die Verwirklichung ihrer idealsten dentschen Ziele. Sie ftimmten dafür. Die Deputation wurde gewählt und abgefchidt. Un ihrer Spige ftand Gigi Gimfon. Um 3. April 1849 stand diefer Jude mauschelnd vor dem preußischen König. Er bot ihm die Krone des deutschen Raiserreichs an. Aber er hatte feinen Erfolg. König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen hatte soviel raffisches Sanberkeitsgefühl, daß er das Angebot des Juden zurüdwies. Er foll dabei die Worte gesprochen haben: "Ich nehme keine Kaiserkrone aus Jubenhänden".

#### Die Arönung des Aerrats

Mit diefem Schachzug hatte fich Sigi Simson gerettet. In echt jüdischer Weise log er dem König und feinem Stabe vor, daß er nur aus dem Grunde in die Revolutionsbewegung gegangen war, um aus König Friedrich Wilhelm IV. einen deutschen Raiser machen zu können. Er wurde in Gnaden bei Sof wieder aufgenommen. Ja, er war zum Teil noch mehr anerkannt als früher. Im Sommer des Jahres 1849 wurde er preußischer Abgeordneter. Im Jahre 1860 erstieg er den Präfidentenstuhl des preußi= fchen Abgeordnetenhauses. Bom Jahre 1867 bis 1874 stieg er nacheinander zu folgenden Aemtern empor: Bum Bräfidenten des Norddeutschen Bundesreichstages! Zum Präsidenten des Deutschen Bollparlaments!! Bum Brafi= denten des Deutschen Reichsgerichts!!! Bum Bräfidenten des erften Deutschen Reichs= tages!!!!

Den Gipfelhunkt aber feiner Heuchelei und feiner Berftellungskunft und die Arönung feines Berrates erreichte er am 18. Dezember 1870. Un diesem Tage stand er wiederum bor dem preußischen König.

Es war Wishelm I. Der Jude Sigismund Simson überreichte im Auftrage und als Bräfi= dent des Morddeutschen Bundesreichstags Rönig Wilhelm I. die Raiseradresse und bat ihn, die Raiferfrone angunehmen. Wilhelm I. nahm an. Ginen Monat fpater fand im Spiegelfaal zu Versailles die feierliche Proklamation statt.

Aber bereits nach 48 Jahren brach dieses Kaiserreich unter den Schlägen des Judentums wieder zusammen.

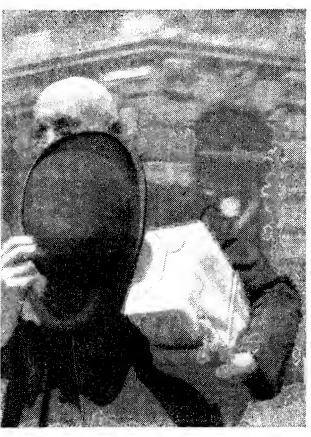

Stürmer-Ardio

Das Schlechte Gewissen Ein Schnappfchuß aus fioln. Der Mann kommt eben aus

einem Judengefchaft

Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

#### Ritter vom Schwarzen Adlerorden

Dies alles genügte dem Juden noch nicht. Nach wie vor umschlich er das Haus der Hohenzollern. Der Abelstitel war es, auf den er lauerte und den er sich unter allen Umftänden zu holen gedachte. In seinem Beheimgesethuch, im Talmud, steht geschrieben:

#### "Alle Auden sind wie Fürstenkinder". (Schabbath, Seite 11 a, Seite 128 a)

Warum sollte also Sigi Simson nicht auch durch einen "adeligen" Ramen zeigen können, daß er "wie ein Fürstenkind" war. Der 18. März 1888 war der Tag seines letten großen Erfolges. Kaiser Friedrich III. war ans Ruder gekommen. Es war der Mann, der nur 99 Tage regierte. Ein königlicher und kaiserlicher Frei= maurer! Und ein Freund der Suden! Er mar auch ein Freund des Juden und Freimaurers Sigis: mund Simfon. Un dem genannten Tage überreichte Friedrich III. dem Juden den Orden vom Schwar= gen Abler!! Er ernannte ihn gum Ritter (!!) dieses Ordens. Damit war der Fremdrassige in den Adels= ftand erhoben. Gigi Gimfon, der Sprögling des Dft= juben Bacharias Simfon, hatte den Gipfel feiner Laufbahn erreicht. Bom fleinen Dftjublein gum Bara= graphenftudenten, von diefem gum Birflichen Beheimen Rat, von diesem gum Brafidenten ber Nationalversammlung, von diesem zum Prafidenten des Reichstags= und Reichs= gerichts und von diesem jum Ritter des Schwar= gen Adlerordens mit dem Ramen Martin Conard Sigismund von Simfon!! Beld,' ein Aufstieg! Beld,' ein trauriges Zeichen der Berjudung der damaligen Beit!

### Das Mappen

Nun branchte er noch ein Wappen. Er hatte sich einen Entwurf, von ihm erdacht, zeichnen laffen. Diefen reichte er beim Preugischen Heroldsamt in Berlin gur Genehmigung ein. Der Entwurf stellt dar das übliche Wappenichild, darüber das Wahrzeichen ber Justig, die Göttin der Gerechtigkeit mit Angenbinde und Waage.



### Wappenentwurf des Juden Sigismund von Sim(on

Im Wappenschild der ausgestrechte Judenarm, der die Kaiferkrone darreicht. Unter dem Wappen der Davidstern, das Wahrzeichen des Judentums. In diesem befindet sich der preußische Adler. Wer nicht auf den Kopf gefallen ift, der weiß, daß der Jude damit Preußen verhöhnen wollte. Er wollte damit fagen: "Ich diente in allem nur meinem Dolke und meiner Raffe."

### Wer hat das Luftschiff "Hindenburg" in Brand gesteckt?

### Ein kommunistisches Geständnis

Der italienische Pressedienst "Antibolchevisme" veröffentlicht in seiner Ausgabe vom 3. 4. 38 ein kommunistifches Flugblatt, das in der kanadischen Stadt Toronto verbreitet wurde. Das Flugblatt hat folgenden Wortlaut:

"Rameraden, man hat uns fabotiert. Wir haben Die Angriffe gurudweisen muffen. Aber Diesmal werden wir siegen. Wir werden den Kapitalismus von hinten angreifen. Wir werden die Rirchen der entarteten Briefter in Brand fteden. Wir werden eine Comjet: union Umerifas gründen. Canada wird die am meisten geachtete Proving in Diefer Union werben.

Wir werden die Neberlegenheit des ins ternationalen Indentums beichüten, benn es ift das Müdgrat unferer Bewegung, die Berteidigungswaffe eines jeden Revolu= tionars. Wenn das imperialiftifche England daran Deutt, und Chwierigfeiten ju fchaffen, indem es Ariege= ichiffe in unfere Bemäffer entjendet, dann macht uns das nichts aus. Dieje Schiffe fonnen unr auf dem Lorenzstrom fahren, und ihre Kanonen find nicht mach= tig genng, den Ontariofee ju erreichen. Wir haben in unferen Sanden die Drahtnege des Telegrafe und des Telejons. Wir find die Herren der Preffe. Dank Trokti besigen wir fogar Baffen. Unfere Brüder haben das Luftschiff hindenburg in Brand gestedt. An uns ift es unu, zu handeln!"

In diesem kommunistisch = bolschewistischen Flugblatt wird offen gestanden:

1. daß die Rommuniften die Absicht haben Amerika zu bolichemisieren,

2. duß die Rommuniften eine Schuttruppe des internationalen Indentums find.

3. daß die Rommuniften bzw. Juden das Luftichiff "hindenburg" in Brand gestedt haben.

Mit diesem kommunistischen Weständnis ift also die Frage beantwortet, wer an ber Bernichtung bes Luftichiffes "Sindenburg" die Schuld trägt. Befanntlich machten die Luftschiffe "Graf Zeppelin" und "Sindenburg" ihre vielen, gejahrvolten Amerikafahrten ohne jeden Unfall. Das Bertrauen zu den bentichen Luftichiffen war fo groß, daß sich immer wieder prominente Ausländer an diefen Fahrten beteiligten. 211s die Nachricht von der Bernichtung des Luftschiffes "Sindenburg" die West in lleberraschung und Erstannen verfette, haben wir im

Stürmer fofort der Uebergengung Ausdrud gegeben, bag es sich hier um teine Naturfatastrophe handeln könne. In Dr. 36 des Stürmers, September 1937, veröffentlichten wir eine Zuschrift, die uns unterm 6. Juni aus Batra-Moldovitei (Rumanien) zugegangen war. Dort heißt es:

"Im Zusammenhang mit der Katastrophe in Lakehurft möchte ich Ihuen noch mitteilen, daß fich im borigen Berbst (also im Jahre 1936! Cor. b. St.) ein Bude namens Selfmann ans Neuhorf hier augeblich in Solzgeschäften anihielt, zweimal die Fahrt Ameritas Europa machte und, auf den Rat, für die Rudfahrt nach Amerika den Zeppelin zu benützen, wörtlich ers flarte: Der wird nicht mehr lange verfehren."

Bergleicht man diese Prophezeinng des Juden Bellmann mit dem Geständnis, das in jenem in Toronto (Ranada) erschienenen kommunistischen Flugblattes niedergelegt ift, bann fann boch wahrhaftig niemand mehr daran zweifeln, daß das Luftschiff "Sindenburg" das Opfer eines jüdisch-bolichewistischen Attentats geworden ift. Daß die Juden, die bas neue Deutschland haffen, ein Intereffe baran haben, daß die deutschen Luftschiffe nicht mehr fliegen, steht ohne Zweifel fest. Bekanntlich hat auch die in Dentschland eingesetzte Kommission zur Untersuchung der "Sindenburg"-Ratastrophe die Möglichkeit eines Attentats offen gelaffen. Für alle aber, die ben judischen Teufel in Menschengestalt kennengelerut haben, ist die Urfache der "Sindenburg"-Antastrophe längst geklärt.

### Neue Diplomatensprache? Franzosen lernen Aiddisch und Hebraisch

Die Chieagoer Indenzeitung "The Sentinel" schreibt am 27. Januar 1938 unter "Streng vertraulich":

Alle frangösischen Diplomaten werden bald in Sid= difch und Sebraifch ebenso perfett fein wie in anderen Sprachen. Das Staatsinstitut für die Ausbildung frangoiiicher Diplomaten hat Rurfe in Jiddifch und in der modernen hebräifchen Sprache eingerichtet. Die ersten Schuler find Legationsfefretare, die für den naben Diten (Borderafien) bestimmt find."

Die armen Franzosen! Jest muffen ihre Diplomaten sogar noch "Sibbisch" und "Hebräisch" kanderweischen, bamit die Juden mit ihnen zufrieden find.

Im Schilde felbst ift ein Ur mabgebildet, beffen Hand eine Kaifertrone darreicht. Der Jude Simfon wollte damit jum Ausbrud bringen, bag er es war, der dem König von Preußen die Deutsche Raisertrone angeboten hatte. Unterhalb des Wappenschildes befindet sich der Davidsstern (!!) und in (!!) diesem der Bren= Bifche Adler. Der König von Preugen war ein Audenfreund, weil er bon diefer Raffe und ihren ber= brecherischen Eigenschaften keine Ahnung hatte. Er hatte fouft niemals den Juden Gimfon jum "Ritter" geschlagen. Aber der Simson'iche Wappenentwurf kam ihm doch etwas sonderbar vor. Er ließ von dem Wap= penschild den Judenarm mit der Kaiserkrone entfernen. Auch der Davidsstern, in dem sich der prenfische Adler befand mußte verschwinden. Aber Ind Gimfon erhielt neben seinem Adelstitel und neben seinem Orden auch sein Wappen.

Mis Sigi von Simfon im Jahre 1899 starb, da war mit seiner Laufbahn und mit seinem Leben auch ein denkwürdiges Jahrhundert zu Ende. Ein Sahrhundert der Berjudung, der Charafterlosigkeit und des Verfalls. Es mußte der Zusammenbruch kom= men fo natürlich und fo sicher, wie das Amen in der Rirde. Der Zusammenbrud fam. Denn wenn in einem Bolle der Jude emporsteigt, nuß der Richtjude unter-Rarl Holz.



Talmudjude Wieviel Leid mag er über Nichtjuden fcon gebrocht haben!

Ohne Cölung der Judenfrage keine Erlölung der Menlchheit! Julius Streicher

### Die Zeugen Jehovas

### Sie möchten das Königreich Gottes auf Erden errichten

Der Gott der Juden heißt Jahme oder Jehova. Er ist deswegen der jüdische Gott, weil er der größte und ausgepichteste aller Gauner und Galgenvögel ist. Er machte mit den Juden einen "Bund". Er sagte zu dem Juden Abraham, der mit seinem jüdischen Zigeunergessindel am Rande der Wüste aus und abzog und der wie ein Zuhälter sein junges Weid einem ägyptischen König verkuppelte, solgendes:

"Ich will einen Bund machen zwischen mir und Dir und will Dich gar sehr mehren. . . Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und Dir und Deinem Samen nach Dir, bei ihren Nachsommen, daß es ein ewiger Bund sei, also daß ich Dein Gott sei und Deines Samens nach Dir. Und will Dir und Deinem Samen geben das Land, darinnen Du ein Fremdling bist..." (1. Buch Mosis, Kap. 17. Jahwe zu Abraham.)

Später ließ Jahme durch Moses dem aus Aeghpten hinausgetriebenen jüdischen Diebes- und Mordgesindel sagen:

"Du wirst alle Völker fressen, die Jahme in Beine Hand geben wird. Du sollst ihrer nicht schos nen nud ihren Göttern nicht dienen, deun das würde Dir ein Strick sein." (5. Mos. 7, 21—22.)

Und wieder später ließ er durch den "Propheten" Jesaias den Juden die Weltherrschaft verkunden:

"Der Neichtum des Meeres wird sich Dir, Juda, zus wenden. Die Güter der Bölker werden an Dich gelaugen. Die Schiffe des Meeres werden Beine Söhne von fernher heimbringen samt dem Silber und Gold der Bölker." (Jes. 160, 5.)

"Und die Könige sollen Deine Pfleger und die Fürstinnen Deine Sängammen sein. Sie werden vor Dir niederfallen auf das Augesicht und den Stanb von Deinen Füßen leden." (Jes. 49, 23.)

Durch einen Riesenschwindel und durch eine Riesensälschung der christlichen Anschauung haben es getaufte Juden vor fast zwei Sahrtausenden fertiggebracht, den Gott der Juden auch zum Gott der Christen zu machen. Seitdem gilt in solchen firchlichen Kreisen, die auf das alte Testament schwören, Jahwe als der "allgemeine und alleinige Gott". Und die Juden gelten für diese Kreise als das "auserwählte Volk Gottes". Das ist für die Juden eine famose Sache. Denn unter Berufung auf ihre "Auserwähltheit" konnten sie sich bisher in jedes Volk hincinschwindeln. Und wenn sie darin waren, konnten sie sich auf eben dieselbe Weise emporschwindeln. Und wenn die nichtjüdischen Bölker sich gegen die jüdiichen Zigenner und Spigbuben wehren wollten, dann schrieen diese: "Was verfolgt Ihr uns? Haben wir nicht alle einen Gott? Sind wir nicht bieses Gottes Lieblingsvolk? Versündigt Euch nicht an uns!" Dann hielten die guten frommen und driftlichen, die von den Juden gepeinigten und ausgeplünderten Richtjuden inne. Sie beschwichtigten ihren Born und die judischen Tagediebe hatten wieder freie

Aber auch zur Erreichung ihrer Welteroberungs- und Weltherrschaftsziele benützten die Juden das von ihnen gefälschte alte Testament. Getaufte Juden sammelten bigottische Bibelleser und Betbrüder um sich. Sie nannten sich "Ernste Bibelsorscher" und beriefen sich vor allem auf die Weltherrschaftsverheißungen, die Sahme und seine blutdürstigen Propheten den Juden gegeben hatten. Sie sagten, die Zeit der "Erfüllung" sei angebrochen. Das "Königreich Gottes auf Erden" müsse aufgerichtet wers den. Sie sagten, der revolutionäre Welttommunismus biene zur Vorbereitung diefes Rönigreichs. Naturlich meinen sie ein Reich mit einem beschnittenen Pfundsjuden als König. Die nichtjüdischen "Ernsten Bibelforscher" glaubten, was die jüdischen "Ernsten Bibelforscher" ihnen vorflunkerten. Sie wurden Banderprediger und redeten mit glühenden Augen und erhitten Gehirnen und mit Schaum vor dent Munde. Sie verkündeten bas "Königreich Gottes" und nannten sich

"Beugen Jehovas".

Diefes Wort gefiel ihnen fo gut, daß fie die Bezeichnung

"Ernste Vibelforscher" wieder abschafften. Heute gibt es nur noch "Zeugen Jehovas". Diese sind die hirnverrücktesten, dümmsten und erbärmlichsten Judenknechte, die aus Gottes Erdboden herumlausen. Sie verweigern den Staaten den Kriegsdicust. Sie behaupten, Jehova hätte ihnen das so besohlen.

In Dentschland machte diesem elenden und hysterischen Judenschwindel der Nationalsozialismus ein Ende. In anderen Ländern ist er noch vorhanden. Besonders in dem Land, das von scher der Tummelvlatz südssischer Großlumpereien war, in der Schweiz. In der Schweiztreiben sich die "Zeugen Jehovas" massenweise herum. Sie halten Bersammlungen, bei denen der Eintritt frei ist. Hier ist so eine Bersammlungsanzeige. Sie erschien im Züricher "Tages-Anzeiger" Nr. 145 vom 24. 6. 1938.

In Deutschland wird diese "freie Verkündigung der biblischen Wahrheitsbotschaft" tatsächlich "verummöglicht". (Welch ein Jude mag dieses Wort erfunden haben! Die Stürmerschristleitung.) In Deutschland gibt es keine "Zeugen Jehovas" mehr. Soweit sie unbelehrbar sind und soweit ihr Treiben staatsgesährlich ist, werden diese



"Botschaftsverkünder" und "Bahrheitszeugen" abgesons bert. So werden sie in Dentschland ausgerottet. Der lette kommt einmal in das große Panoptikum der Justenkienklen den kin ech te. In der Schweiz laufen sie frei herum und schimpsen auf Dentschland. An ihnen und ihren jüdischen Borbetern und Drahtziehern wird das Schweizer Bolk noch einmal seine helse Frende erleben.

### Der Gottesdiener

### Katholischer Geistlicher bekennt sich zur Rassenlehre / Die Zeitung des Watikans ist dagegen

Das Blatt des Vatisans und des Papstes, "Dsservatore Romano" besaßt sich in seiner Ausgabe Nr. 23 vom 23. Juni 1938 mit einem Aussah, den ein katholischer Geistlicher in Wien schrieb. Der betressende Geistliche bekennt sich zur nationalsozialistischen Rassenlehre. "Osservatore Romano" veröffentlicht den Schluß des von dem Wiener Geistlichen geschriebenen Aussahs. Dieser Schluß lautet:

.Alle Menschenrassen sind von Gott geschaffen. Sie find nach dem Bilde Gottes geschaffen. Gott hat das menschliche Geschlecht in verschiedene Rassen eingefeilt. Was Gott getrennt hat, das foll der Mensch nicht mit einander vermischen. Gott hat ganz scharfe Grenzen zwischen den einzelnen Raffen errichtet. Der Menich muß diese gottlichen Grenzen achten. Gott hat jeder Raffe auf der Welt die eigene Sautsarbe und die anderen bekannten Untericheidungsmerkmale gegeben, damit kein Menich seine eigene Rasse verleugnen kann. Die Rassen mussen sich rein erhalten. Es ist Aufgabe der Kirche, die Liebe zu allen Raffen zu predigen. Es ist aber auch Aufgabe der Kirche von der göttlichen Einteilung und Antericheidung der Menschheit nach verschiedenen Raffen zu predigen und die Gläubigen an ihre Pflicht zu erinnern, die Reinheit ihrer eigenen Raffe zu bewahren. Denn das ist eine göttliche Pflicht. Auf dieser Grundlage wird bald der Zag kommen, an dem die Kirche und die nationalsozialistische Lehre von der Rasse sich verständigen werden."

Der Priester, der diesen Aussatz schrieb, ist ein Mann, der eine seltene Sehergabe und einen ebenso seltenen Mut besitzt. Jawohl, Gott hat die verschiedenen Rassen geschaffen und ihnen zum Zeichen ihrer Berschiedenheit Rassen merkmale gegeben. Das hat er nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Pilan-

zen und Tieren getan. Jede Art, jede Gattung, jede Rasse hat ihr eigenes Aussehen. Und niemals gibt es in der Natur selbst bei den verwandtesten Arten eine Bermischung. Niemals begatten und befruchten sich in der Natur verschiedene Arten oder verschiedene Rassen. Sisern und ewig hält die Schöpfung die Rassengesetze ein. Dadurch wird die Welt in ihrer Schönheit, in ihrer Mannigsaktigkeit und überhaupt in ihrem Bestand erhalten. Wer darum die Rassengesetze achtet, der achtet die Gebote der Schöpfung, der achtet die Gebote Gottes. Und wer im Sinne dieser Gebote und Gesetze spricht, der spricht im Sinne Gottes.

Der katholische Geistliche aus Wien hat mit seinem Aussach im Sinne Gottes gesprochen. Nicht im Sinne Gottes äußerte sich der "Offervatore Komano". Er machte den Bersuch mit rabulistischen Redereien dem Geistlichen entgegenzutreten. Mit Rabulistis und Wortglanberei kann man aber die Wahrheit nicht aus der Welt schaffen. Und diese Wahrheit wird siegen. Es kämpsen zu viele schon für sie. Siner von diesen Kämpsern ist jener Geistliche aus Wien. Er ist ein Kämpser sür die Wahrheit, ebenso wie Christus ein Kämpser für die Wahrheit war. Er ist kein Pfasse, kein Hausler, kein Schriftgelehrter und kein Pharisäer. Er ist ein Gottes dien er.



Siürmer-Ardi

Talmudjude in Polen

### Die Schande in Amerika

### Juden prassen und leben im Aberfluß / Nichtjuden müssen um Brot betteln

Im judifchen Cesesbuch Talund steht geschrieben, daß | die Inden und Nichtjuden in Amerika erfahren. Zwei nur die Juden Menschen seien, die Richtjuden aber Tiere | Bilder follen darüber Zengnis ablegen: in Menidengestalt. Demgemäß ift auch die Behandlung,

### Spende für jüdische flüchtlinge aus Deutschland



check to aid Jewish refugees from Germany is given William Rosenwald (second from left) by Aaron Rabinowitz, representing Jacobs Fox estate. Left, E. M. Warburg; right, Samuel G. Rosenthal.

Rus ber Reugorker Zeitung "Daily News" pom 18. Mai 1938

Ein Scheck über 100000 Dollar gur Unterstützung judischer flüchtlinge aus Deutschland wird William Rosenwald (zweiter von links) durch den Dertreter der Jacobs for eftate, Aron Rabinowit überreicht. Links: E. M. Warburg; rechts: Samuel 6. Rofenthal. (Man beachte die lachenden Gefichter der Juden!)

### Kampf gegen Verhungern



אין האכיף נענעו הינגער, אף דעמאנסטראציע לעכען איינער פון די פארטאכטט ליעט איינער הענער לעכען איינער פון די אין א ביטערער לאנע אלם רעוולטאט פון דעם רערידיט. איינעס געפינען ויך אין א ביטערער לאנע אלם רעוולטאט פון דעם רערידיט. איינעס געפינען ויך אין א ביטערער לאנע אלם רעוולטאט פון דעם רעביטריזיט. איינעס געפינען ויך אין א ביטערער לאנע איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער אייער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינער איינע

Entnommen der Neugorker Zeitung "Jewish Daily Forward" vom 29. 5. 1938

Demonstranten vor einem geschlossenen Wohlfahrtsamt in Cleveland, wo lette Woche 34000 gamilien vor dem Verhungern standen. (Man beachte die verharmten Gesichter dieser Nichtjuden!)

### Veraeliten?

Die Juden haben es von alters her verstanden, durch Somindeleien fich unter ben Richtjuden gu halten. Gie haben lange Beit den Richtjuden auch vorgemacht, fie seien keine Juden sondern Feraeliten. Run aber weiß man, daß die Feraeliten gleich den Gali-läern, Ammonitern usw., mit denen die Juden in Paläftina zusammenlebten, ein nichtjudifder Bollsftamm maren. Go wie die Juden es heute noch in der Welt machen und fich in Deutschland Deutsche, in England Englander, in Frantreich Frangofen, in Amerita Ameritaner beigen, fo haben fie fich in vergangenen Sahrhunderten Israeliten geheißen um beffer durch die Welt zu fommen. Wenn von Juden die Rede ift, dann ichreiben die Beitungen der fogen. demofratischen Länder heute noch nicht von Juden, sondern von Israeliten, die angeblich verfolgt würden. Das hat auch die französische Indenzeifung Denvre" am 2. 6. 38 getan, als sie schrieb, in Wien feien 4000 Israeliten verhaftet worden. Die fogenannten driftligen Rirchen fommen diefem Schwindel damit entgegen, daß fie in der Schule immer wieder auftatt von Juden von Israeliten sprechen. Es bleibt aber dabei: Jude bleibt Jude, auch wenn er fich die iconfte Maste umhängen mag!

### Der englische Kriegsminister Was eine schwedische Zeitung von ihm schreibt

Die in Schweden ericheinende Zeitung "Rationen" berichtet in ihrer Ansgabe vom 1. 6. 38, daß der derzeitige Kriegsminister von England, Sore Belisha, ein Jude sei. Die Zeitung "Rationen" wendet sich nun gegen das große Stockholmer Blatt "Ana Dagligt Allehanda", welhes den Kriegeminifter Sore Belifha als einen "sweiten Disracli" rühme. Disracli fei ebenfalls Jude gewesen und jener Premierminister in England, der es verstand die imperialistischen Interessen Großbritanniens für judifche Weltgeschäftsintereffen einzufpannen. Die Juden hegten nun die Soffunng, schreibt die Beitung "Nationen", dass auch ihr Rassegenosse Belisha eines Tages an die Spipe der englischen Regierung treten wurde. Als Sude triebe er die englische Aufruftung nur deshalb, weil er glaube, daß England sich in absehharer Zeit an einem Beltfrieg beteilige, der fich die Riederfampfung des nationalfozialiftifchen Deutschlands zum Biele fest. Die schwedische Zeitung "Rationen" fagt bamit das, was auch der Ruhrer des Tafchismus in England, Moslen, icon wiederholt in feinen Reden erftart hat.

### Mer schafft die Gottlosenbewegung?

Diese Frage beautwortet die amtliche Zeitung der Großloge von Frankreich "Bull. Convent. Grande Loge be France" in ber Nummer vom Oftober 1922 auf Seite 198:

"Die Neligionen, meine Brüber, find ber Schoff, aus dem der Alerifalismus geboren wird. Die Aleris talen bedienen fich nur der Religion, um die Welt gu beherrichen. Salten wir doch mit Energie Die Glans bensfreiheit hoch! Aber zögern wir nicht, allen Relis gionen den Rrieg ju ertlären! Deun fie find Die wahren Feinde der Menschheit. In den Jahrhunderten haben fie nur dazu beigetragen, zwischen den einzelnen Menfchen, ben Boltern und Rationen Zwietracht gu fäen. . . .

Arbeiten wir! Lafit uns mit unferen geschidten und flinten banden bas Leichentuch weben, bas eines Tages alle Meligionen einhüllen foll. Go tragen wir dazu bei, in der gangen Welt den Merifalismus und den Aberglauben zu zerftören."

So treten die Freimaurer für die Gottlosenbewegung ein. Genau fo schreiben die roten Spanier in ihren Gott-

Bölfer, die dem Angriff des Juden von innen zu heftigen Widerstand ents gegensegen, umspinnt er bant feiner internationalen Einflüsse mit einem Nek von Keinden, hekt sie in Kriege und pflanzt endlich, wenn nötig, noch auf die Schlachtfelder die Flagge der Revolution.

Adolf Hitler. "Mein Kampf", Geite 357

### Rassenschänder Zimmermann in Linz

Wie ein südischer Arbeitgeber seine Befehlsgewalt mißbrauchte

Wohl in keinem beutschen Gau hat der Jude so grauenhaft gewütet, wie in der deutschen Ostmark. Unsere Polizei muß Tag und Nacht arbeiten, um die fremdrassigen Berbrecher fassen zu können und ihrer verdienten Bestrafung zuzustühren. Wie surchtbar der Inde gerade als Rassenschen. Wie surchtbar der Inde gerade als Rassenschen hat. Dort wohnt der Jude Emil Jimmermann. Er ist Mitinhaber des Judengeschäfts Dedler & Zimmermann in Linz. Ind Zimmermann ist ein echter Talmndzude. Als solcher befolgte er gewissenhaft die Forderungen des jüdischen Geheimgesetzbuches Talmud-Schulchan-aruch, wo geschrieben steht:

"Es darf der Inde die Nichtjüdin migbrauschen." (Maimonides: Jad chafaka, Seite 2, 2,.)

"Alles was ein Mann (Jude) mit dem Beibe tun kann, darf er inn. Er darf mit ihm verfahren wie mit einem Stück Fleisch, das vom Metger kommt. Er darf es essen roh, gebraten, gekocht oder geschmort." (Talmud: Redarine 20b.)

Im Geschäft des Zimmermann war eine dentsche Fran als Angestellte tätig. Eines Tages ries der Jude die Frau zu sich in die Wohnung, angeblich um Abrechnung zu halten. Die Frau war nicht wenig erstaunt, als sie plöglich von ihrem Chef mit Zärtlichkeiten übersallen wurde. Sie wehrte ab. Da kam der Inde in eine derartige Gier, daß er sich brutal aus die Fran stürzte. Er erreichte jedoch sein Ziel nicht, da sich die Uebersallene mit allen Kräften zur Wehr setze.

Etwa ein halbes Jahr später erschien der Jude unerwartet in der Wohnung seiner Angestellten. Die Frau ersaßte ein surchtbarer Schreck. Der Jude nützte ihre Verwirrung aus und erzwang sich brutal den Geschlechtsverkehr. Aus Angst, ihre Stellung zu verlieren, schwieg die Geschändete und wagte auch nicht, ihren Mann von dem Vorgesallenen in Kenntnis zu sehen.

Im Februar 1937 war die deutsche Frau infolge Neberarbeitung herzkrank geworden und lag auf dem Krankenbett. Eines Tages kam der Jude Zimmermann zu Besuch. Obwohl er sah, wie krank die Frau war, suchte er wieder den Verkehr zu erzwingen. Der Frau gelang es jedoch eine Klingel in Vewegung zu setzen, wodurch ihre Mutter herbeigerusen wurde. Ind Zimmermann mußte daher von seinem Opfer ablassen.

Am 4. September 1937 nahm Zimmermann seine Angestellte zu einer Dienstfahrt im Anto mit. Die Lensterin des Wagens war die Fran, während der Inde neben ihr saß und sie dauernd mit unsittlichen Anträgen bestäftigte. Während einer kurzen Rast im Freien versuchte der Inde wieder, die Fran zu schäuden. Es gelang ihm



Raffenfchander Emil Jimmermann aus Ling

jedoch nicht. Bei der weiteren Fahrt wurde er so zudringlich, daß die Fran erklärte, sie würde die Herrschaft über das Stener versieren, wenn dies so weiter ginge. Der Jude kümmerte sich jedoch nicht um die Vitten der Fran. Und siehe, plöglich verlor die Fran durch die Zudringlichkeiten des Juden die Gewalt über den Wagen. Das Anto kam ins Gleiten und suhr in einen Eisendahndamm hinein. Die deutsche Fran und der Jude wurden schwert verletzt ins Krankenhaus der Barnsherzigen Brüder nach Linz eingeliesert. Aber selbst im Krankenhaus gab der Jude keine Ruhe! Selbst hier versuchte er, mit der deutschen Fran den Verkehr ansznüben. Er sieß sie auf sein Zimmer bestellen und begann sogleich, zudringlich zu werden. Die Fran aber hatte nun den Inden durchschaut und sieß sich mit ihm in nichts mehr ein.

Jud Zimmermann wurde verhaftet. Erschütternd sind die Aussagen der deutschen Frau vor der Polizei. So erklärte sie z. B.:

"Das ganze Betragen des Zimmermann mir gegens über war ein durchans tierisches. Ich tonnte mich jedoch nie dagn aufringen, diefem Buftand ein Ende gu machen, weil ich immer in der Angft lebte, mich und mein en Mannum unfere Stellung zu bringen. Ich habe in den Jahren, in denen Zimmermann sich mir gegenüber in dieser Weise betragen, ein Leben geführt, das manchmal nicht mehr zu ertragen war. Ich habe wiederholt mit dem Gedanten gespielt, meinem Leben ein Ende gu machen. Er wußte genau, daß er die Rot der Angestells ten in Desterreich und die große Arbeits. losigkeit zu feinem Borteil ansnnhen konnte. Ich habe Zimmermann ftets gehaßt, weil ich in ihm den brutalen und rücksichtslosen Menfchen fah. Um fo fchlimmer war es für mid, bag ich rettungelos feinen Gemeinheiten ansgesett war."

Ind Zimmermann sieht seiner verdienten Strafe entgegen. Aber noch laufen in der deutschen Oftmark tausende und abertausende jüdischer Rassenschaft hernm, die noch nicht zur Berantwortung gezogen werden konnten. Unsere Polizei wird eine ungehenre Arbeit zu leisten haben, um diesen fremdrassigen Bolksvergistern endlich einmal ihr talmudisches Handwerk zu legen. Aber wir wissen, daß in der deutschen Ostmark einmal der Zeitpunkt kommt, an welchem die Rassenschaftenschande ausgehört hat für immer

### Judenmegäre Relfen

Der Zeufel in Menschengestalt

Die Jüdin Margarete Nelken hatte sich einst in Deutschland als wüste marxistische Setzerin einen "Nasmen" gemacht. Als dann die Nationalsozialisten zur Macht kamen, flüchtete sie nach Frankreich und landete schließlich in Notspanien, wo sie sich wieder als Anspeitscherin niedrigster Justinkte hervortat. Daß dieses Indenveib ein Teusel ist, das ersahren wir aus der in San Sesbastian (Spanien) erscheinenden Zeitung "Domingo", Ausgabe vom 12. 6. 38, aus Seite 2. Diese Zeitung berichtet:

"Es war in den ersten Tagen des Monats Angust 1936, als sich in Madrid eine Tame, deren Namen wir nicht neunen wollen, da sie noch Familienangehörige dort besitht, in verzweiseltem Zustaud entschloß, die Jüdin Marsgarete Relsen zu besinchen. Unsere Freundin hatte zussehen müssen, wie man ihren Gemahl unter Beschinnsimsgen und Schlägen vor eine Tschefa brachte, um, wie ein roter Soldat sagte, "mit ihm Abrechnung zu halten". Die arme Fran, aus besten Kreisen, sehr schön und sehr jung, wußte nicht urchr, was sie tun sollte und verzweisselt, wie sie nun war, dachte sie schließlich: "Ich werde Margarete Relsen besuchen. Lepten Endes ist sie ja doch eine Fran und meine Tränen und mein Schmerz werden sie bewegen mir zu helsen."

Tatfächlich machte sie diesen Besuch. Sie mußte auch kann einen Angenblick warten. In einem mit Luxus, aber zweifelhaftem Geschmack ansgestatteten Zimmer spielte sich das Zusammentressen dieser zwei so grundverschiedenen Franen ab.

"Bas tann ich für Gie tun?"

"Sie können alles, meine Dame. Sagen Sie bitte, daß man meinen Mann freiläßt. Ich werde ihn dann versteckt halten, damit ihn niemand mehr finden kann. Wir werden Ihnen alles geben, meinen Schund, den man mir noch nicht genommen hat, meine Pelze, mein ganzes Dans. Aber bitte lassen Sie mir nur meinen Mann."

Sie unste sich zurüchalten, um nicht um "Gottes Willen" Gnade von diesem Tenfelsungeheuer zu erflehen! Die Jüdin heuchelte Erbarmung: "Arme Frau... Auch Ihnen hat man etwas geranbt! Bei allen Daussuchungen nehmen sie immer etwas mit."

"Und glauben Sie, daß Ihr Mann . . . ??"

Sie werden ihn umbringen, wenn Sie ihn nicht, "Sie werden ihn umbringen, wenn Sie ihn nichten!"!"

Sie dachte etwas nach und mit ihrem schönften Lacheln fagte die Relken: "Bertranen Sie mir! Ich verweigere niemandem etwas, der mich darum bittet. Morgen werden sie meine Antwort bekommen."

In jeuer Racht, wenn and nicht zufrieden — wie tounte ich zufrieden sein, wenn ich wußte, wo sich mein Mann besand, sagte unsere Freundin — schlief ich wenig-

stens etwas ruhiger. "Morgen werden Sie meine Antwort befommen!" Und die Antwort wird die Freiheit meines Gemahls sein.

Sundertausend Mal, wenn sie ihr Leid erzählt und Millionen Male, wenn sie nur daran denkt, süllen sich ihre Augen mit Tränen, zittern kindlich und schluchzend ihre Lippen und ein sie fast erstidender Senzer entriunt sich ihrer Brust: "Mein Bott!! Wissen Sie, was die Antwort war? Die Antwort dieses wilden Tieres. Die blutigste und tragischte Berhöhnung: ein Zettel mit einigen Zeilen, die solgendes sagten: "Nachdem Sie katholisch sind, werden Sie begreisen können, mit welcher Keinsühligkeit und welchem Takt ich gehandelt habe. Ihr Mann ist gestern Nacht hingerichtet worden. Sie wersden nicht verneinen können, daß er die von Ihrer Sette so angestrehte Freiheit erlangt hat. — M. N."

Es ift dies eine wirfliche Begebenheit."

Wer nun glandt, die Jüdin Nelken sei eine Ausnahmejüdin in schlechtem Sinne, der geht falsche Wege. Christus
bezeichnete die Gesantheit der Juden als Teufelsvolk. Er mußte sür dieses Bekenntnis der Wahrheit am
Krenze sterben. Daß die Juden in ihrer Gesantheit bis
in unser Tage herein ein Teuselsvolk geblieben sind, das
bekundet das Marthrium, das das russische Volk unter
der jüdisch-bolschewistischen Blutherrschaft zu erleiden hat,
das bekunden die Massenmorde in Spanien und das wird
die Welt immer wieder in schaurigem Geschehen ersahren
müssen, wenn sie nicht bald sich erhebt und den Weltseind
Aus volleiget.



Sämtliche Bilder Stürmer-Archiv Die Dortmunder Sp. klärt auf

Der Jude siegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit

## ZINAGINAJIL Det Etsterner 31

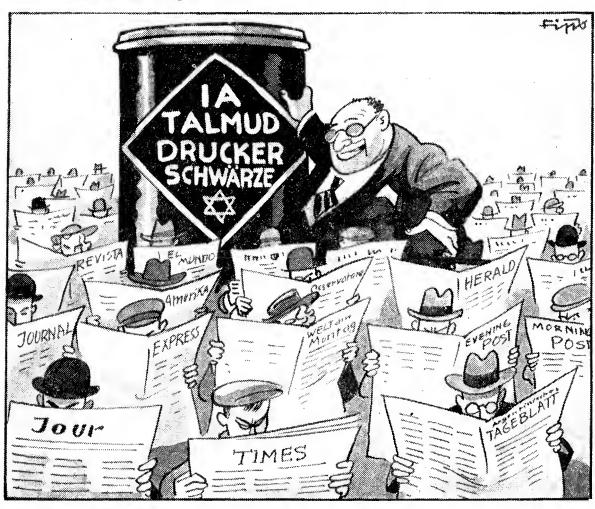

Gedrudtes Bift

Der Jud' versteht's, in Wort und Schrift verteilt er seines Saffes Gift. Er bringt es, wo er immer tann, in jeder Padung, an ben Mann.



Raffenforschung in Italien Rirgends tommt der Jud zur Ruh, Italien gibt auch schon zu, Sich dafür zu intereffieren, Raffenfrage zu studieren.



Auf der Durchreife "Mer haben bose Zeiten Und überall nur Pleiten, So hest mer denn von Land zu Band, Doch unfre Tricks sind zu bekannt. Es mag uns keiner leiden."



Undankbare Kinderstube Palästina "Bart, du Rader, was foll bas heißen? Das ift boch 'ne Frechheit — jum Dant auch noch beißen."

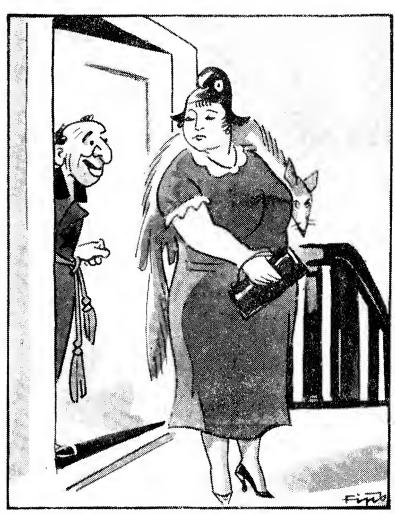

Kompromittiert

"Aber, Madam, warum fo ichenant Unfer Verhältnis ist ja allen befaunt, Sie glauben doch selbst nicht, daß die Welf Uns beide für Unschuldslämmer hält."



Coup

Der Stürmer ift ber Jubenschred, Dem Juben bleibt die Spude weg. Und muß er ihn exbliden, Berjucht er fich zu bruden.



Roter Wahnsinn in Spanien Der rote Tenfel zündet an, Was er sich frech erstohlen, Denn was er nicht mehr halten kann, Soll auch kein anderer holen.

### Aus der Reichshauptstadt

### Das Lichthaus Mösch Wieder eine jüdische Zarnung

In der Leipziger Strafe 107 zu Berlin befindet fich bas Lampengeschaft "Lichthaus = Mofch". Der Inhaber ift ber beutsche Raufmann Erwin Mofch, ber in ber Anmphenburger Straße 1 wohnt. Seine Fran ift die getaufte Bolliftbin Taffe. Auch in Samburg hat Dofd eine Fabrit in Serrlichteit 58 und eine weitere Bertaufsstelle in der Mondeberg Straße 25. und eine weitere Berkaussstelle in der Möndeberg Straße 25. Der Leiter und Mitinhaber der Hamburger Betriebe ist der Bruder der Mösch, der Jude Aurt Tasse. Im Berliner Geschäft hat Mösch wenig zu sagen. Alles liegt in den Handen der Züden Tasse. Sie leitet den Sins und Berkaus und regelt alle Personalsachen. In strupelloser Beise nützt sie die Aungestellten ans. Sie besitt die Frechheit, die Aundschaft mit dem Gruß "Heil Sitter" zu empfangen. Mittels dieser Tarungssmanöver erhielt die Firma Mösch die Berechtigung zur Entgegensnahme von Bedarfsbedungsscheinen aus Chestandsbartehen und Kinderbeibilsen. Die von der Indensirma getäuschen Firmen Rinderbeihilfen. Die von der Indenfirma getäufchen Firmen werden nun wohl ihre Geichäftsbeziehungen gu Di of ch abbrechen.

### Die Maden in der Couch So beliefern die Auden ihre Kundschaft

In der Hauptstraße 9 zu Schöneberg führt der Jude Sutschneder ein Geschäft für Möbelausstattungen. Dort tauften zwei bentsche Frauen je eine Cond, zum Preise von RM. 155.—, bzw. RM. 165.—. Die eine Couch wurde als Schlasgelegenheit für ein Kind benütt. Als das Kind nachts unruhig schlief, untersuchte die Frau die Couch und stellte dabei fest, daß sich in ihr eine Unmenge wimmelnder Maden befand. Als Einlage waren von bem Juden gufammengetehrter Mill, fcmutige Inletts, Stüde von Leberschuhen, Bind-fabenreste und weiterer Schmit verwendet worden. Ms dies die zweite Frau erfuhr, prüfte sie auch ihre Couch. Und siehe da, auch fie befand sich in demfelben Bustand. Als Einlage fand man zerriffene, schmubi-ge Säde und ganze Klumpen von Lumpen wolle. Auf den Einspruch der beiden Frauen nahm der Jude die Couchs zurud, ließ die Kundinnen jedoch 5 Monate auf die Rückgabe warten. Rim verlangte er sogar 50 KM. Aufschlag für die neuhergestellte Couch. Die Frauen lehnten jedoch ab und drohten mit Klage. Nun bequemte sich der Inde, auf weitere Aufschläge zu verzichten.

Die beiden Frauen werden nun wohl für alle Zeit von ihrer Judenfreundschaft geheilt sein. Mögen andere aus biesem Vorfall lernen.

### Er kann sich vom Juden nicht trennen

Die Firma &. Strigel, Fabrit für modifche Renheiten, in Sebnig i. Sachsen läßt sich in Berlin von bem Juden Mendelsohn, wohnhaft in der Heftorstraße 12 zu Halensee, vertreten.

Die Firma Strigel schreibt über ben Inden Mendelfohn u. a.

"Mein jetiger Bertreter, obwohl Nichtarier, ift fleifig und fehr gewiffenhaft . . . Ich bin unr von dem Bunfch befeelt, nicht allein den Bertreter zu entlassen, sondern in erster Linie ben Abfat in Berlin in eine Sand gu legen, gu ber ich größtes Bertrauen haben fann."

Auf eine Anfrage bin teilte bie Firma Strigel mit:

"Es ist richtig, daß ich 3. 3t. noch den Genannten (Mendelssohn) als Provisionsvertreter beschäftige. Sie wollen die Umstellung mir überlaisen, ich weiß genan, was ich zu tun und zu lassen habe . . . . Wenn ich 3. 3t. noch einen jüdischen Vertreter beschäftige, so heiligt der Zweck das Mittel."

Und diese Firma Strigel beschäftigt 135 Racharbeiter und ungefähr 100 Seimarbeiter! Will die Firma Strigel mit biefen Erklärungen etwa behaupten, beutsche Bertreter feien ungeeignet?

#### Noch einmal Aud Erich Ariedeberger!

Jud Grich Friedeberger, der in der Bestaloggistraße 76 ein Konsektionsgeschäft betreibt, druckt jest Postkarten und beschristet diese wie folgt:

Un fämtliche haushaltungen

Kommen Sie bald! Bedingung: Mindeftwochenlohn 919. 35 .-Es wird nicht Ihr Schade fein! Lohnansweis mitbringen!

Von RM. 5,— Augahlung an und fleinen Wochenraten.

Diese Postkarten verschickt der Jude überwiegend an arbeiterreiche Vegenden. Die Berliner Hausfrauen fühlen sich durch dieses jüdische Anreißertum belästigt und er-

### Die "arische" Hüdin Mucha

In der Beimestraße 17 zu Berlin besindet sich die Parfümerie- und Drogengroßhandlung N. E. Mucha & Co. Um "arisch" zu werben, machte die Judin folgenden Dreh. Sie ließ am 23. Juli 1936 ihre Firma unter ben Namen Ruth Erna Muche & Frit Laugfeld (Deutscher!) handelsgerichtlich eingetragen. Langfeld schied jeboch schon nach kurzer Zeit aus und die Judin war Alleininhaberin. Am 9. Juli 1937 ließ fie ihre nichtjüdische Schwiegermutter als Geschäftsinhaberin eintragen und sie selbst verschwand damit offiziell aus der Firma. So machte man also ans der Firma R. G. Muchn ein "beutsches" Unternehmen. Die Judin arbeitet nach wie vor im Geschäft mit und besneht auch deutsche Rundschaft. Sie bedient sich bes beutschen Bruges und erklart, ihre Firma sei deutsch. Wenn dies jemand anzweiselte, so brohte fie mit Anzeige. Go wird's gemacht!

### Nichts als Schmuk!

In der Passage 1 am Alleganderplat besindet sich das Antomateurestaurant des Juden Benno Ginfeld. Die Buftande der Gaftwirtschaftstuche fpotten jeder Beschreibung. Auf den Genugmitteln geben sich die "Schwaben" und anderes Ungeziefer danernd ein Stelldichein. Der Zalmudbetrieb Ginfeld fei der "liebevollen" Betrenning durch die Behörden empfohlen.

### Ein deutsches Unternehmen!

Die Bremers Berliner Raffechans-Wefellichaft Imperator m. b. S. in ber Taubenstraße 15 zu Berlin-28 8 bittet uns, festzu-stellen, daß ihr Betrieb bereits feil 25 Sahren ein bentiches Unternehmen ist. Die Augelegenheit mit dem Juden Er. Kübler, wie in unserer Ansgabe 23 veröffentlicht, ist der Aussicht der Geichäftsführung entgangen.

### Worüber sich der Berliner wundert

In der Leipziger., Ede Friedrichstraße, hat die Judenfirma Israel Schmidt Sohne an einem Maft ein Reflameschilb angebracht. Ber gibt ben Juben die Genehmigung für biefe Reffame? | Mobejaton Goes ift nunmehr in bentichen Bejis übergegangen.)



Bei der B. D. G. (Berliner Derkehrs-Aktiengefellschaft) wird der Stürmer eifrig gelefen

In der Berufsichule für hausangestellte in der Turmftrage waren bisher 3 Judenmabels. In letter Zeit find noch zwei weitere Subinnen bagu gefommen. Bei Beginn ber Schulfeier am 22. Juni 1938, wurde wie üblich, die hatentrengfahne ber Schule eingeholt. Bei diejer Belegenheit fangen auch die Judenmadels mit erhobener Sand die Lieber der Nation mit.

### Worüber sich der Berliner freut

Der Talmudjude Mag Schwerin vom Monfektionshaus herrs mann Soffmann in der Friedrichoftrage 50-51 ift ans biefer Firma ausgeschieden. (Wir berichteten über biefen Juden vor furgem von feinem beabsichtigten Schwindel mit einem Wohlfahrtsamt in Schlefien.)

Begen staatsfeinblicher Menferungen murbe ber berüchtigte Jude Herrmann hoffmann, Inhaber des Roufeltionegeschäftes in ber Friedrichstraße 50-51, genannt "Trit von Rheinsberg" von ber Polizei verhaftet. (Meber biefen Jubenbetrieb berichteten wir ausführlich in unseren Ausgaben 16 nub 20/1938.)

Frau Dedwig Mette, wohnhaft in ber Freiherr von Steinftrage 9 gu Schoneberg bat ihre Gefchäftsbegiebungen gum indifchen Modefalon Goch am Rurfürstendamm 213 gelöft. (Der

### Jude Paul Seimann

### In drei Wochen sechs Nichtjudinnen geschändet / Gibt Beiratsversprechen / Zäuscht mit dem Varteiabzeichen

Im Gerichtsgefängnis zu Glat in Schlefien sitt ein Jude. Er heißt Paul Beimann. Er war angeklagt wegen Betruges. Das ift bei Inden eine alltägliche Sache. Inden leben nicht von ehrlicher Arbeit, infolgedessen müssen sie vom Betrug leben. Dem Juden Deimann würde die Tatfache, daß man ihn beim Betrng erwischte, auch weiter kein Kopfzerbrechen machen. Was ihn bedrückt, das ist eiwas anderes. Er war wegen mehrerer Berbrechen der Raffenfchande vor das Gericht geholt und abgenrieilt worden. Das hat ihm foviel eingebracht, daß er auf eine sehr lange Beit die Sonne nicht mehr sieht.

Der Inde heimann war "ohne festen Wohnsith". Er war ein sogenannter "Reisevertreter". Einer von den Auden, die sich von jeher bemühten, diesen Beruf in Berruf gu bringen. Seimann handelte mit Möbelpolitur und bergleichen. Dabei tam er in die kleinen und mittleren Städte Schlefiens. Wie er es dort trieb, das zeigt sein kurzer Ausenthalt in Patschkan und in Glat. In der Zeit von Mitte März bis Ansfang April 1937 verleitete er in diesen beiden Städten sechs (!!) Richtjüdinnen zum Geschlechtsverkehr. Dabei gab er sich stets den Anschein, als sei er Richtjude. In einem Falle gab er einem Mädel das Heiratsversprechen, um sie schänden zu können. In einem anderen Falle steckte er sich das Parteiabzeichen der NSDUB. an bie Bruft. Endlich kam er an die richtige Adresse. Gine beutsche Frau, die er angesprochen hatte, gab ihm eine Ohrfeige und fagte ihm auf ben Ropf zu, er fei ein Inde. Richt lange darauf war er verhaftet. Bor Bericht lengnete er, wurde aber überführt. Er erhielt

6 Jahre Zuchthaus.

Das Gericht erklärte in der Urteilsbegründung:

"Im nationalsozialistischen Deutschland stehen die arische Raffe und das arische Blut unter besonderem Schuke, weil die Reinhaltung der Raffe und des Blutes die Grundlage der Auftur eines Bolfes bildet. Feder Angriff auf die Reinheit des Blutes muß daher als ein befonders schwerer Angriff gegen das wertvollste Gut eines Bolfes angeschen und dementsprechend ge= ahndet werden. Der Augetlagte fucht fich dadurch zu eutschuldigen, daß er bor furzem erft aus der Tiches choflowatei nach Deutschland gefommen fei und von dem Vorhaudensein der deutschen Raffegesetzgebung nichts gewußt habe. Diefe Cintaffung ift jedoch völlig nuglanb= würdig. Der Angeflagte mare nach ber'leberzeugung des Gerichtes der einzige Inde auf der Welt, der von diefer Wesetgebung fein Wiffen hätte. Denn gerade die dentsche Raffengeseigebung ist von der antidentschen Hehrreise im Austande sehr ausführlich erörtert und befämpft worden."

Mun umg der Jude Beimann neben feiner Gefängnisstrase für Betrug auch noch 6 Jahre Budthans für Rassenschande absitzen. Er müßte aber bestimmt noch viel mehr verbüßen, wenn alle seine Raffeverbrechen aufgekommen wären. Denn wenn er in drei Wochen allein sechs Michtindinnen schändete, wieviel mögen es dann in ber ganzen Zeit gewesen sein, in der er sich in Deutschland aufhielt.

Und wieviel Rasseverbrechen mögen alle die zahllosen Juden täglich begehen, die sich noch in Deutschland befinden. Der Fall Beimann beweist mit all den anderen Raffeschändungsfällen, daß die planmäßige Bergiftung unferes Blutes durch den Suben nach wie vor erfolgt. Erst die raditale Lösung der Judenfrage wird auch die raditale Beseitigung ber Raf-

### Frauen und Mädchen, die Juden lind Euer Verderben!

### Wie ich Indengegner wurde

Der Stürmer hat verschiebene seiner Leser gebeten, Er-lebnisse niederzuschreiben, die die Ursache waren, daß sie gn Indengegnern wurden. Die uns zugegangenen Berichte werden wir veröffentlichen. Wir bitten aber auch alle anberen Stürmerfreunbe, uns turze (!) Berichte einzu-senben. Die Anschrift lautet: Schriftleitung bes Stürmers, Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19.

### Ein ehemaliger Frontfoldat aus der Oftmark fchreibt:

Indengegner wurde ich schon zu Kriegsbeginn. Rach der Schlacht bei Krasnik (August 1914) war ich mit einer Geschützbatterie in der Rähe eines Berbandplates geblieben. Vor demfelben lagen viele Schwerverwundete, welche dringend Hilse bedurften. Viele von ihnen hatten noch nicht einmal einen Notverband. Die Fliegen setzten sich auf die Bunden und verursachten sürchterliche Schmerzen. Der Berbandsplat hatte ein großes Belt für die Behandlung. Ans diesem Zelt hörte ich lantes Lachen. Ich ging hin und schlug den Vorhang zurück. Und was sah ich? Der Herr Regimentsarzt, ein Oft inde, befand sich in bester Unterhaltung mit jungen Mädchen, die in sehr verfänglicher Meidung waren. Es war nicht schwer festzustellen, was sich hier zugetragen hatte. Wütend suhr der Indenarzt auf mich los und protestierte ob der Störung. Es ginge mich bas alles nichts an. Als ich auf die Verwindeten zeigte, erklärte er, daß diese sowieso Baumzweige zum Wegjagen der Fliegen befäßen und den Sterbenden ohnedies nicht zu helfen fei. Trot meiner Drohung, Anzeige zu erstatten, hörte ich bald wieder von ferne das Gelächter des Inden und das Gefreisch der Weiber. Wieviele Soldaten mußten wohl sterben, weil die isidischen Aerzte, die in Desterreich mehr als 50% ausmachten, die Silfe vernachläffigten?

Wilh. Armann.

#### Ein Wolksgenosse aus Wien schreibt:

Ich hörte einmal den Ausspruch eines bekannten Juben: Bemächtigen wir uns der Preise und wir werden regieren!" In den letten Jahrzehnten hat fich bas Ju- | fich beklagte und ihm die Tranen über die Backen liefen.

beutum tatsächlich sast ber gesamten Presse bemächtigt

genngten, um mich zu einem immer fanatischeren Indengegner zu machen. Und ich weiß es: Die nichtjubifchen Bölfer würden heute viel ruhiger nebeneinander leben, wenn die Juden nicht wären. Wenn diesen fremdraffigen Gannern einmal das Handwerk gelegt ift, dann gibt es ewigen Frieden auf der Welt. Drum gilt es heute einen nnerbittlichen Rampf gegen die jndische Rasse zu G. Forfter. führen bis zum Siege.

#### Ein Nolksgenosse aus Stuttgart schreibt:

Ich hatte 1923 in Frankfurt a. M. eine Bekannte. Sie war ein fleißiges, aber armes Mädel. In allem Unglitet befand fie fich bei einer judifchen Firma in Stel-Inng. Eines Tages berichtete sie mir, in welch granenhafter Weise fie täglich von der fetten Indin schikaniert würde. Um schlimmsten war es am Schabbes. Die fünfköpfige Indenfamilie ließ sich an biejem Tage buchstäblich bis aus Manl bedienen. Riemand rührte etwas an. Das dentsche Madden aber ninfte sich um einen Hungerlohn Tag und Nacht abradern. Ich fah, wie das arme Madel am Leben verzweiseln wollte. Schikane über Schifane mußte es über fich ergehen laffen. "Benn es Ihnen nicht paßt, Gie dimme Gans, fonnen Gie rnhig geben", sagte die "Sansdame", wenn das Madden

und durch seine zersetzende Tätigkeit in ber ganzen Welt erreicht, die Nationen gegeneinander zu verheten. Mur der Jude wurde überall herausgestrichen. Feber Betrüger und Pleitegeier wurde als Kaufmann von großem Format bezeichnet und jeder Wucherer als ein hochanständiger Mensch befunden. Las man die Gerichtsberichte, in welchen über Prozesse gegen Juden wegen Buchers, Schmuggels, Rauschgifthandels, Madchenhandels ufw. berichtet wurde, fo hieß es nie: "Der Inde Aron Rohn", sondern immer nur der "ungarische", "rumänische", "deutsche" usw. Staats-bürger Kohn hatte diese Verbrechen begangen. Hatte hingegen ein Jude irgend etwas erreicht, so wurde so aufsallend wie unr möglich seine Rassezugehörigkeit unterstrichen und in alle Welt hinaustrompetet. Lieber Stürmer! Schon diese Foststellungen allein

Bon diesem Zeitpunkt an begann ich intenfiv über die Indenfrage nachzudenken. Ueberall, wo ich als junger Mensch hinkam, auf ber Straffe, im Theater, in Lotalen ufw. erkannte ich die jüdische Frate. Die Juden benahmen fich mit unerhörter Frechheit und ich fonnte mir immer gut vorstellen, wie meine Befannte behandelt wurbe. In meinem Bergen fühlte ich allmählich einen unbeschreiblichen Etel und Saß gogen alles Jüdische. Da hörte ich im November 1923 erstmalig vom Nationalsozialismus. Ich wurde endgültig fanatischer Sudengeg. ner, bin es bis heute geblieben und werde es immer fein. Es ist gang flar, daß ich schon lange ben Stürmer leje und bafür Sorge trage, bag auch andere Bolfegenoffen ben Juden in feiner Berworfenheit kennen fernen.

Nichard Berg.

### And bleibt And! Die Mischlingsfamilie Beinze in Unna i. 28.

Gin prominenter Jude hat einmal ben Ausspruch getan, daß auch die Arenzung seiner Rasse nichts anhaben tonne und felbst in der hundertsten Generation Juden gum Borichein famen. Ginen Beweis für die Richtigfeit dieser Behauptung bietet eine Mischlingsfamilie, die unter bem Ramen Arthur Beinze in der westfälischen Kreis. stadt Unna ein Gingelhandelsgeschäft betreibt. Der verstorbene Träger biefes Namens war Salbinde und mit einer Richtindin verheiratet. Seine Sohne find somit Mischlinge zweiten Grades. Sie sehen aber wie 100progentige Juden aus. Ebenso ist auch das Denken und Handeln biefer Lente durch und durch jüdisch.

Schon die Art der Betriebsführung stellt nichts anberes bar als eine echt talmudgemäße Ausmußung ber nichtjüdischen Wesolgschaftsmitglieder. Die Firma Deinze führt allgemein ben Namen "Lehrlingszüchterei". Die Bahl ber dort beschäftigten Lehrmädchen ift doppelt fo groß, als die der Berkanferinnen. Lehrlinge find eben viel billiger. Ift die Lehrzeit zu Ende, so fest man die Mädden einfach auf die Straffe und nimmt neue Lehrmädchen herein. Die Behandlung der Gefolgschaft ist die denkbar sch lechteste. In der Firma Deinze huldigt man dem alten jubifden Barenhausgrundfat, bag bie Berkänferinnen die Pflicht haben, einem jeden Intereffenten eiwas aufzuschwäten. Außerdem werden die Lehrmadden im Winter gur Verrichtung von Arbeiten in ben ungeheizten Reller ober auf den zugigen Dachboden geschickt, wo fie fich oft eine Ertältungstrantheit holen. Ginem Lehrmädchen, das im Winter Fenfter pugen mußte, verweigerte man warmes Waffer und zwang es, die Arbeit mit eisfaltem Wasser vorzunehmen. Ist ein Mädchen auf biese Weise frank geworden, bann verbietet man ihm, in ber Beichäftszeit zum Argt gn geben. Wenn Frachtgut ausgepacht werden muß, bekommen die Mädchen feine Beit zum Frühftuck. "Wenn Fran Seinze in übler Lanne ist", erklärte n. a. ein Lehrmädchen, "schmeißt sie im Lager alles durcheinander und wir unffen dann alles wieder anfräumen." So geizig die Firma Beinze ihrer Wefolgschaft gegenüber ift, so freigebig ist fie im Berteilen von Schimpswörtern. Immer und immer wieder werben die Mädchen in schandbarer Weise beleidigt. Einer Sausgehilfin, die bettlägerig war, mutete man zu, fie folle sogar während ihrer Krankheit Wasche nähen und ausbessern. Das Effen, das man ihr vorfette, war für einen Gesunden ichon zu schlecht, geschweige denn für einen Aranken.

Ja, es ist schon so: Der Jude bleibt Jude, auch wenn er fich mit Richtjuben vermischt. Er bleibt Inde seiner Gestalt nach und bleibt erst recht Inde seinem Charafter nach. Hoffen wir, daß die Bevölferung von Unna die notwendigen Folgerungen baraus Dr. M. zu ziehen weiß.

### Gehört ein Jude in Deutschland an das Steuer eines Kraftfahrzeuges?

Giner unferer Mitarbeiter aus der Reichshauptftadt fen= det uns einen Bericht, der die gange Deffentlichfeit intereffieren dürfte.

### Lieber Stürmer!

Wir stehen am Ansang einer ungeheneren motoris ichen Entwidlung. Jeder bon uns, der felbst Anto fährt, weiß es ans eigener Erfahrung, daß ohne das Bewußtsein einer Gemeinschaft mit allen anderen Ber-Jehrsteilnehmern die Unfallziffern noch viel mehr wach= fen murden, als bies in Birklichkeit ber Gall ift. Rur ein gleichzeitiges Bachfen bes Bemein= fcaftsbewußtseins mit dem Wachsen der Motorifierung Deutschlands fann das Sinauffcnellen ber Berfehrsunfälle verhindern. Run aber frage ich: Kann man von einem Suden erwarten, daß er ein Bewußtsein der Gemeinicaft mit den nichtjüdischen Bertehrsteilnehmern hat?

Wer den Inden kennt, wird diese Frage mit einem entschiedenen "Nein" beautworten. Wie fann ein Inde, der die Nichtinden als Bieh ausieht und mit abs grundtiesem Saffe verfolgt, für Richtinden ein Gemeinschaftsbewnstfein aufbringen? Ich bin der festen Neberzengung, daß ein großer Teil der rudfichtstofen Fahrer ans Inden besteht. Leider ift es ans dem Finhrer= ichein nicht erfichtlich, ob fein Inhaber Jude oder Deutscher ift. Conft könnten nämlich die Beamten der Berfehrspolizei und die Rameraden des DEAR. jene Feststellungen treffen, die meine Behanptnug beweisen. Nach meiner Neberzengung hat der Inde dort nichts ju fuchen, wo das Bewuftfein der Gemeinschaft eine unbedingte Voranssehung ift. Der Inde hat ein gang anderes Benten und Guhlen als der Richtjude. und darum gehört ein Inde auf dentichen Straken überhaupt nicht an bas Steuer Dr. Hobus. eines Kraftsahrzenges.

### Entscheidung des Reichspostministers

### Huden dürfen nicht mehr Postwurfsendungen an Nichtsuden schicken

Im Sinvernehmen mit verschiedenen anderen Stellen des Reiches und der Partei hat der Reichspostminister angeordnet, daß von sosort an Postwurfsendungen von jüdischen Absendern nur noch zugelassen werden, wenn sie an jüdische Gewerbetreibende verteilt werden sollen. Mit dieser Anordnung hat der Reichspostminister einem langgehegten Wunsche des deutschen Wolfes Rechnung getragen.

Ohne Brechung der Judenherrschaft keine Erlösung der Menschheit



Es geht vorwärts in Bad Kissingen Judifche Gefchäfte find gekennzeichnet. Ebenfo ift an allen Kurhaufern, Kaffees, Gaftwirtschaften und am Eingang zum Kurgarten das Schild angebracht "Jutritt für Juden verboten" bzw. "Juden werden nicht aufgenommen"

### Brief aus Köln

### Hudengeschäfte in der Bechergasse

Lieber Stürmer!

Zwischen Dom und Alter Markt zu Köln befindet sich bie Bochergaffe. Obwohl diese Straße kaum 100 Meter lang ist, befinden sich dort heute noch neun jüdische Geschäfte, die zinneist Schuhe und Kleider führen. Es handelt sich um folgende:

Fran Berta Brand, Bechergasse 1 (Bohnung: im Dau 12) Fran Chaim Schaja=Engländer, geb. Riffa Feilbogen Fran Michael Epstein, Bechergasse 17 (Bohnung: Mosels itraße 44)

Jiaaf Gersten, Bechergasse 21 David Elhovis, linter Gottesgnaden, Ede Bechergasse Fran Josef Forst, Bechergasse 6 Berl, Leib Ruflit, Bechergasse 10 a

Nathan Rembay (Ruffen), Bechergaffe 12 Fran Meher=Gerften, Bechergaffe 20 (Wohnung: Breite Straße 11).

Der Geschäftsgang dieser Indenfirmen ist auch heute noch ein ausgezeichneter. Die Rundschaft sett sich anßer Arbeitern hanptfächlich aus Landlenten gufantmen, die zum Teil durch Schlepper und durch "Anreißer" hereingeholt werden. Auch werden die Leute durch die weit unter Preis im Schaufenster ansgezeichneten Sachen augelockt. Im Laden werden fie aber fo lange bearbeitet, bis fie fchließlich höhere Beträge ausgeben. So hat z. B. ein Jude im Tenster einen Bosten guter Arbeitsschuhe mit einem Breis von RM. 4.— und höher ausgezeichnet. Für bieses Gelb aber find im Laden die Schuhe nicht zu haben. Angeblich weil immer die paffende Rummer nicht dabei |

ift. Die Juden haben an den Türen Meider und Plakate hängen, was das Straßenbild verunschönt. Eine Firmenbezeichnung, die fant Gewerbeordnung notwendig ist, wird von den Inden nicht beachtet. Den ganzen lieben Tag steht einer der Juden vor der Türe und spricht die Leute an, die vorüberkommen oder die Auslagen ansehen. Ginen Geschäftsschluß tennen die Ganner überhaupt nicht. Db nach sieben Uhr abends oder gar Sonntags verkauft wird, das ist ihnen Nebensache. Die Hauptsache ist der Rebbach,

#### So wirds gemacht!

Das Schleppen der Kundschaft geht in folgender Beise bor fich: Ein junger Jude nimmt ein Tuch zur hand und putt damit das Fensterglas. Hierbei hat er dann Gelegenheit, die vor den Schanfenftern ftehenden Boltsgenoffen anzusprechen und sie zu überreden, das Lokal zu betreten. Hat der Inde den Gegenstand nicht in der gewünschten Broße, dann wird berfelbe bei dem gegenüberwohnenden Rassegenossen entliehen. Wenn es gilt, einen Richtinden bereinzulegen, dann halten die Ganner zusammen wie Stahl und Gifen.

Lieber Stürmer! Die nenn Indengeschäfte in der Bechergasse zu Roln sind ein Schandfleck für unsere alte ehrwürdige Domftadt. Es ift an der Beit, daß bier energisch eingeschritten und die Judenbrut endlich einmal ausgeschweselt wird!

### Allo befindet sich der Aude Fritz Becker?

Der Bichjude Fris Beder trieb sich im Jahre 1923 in der Stranbinger Gegend herum. Im März 1923 übersiel er in Ergoldsbach mit den zwei Judenknechten Rog I und De is den Nationalsozialisten Fris Völtt, München. In der daraussolgenden Verhandlung wurde der Jude verurteilt. Er sollte 1200 Mark Gerichtstosten zahlen. Er tat es nicht, sondern schwor einen salschen Ossenbarungseid. Dann zog er nach Regensburg. Dort übersuhr er mit seinem Auto in brutaler Rüchstlosigkeit ein Kind. Es erlitt einen Schädelbruch. Der Jude wurde zu 21/2 Monaten Gesängnis verurteilt. In den letten Jahren pagasundiert der ebenglise idbliche Richhändler lehten Sahren vagabindiert der ehemalige jüdijche Biehhäuder Frit Beder in der Welt herum. Er hat seine Schulden an den Nationalsozialisten Frit Böltl noch nicht bezahlt. Das kann im nationalsozialistischen Deutschland nicht gedundet werden. Im Dritten Reich wird bem Juden die Rechnung prafentiert für das, was er bisher verbrodien hat. Das muß auch bei dem Juden Frig Beder gefchehen. Ber tann bem Stürmer mit-teilen, wo ber Inde Frig Beder hernmzigennert?

### Die Firma Alopoter in Falkenberg

Lieber Stürmer!

In unserem Seimatorte Faltenberg a. Elfter (6 000 Gine wohner) wohnt eine Judensamilie. Unter dem Ramen "Alos Waren" betreiben diese Juden ein Textils und Ronfeltionsgeschäft. Es gehört dem Juden Adolf Klopoter, Inhaberin Thea Klopoter. Während über dem Schansenier ganz groß das Albydret. Baffend note bem Stinnfentet gang geby dus Schild "Afo-Waren" zu lesen ist, steht der Name der Inhaberin Thea Klopoter ganz flein unten am Singang der Ladentür. Wie nicht anders erwartet werden kann, ist das Geschästsgebaren dieser Firma thosisch füdlich. Bor der Firma Klopoter muß daher nachdrücklichst gewarnt werden.

### Kleine Rachrichten Was das Volk nicht verstehen kann

Der Landwirt Beber in Sargenzell und feine Frau handeln noch mit Juben. Er bulbet es auch, bag Juben fein baus

Der Pferdehändler Theodor Boder in Effen=Bergeborbed arbeitet mit bem Inden Lufar Szumlewiß zusammen.

Die Kriegerswitme Callies in Putbus a. Rugen hat ben Inden Spiro bei fich aufgenommen. Sie verkehrt freundschaftlich mit der Judensamilie.

Der Gefchaftaführer Schweizer von ber Benbelsmuhle bei Ellenhausen fest fich für die Inden ein und nimmt fie in Schut.

Der Rechtsanwalt und Rotar R. Ernft Rrufdwit in ber Milabruffer Strafe 42 ju Dresden-M (wohnhaft in ber Reichs. straße 21 zu Radebeut) vertritt bas judische Möbelgeschaft Ostar Freudensels in der Zahnsgasse 15 zu Dresden-A (Wohnung in der Martin-Luther-Straße 4 zu Klopsche) in Rechtsstreitigkeiten. Freudensels hat inzwischen sein Geschäft in der Zahnsgasse verFreundschaftliche Begiehungen gu ber Jübin Selma Löwen-itein unterhalt bie Haustochter Emma Bolles, wohnhaft in ber Brunoftrage 3 gu Goeft (Beitfalen).

Der Buchbinder Frig Biefer, wohnhaft in ber Feuerwehr-frage 54 zu Lahr (Baben) unterhalt ein freundschaftliches Berhaltnis ju ber halbjubin Liefel Ceibel in ber Brabifaturftr. 16

Der frühere Bürgermeifter Philipp Thuring von Bielit unb feine Chefran faufen bei ben Juden Ellbogen und Thorn ein. Der Jude wird mit Empfehlungen bes Thüring zu anberen Banern geschieft und macht auf diese Weise gnte Geschäfte.

Der Eisenbahnbeamte Seinrich Jörg, wohnhaft in ber Zeng-hausstraße zu Meichebe i. W., sieht mit ber Judenfirma & Seife in Meichebe in Geschäftsverbindung.

Durch ben befannten Indengenoffen Deifer in Regensburg-Numpsnühl haben von bem Juden Baner in Stadtamhof solgende Banern Judenware bezogen: Georg Melzl, Pentling (einen Osen um 400 MM.), Beraß Lamthof, Pentling (einen Grasmäher um 280 MM.), Xaver Schiller, Pentling (einen Strohfchneiber), Fris Reif in Graß (einen Grasmäher um 280 MM.) und Kelner, Niedergebraching (einen Bindemäher um 940 MM.).

Der Winger Johann Baptist Claudi aus Hattenheim taufte burch Bermittlung des Biehjuden Max Sehum ans Erbach i. Rhg. bei dem jüdischen Pserdehändter Nassauer ein Pserd.

Bu ben ftandigen Runben ber Judenfirma Sehum & Berg in Koln gehören solgenbe Firmen: Marano, München, Reu-hauser Straße, F. X. Miederer, München, Maximitianstraße, Mois Rlog, Bad Reichenhall, Ranfhof A.G., Stöln, Georg Meier & Co., Rürnberg.

Der beutsche Rechtsauwalt Dr. von der Becht, mohnhaft in der Paulistrage 40 gn Socit i. 28. (Mitglied bes NSAB.), vertritt bie Indenfirma Webr. Goldidimidt.

Der Bucherrevisor Wilhelm Sahn, wohnhaft in ber Schil-lerstraße 18 3n Seilbronn a. R., fieß sich burch ben Jubenanwalt Sugo Rern, wohnhaft in der Klaraftraße 2 gn Seilbronn a. N. vertreten.

Die fübische Eisenhandlung Ferdinand Ledermann, Inh. Frida Ledermann, in ber Allerheitigenstraße 32 zu Seilbronn a. R. macht noch mit deutschen Boltsgenoffen die besten Ge-

Der Schuh- und Leberhandler Comund Drefler in Raffau a. b. Lahn macht Gefchäfte mit bem berüchtigten Juben Rati Blumenthal in Rordorf. Drefter fahrt die Bare mit feinem Auto bis vors Dorf, wo es bann ber Jude in Empfang nimmt.

Folgende Fleischermeister aus Torgelow i. Pomm. stehen noch mit dem Juden Fabian in Torgesow in Geschäftsverbindung: Ostar Just, May Zäpernick, Erich Zahl.

Der Biehhändler Josef Lichte, wohnhaft am Dahlweg 22 zu Münfter i. B., verkanfte für den jüdischen Sändler Baer in ber Augustaftraße 45 zu Münfter einen Fraftwagen.

#### Neue Stürmerfästen Reue Stürmerfaften murben errichtet in:

Arenjtetten b. Amfletten, NSDNB. Belle Bettefingen, RSDAB. Ortsgruppe Oberliftingen, RSDAB. Ortsgruppe Ebersmalde-Alffindt, REDNK. Ortsgruppe Kleingera (Post Elsterberg i. B.), REDNK. Ortsgruppe Bad Denhangen, NSDNK. Ortsgruppe

Silberthal (Boralberg), RSDAB. Ortsgruppe Geißmannsdorf (Sachjen), NSDAB. Zelle Domnau (Ditpreußen), NGDUB. Ortsgruppe

#### Treue Stürmerleser

Tanfende unferer Lefer haben dem Stürmer immer bie Treue gehalten. Bu jenen, die nufer Mampfblatt schon feit langen Jahren regelmäßig beziehen, gehören: Anton Dobner, Furth (Ban. Bald) Otto Areh, Hauptlehrer, Seddesheim (Baden) Fang Schekenbach, Uffenheim Worner Saus, Uffenheim Rohr Augnft, Uffenheim

Mugnit Schort, liffenheim Raminfehrer Rojd, liffenheim Karl Zeltner, liffenheim Frang Mößler, liffenheim . Schirmer, Welbhaufen

### Nachtrag

Bu unferem Artikel "Der Standal bei den Bundesbahnen" in der Sondernummer "Der Jude in Desterreich" stellen wir sest, daß sich die in diesem Artikel erhobenen Borwürse und Beschulbigungen nicht auf den dort als Beschassungsdirektor tätig gewesenen Baurat h. e. ing. Erich Heller beziehen. Heller war vom 15. März 1929 bis 31. Mai 1930 bei der Bundesbahn angestellt. Er ist Bollarier.

Ebenso läßt ber Präsibent ber Wiener Philharmonifer, Sugo Burghauser, ber in bem Artitel "Der Jude in Musit und Taug" genannt ist, mitteiten, daß er ber jubischen Rasse nicht

Oberftlentnant Schonaich aus Troppan erflart, unter Borlage ber Geburtsurfunden, bag bas Geschlecht ber Schonaid, ju bem auch ber ehemalige österreichische Kriegsminister gehört, nichtjüdischer Abstammung fei.

Die Jubenfirma G. Fels in Mannheim ift in ben Befit bes Deutschen Bant Groß übergegangen.

Bu unserer Notiz in Nr. 19/1938 teilt uns die Firma D. Kirchner & Söhne, Zeil a. M. mit, daß fie innmehr keinerlet Beziehungen zu jüdischen Abnehmern und Lieseranten unterhalt.

Zu unserem Artifel in Nr. 26/1938 "Echt jüdische Unverichamtheit" teilen wir mit, daß es sich bei dem Inhaber der Fa. S. Springer Nachf., Max Schneider, Bressau um einen Dentschen handelt. Schneider besaß die Geschmacksofissteit, der Judenstrum Sanauer & Sohn, Bürzhurg seinen "allerherzlichken Dank sie die Granisation und den hervorragenden französischen Beinbrand, ber ihm im Freundestreis herrlich geschmedt hat" auszusprechen. Der Belegschaft wurde bei ber Feier Beinbrand von bem Juben Hananer vorgesetzt.

### Die Alosterbrennerei Emmendingen

Wir brachten in unserer Ausgabe 25 des Jahres 1936 einen Bericht fiber die Alofterbrennerei Emmendingen. In biefem Artitel beschäftigten wir uns anssührlich mit den Machenschaften ber 3 Juden Wertheimer. In Busammenhang damit besaften wir uns anch mit dem frither bei dieser Firma als Geschäftssührer tätigen Bg. Köbele. Hierzu wird uns von einer zuständigen Stelle mitgeteilt, daß gegen Köbele bereits vor der Verösseit der im Sitener ein gestelle kabete deteile worden war. Das Urieil des zuständigen Gaugerichts dem 21. 7. 1937 lautete auf Freispruch. Ein weiteres Urteil desselben Gerichts den 18. 6. 1938 ergad die Haltosigseit der gegen Köbele verliche der Lieft und der Kobele verliche der Lieft und der Kobele erhobenen Anschuldigungen.

Das Verbrechen ift die angeborene Daseinsform des Juden. Die hänsige Kriminalität des Juden ift eine ebenso befannte Tatsache. wie feine befondere Neigung und Gignung jum Betrug, unfauberen Beichaften, Falichipiel, Bucher, Sexualdelitten aller Urt, Taichendiebstahl, Hochverrat usw. Der Jude ist nicht nur Nutnießer des Berbrechens, er ift auch der Auführer und Drahtzieher der friminellen Unterwelt. Bu gleicher Beit ift der Sude aber der unbeftreitbare Wortführer und Leiter bes Bolichewismus. Im nachstehenben Buche find wertvolle Belege ju diefer Frage gusammengetragen. Lefen Sie das Wert

Beransgegeben von J. Reller und S. Andersen. Mit einem Geleitwort des Frankenfihrers Gauleiter Julius Streicher 212 Seiten und 28 Bilbfeiten Leinwand gebunden . . . Mf. 5.80

### Großdeutsche Buchhandlung

Karl Holz

Nürnberg-A Poftfchedfonto 22181 Murnberg

Hallplatz 5

brofchiert . . . Mt. 4.80



#### Billige aber gute Uhren

m. Garantie. Bei Nielatgefall. Umtausch od. Geld zurück. Nr. 3 Herrentaschenuhr m. geprüft. 36 stündig. Ankerwerk, vernickelt. W. 19 D. Nr. 4. Versilbert. Ovalbügel. 2 vergold. Ränder. M. 2. 30. Nr. 5. Beaser Werk. Rache Form, M. 3. 40. Nr. 6. Spransedeckel-Uhr. 3 Deck., vergoldet. M. 4. 90 beasered Werk M. 7. 40. Nr. 8. Armbanduhr, vernickelt, m. Lederarmband, M. 2. 60, Nr. 65. Dramen, kleine Fnrm, mir Ripreband, M. 4.— Nr. 99. Dte., Golddoublâ, 5 Jahre Gar. I. Gebäuse, lür Damen, mir Ripreband, M. 4.— Nr. 99. Dte., Golddoublâ, 5 Jahre Gar. I. Gebäuse, lür Damen, mir Ripreband, M. 5. 90. Nr. 642. Tischtühr, moderne Fnrm, M. 642. Tischtühr, moderne Fnrm, Nr. 1461. Geschnitzte Kuckucksuhr, 1/4 stündlich Kuckuck rilend, M. 2. 50. Nr. 612. Monogramm. Nr. 1. 10. Nickelkette. 25. Doppelkette, vergold. M. -70. Kapel M. -25. Nr. 612. Monogramm M. 1. 10. Nr. 280. Siegelring ier Damen oder Herren, Vergoldet, einschl. Monogramm M. 1. 10. Nr. 280. Siegelring, moderne Form, 1. 40. Trauring, Doublé. Ring mit Simili, M. -80. Doublé-Ring mit Simili, M. -80. Als Ringm. Pajerstrielt. almend, Verz. 991, Mach. Jahresversend 30 000 Uhran, 20 000 Ring. Katalog mit ca. 600 Bildern gratist

Katalog mit ca. 600 Bildern gratis!

### Braunschweig Abt

### Anzeigen lind gewinnbringend

aterland"-Fahrräder m.Frl. n. Rücktr.v. 28,-m.Dyn.Belancht.v. 33,-mlt Zweigang v. 55,-Tranaporträder . 86,-Motorräder 120 com billig. Anch Tellzahl.
Kataiog mit 60 Modellen koatenical Friedr. Herfeld Söhne



Nevenrade I. W. Nr. 289

GESUNDHEITS Picifen · Zigarren · u. Zigarettenspitzen Deutsche Wertarbeit preisgekrönt mit Goldenen Medaillen zehlreicher Weltaustellungen. Raucherbuch gratis von

VAUEN Nürnberg-S (195)

11 Abteilungen mit 5500 Sitzplätzen

> UND HOTELHALLE NACHMITTAGS UND ABENDS DIE BERUHMTE KAPELLE **Georg Nettelmann**

KONZERT UND TANZ

THOMASKELLER

DAS LOKAL DER MASSEN EINE SEHENSWURDIGKEIT BERLINS

Reise und Erholung

Die Ichöne Sommer-frische I.GlatjerBerg-land zwischen d. Bä-dern Altheide und Reinerz 450—720 m Ausk.d.Verkehrsemt

MOOR-UND Schwartau Bad SOLBADER Das Jodbad des Nordens

Auskuntt und Prospekt: Städt. Verkehrsamt Bad Schwartau

### Nordseebad

Das Nordsee Insel Bad mit 120 Morgen Tannenpark. 4 Kilometer lange Strandstrecke Mildes Klima. Jede Art Sport.

Deutsche Geschäfte in Oberschlesien

### Schuba & Ziensch

(Dormals A. Priefter)

Kolonialwaren- und Mehl-Großhandlung Gleiwit, Oberwallftraße 14

hotel shlellher ho

Glelmit - Ruf 2244 - A. Diojjun

Das ruhige Reisehotel, der Neuzeit entsprechend eingerichtet

Spezialhaus für Herren- und Knaben-Kleidung Gleiwitz, Wilhelm- Ecke Niederwallstraße

Stutenbrok(

Katalog

Hugult Stutenbro

### in die Ferien mit dem neuen Stürmerbuch



### Der Giftpilz

### Ein Stürmerbuch für Jung und Alt

Bilder von Fips

Erzählungen von Ernft Biemer

"Der Giftpilz" ist das überzeugendste Buch dieser Art . . schreibt uns ein Leser, " . . funderttausende werden es begeistert lefen!"

#### Bestellzettel

Mus dem Stürmer - Buchverlag, Murnberg 2, Boftfach 392, erbitte

### stud Der Giftpilz

Ein Stürmerbuch für Jung und Alt Erzählungen von Ernft fiemer . Bilder von fips

Umfang 64 Seiten mit 17 gangseitigen, vielfarbigen Bilbern in Salbleinen gebunden RM. 2.85 zuzüglich 40 Pfennig für Porto und Berpadung. Betrag anbei in Briefmarten.

Name: Wohnort

Schältlich in ieder Buchhandlung

### P&C wird Sie zufriedenstellen! eek.Cloppenbu

Das Fachgeschäft für Herren-, Damen- und Kinderkleidung Berlin – Düsseldorf – Essen – Frankfurt-Main – Hamburg



verlangen wichtiga kostenloseAufklärungsbroschür Carl Unverzagt, Bandagen - Spezialist

### Bls weltbarühmte HOHNER

Monataraten.
Gratis großer
Katalog mit
150 Abb. und
durch neuerfundenes Enthearungsöl, welches
Teilz.-Preisen
in de Haul eindringl und die Wurzel ablötel. LINDBERG Tratz der großen Tiefenwirkung auch für die empfindliche Haut garantiert unschädlich. Kursandhaus Deutschl.
MUNCHEN MUNCHEN Hachtnieressante Broschüre und einige hunder Keufingerstraße 10 nofariell beglaubligte Anerkonnungen sendet kostenloss:

Der Landdienst

der hizzeigt dir den Weg

14-25jährige Jungen und Matel melden fich fofort bei der HJ-Landdienstinspektion Süd, Munchen, Maria-hilsplats 17:2 ober bei den Sozialabteilungen der Ge-biete 18 in Aurnderg, 19 in München, 22 in Bayrenth

KANTOROWICZ

Apricot-Brandy

begeistert alle! Kein 5Uhr-Jee ohne ihn!

Or. E. Conther & Co. Rudolstadt Th. Sedanpi.

### Bei guälendem Husten und zäher Verschleimung

Adarrhen von Kehlopf, Lulttöhre, Brondsen, Brondsolen, Ashma dommi es nicht nur auf Lösung u. Auswurf des Schlemes, sondern auch darauf an, das empfindliche Kimungsgewebe weniger reizdar und recht widersjandsschieße Kimungsgewebe weniger reizdar und recht widersjandsschieße umachen und die Krantfeilse urfache zu tresen. Das bezwecht der Aufz, wenn er das bewährte "Silphoscalin" vorlossenden kraft, wenn er das den Abertan und Umertenungen von Drofesson, Alexaten, daienten vorliegen, daß auch Sie "Silphoscalin" voll Bertrauen anwenden fönnen, wenn Sie in solcher Lage sind. — Achten Sie beim Anderschießen, dassen Sie beim Anderschießen, wenn siels das Sachstein" und kaufen Sie beim Anderschießen, wo nicht, dann Rosen-Appelfele, München. Verlangen Sie von der Verstellerstrum Carl Bühler, Konstanz, kostenlose und unverschiedliche Zurendung der interessanten illustrierten Aufklärungsschieße 3435 von Dr. phil. nat. Strauß, Werbeschiftsteller, bindliche Zurendung der interessanten tillustrierten Aufklärungs schrift S/**315** von Dr. phil. nat, Strauβ, Werbeschriftsteller.

### Photomaton-Passbilder

für Arbeitsdienst und Musterung, Ariernachweise, Reisepässe, Polizelausweise sowie alle Gliederungenn der Partel amtlich zugelassen. Bilder in vorgeschriebener Größe (37×52) nach 8 Minuten mitzunehmen.

Furunkel, Schuppenilechte, Pickel, Ekzeme, Milesser, unreine, großporige Haut können jetzl durch ein neu erfundenes, zwelfach patent. Kefirpräparat auch in hartnäckigen Fällen schnell und grundlegend beseitigt werden. Dieses neue Präparat hat anerk, große Erfulge aufzuw. b. bringt alle diese Hautsehäden in kurzer Zeit restil zum Verschwinden. Kurnek, 3.95. Greßbasch des if 6.60 PM hen. Nach Leines Renach Kurpack, 3,95, Grnßpack., dreif, 6,60 RM, Iron, Nachn. Interess. Brn: u.viel.Anerk. send. knetonl. Dr.E. Sünther & Co., Rudolstadt/Th., Block 3





#### Aligemeine Dolks/terbeka/fe Nürnberg 3.5. Mürnberg.W. / Spitllertorgenben 21 / Fernruf 6 28 78

Ganftige Enrife in Lebensverficherung Sterbeverficherung Ehepaarversicherung

### Nerven in Not

Die Hest des Alltegs, Aufregung, Sorge, Beruf – elles zerrt en den Nerven. Nehmen Sie rechtzeitig els wirksemen Kreft- und Aufbeusloff regelmäßig Amit L für Herz und Nerven

### Der Stürmer

ist die bekannteste Wochenzeitung Deutschlands

Er ist infolgedessen ein hervorragendes Anzeigenblatt, in dem keine Anzeige seine Wirkung verfehlt

Wer zielbewußt und erfolgreich werben will inseriere im Stürmer

Überkinger Erprobt, Adelheid - Quelle bewährt, beliebt: Das berühmte Nierenwasser 10 Tage zur Probe! 30 Tage Ziel! 

Dein täglicher Kaffee: (E)
KAISER'S KAFFEE GEBR. KRUMM Schon für

Cchuppenflechte PORTHEMDEN IN HUBSCHEN, MODERNIE iele Kranke, selbst jahrzehntel. u. h wurden in kurzer Zeit durch ein ichtanzuwendendes Mittel w. dem

vieleraus Dankbarkeit über die Wire kung der Midel schreiben Ich sende Lingh Reine Midel, dieselb, müssen Sie Hadio Apoth selbst beziehen Plantagenbesitzer Edwin Müller, Hirschfelde, San Heilmittelvertrieb

Auch Ihnen senden wir für den niedrigen Preis von 48 RM Edelweiß-Baltonrad Nr. 1201-28 oder 201-26 mit Torpe-dofreilauf. Es trägt den schwerst. Fahrer und Ge-päck, auch auf schlecht. We-gen. Der gen. Der Lauf ist

Spielend leicht, das Außere von großer Schönheit. Über 1/2, Million Edelweißräder haben wir schon selt 40 Jahren überallbin versandt. Neuer Katalog kostenlos. Edelweiß - Decker Fahrradbau und Versand

Können Sie beller kaufen?

nat.

Der neue Artus-Favorit ist auch für Sie eine seltene Kaufgelegenheit. Sein großer Tintenraum ist vorn durchsichtig. Sie können den Tintenvorrat jederzeit feststellen und rechtzeitig nachfüllen durch einfaches Vor- und Zurückschrauben des Saugkolbens. Schaft und Kappe sind

unzerbrechlich

ebenso das durchsichtige Vorderteil. Der Ring an der Kappe ist aus Walzgolddoublé, der Klip galvanisch vergolder. Die große, geschmeidige Feder des Artus-Favorit besitzt eine kräftige Iridiumspitse, die Sie in Jahren täglichen Gebrauchs nicht abschreiben können.

Ohne Risiko

Über 100 000 Artus-Sichtfüller sind bereits in Deutschland im Gebrauch und haben ihre Qualitätsprobe bestanden. Damit Sie den Artus-Favorit selbst in Ruhe ausprobieren können, liefern wir denselben

4 Wochen zur Probe.

Sie können volle 4 Wochen damit schreiben, ihn auf Herz und Nieren prüfen. Ja, vergleichen Sie ihn ruhig mit anderen Erzeugnissen. Gefällt er Ihnen nicht, so senden Sie ihn zurück und der bezahlte Kaufpreis wird Ihnen sofort zurückerstättet.

Einführungspreis RM. 2.85

Wir liefern den Arfus-Favorit mit Fabrik-Garantie für 3 Jahre, also mit tatsächlicher Garantie, nicht Reklame-Garantie. Gegen Einsendung des anhängenden Bestellscheins erhalten Sie ihn zum Einführungspreis von RM. 2.85. Die Zusendung erfolgt per Nachnahme, von 2 Haltern ab portofrei.

#### Artus-Favorit - Restellschein -

mit Rückgaberecht innerhalb 4

Enthaart Exhaarsin Das neue wohlriech Erfelgs-Präparat m.
Tiefonwirkg-entfernt in ca.3Min.alle läst.
Achsel-oder Körperhaare, Damen bart,
restios m Wurzel gerantiert unschädl.
Klein-kur 2.65, Kur-Doop, Pak 4,80,
vorteilh. Großfläch. Pak. 6,40, u.
Porto. Jilustr. Prosp. mit Schönh. Rezept gratis.
Ex haersie erhielt d. Grand Prig. u. d. goldn.
Medellie London 19361 begeist. Denkschreib, Echt
vom Hygiena-Jnstitut, Berlin W15/ A 50

(Bitte deutlich schreiben!)

"Artue"-Füllhalter-Gee. Heidelberg 380 Ich bestelle hierdurch per Nachnehme ....Stück Artus-Fevorit zu RM. 2.85

Laut lesen und

Name

Gratis Preisl.
Artikel Senitātewarenhdl.
Gummi-Arnold,
Wiesbaden, Fach 32/76

Schreibmaschinen k große Auswahl, Monatsrt. RM 8.-, Ansichtssendung. EWIS, Schwarzenbg. Sa 65

(Stenografie) brieflioh zu lernen ist wirklich sehr leicht. Der Geühte kann so sehnell sehreiben wie ein Redner spricht! — 500 Bernfe sind unter unseren begeisterten Pernschullern verreten! Sie lernen bequem zu llause unter der sicheren Führung von staatlich geprüften Lehrent! Das Arbeitstemps bestimmen Sie selbst! Alle Lehrmittel werden Ihr Eigentum! — Wir verbürgen eise Schreiblertigkeit von 120 Silben je Minute (sonst Geld zurück!) — Bitte senden Sie solort in offenem Umschlag (3 Piennig Porto) diese Anzeige ein!

An die Kurzschrift - Fernschule Hordan Berlin - Pankow Nr. L. 79 Bitte senden Sie mir ganz umsenst und unverbindl. 5000 Worte Auskunft mit den glänz, Urteilen von Fachleuten u. Schülenzi

Var- und Zunamei .....

### Stürmer-Nummern erhalten Gie grafis zugeneilt,

zeitig nachstehenden Bestellschein einsenden.

Bezugspreis monatlich 90 Pfennig einschließlich Postbestellgeld

ab: Wohnort: Strafe:



Rodenbach & Husmann ESSEN 88

Attille allerRas-

GRATIS

8 000 selbständige deutsche Lebensmittelgeschäfte wollen dem Verbraucher mehr leisten. Hierfür sind die 100 Rewe-Genossenschaften eingesetzt.

Drahtgestecht
50 m aus senerverz. Draht
75 mm weit,
1 mbodkosten
RM. 4.80,

Orahtzäune, in allen Abmeijungen.
Breislifte gratis
Orahtgeflecht-Kabrik
Arnold Hönerbach
Mannheim 29





Verlangen Sie gleich farh. Illustr, Ketalog gratie! vem größten Flur-gardereben-Versand Deutschlands

Josef Koch

Fürth 1 8. 45

Jetyt Ist es Zelfl

Die Weltmerk "Hohner"

u. a. bek. Fabrikate Tellz. b.10 Mon.-Rat Schöner Katalog gratis

Oberpo tikamp

# Peutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit Herausgeber: Julius Streicher

Nummer

**32** 

Erscheint wöchentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. zuzüglich Postbestellgelb. Bestellungen bei dem Briefträger oder der zuständ. Postanstalt. Nachbestellungen a. d. Berlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hohe Raum-Zeile im Anzeigenteil —. 75 RM.

Nürnberg, im August 1938

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Mar Fink, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 30. Bosissockkonto Amt Nürnberg Nr. 105. Schristleitung Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 72. Schristleitungsschluß. Freilag (nachmittags). Briesanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.

16. Jahr **1938** 

# Die Schicksalsstrage

Wie die Juden den Autokönig Henry Ford bezwangen / Deutschland im Entscheidungskampfe mit Allsuda

Will man den Juden in seiner beispiellosen Niedertracht und Gemeinheit kennen lernen, so brancht man nur sein Berhalten jenen Männern gegensiber zu beobachten, die den Mut haben, dem Juden die Maske vom Gesicht zu reißen. Judengegner hat es schon zu allen Zeiten gegeben. Der Antisemitismus ist so alt wie das Judentum selbst.

### Der Audenkenner Henry Ford

Sin hervorragender Indenkenner und fanatischer Inbengegner war der berühmte Antomobilkönig Senry Ford in Amerika. Er hatte das Tun und Treiben der Juden während des Weltkrieges genau versolgt und erkannt, daß der Inde der geborene Verbrecher ist. Henry Ford tat den Ansspruch: "Sperrt die 50 reichsten Inden ein, und es wird keinen Krieg mehr geben!" Senry Ford wußte, daß es nur die Juden sind, die die Bölker zum Kriege aushehen. Er wußte, daß es keinen Krieg mehr gäbe, wenn man die einslnfreichsten Inden hinter Schloß und Gitter sehen würde.

Deury Ford ist der Schöpser der antisiblischen Zeitschrift "Dearborn Independent". Im Jahre 1920 wurde dieses Blatt gegründet und schon kurze Zeit später versügte es über eine Auflage von ungefähr 2 Millionen Stück. Die Inden hatten bisher die Haltung Keury Fords nicht ernst genommen und seine persönliche Einstellung gegen das Judentum als "Privatvergnügen" betrachtet. Als aber nun durch die Aufklärungsarbeit Fords das amerikanische Bolk auf den Juden aufmerksam wurde, wurde das Judentum nervös. Und als schließlich Ford gar das Buch heransgab "Der internationale Jude", in welchem auch verschiedene, in der Zeitschrift "Dearborn Independent" erschienene Artikel Berwendung sanden, da geriet der Jude in Angst und Wut. Jud Strauß machte sich zum Worts

### **Aus dem Anhalt**

Die Versudung der Schweiz Füdische Studenten Fudenfrage in Ungarn Volksvergister in Hamburg Aus der Reichshauptstadt Fuden in Feuchtwangen Brief aus Frankfurt a. M.

### Arbeitendes Deutschland

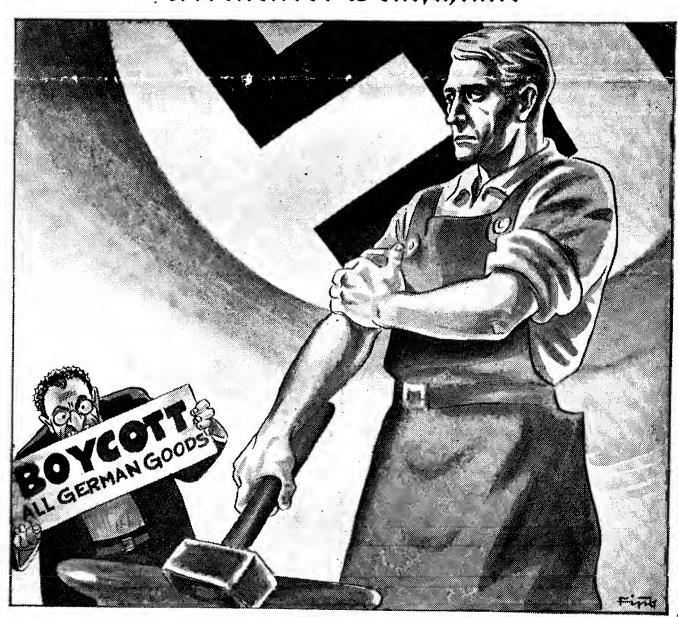

Zrotz des Bonkotts ist keine Hand Mehr arbeitslos im deutschen Land

Die Juden sind unser Unglück!

ffihrer seiner Rassegenossen und erklärte henry Ford als einen üblen Fälscher und Berleumber.

Senry Ford ließ sich jedoch nicht einschüchtern. Im Jahre 1927 gab er dem Judentum die Antwort, in der es u. a. heißt:

"Die "Berleumdung" besteht barin, daß wir ber Wahrheit gemäß die Aufmerksamkeit auf die jüdischen Weltherrschaftsansprüche gelenkt haben, die von verant= wortlichen judifden Führern erhoben find. Ginige Betenntnisse seien wiederholt: Der internationale Jude hat unfer Gelde und Binsfiftem ers funden; er beherricht heute direkt alle staatlichen Währungs= und Finanzeinrichtungen, einschließlich des Bundebrefervefuftems der Bereinigten Staaten, das er organisiert hat und jest gemäß seinem ursprünglichen Plan ausbaut. In den Regierungen nimmt er eine Machtstellung ein. In der Wirtschaft laufen fo viele Faden in feiner Sand zusammen, daß tein Finangoder Geschäftsmann es magen dürfte, fich ihm gn wiberfeten. Der internationale Inde ift Befiter ber Preffe oder beherricht fie fo, daß nur Meldungen in judenfrenudlichem Sinne jugelaffen werden; er beeine flußt die Jugenderziehung in einem Grade, wie feine andere Gruppe; er bildet die geschloffenfte raffis iche Ginheit der Welt mit einem Spionagefhftem, bas jedes Dorf, jede Ortichaft überzieht. Er hat Ginfluß auf die revolutionären Elemente der Welt ebenso wie auf die ultrafonfervativen, hat die gleiche Macht im tommuniftischen Rufland wie im fapitaliftifden England; beherricht bas Theaterwes fen, die Lichtspiele und - ift ausschlaggebend für bie Eröffnung von Kriegen, deren Sanptungnieger er

### Schändliche Machenschaften der Juden

Nun erkannte das Judentum, daß henry Ford nicht nur ein Wiffender, sondern ein ungemein gefährlicher Gegner war. Um diesen Todseind zu erledigen, um ihn unmöglich zu machen, um ihn zu vernichten, begingen die Juden Schandtaten, zu denen nur ein Mensch befähigt ist, der den Teufel zum Vater hat. Und die

Juden haben den Teufel zum Bater.

Mis erfte Aftion gegen henrn Ford fetten bie Juden schändliche Gerüchte über bas Privatleben bes Automobilkonigs in die Welt. Benry Ford, ein ehremverter Mann, kummerte sich nicht um die Lügen und kampfte weiter gegen jene Mischrasse, die er als ben Ursprung bes Verbrechens erkaunt hatte. Run eröffneten die Juden in ihrer Preffe einen wiften Berleumbungsfeld-Bug gegen die Fabrik Denry Fords. In hinterhältigster Beije wurden feine Automobile verspottet. Gelbst ber Film mußte mithelsen im Kampfe gegen henrn Ford. Kam in so einem Film ein gang alter Alappertaften von einem Automobil vor, so war es natürlich ein "Ford". Alls auch bies noch nicht die gewünschten Erfolge zeitigte und die Fabrik Benry Fords weiterhin wuchs und gedieh, da holten die Inden zu ihrem Hauptschlage aus. Millionen über Missionen wurden zusammengelegt und damit Konkurrengunternehmen gegen die Ford'iche Automobilfabrit gegründet. Gin neuer Preffefelbzug feste ein. Bahrend die Judenerzeugnisse als die "besten" angepriesen wurden, bezeichnete man die Waren von Ford als "Schund". Endlich aber weigerten sich auch die Banten auf Befehl ber Juden, mit henry Ford in ber bisher gewohnten Beise zusammenzuarbeiten. Man sperrte ihm bie Rredite. Das Unternehmen Fords ftanb vor bem Bufammenbruch!!

### Audischer Triumph

Nun hatten die Juden ihren Gegner mürbe gemacht. Um sein Lebenswerk zu retten, gab henry Ford nach. Nicht zuleht war er durch einige geheimnisvolle Mordansicht saleht worden. Noch im Jahre 1927 gab Ford eine Erklärung ab, daß er sich von den "Tugenden" des jüdischen Bolkes überzeugt habe und das den Juden angetane "Unrecht" wieder gutmachen wolke. Nun srohlockte Alljuda. Zhnisch gab Jud Marshall dem Automobilkönig solgende Antwort:

"Ich nehme Ihre Erklärung entgegen. Es liegt im jüdischen Wesen zu verzeihen. Ich nehme davon Kenntsnis, daß Sie die beleidigenden Beschuldigungen zurücksnehmen und bereit sind, Genngtung zu geben."

Nun wurde Senry Ford von einer Demütigung in bie andere gejagt. Er mußte öffentlich Abbitte leisten. Selbstverständlich war ihm diese Abbitte abgezwungen worden. Es muß sogar angenommen werden, daß die

### Die Versudung der Schweiz

Die in Genf erscheinende Zeitung "Laction nationale" beschäftigt sich in ihrer Ausgabe vom 2. 7. 38 mit der Judenfrage. Sie schreibt:

"Nach einer offiziellen Statistif über die Schweizer Jugend zwischen 20 und 24 Jahren kann von 32 Schweiszern einer eine Hochschule besuchen (Universität, Technische Hochschule usw.).

Bei den in der Schweiz wohnenden Juden gleichen Alters ift das Verhältnis 1:4! Man sieht also, daß die Juden, welche sich in ihrer Gesamtheit eines drei= bis viermal größeren Einkommens und Vermögens als die Eingeborenen erfrenen, die freien Verufe überschwem= men können.

Sie besihen schon den gesanten Großhandel (die Einheitspreisgeschäfte und Barenhäuser gehören ihnen), sie sind die Herren einer großen Augahl unserer In-dustrieunternehmungen (die drei Drenfus von Basel kontrollieren mehr als 600 Millionen Schweizer Franken, die in der Schweizer Industrie angelegt sind), sie werden auch bald ihre Hand auf die freien Berufe legen. Schon sind sie im Nerztenud Richerterbern f viel zu zahlreich, wenn man ihr Verhältnis zur Ginwohnerzahl betrachtet.

Mad den offiziellen Statistiken gibt es in der Schweiz 33 400 Sandelsreisende. Es wäre interessant, zu wissen, wie viele Juden in dieser Zahl von 33 400 enthalten sind.

Die Inden machen in der Schweiz etwa 1% der Bevölferung ans. Die Ansichten über den Anteil der Handelsreisenden hinsichtlich der Inden gehen auseinander. Man schäht ihn auf 15 bis 20%. Auch wenn diese Zahlen richtig sind, sind es viel zu viele.

Seitdem sich gewisse Länder der Inden entledigt haben, haben viele derfelben in der Schweiz Stellung als

Vertreter oder Handelsreisende gefunden. Man braucht nur die Frühzüge zu betrachten und findet eine ausgezeichnete Sammlung von jüdischen Gesichtern und hört den Jargon dieserle. Sie fühlen sich schon wie im eroberten Lande. Die eingeborenen Handelsreisenden werden bald ausgeschaltet sein. Umso mehr als gewisse Kabrisch die Inden vorziehen.

Die Ueberschwenunung des Großhandels ift fein Märschen der Antisemiten: . . . . .

So find in Zürich von 7 Fabriten für herren- und Damenwäsche 4 jüdisch. Bon 22 herren- und Kinder- befleidungsgeschäften sind 12 jüdisch. Bon 46 Zubehörsfirmen sind 22 jüdisch. Bon 12 Schürzenfabriten sind 8 jüdisch und von 15 Aleiderfabriten sind 14 jüdisch.

Das gleiche Lied gilt für die Kinos, welche in der Schweiz wie anderswo auch vollständig ver judet sind. Bon 50 Filmverleihanstalten sind 45 jüdisch! Man spricht viel von geistiger Verteidigung. Das erste, was man' tun müßte, wäre, den Juden zu verbieten, ihr Gift zu versprihen.

Wir befinden uns dabei im Zustande der legitimen Berteidigung! B."

Mögen die Kreise, die insolge ihrer freimaurerischen und sonstigen Beziehungen Judengenossen geworden sind, dem Kampf gegen den jüdischen Parasiten auch aussweichen. Die Zeit wird über sie hinweggehen und die durch den Juden herbeigeführte Entwicklung wird auch sie noch einmal zwingen, Farbe zu bekennen. Ein Volk, das zwiel Inden in sich aufgenommen hat, geht daran ebenso zu Grunde, wie ein Mensch, der mehr Gift zu sich nimmt, als sein Körper zu vertragen vermag. Auch die Schweiz wird noch einmal in ihrer Gesamtheit erswachen. Möge es dann nicht zu spät sein!

Juden ben Wortlant seiner Erklärung festlegten. Tatsache bleibt auf jeden Fall, daß Senry Ford heute seinen antisemitischen Kamps vollkommen aufgegeben hat. Warum er dies tun mußte, weiß jeder, der die Zusammen=hänge kennt.

#### Und heute?

Als im Jahre 1933 in Deutschland der Nationalsozialismus zur Macht kam und die Vorherrschaft der Juben ein für allemal beseitigte, da erimnerten sich die Juden
wieder an die "Nezepte", die sie sechs Jahre zuwor mit
so großem Ersolg bei Henry Kord angewandt hatten. Sie
gingen gegen das neue Deutschland und alles, was sich
beutsch neunt, mit den gleichen Mitteln vor, wie sie es
seinerzeit gegen Henry Kord getan hatten. Sie riesen die
ganze Welt zum Bohkott Deutschlands auf. Die Jubenzeitungen verbreiteten die surchtbarsten Greuelnachrichten. In den Filmen und Theaterstücken
wurde Deutschland verhöhnt. Die deutsche Industrie und
alle deutschen Geschäfte wurden bohkottiert. So hosste
ber Jude auch das neue Deutschland in die Kniee zwingen
zu können.

Alber alles, was der Jude gegen Deutschland unternahm, selbst wenn es noch so gemein und niederträchtig war, brachte keinen Ersolg. Deutschland gab nicht nach und Deutschland wird nicht nach geben, selbst wenn die Opser schwer sind. Das deutsche Bolk hat heute erkannt, daß die Judenfrage die Schicksalssfrage der Welt ist. Das deutsche Bolk hat erkannt, daß es mit den Juden kein Paktieren gibt. Das deutsche Bolk hat erkannt, daß es mit hat erkannt, daß selbst das geringste Nachgeben den Sieg Alljudas bedeuten würde.

Der Jude kann sich rühmen, einen Automobiskönig vom Range eines henry Ford bezwungen zu haben. Aber Deutschland wird er nie bezwingen! Deutschland führt seinen Abwehrkamps in kompromißloser Form weiter und wird nicht eher ruhen, bis der jüdische Weltseind unschäblich gemacht ist.

Ernft Siemer.



Stürmer-Arcii

fenry ford

Die jüdische Presse trommelt vor allem auf die Charaftere los, die sich der jüdischen Berrschastsans maßung nicht beugen wollen, oder deren geniale Fähigsteit dem Juden an sich schon als Gefahr erscheint . . . das Mittel aber, mit dem er so vermessene, aber aufrechte Geelen zu brechen versucht, heißt nicht ehrlicher Kamps, sondern Lüge und Berleumdung.

Adolf Hitler: "Mein Kampf", Geite 355.

### Jüdische Studenten

### Was ein deutscher Student aus London schreibt

Lieber Stürmer!

Wer heute als Student die Möglichkeit hat, an einer ausländischen Sochschule zu studieren, kann sehr interessante Beobachtungen machen, wenn er nur die Augen ein bischen offen hat. Bieles ift hier gang anders als in Deutschland, man muß sich an manches Neuartige gewöhnen. Es gibt verschiedene Studenten. Die einen kommen ins Ausland und schon verfallen sie einer maßlosen Verhimmelung ber andersartigen Sitten und Gebränche. Das find diejenigen, die z. B. sich darüber aufs höchste empören, daß ber deutsche Student heute, wenn er an eine deutsche Hoch-schule kommt, drei Semester lang Sport treiben muß. Eine Maßnahme, die letzten Endes nur dem einzelnen Studenten zugute kommt. Dieselben Studenten sinden es aber gang selbstverständlich, daß an vielen ausländischen Universitäten der reinste Schulbetrieb herrscht, daß man jede Borlesung besuchen und sich außerdent jedesmal in eine Anwesenheitsliste eintragen muß, wie z. B. hier an ben englischen Universitäten. Also von akademischer Freiheit ist hier keine Spur zu finden. Aber bas fällt dieser Klasse von Studenten, die Gottseidank in starken Abnehmen begriffen ist, gar nicht auf. Die Sache ist neuartig und fremd, also wird sie dem deutschen Bustand, ber beutschen Ueberlieserung unbedingt vorgezogen. Es gibt aber auch eine andere Art von beutschen Studenten und beren Bahl ist heute im Steigen begriffen. Das find bie, die aus dem freiwilligen Arbeitsdienst kamen, die vielleicht noch freiwillig im Heer gedient haben und in irgend einem Sturm der SU. oder 14 ihre Pflicht taten. Diese Studenten sehen die Dinge mit ganz anderen Augen an, wenn sie einmal an eine ausländische Universität kommen. Zunächst tun sie einmal ruhig ihre Arbeit und beobachten mehr, als sosort im Bausch und Bogen Urteile ju fallen. Wenn fie fich bann erft einmal in bie neue Lebens- und Studienweise eingewöhnt haben, dann erst wird man von ihnen einmal ein Urteil hören ober eine

Ich könnte Dir, lieber Stürmer, viel berichten von ber wüsten Hebe, die an den englischen Universitäten gegen die "faschstischen" Staaten Deutschland, Italien und Spanien getrieben wird, von den ungeheuerlichen Borträgen und "Debatten", die eine einzige große Lüge und Berleumdung darstellen. Auch einem ganz ruhigen und sachlichen Kerl ballen sich dabei oft die Fänste in den Taschen und er möchte am liebsten dreinschlagen. Biesleicht werde ich Dir davon ein andermal etwas erzählen. Heute möchte ich Dir nur von einer kleinen Besobachtung berichten, die ich vor einiger Zeit hier an der Universität gemacht habe.

Da fand ein Festabend ber "Dramatie Society" statt, einer Vereinigung von Studenten und Studentinnen, die sich die Pflege des Schauspiels zur Aufgabe gemacht hat. Die Borführungen fanden in der Turnhalle der Universität ftatt, die man für diesen festlichen Anlag so gut als möglich geschmückt hatte. Vorne war eine Bühne aufgebaut, damit die Mitglieder der Bereinigung ihre Runft zeigen konnten. Als das Theaterspielen vorbei war, wurden die Stühle zur Seite geräumt, eine kleine Kapelle baute sich auf der Bühne auf und nun konnte der Tanz beginnen. Englische Studenten und Studentinnen, Stubenten von den verschiedensten europäischen Staaten, aber auch viele Inder, einige Chinesen und Reger und eine Menge Juden schoben nun über die Tangfläche dahin. Dabei tonnte man herrliche Raffenstudien maden. Später kamen verschiedene Tanz-Gesellschaftsspiele dran, so auch ber bekannte "Ausscheidungstanz". Das geht so vor sich, daß die Musik immer wieder mitten im Stück eine Pause macht, ein Sprecher fagt dann z. B.: "Mie Baare, bei benen die Dame Rot an ihrem Rleid hat, scheiden aus." Wer dann am Schluß noch übrig bleibt, hat gewonnen und bekommt einen Preis. Nun waren schon die meisten Paare ausgeschieden, da sagte der Sprecher: "Alle Herren ohne Socienhalter scheiden mit ihren Damen aus!" Daraushin verschwanden die meisten Paare, denn der englische Student fühlt sich sehr "frei" und dazu passen natürlich keine Socienhalter. So blieben am Schluß ein füdischer Student und eine judische Studentin übrig, über beren häßliche Gefichter sich ein breites Grinfen legte, als jest ber Sprecher mit den Preisen auf das "liebliche" Baar zuschritt. Sie hatten gewonnen. Alle anderen Studenten und Studentinnen standen im Kreise und riesen den beiden ihre Glückwünsche zu. Gerade reichte ber

Sprecher der Dame eine wunderbare Pralinenschachtel, da stand plötzlich neben dem Inden ganz unscheinbar ein Student, budte sich blitsschnell, hob dem Juden das Hosenbein bis zum Anie hoch und siehe da, es war zwar gang dunkel behaart, aber von einem Sodenhalter keine Spur . . .! Run brach ein schallendes Gelächter aus. Jude und Indin wurden blutrot und verdrückten sich in die Menge. Gin anderes Baar bekam den Preis und es wurde noch lange über das saubere Judenpaar gelacht. Aber wieviele von den englischen und ausländischen Stubenten wußten, daß die beiden Juden waren, daß es für diese gang selbstverständlich war, auch hier im Spiel bie Gogims zu betrugen? Auch bieses Geschehnis ift wieder ein Beweis dafür, daß die Juden keine Gelegenheit ungenüt laffen fich thpisch jüdisch zu erweisen: zu schwinbeln, zu betrügen.

Ein Jude verlengnet sich nie, ob er nun in Deutschland, England oder Frankreich lebt, ob er auf der Straße mit Lumpen handelt oder als "anständiger" jüdischer Student an einer Universität lebt. Für ihn gelten nur seine Talundgesehe. "Denn die Güter der Nichtjuden sind herrenloses Gut und wer sie in die Sand besommt, dem gehören sie." (Choschen ha-mischpat 151, 1.)

Ich selbst habe die Indenfrage schon früh durch den Stürmer kennengelernt, aber immer wieder wollte und konnte ich es nicht ganz glauben, daß die Juden in ihrer Gesamtheit, keinen einzigen ausgenommen, ein Verbrecherpack sind. Aber gerade die Jahre, die ich im Ausland verbracht habe, haben mich immer wieder von neuem davon überzeugt, daß der anständige Jude nur in den Gehirnen einfältiger und verbohrter Nichtjuden sebt, aber nicht in Wirklichkeit.

Beil Hitler!

Dein N. N.

### Bekenntnis eines amerikanischen Juden

Die "Batichtaer Zeitung" meldet aus Renhort, daß dort derzeit die Feier des zwanzigjährigen Bestehens des "Ameritanischen Tüdischen Rongresses" statts findet. Diefe Gelegenheit benütte der Prafident des Kongresses, Rabbiner Bife, zu recht aufschluftreichen Warnungen an feine Glaubens- und Raffegenoffen. Er beschwor diese nämlich, nicht den gleichen Gehler gu begehen wie die in Deutschland lebenden Juden, Die fich eingebildet hatten, Deutsche ju fein, mahrend fie in Wirklichfeit doch Juden geblieben feien. Bortlich sagte der Präsident des Kongresses: "Ich bin fein ameritanischer Bürger jüdischen Glaus bens, fondern ich bin ein Jude. Ich bin zwar 64 Jahre meines Lebens Amerikaner gewesen, aber ich bin auch 4000 Jahre lang Ande gewesen."

### Eine Falschmeldung?

Die in England ericheinende Judenzeitung "Jewish Chronicle" berichtet, daß der türlische Gesundheitsminister gegen Falschuacherichten ein offizielles Dementi herausgegeben habe. Es sei nicht wahr, daß die türlische Regierung beabsichtige, 200 jüdische Prossessionen und Wissenschaftler aus Desterreich anzustellen.

### Das tieffte Geheimnis des Juden

Der Franzose Louis-Ferdinand Celine schreibt in seinem Buche "Bagatelles pour un massace" (Paris 1937):

"Der Judengott Jehova erschuf die Bölfer zu dem Zwed, daß sie als Menschenopfer hingeschlachtet werden, um die Sünden Feraels zu sühnen."

Der Franzose Celine hat die letten Tiefen der jüdisichen Rassenseele erkannt. Wann werden die nichtjüdischen Bölker ausstehen, um diese teuflische Verbrecherrasse für alle Ewigkeit zu vernichten?

### Erwachen in Dänemark

Die in Temesvar (Rumänien) erscheinende Zeitung "Redesteptarea" schreibt in ihrer Ansgabe vom 10. 7. 38:

"Dänemark, jenes kleine baltische Ländchen mit einer Bevölkerung von ungefähr 4 Millionen Einwohnern, das man immer als faul bezeichnete, können wir und der Rest der zivilizierten Bölker Europas zum Beispiel nehmen. Dänemark, das demokratischste Land aller Freiheiten, das dis zum vergangenen Monat die jüdische Gesahr nicht kannte, wurde in einer in Nalborg gehaltenen Bersammlung durch den nationalistischen Abgeordneten Hans Gillerasen über das Judenproblem aufgeklärt. Was er sagte, ließ seine Zuhörer aushorchen:

Bis zum Jahre 1930 erweckte der Antisemitismus bei uns kein Interesse. Bei einer Bevölkerung von 3 750 000 Seelen hatten wir nur 4300 Juden. Aber schon in 7 Jahren stieg die Zahl auf 35 000. Das heißt, von einem Prozent siden der Gesantzahl unserer Bevölkerung gegenüber. Die ganze galizische Kloake, die anderswo auszewiesen wurde, nistete sich bei uns ein und erstickte uns, machte uns das Leben in unseren stillen Städten unmöglich. Alle großen Birtschaftsunternehmungen gingen mit Unterstühung des internationalen südischen Kapitals in die Hände dieser neugekommenen Scuschen über. Unserem Wirtschaftsleben begann sich die Eigenart der jüdischen Spekulation und Unterschlagung einzuprägen. Wir sind verpflichtet, von uns diese Lepra unserer Zeiten abzuschäfteln. Die Regierung ist verpflichtet, sosort zwei Dinge zu tun:

- 1. Unterfage fie jedweden neuen Bugug von Juden in das Landgebiet,
- 2. Befehle fie die fofortige Räumung des nationalen Gebietes allen Unerwünschten, die nach 1920 famen.

Denn andernfalls beachte man wohl: Auch wir werden in das Gleis der antisemitischen Agitationen gleiten, die heute ganz Euro= pa aufwühlen."

Wie hat man noch in Dänemark vor nicht gar langer

Beit mit eingestimmt in das internationale Konzert, das gegen das neue Deutschland aufgesührt wurde. Wie hat man anch dort die Deutschen des Dritten Neiches beschimpst, weil sie angeblich "arme und bedrückte" Juden von sich stießen. Heute sängt man in Dänemark an, zu erkennen, daß man mit diesen "armen und bedrückten" Juden ein Verbrechergesindel bei sich ausnahm, an dem man nun zu Grunde zu gehen droht. Wir Deutsche im Dritten Reich können uns heute sreuen, daß auch die Dänen durch eigenes Erseben am Inden zu einer Erkenntnis gebracht werden, die jedes Volk erst bekommen unß, damit es die innere Freiheit erhält, dem neuen Deutschsland gerecht zu werden.

#### Auden ohne Maken?

Die Judenzeitung "The Sentinel" (Chicago) schreibt am 27. Januar 1938 aus Schanghai:

"Die Vorstände der jüdischen Gemeinden haben neuerdings einen Aufruf erlassen an amerikanische Juden zwecks Lieferung von Mahen für das Passahseit. Sie erklärten, daß nach der Zerstörung der Mahenfahrik die Inden zum ersten Mal ihr Passahseit ohne das rituelle ungesäuerte Brot feiern mühten."

Sonst asso hat der Krieg in China keine Aufregung gebracht. Ihre einzige Sorge sind die Matzen.



Stürmer-Archin

Die Belegschaft der firma Bata A. G. in Ottmuth O. S. hat einen Stürmerkaften errichtet

### Judengesetze in Angarn

### Die jüdische Verseuchung des ungarischen Volkes

Die ungarische Regierung hat vor kurzem ein so= genanntes Judengesetz erlassen. Danach foll die Beteiligung der Juden im kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Leben gesetzlich geregelt werden. Die Juden sollen von nun ab möglichft in der Wirtschaft, in der Musit, im Theater, in der Presse usw. sich im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl beteiligen dürsen. Die ungarische Regierung hat 20 Prozent feftgesett. Ob es ihr gelingen wird, diese Bestimmungen zu verwirklichen, wird die Zukunft entscheiden.

Tatsächlich ist die Verjudung in Ungarn und be= sonders in Budapest fast noch größer, wie in den anderen östlichen Ländern. Schulb an dieser Versen= chung und Verheftung ist die Revolution, die im Jahre 1848 in Wien stattsand. Auf sie erfolgte die sogenannte Judenemanzipation (angebliche Judengleichbe= rechtigung). Die Juden konnten sich frei entfalten. Sie konnten einwandern und so hat sich seit diesem Jahre die Bahl der Fremdraffigen in Ungarn verfünffacht. Heute ift die Bahl der bei den Behörden angemeldeten Juden "mosaischen Glaubens" etwa 851 000. Rechnet man hiezu die getauften Juden und die unangemelde= ten, so ergibt sich in Ungarn

#### weit über 1 Million Inden.

Der Jude beherrscht fast vollständig das wirtschaft= liche und öffentliche Leben in Budapest und in Ungarn. Er kontrolliert und beherrscht den Handel mit Le= bensmitteln, mit Bieh und mit allen Produkten des Landes. Er beherrscht den Textilhandel vollständig. Er beherrscht ebenso hundertprozentig den Schuh=, Belg= und Lederhandel. Er beherricht damit die Bersorgung der ungarischen Bevölkerung mit dem Lebensnotwendigsten: mit der Aleidung und mit dem Effen. Wie ungeheuerlich die Berjudung in Ungarn fortgeschritten ift, das berichtet die Zeitung "Azest". Obwohl die Juden in Ungarn nur einen geringen Bruchteil der Bevölkerung ausmachen, ist der prozentuale Anteil der Juden unter den wich= tiaften Bernfen wie folgt:

| 28 if ferifchaft | į.   |        | •     | •     | •  |       | •     | 25%      |
|------------------|------|--------|-------|-------|----|-------|-------|----------|
| Rulturleber      | ı (M | lusite | r, Sä | uger, | Sď | auspi | eler, |          |
| Literat          | en)  | •      |       |       |    | •     | •     | 30%      |
| Presse           |      | •      | •     |       |    | 50    |       | 351/20/0 |
| Chemie           |      | •      | •     | •     | •  | w     |       | 45%      |
| Handel           | •    | •      | •     | •     | •  | *     |       | 45%      |
| Banken           |      |        | •     | •     | •  | •     | •     | 80%      |
| Rechtsanwä       | Ite  |        | •     | •     | •  | •     | *     | 50%      |
| Aerzte           |      | •      |       | •     |    | •     | •     | 55%      |
| Buchhandel       |      |        | •     | •     | •  | •     | •     | 70%      |
|                  |      |        |       |       |    |       |       |          |

Hinzu kommt noch, daß die Inden die größten Beitungen, die größten Bauten, die größten Theater vollständig beherrschen. Hinzu kommt, daß sie als Rechtsanwälte und Aerzte in Massen auzutreffen sind. Hinzu kommt, daß unter den 126 Millionären Ungarns 105 Juden sind und daß sich unter den 20 größten ungarischen Aftiengesellschaften 70 Pro= zent Ruden befinden. Auch diese nehmen eine absolut beherrschende Stellung ein. Dies alles gibt und sichert den Juden in Ungarn die absolute Vorherr= schaft über die Nichtjuden. Diese Borherrschaft ist fo groß, daß die Juden schon wiederholt Bersuche machten, in Ungarn die Regierungsgewalt an sich zu reißen. Im Jahre 1919 versuchte der Jude Bela Ann eine jüdisch-bolichewistische Schredensherrschaft zu errichten. Und im Sahre 1937 wurden in Budapest jüdische Geheimzentralen ausgehoben, die ebenfalls Ungarn bolichemisieren wollten. Es murde ein Blan gefunden, wonach Ungarn ein zionistisch-bolschewiftischer Staat mit Unschluß an Sowjetrußland werden follte.

Im hinblid auf das beispielgebende Vorgehen gegen die Juden in Deutschland hat nun auch die ungarische Regierung das erwähnte Judengesetz herausgegeben. Die Juden sind jedoch in Ungarn noch weitaus mächtiger und darum anmaßender, frecher und brutaler als in Deutschland. Sie gaben sofort nach Erlag der Juden- lich, daß der Inde dann Boll und Steuern bezahlt.

gesehe massenhaft Flugblätter heraus. Darin forderten sie zum

#### Bohtott der nichtjüdischen Geschäfte

auf. Sie forderten auf, daß jeder Jude nach Rräften am ungarischen Staat Sabotage treiben folle. Gleichzeitig setzte in ganz Ungarn der Bonkott der Juden gegen die Nichtjuden sustematisch ein. Die Juden taufen nicht mehr in nichtjüdischen Geschäften. Sie versuchen, den ungarischen Staat dadurch zu schädigen, daß die größten jüdischen Handelsgeschäfte ihre Abschlüsse nicht mehr in Ungarn, sondern im Auslande tätigen. Sie höhlen und plündern ihre eigenen Geschäfte und Betriebe aus und verschieben das Kapital heimlich ins Ausland. Steht dann der Betrieb vor dem Zu= sammenbruch, dann sind auch plöglich die jüdischen Besitzer verschwunden. Die Juden gingen soweit, daß sie ihre Rassegenossen aufsorderten, keine Zigaretten und Zigarren mehr zu rauchen, da die Tabakerzeugung in den Händen der Nichtjuden liege. Die Juden be- | Land ein neuer Frühling.

suchen nicht mehr die nichtjüdischen Lokale, Sotels und Restaurants. Sie treiben üble Borsenmanover unb versuchen die ungarischen Staatspapiere herabzudrüden.

Vor wenigen Wochen wurde in Budapest die Zentrale der jüdischen Flugzettelpropaganda ausgehoben. Es fielen der Polizei judifche Flugblätter in riefigen Mengen in die Hände. Sie tragen die Ueberschrift: "Du haft gesiegt Berael" ober "Büdische Brüder". Es werden darin die Juden aufgefordert, die Chriften (Nichtjuden) in jeder Sinficht zu bonkottieren und sie überall, wo es geht, durch Ränke und alle mög= lichen Mittel zu ichädigen. Die Juden erklären in den Flugblättern, daß auf diese Beise die Richt= juden gezwungen werden follen einzuschen, daß die "Chriften ohne Juden nicht leben fonnen". Die Bolizei in Budapest hat die jüdischen Flugblattverfasser und Flugblattverteiler verhaftet.

So ift nun in Ungarn der Kampf um die Judenfrage entbraunt. Er ift ein Teil des ungeheuren Ringens, das in der Welt zwischen Juden und Nichtjuden schon lange angehoben hat. Der Kampf in Ungarn wird nicht einschlafen. Er wird mit jedem Tag schärfer und erbitterter ausgesochten werden. Der Ausgang aber dieses Kampfes wird entscheidend sein für die Zukunft des ungarischen Volkes. Siegt der Jude über Ungarn, dann ist die Geschichte dieses Bolkes zu Ende. Siegt aber Ungarn über den Juden, dann beginnt für dieses

### Linz und die Juden

### Zwei echte jüdische Gauner / In Linz hat der Jude nichts mehr zu suchen

In der Hermann-Göring-Straße zu Ling wohnt der jüdische Reisende Suftav Bogelfanger. Alls echter Talmubist betätigte er sich jahrelang als Rasseuschänder und rühmte sich bamit, nur mit nichtjübischen Frauen Berkehr gehabt zu haben. Ind Bogelfänger hat nach seinen Augaben soviel bentsche Frauen verborben, daß es ihm ganz unmöglich ift, ihre



Raffenschänder Gustav Dogelfanger

Ramen zu nennen. Aber auch in Ling hat der Nationalsozialismus ausgeräumt mit jüdischen Rasseuschändern. Jud Bogelfänger fist in Saft. Die Linzer Bevölkerung aber erwartet, daß dieser schändliche Bolksverderber nicht noch ein zweitesmal auf die deutschen Frauen losgelassen

Einer der geriffensten fremdraffigen Gauner in Ling ist der Jude Vifter Spit, wohnhaft am Frang-Foisner-Plat 3. Er ist Inhaber einer Spiritnosensabrik. Als echter Jude dachte er gar nicht daran, sich um die Gesetze des gastgebenden Landes zu kümmern. Im Talmud steht ja geschrieben:

"hat ein Jude bon der Regierung die Steuereinnahme oder den Boll gepachtet, fo ift es felbfiverftandDenn der jüdische Zolleinnehmer darf nicht bes trogen werden." (Choschen ha-mischpat, S. 369, 6.)

"Stets foll ber Inde vor ben Angen der Richt= inden und der nichtindischen Behörden fein Bermögen verbergen. Er foll fich arm zeigen, wenn er auch ein großes Bermogen hat. Denn es heißt: Der herr wird das Vermögen segnen, das verborgen ist." (Baba mezia 42 a und Menahoth 85 b.)

In rudiichtelosefter Weise bat Jub Spit bas Bolksvermögen geschädigt. Riefige Stenerhinterziehungen gen und raffinierte Weschäftstarnungen gehörten gu feinen taufmännischen Grundfägen. Allen Gemeinheiten setzte er jedoch dadurch die Krone auf, daß er nach der Machtilbernahme durch die NSDNP. in Desterreich dem in seinem Betrieb eingesetzten kommissarischen Betriebsleiter Bestechungsgelber anbot, um ihn sür seine Zwecke gefügig zu machen. Ind Suit wurde dafür vom Landesgericht in Ling mit 4 Monaten schweren Kerkers bestraft.

Ling ist schon immer eine Hochburg des Nationals sozialismus gewesen. Als ber befannte Märzsturm über die Gefilde der deutschen Ostmark brauste und die Macht fremdraffiger Volksbetrüger brach, da gehörte Linz zu den erft en Städten Defterreichs, die den entschiedenften Rampf gegen die Juden aufnahmen. Heute ist in dieser Stadt ber Einfluß des Juden zum größten Teil gebrochen. Die jüdischen Geschäfte sind durch große Schilder gekennzeich-net "Indisches Geschäft". Und weitans die meisten Linzer Frauen und Manner meiden heute den Juden. Sie machen ihre Geschäfte nur mit deutschen Raufleuten. Und sie helsen dadurch mit, daß auch in Linz gar bald der lette Jude seinen Rudfack paden und verschwinden



Samtliche Bilber Stürmer-Arcie Steuerhinterzieher Diktor Spit

Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufell streicher

#### Volksbergister in Hamburg

#### Die Rassenschändungsfälle häusen sich / Die Zalmudsuden Philippsohn und Esterzon vor Gericht / Borbildliche Urteile

Seit dem Erlaß der Nürnberger Gesche sind nunmehr drei Jahre ins Land gegangen. Seit drei Jahren wissen nun die Juden, daß zwischen ihnen und dem deutschen Bolke keine geschlechtliche Gemeinschaft bestehen dars. Seit drei Jahren wissen nun die Juden, daß die Rassenschande von seiten des deutschen Bolkes als ein schweres Berstrechen gewertet und mit härtesten Strasen geahndet wird. Man möchte nun glanden, daß die Berbrechen der Rassenschande nun allmählich seltener würden. Ab er das krasse Gegenteil ist der Fall! Tag sür Tag werden ziehische Rassenschänder verhaltet. Tag sür Tag werden gegen jüdische Bolksvergister harte Juchthansstrasen ausgesprochen. Selbst die Sicherungsverwahrung und die Androhung der Entmannung können den Inden nicht abhalten, von der Rassenschande zu lassen.

Das bentsche Bolf stägt sich: "Bie ist das möglich? Warum können auch die härtesten Strasen den Inden nicht bessern?" Ber die Judenstrage kennt, weiß diese Fragen leicht zu beantworten. Schon Christus sagte einst zu den Juden: "Ener Bater ist der Tensel!" Und der Tensel stecht auch hente noch dem jüdischen Bolke im Blut. Seine asiatische Gier nach nichtsüssischen Frauen treibt den Juden immer wieder zum Berbrechen. Darüber hinaus aber wird der Inde in all seinem Denken und Handeln vom TalundsSchulachausaruch geseitet. Der TalundsSchulchausaruch ist das Geheingesehbuch der Insen. In diesem Buche wird die Richtsüdin dem Lieh gleichgestellt. Und mit diesem "Bieh" kann der Inde versfahren nach eigenem Besieben. Im Talund heißt es sogar, daß selbst ein nichtsüdisches Mädchen, das noch im Kindes alter steht, jederzeit von einem Juden geschänsdet werden kann. Und weiter heißt es:

"Alle Richtjiidinnen find huren." (Gben haegar 6, 8.)

"Es darf der Jude die Nichtjüdin mistran= chen." (Maimonides: Sad chafata, Seite 2, 2.)

"Alles was ein Mann (Inde) mit dem Weibe tun kann, darf er tun. Er darf mit ihm versahren wie mit einem Stüd Fleisch, das vom Metger kommt. Er darf es essen roh, gebraten, gekocht oder geschmort." (Talmud: Nedarine 20b.)

"Der Jude, der eine verheiratete Nichtjüdin schändet, kann möglicherweise durch die Nichtjuden hingerichtet werden. Jedoch er wird bestimmt nach dem Tode selig. Wer jedoch Chebruch treibt mit der Gattin eines Juden, dieser hat an der zukünstigen Welt keinen Anteil." (Baba mezia, Seite 59a.)



Raffenschänder Philippsohn

Wer diese Talmudgesetze kennt, dem sind die Berbrechen der Rassenschande, die der Jude auch heute noch im sechsten Jahre seit der Machtergreisung durch den Nationalsozialismus begeht, kein Rätsel mehr. Wer diese Talmudgesetze keunt, der weiß, daß die Nassenschande erst dann aushört, wenn der letzte Jude unser Land verlassen hat.

#### Wie sich Hud Philippsohn an deutsche Frauen heranmachte

In Humburg sind in letter Zeit zahlreiche Rassenschänder verhaftet und den Gerichten zugeführt worden. So wurden z. B. in einer einzigen Woche fech 3 Raffenschänder sestgenommen und gegen zwölf weitere wurde ein Berfahren eingeleitet. Daß es möglich war, diefe erbärmlichen Boltsvergifter zu fassen, ist ein Berdienst ber Samburger Polizei, die die Indenfrage kennt und Tag und Nacht hinter diesen fremdraffigen Gannern ber ist. Nicht minder vorbildlich find aber auch die Urteilssprüche der Hamburger Gerichte, die zum besonderen in letter Zeit gefällt worden sind. So fand vor kurzem der 42 jährige jüdische Kansmann Karl Philippsohn wegen Raffenschande vor der 6. Großen Straffammer des Landgerichtes Hamburg. Ind Philippiohn ist bereits wegen sahrlässiger Körperverlehung, wegen Pakvergeheus, wegen Betrigs ufw. mit 21/2 Jahren Gefängnis vorbeftraft. Diesmal wurde ihm zur Last gelegt, in vier Fällen Rassenschande begangen zu haben und in einem Falle den Bersuch gemacht zu haben, eine deutsche Frau zu schänden.

Die Taktik, beren sich Jud Philippiohn bediente, um an dentsche Franen und Mädchen heranzukommen und sie siw seine Zwede gesügig zu machen, war solgende: Er sprach sie auf den Straßen au, erbot sich, Dienstleistungen zu verrichten und lud sie schließtich zum Besuche eines Kassechauses ein. Nachdem er die Fran durch echt jüdischen Talmudschung schon etwas "narkotissiert" hatte, sührte er sie in eine Grogstube. Er selbst trank dort Rassec, verstand es aber, der Fran immer wieder Grog vorzusezen und sie durch die Einwirkung des Alkohols willensos zu machen. Half auch das noch nicht, dann spielte er seinen sesten Trumps aus, der darin bestand, der betressenden Fran die Beschaffung einer gutbezahlten Stellung zu verbrechen.

In viesen Fällen hatte der Inde mit seinen Manövern Glück. Allein vier Fälle sind der Behörde bekannt und Gegenstand der Anklage. Daß der Inde aber in Birklichsteit noch viel mehr Franen und Mädchen verdorben hat, sieht außer jedem Zweisel. Schließlich ereilte ihn aber doch das Geschick. Als er den Versuch machte, wieder eine deutsche Fran zu versähren, wurde er von einem Polizeibeamten ertappt und verhaftet.

#### Scht jüdische Ausreden

Wenn es darauf ankommt, sich um eine verdiente Strase herumzudrücken, dann verstrickt sich der Inde in Lügengespiuste, die seiner Phantasie alle Ehre machen. Auch Jud Philippiohn sand einen "Dreh", der ihn nach seiner Ansicht vor einer Bernrteilung schützen würde. Jud Philippiohn erklärte, er habe gar nicht gewußt, daß er Inde sei. Anßerdem sei er ja katholisch und überhaupt nicht beschnitten. Im Lause der Sauptverhandlung aber wurde dem Angeklagten seine jüdische Geburtsurkunde vorgehalten, aus der sich ergibt, daß an ihm die Beschneisung nach jüdischer Vorschrift tatsächlich vollzogen worden war

Ms Ind Philippjohn merkte, daß er mit diesen Ausreden nicht weit kommen konnte, griff er nach einem anderen Mittel. Er schmähte die Franen, mit denen er Rassenschande getrieben hatte, vor dem Gericht dadurch, daß er erklärte, sie alle hätten von ihm Geld gesordert und er habe sie auch dementsprechend entlohnt. Die Zeugenaussagen ergaben jedoch, daß Ind Philippsohn auch hier gesogen hatte.

#### Grundgesetze des deutschen Wolfes!

Das Gericht verurteilte den Juden Philippsohn zu einer Gesamtstrase von sechs Jahren Zuchthaus. In der Urteilsbegründung heißt es n. a. wie folgt:



Samtliche Bilber Stürmer-Archiv

Der jüdische Volksvergister Esterzon erhielt 9 Jahre Zuchthaus

"Bas das Strafmaß anlangt, ist grundsählich festzustellen, daß es sich bei dem Blutschunggeseh um eins
der Grundgesehe des deutschen Boltes haudelt und daß jeder Berstoß gegen dieses Geseh deshalb
whne weiteres schärsste Strase nach sich ziehen unß.
Sinzu tommt, daß die Berbrechen der Rassenschande
troß andanernder Auflärung durch die Presse
immer noch zunehmen, so daß schon zur Abschrechung
erhebliche Strasen verhängt werden müssen."

Mit diesem Urteilsspruch und dieser hervorragenden Urteilsbegründung hat das Hamburger Gericht bewiesen, daß es die große Vedentung der Nürnberger Gesetze erfannt hat und nicht mehr gewillt ist, jüdischen Vostsvergistern irgendwelche mildernde Umstände angedeihen zu lassen.

#### Raffenschänder Efterzon

Bor der gleichen Straffammer wurde der 31jährige Inde David Moses Esterzon wegen Rassenschande in vier Fällen zu neum Jahren Juchthaus vernrteilt. Ind Esterzon stammt aus Barschan. Im Jahre 1931 überschritt er ohne Kaß die polnisch-deutsche Grenze und verdiente seinen Lebensunterhalt durch Betteln. Bald wurde er verhaftet und wieder nach Polen geschieft. Aus darauf tauchte der Jude wieder in Deutschland aus. Er wurde abermals ausgewiesen. Deunoch fam er 1933 nach Handburg zurück und hielt sich dort fast ein Jahr aus. Wieder saßte man ihn und schob ihn nach Polen ab. Und wieder fehrte der Jude zurück.

Seit dem Sommer 1934 lebte Ind Citerzon unter bem falschen Ramen Alfons Brundler in St. Panli. Er teilte seine Behausung mit drei anderen Inden, stahl, was ihm unter die Finger kam und trieb sich in den Lokalen hermu. Mit echt jüdischer Frechheit sprach er deutsche Franen auf der Straße an, sud fie in Gaststätten ein, log ihnen das Blane vom Himmel hernnter und erschlich sich so ihr Bertrauen. Mehrfach erklärte er auch, er sei Amerikaner und seine Mutter lebe in Rio de Janeiro. Es gelang ihm z. B., ein blutjunges, 17 jähriges Mädchen berartig an sich zu fesseln, daß es von seinen Eltern sortzog und mit ihm in wilder Che lebte. Ganz besonders niederträchtig handelte er an einer dentschen Fran, die sich in Not besand. Er nütte die Riedergeschlagenheit der Fran aus und es gelang ihm, sie durch echt jüdischen Schmus gefügig zu machen.

Die Beweisansnahme vor dem Hamburger Vericht belastete den Juden auf das schwerste. Das Vericht erklärte, es liege hier ein Fall von besonders seltener Frech heit vor. Die Strasen müßten gegen Rassenschänder grundsätslich sehr hart aussallen, weil
das Blutschutzgeset das wichtigste Vrundgeset des
deutschen Bolles sei. Das Vericht erkannte aus eine
Zuchthausstrase von neun Jahren.

#### frauen und Mädchen, die Juden sind Euer Derderben!

#### Aus der Reichshauptstadt

#### Rassenschänder Wandelik Der Säufersude aus der Golkstraße

In der Golystraße 27 befindet sich die Häuserwerwaltung Friedrich Mandelit. In der Inflationszeit taufte dieser Jude gegen lumpiges Papiergeld in Berlin Säuser auf, die er dann für hohe Beträge wieder verkaufte. Er verwaltet hente allein 37 Berliner Saufer. Gine ganze Reihe dieser ergannerten Anwesen hat er an seine Töchter verteilt, die sich aber nicht in Deutschland aufhalten. Beitere 10 Saufer find in eine Grundstücks-G.m.b.S. zusammengefaßt, bei der der Jude Mandelik Geschäftsführer und gleichzeitig Besitzer der Geschäftsanteile ist. Repa= raturen lassen die Juden natürlich nicht aussühren. Die Säuser sind für sie ja lediglich Ausbeutungsobjekte. Zwischen den Mietern und den Juden kam es wiederholt zu schweren Auftritten. Dennoch weigerten sich die Inden, Reparaturen vornehmen zu lassen. Nur in einigen Fällen, in welchen sie durch gesetzliche Bestimmungen dazu gezwungen wurden, gaben fie nach.

Im Jahre 1932 stellte der Inde Mandelik zur Bearbeitung der "Reparaturangelegenheiten" den Juden Kurt Harry ein. Dieser Jude trieb nun durch sein freches, anmaßendes Auftreten die Spannung zwischen Mietern und Bermietern auf die Spige. Als die nationalsozialisti= sche Revolution durch das Land zog, verschwand der Jude, kam aber schon im August 1933 zurück und nahm seinen Posten wieder auf. Im Jahre 1934 wurde er wegen Be-truges verhaftet, fiel aber unter die Amnestie.

Der Jude Mandelik wird heute immer frecher. Die Nürnberger Gesetze interessieren ihn natürlich nicht. Seit einigen Jahren lebt er von seiner Chefrau getrennt. Nun wohnt er mit der Nichtjüdin Soffmann, die in seinem Buro als "Sefretarin" geführt wird, zusammen. Die "Sefretärin" erscheint bloß ab und zu auf eine Stunde im Büro, um ihr Sekretärsgehalt abzuholen. Die Tochter bes Mandelit, die Judin Margarete Granmann, wird von ihm als Angestellte im Betrieb geführt und erhält bafür ein monatliches Gehalt. Außerbem zieht fie aus dem ihr gehörenden Grundstück monatlich ea. 1000 RM. heraus. Die eigentlichen Arbeiten müffen natürlich zwei bentsche Angestellte verrichten. Ihre Arbeitsleistung wird von dem Juden scharf kontrolliert. Mandelik trug sich mit dem Gedanken, die beiden Angestellten durch eine Kontrolluhr, die 250 RM. kosten wird, beobachten zu laffen. Durch den Eingriff der zuständigen Stellen fiel jeboch der Plan ins Wajfer. Für eine Kontrolluhr haben bie Juden Geld. Aber für die Instandsehung der verschmutten Büroräume und der von ihnen verwalteten Baufer ift fein Pfennig übrig. Gine Betriebsordnung, bie überall vorhanden sein muß, gibt es natürlich bei den Juden nicht.

Es ist an ber Zeit, ben Juden Mandelit und seine Rassegenossen einmal gründlich unter die Lupe zu nehmen. Wir nehmen an, daß sich anch die Staatsanwalt= schaft lebhast für bas Berhältnis des Mandelik zu seiner "Sekretärin" interessieren wird.

#### Das Möbelgeschäft Gebrüder Kaßner

So wie ber Sauferinde Mandelit bereichern fich auch bie Inden ber Möbelfirma Gebr. Ragner, Die in ber Bulowstraße 6 ein Mobelabzahlungegeschäft betreiben. Die Inhaber diefer Firma find die galigifden Juden Michael Bei: fer, Simon Beifer und Jacques Areinler. Durch ihre raffinierten Tarnungen haben fie icon viele bentiche Boltsgenoffen hinters Licht geführt. Der Geschäftsführer ift ber Jude Matthias. Diefer Talmubinde war ichon immer berüchtigt und hat fruher die beutichen Angestellten wegen ihrer nationalfoziatiftifchen Gefinnung nicht nur beidimpft, fonbern, nachdem er fie verprügelt hatte, um Lohn und Brot ges bracht. Reine der weiblichen Angestellten war vor ihm ficher. Er betrieb Raffenschande am lausenden Band. Ind Matthias verdient, daß man mit ihm Abrechnung halt.

Reben Diefem Möbelabzahlungsgefchäft in der Bulowftr. 6 befigen die Juden noch das Möbelgefchäft Robert Seelifch in ber Rigaer Strafe 71-73. Auch bor biefem Judenladen muß nachbrudtichft gewarnt werben.

#### Audische Schmutlöcher sind in Berlin überflüffig

In der Golpstraße 37 unterhält der Jude Sans Rabenellenbogen ein Weschäft sur Glas, Porzellan, Ruchengeräte und Rohmöbel. Es handelt sich hier um einen echt jüdischen Ramschladen, in dem man niehr Schmut als Ware findet. Im Keller hat er ein sogenanntes "Lager". Hier ift die Unordnung eine berartig granenhafte, daß man überhaupt nicht burchzukommen vermag. In diesem verdreckten Ramschgeschäft müssen nun die

Angestellten arbeiten. Die wackeligen Kleiderschränke sind derartig verschnutzt, daß sie überhaupt nicht benützt werden können. In einer von Unrat starrenden Nische stehen ein Gastocher und ein Kübel, in dem sich Farben- und Leimreste befinden. Sud Kabenellenbogen mutet seinen Angestellten zu, daß sie in dieser Ecke sich ihren Kaffee

kochen und auch ihr Effen dort einnehmen.

Jud Rapenellenbogen betreibt durch seine Angehörigen in der Frankfurter Allee 58 und in der Kaiser=Friedrich= Strafe 230 zu Neukölln weitere Geschäfte. Das Geschäft in der Frankfurter Allee ist ja durch das gemeine Benehmen des jüdischen Angestellten Prager schon hin-reichend befannt getvorden. (Dieser Jude schling einem Hitlerjungen ins Gesicht und versetzte ihm Fußtritte, weil der Junge eine deutsche Frau darauf ausmerksam gemacht hatte, daß sie sich in einem Judengeschäft befinde.) Es ift an ber Zeit, daß diese indischen Dreck-eden endlich von der Bildfläche verschwin-

#### Berliner Metalliuden

In der Behrenftrage 28 befindet fich die Metall= handlung

R. Lewy - Stern A. G.

Der Betriebsführer ift der Jude Dr. Ulrich Tik, Wilmersborf, Bahrische Strafe 6.

Die Direttoren der A.G. find:

Sans Lewin, Steglit, Forststraße 20 Carl Goldberg, 29. 15, Brandenburgifche Straffe 38

Walter Goldfeld, 28. 15, Darmstädter Straffe 4

Kurt Löwenberg.

Die Gefolaschaft bes Betriebes besteht aus 29 Mngestellten, davon sind 17 Juden. Alfo fommt auf 5 Gefolgichaftsmitglieder immer 1 Direftor. Der Borfigende des Anffichterates und Indendirektoriums ift ber Jude Rirwan Brindleh. Der Betriebsführer und die Direktoren find nun wieder gleichzeitig Borstandsmitglieder und im Auffichtsrat. Früher war ber Betriebsführer der Jude Dr. Gold. Er ift nach Lonbon ausgewandert, aber Berater der Firma geblieben. Die "Direktoren" befinden fich fast ständig im Ansland und tommen nur zu einer Auffichteratefinnng in Deutschland zusammen ober wenn Dividende and: bezahlt wird.

#### So verdienen die Auden

In der Schloßstraße 107—108 hat der Jude Arthur Schindler ein Damenhutgeschäft. Reben diefem Geschäft unterhält er in der Schlofsftraße 101 eine Filiale. Im Jahre 1936 wanderte der Inde Schindler nach Argentinien aus. Er veranlaßte, daß das Geschäft und die Filiale von feiner Schwiegermutter, der Jubin Elfriede Blumenthal, Berlin-Stegliß, Albrechtstraße 38, weitergeführt werden. Er selbst blieb aber der Rassierer der Geschäfte und die Einnahmen werden auf ein Sparkonto des Juden eingezahlt. Die Umfäße der letten 3 Jahre waren folgende:

|    | 1935    | itn | - Da | nptgesgatt |              | 08 859.—         | mut. |
|----|---------|-----|------|------------|--------------|------------------|------|
|    | 1936    | ,,  | ٥    | ,,         | ===          | 69 190           |      |
|    | 1937    | ,,  |      | "          | ===          | 82 697.60        | NM.  |
|    | 1935    | in  | ber  | Filiale    | =            | 35 <b>1</b> 99.— | NM.  |
|    | 1936    | ,,  | ,,   | "          | -            | 38 341.—         | NM.  |
|    | 1937    | "   | "    | "          | ===          | 48 411.55        | RM.  |
| as | sind in | .gg | fair | ıt         |              |                  |      |
|    | 1935    |     |      |            | <del>-</del> | 104 058.—        | MM.  |
|    | 1936    |     |      |            | =            | 107 531          | MM.  |
|    | 1937    |     |      |            | =            | 131 109.15       | 91M. |

Somit hat der Jude also in den letten 3 Jahren einen Umsat von 342698.15 RM.!!

Diese Zahlen sprechen für sich. Im Ansland aber verbreiten die Juden das Märchen von schlechten Lebensbedingungen, die fie in Deutschland hatten. Es bürfte an der Zeit sein, daß dieses Geschäft verschwindet.

#### Ein Zalmudbetrieb Das Kaufhaus Südende

In der Stephanstraße 5 und Raifer-Wilhelm-Straße 81 gu Lantwit besindet sich das Kanshans "Südende" und eine dazu-gehörige Filiale. Der Inhaber ist der Jude Leopold Jontose sohn, der im November v. J. verstorben ist. Nun wird das Ge-

schäft von feiner Chefrau und feiner Tochter, ben Jubinnen Gertrud und Ruth Jontoffohn geführt. Die Inden verftanden es, ihr Geschäft so geschielt zu tarnen, daß viele glaubten, es würde sich in deutschem Bestig besinden. Der Jahrestunsatz 1937, betrug für das Hauptgeschäft und für die Filiale ungesähr 260 000.— RM. Trop dieses Riesenverdienstes haben die Juden für ihre nichtsüblischen Angestellten nicht das geringte übrig. Die total verschmutten Anjenthaltsräume befinden fich im Reller. Die Arbeiten muffen bei funftlichem Licht burchgeführt werben. Die Garberobenichrante find nicht zu verschliefen und befinden sich ebenfalls im Kellerloch. Sonntagsarbeit wird nicht bezahlt. Die Geschäftsreinigung wird durch Lehrmädchen durchgesührt. Der Zustand der Toilettenrämme ist überhanpt nicht zu beschrei-Die Behörden seien auch auf diesen Talmudbetrieb aufmertfam gemacht.

#### Nun aber Schluß! Der Zalmudjude Maier in der Erdenerstraße

Ein raffinierter Talmudjude ift ber judifche Sandelsvertreter Maier, wohnhaft in ber Erdener Strafe 9 gn Berlin. Er macht fich an beutsche Firmen heran und erfart, diese ober jene Fabrit könne nun nicht mehr liefern. Dann bietet er seine eigene Ware an, nennt sich selbst einen "anständigen Juden" und erklärt, er verdiene überhaupt fein Geld dabei. Das Ganze fei nur ein Enigegenkommen von ihm. Ift dann der Abichluß getätigt, fo dreht er fosort den Spieß um und stellt Provisions-forderungen, die vorher nicht vereinbart waren. Geht die Firma nicht fofort barauf ein, fo verklagt er fie. Er fpielt die Firmen gegeneinander aus und erwirbt fich auf diese Weise immer wieder Borteile. Bedeutende Berliner Tabakfirmen haben diefen Juden Maier hente erfannt und ihn unn hochfantig hinausgeworsen. Wir warnen vor dem Juden Maier und hoffen, daß ihm bald fein betrügerisches Handwert ge-

#### Rioch ein jüdischer Hamsterer

Bu unferen Mitteilungen in ben festen Ausgaben ergangen wir, daß auch ber Jude Goldberg, ber in ber Reinidens borfer Straße, Ede Ravenestraße, ein herrenbefleibungsgeschäft betreibt, Ware aufstapelt. Gewisse Geschäfte leiben unter Ba-renmangel, fein Barenlager aber ist bis zum Brechen voll.

#### Der Aude drückt den Zarif

In der Müllerstraße 141 betreibt der Jude Rarl Reich ein Damenhutgeschäft. Obwohl bis zu 95% ber Bute fertig bezogen werben, unterhält Ind Reich eine eigene Wertstatt. Er bezahlt seine Angestellten nicht nach bem Einzelhandelstarif, sondern nach dem Tarif des But-machergewerbes. Seine weiblichen Angestellten, die nach dem Einzelhandelstarif 228 RWt. befämen, wurden nach dem Puhmachertarif unr mit 146 NM. entlohnt. Auf diese Weise sparte sich der Jude monatlich 82 RM. Ebenso verhält es sich bei ben übrigen Angestellten. Der Jude müßte gezwungen werden, seinen Angestellten ben entgangenen Lohn nachzuzahlen!

#### Echt jüdische Unverschämtheit

In ber Leipziger Strafe 106 befindet fich die Indenfirma Seh & Rom. Gie vertauft Wohnungseinrichtungen. Ihre Inhaber find bie Juben Sog und Baermann. Wenn jemand den Ramen des Sog nicht richtig verstanden hat oder fragt, ob es sich hier um ein deutsches oder judisches Geschäft handle, so antwortet der Jude: "Ich seiße Heß, so wie der — Stells vertreter des Führers!"



felerliche Einweihung des Stürmerkaftens des Werkes Gaulsheim der firma Karl Richtberg K. G. in Berlin-Charlottenburg

Nach talmudisch rabbinischer Ans schauung ist der Weg der Juden über die Erde ein Kriegszug zu deren Eroberung, nichts anderes.

Adolf Wahrmund

Det Jude liegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit

## Fologie 32



Das Ende einer großen Liebe

Was hilft Rotfpaniens Wehgeschrei, mit dieser Liebe ist's vorbei. So'n Mann tennt teine Treue, sieht plotlich er 'ne Rene.

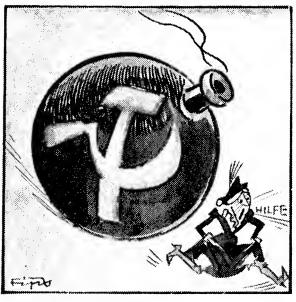

Demokratie in Gefahr

Benn es ihr auf den Fersen brennt, Sei, wie sie schreit und wie sie rennt.



Das Mrenz der Schweizer

Sie haben schwer baran zu tragen, Man hört allorts ichon lautes Magen.



Juden in Anstralien

Das bringt sogar ein Känguruh Denn doch allmählich aus der Ruh. Die Juden treiben es zu toll, Man hat auch dort die Rase voll.



Partverbot

Gott der Gerechte, ist das eine hat, Riegends mehr findet zum Parten man Plat.



In des Juden Hand

Des Juden Standpunft in der Belt: Es dreht sich alles unr um's Geld.



Wegen Connenschein

Für schwache Temokratenangen Mag gut die schwarze Brille tangen. Es nähme sonst die helle Sonne Der Schadensrende alle Wonne.



Der tühne Springer

Er will die größten Sprünge maden und fann garnicht ichwisimen, - es ift gum lachen.

#### Die Juden in Feuchtwangen

The Einzug / The Treiben / Die Angst vor Streicher / Im Reichs. banner / Die Revolution / Die Feuchtwanger helfen sich / Die Snnagoge / Auszug der Juden

Lieber Stürmer!

Boll Frende und Stolz konnen wir Dir heute mitteilen, daß wir Fenchtwanger die Judenfrage in unserem Ort in echt fraufifcher Beife gelöft haben. Geit dem 2. März 1938 gibt es bei uns feinen Juden mehr. An diesem Tage kehrte der lette Jude unserer Stadt den Mücken.

Fast 600 Jahre ist es her, daß die ersten Fremd= raffigen nach Feuchtwangen tamen und fie hatten wohl ihren Grund dagn. Die kleine freie Reichsstadt hatte schon damals ein blühendes Gemeindewesen. Warum sollte sich der Inde hier nicht einschleichen, wo "ein Geschäft" gn machen war? Und fo lieft man in der Chronif der Stadt:

"Im Jahre 1386 find hier die ersten Juden ein= gewandert. 3m Jahre 1529 bewohnten fie bereits 13 Wohnhänfer! Heberalt in der Stadt machten fie fich breit, betrogen, wo fie fonnten und die Chronit berichtet uns, daß fie fich während und nach dem 30jährigen Rriege fo unverschämt benommen hatten, daß ber Rat ber Stadt fich genötigt fah, fie von allem Sandel anszuschließen. Aber ichon ein paar Jahrzehnte später reißen fie von Renem ben Sandel an fich, betreiben einen fdwnughaften Sandel mit Stoffen und Bich und machen mit ben Bauern große Geldgeichäfte."

Im Jahre 1833 bauten fich die hier aufässigen Juden eine Synagoge, die im Angust des genannten Jahres eingeweiht wurde. Die Chronit meldet: "Diefer Indentempel hat an 12000 Gulden gefoftet." Immer mehr werden es der Inden in Fendstwangen, fodaß der Chronist jener Tage am 7. Dezember 1840 entruftet in fein Bud foreibt: "lebrigens find und bleiben die hier ftarten Inden Leute berderblichften Getriebes für diellnterthanen." Am Ende des 19. Jahrhunderts gehören ihnen ichon

Die Abneigung der Bevölkerung gegen die judischen Sindringlinge unif schon in jenen Jahren groß gewesen habbe mer doch en neie Renig." Und auf die sein. Richt umsonst gab man ihnen den bezeichnenden erstannte Frage des Banern, wer das sei, gab er lachend

Namen "Kramattelmacher!?" und "Salszuzieher!". Die Tütigkeit der meiften Juden bestand darin, die Banern auf dem flachen Lande übers Ohr zu hauen und gu betrügen.

So war es vor allem der Jude Stern, der fajt Tag für Tag zum Oberen oder Unteren Tor hinausfuhr, um einen hof nach dem anderen in seine schmutigen Bande gu befommen und ihn dann gu gertrummern. Im Berkehr mit den Bürgern spielte er den Sarmlofen und sein Bahlspruch war, wenn er beim "Karteln" saß: "Im tlaane ung mer ehrli sei." Hodte aber der Freimaurer Stern draußen bei einem Bauern, dem die Schulden bis an den Sals gingen, dann lieh er ihm zuerft großmütig Geld, ließ fich ein paar Wechfelchen ausstellen und sagte dabei grinsend: "Geh zu Bauer, mach merr noch an Rullig" und mancher fiel herein und schrich die "Rullig". Hernach kostete ihm die "Rullig" den Sof.

3m Weltfriege betreute ber Inde Lang ben Rommunalverband. Bezeichnend aus jenen Sahren ift die Tatfache, daß der Cohn des Juden Gutmann, Max, der lette des Jahrganges 1899 mar, der zu den Waffen nernfen wurde und der erfte, der wieder vom Feld gurudfam. Er richtete fich nach dem Gefet in feinem Berbrecherlehrbuch, dem Talmud:

"Wenn Dn in ben Arieg ziehst, gehe als Letter hinans, dann bift Du als Erfter wieder gu Saus."

Max Gutmann wurde gleich in den erften 200= den "gefangen". Er tam in die Schweiz zum Austaufch und bon da aus wieder gurud nach Fenchtwangen. Deute fist Mar Gutmann in Barcelona bei den Roten.

Mad dem Weltkriege triumphierten auch in Fencht= wangen die Inden, denn ihre große Beit begann. Sagte doch der Jude Ullman in jenen Rovembertagen 1918 zu seiner Frau: "Jet habe mer den Krieg ge-wonne." Und der Jude Oppenheimer erklärte einem Bauern, der traurig darüber war, daß es in Banern keinen König mehr gab: "Was wolle Gie denn,



Dolkes"



Die Judenschule in der feuchtwanger Synagoge Schmutig, stinkig und feucht. In der Wand links die Landkarte von Palästina. Rechts ein Bild von Moses, wie er die "Jehn Gebote" bekanntgibt



Samilide Bilber Stürmer-Rrchip

#### Der Synagogeneingang

Mit der Ueberfdrift: "Diefes Tor dem Ewigen Gerechte gehen durch dasselbe ein." Als diese Worte ein Bauernbube entzifferte, frug er feinen Dater: "Du Datta, wo geh'n denn dann do die Juden nei?"



Die Synagoge in feuchtwangen

Sie wurde 1833 gebaut und kostete 12000 Gulden. Das damalige Bauamt duldete nicht, daß mit einem fremdartigen Bau das Stadtbild verschandelt würde. Die Synagoge erhielt daher ein frankisches Aussehen.

Ohne Brechung der Judenherrschaft keine Erlösung der Menschheit



Die Waschküche in der Synagoge

Alles starrt vor Schmut. Gerumpel liegt umher. Die fensterscheiben find gerbrochen und seit Jahren nicht gereinigt. Der Verput fällt von der Wand. So fieht es im Gotteshaus des "Anserwählten Volkes" aus

die Antwort: "Unser Kenig is der Anrt Gisner in München." Neberall drängten fich in diesen Jahren die Juden in die Gesellschaft und die Bereine. Go ge= fonh es schon im Sahre 1919 anläßlich einer Weihnachtsfeier des Deutschen Turnvereins, daß die Judin Banla MIImann unterm brennenden Weihnachtsbaum mit pathetischer Stimme beklamierte: "Uns ist heute ein Kind geboren", worüber die Mehrzahl der Teutsichen Turner sehr entrüstet waren. Der Turnverein war es auch, der im Jahre 1928 die Juden aus seinem Bereine ausschloß. Die Juden hat ten dem Borstand des Bereines den Vonsott augedraht wenn er es zulasse den Vonsott augedraht wenn er es zulasse des Volsos angedroht, wenn er es zulaffe, daß Inlius Streicher in der Turnhalle zu Fenchtwangen fpreche. Der Borftand warf die Inden aus dem Berein und Streicher sprach in der Turnhalle.

Zur Aufklärung in der Indenfrage trug aber auch vor allem der Stürmer bei, den unfer Stürmergardift "Stürmerhartel" vom Jahre 1926 ab in der Stadt ver= kaufte. Im gleichen Jahre wurde in Fenchtwangen die SA. ins Leben gerufen, deren fanatischer Rampf von Anfang an dem Juden galt. Da war es denn den Serren Renmann, Oppenheimer, Gunzenhäufer, Gutmann und wie fie alle hießen, fehr Angft und fie fuchten verzweifelt nach guten Freunden. Go gelang es ihnen, eine Gruppe des berüchtigten Reichsbauners "Schwarz-rot-gold" in Fenchtwangen zu gründen. Der Judenlehrer Leo Neumann erbot sich, die Vorstandschaft zu übernehmen. Er behielt sie einige Jahre. Später war er Kaffier und 1. Beifiger. Als Schriftführer zeich= nete der Inde Fred Gutmann.

In den großen Wahlfämpfen des Jahres 1932 feierte das "Reichsbanner" feine "Siegesfeste" im Hanse des Inden Gutmann.

Es fam das Jahr 1933. Wie Spren zerstoben alle Parteien vor dem reinigenden Sturm jener Tage. Roch am 2. Februar 1933 fchrieb Fred Gutmann in das Jahrbuch seines schwarzrotgelben "Bereines": "Das nene Jahr, wie es sich schon jest zeigt, wird uns noch feine Ruhe bringen. Deshalb Ra= meraden, mit dem Aufe Freiheit zu neuem Kampfe für die Republik, für die Farben unferer Bater Schwarz=rot=gold zur let= ten Shlacht!" Anapp einen Monat fpater aber ent= fant dem "Selden" der Mut und am 9. März 1933 lief bei der Borstandschaft des Neichsbanners ein Schreiben folgenden Inhaltes ein: "Wegen der allgemein politischen Lage fehe ich mich veranlaßt, | fallen laffen?", fragten sich viele Bolksgenossen in

mein Amt als Schriftführer beim Reichs= banner niederzulegen.

Die Fenchtwanger Inden sollten es bald erfahren, daß eine nene Zeit auch für fie angebrochen war. Gie zogen fich zurnd in ihre Sanfer und versuchten die "Sarmlosen" zu fpielen. Im Bebeimen aber erhofften fie immer noch eine Wendung der Dinge. 3m Stillen arbeiteten fie meiter. Go maren es vor altem die Biehjuden Berg : mann und Gutmann, die immer wieder gu ben Bauern hinaus famen, meistens abends oder in der Nacht. Sie machten ihre "Geschäfte" und strenten dabei dunkle Berüchte ans, die da und dort Glanben fanden.

Dank der Aufklärungsarbeit der Partei war es aber auch allmählich dem letten Bauern flar, daß der Jude fein Unglud fei. Während man am 1. Februar 1933 noch 40 Inden in der Stadt gahlte, waren es am 1. Oftober 1937 nur noch 18. Die aber ichienen feine Anstalten zu machen aus Feuchtwangen zu verschwinden. Es unfte erst jener denkwärdige 20. Dezember 1937 fommen, der in der Chronif der Stadt für immer einge= zeichnet sein wird.

Als im Frühjahr 1937 Ortsgruppenleiter Pg. Lud= wig zum Bürgermeifter der Stadt ernannt wurde, da ftand es für ihn als überzengten Rationalfozialiften feft, daß einmal der Tag kommen mnife, wo feine Stadt judeufrei werde.

Und der Tag kam. Mit größter Entrüftung ver= nahmen die Fenchtwanger Bolksgenoffen im Dezember 1937, daß ihr Frankenführer Julins Streicher von den rumänischen Inden geschmäht und beschimpft worden war. Und daß fie zum Bonfott der Nürnberger Spiel= Die Antwort der hatten. auf eine folde Riedertracht war flar und eindeutig: Rein Bolksgenoffe kanft mehr beim Inden. Wer es doch tut, ift ein Bolfsverräter.

So standen denn vom 18. Dezember ab auch in Keuchtwangen an den Judenhäufern, die großen roten Platate. Dit Emporung lafen die Fenchtwanger, wie man ihren Frankenführer beleidigt hatte.

Die hiesigen Inden dagegen schienen sich wenig um diese Plakate zu fummern. Gie taten, als fahen fie diese nicht. Da ftieg denn an jenem 20. Dezember 1937 den Fenchtwangern der Groll zum herzen. In jahrelanger Erziehungsarbeit in der Partei war es jedem Bolfsgenoffen flar geworden, daß der Inde unfer Unglud ift. "Soll man fich die Frechheit der Inden ge=

Fenchtwangen. Man mußte ihnen eine Antwort geben, die nichts zu wünschen übrig ließ. Go bildeten fich au jenem 20. Tezember 1937 abends fpontan überall in den Straßen unferes Städtchens Gruppen von emporten Bolfsgenoffen. Der Born der Fenchtwauger gegen die Juden entlud sich in lauten Aufen. Es blieb nichts anderes übrig, als die Inden zu ihrer eigenen Sicherheit in Schubhaft zu nehmen. Es war dann ein wirklich fläglicher Anblid, wie die ehemaligen Reichsbannergrößen Reumann und Sutmann von der Gendarmerie begleitet murden. Wie ihnen die Angft im Gefichte faß. Go faßen fie deun in den nächsten Tagen einträchtig beisammen in einem Ranme des Amtsgerichtsgefängnisses. Und dann entschloß fich einer um den andern, die "ungastliche" Stadt mit Sad und Bad zu verlaffen.

Niemand frente sich mehr als die Feuchtwanger. Bald darnach ftanden die Möbelmagen vor den Indenhäufern. Männlein und Beiblein zogen ab, von niemand betrauert. Am 2. März 1938 zog der lette Jude von dannen.

Auch die Synagoge wurde geräumt. Roch in letter Stunde wollte der Indeulehrer Reumann mit seinen Freunden die Kostbarkeiten seines Indeutempels: fnall= farbige Borhänge, Meffinglenchter und Gebetbücher in Sicherheit bringen. Aber die Dinge wurden vorläufig sichergestellt. So steht heute auch der "Tempel" leer, über dessen Eingangstüre die Inden in hebräischer und dentscher Sprache geschrieben hatten: "Dieses Tord em Ewigen, Gerechte gehen durch dasselbe ein!" Diesmal aber zogen die "Gerechten" ans, um nie mehr zurückzufehren.

Die Wohnung des Judenlehrers Reumaun fand man in einem Zuftande, der jeder Beschreibung spottet: Die Boden verdreckt. Die Tapeten heruntergeriffen. Die Feufter verschmiert. Dabei eine ftinkige Luft zum Schneiden did. Uns hat es wirklich gegrant, als wir diese Be= haufung betraten. Man befam dabei den richtigen Begriff vom "anderwählten Bolf".

Die Synagoge war in demfelben Zuftand. Wohin man fah: Somnt, Unrat, Schlamperei. Wohin man langte, blieb man fleben vor Dred. Die Spinnen nifteten in allen Cden. Die Mänfe und Ratten tummel= ten sich. Die Treppen waren hernntergetreten. Die Fenster zerbrochen. Die Bucher und die "heiligen Gegenftande" verstanbt und verschmiert. Sier in diese Synagoge sollte man alle die Sanswurfte führen, die der Auffassung find, die Juden feien ein "Rulturvolf".

Diese Synagoge wird demnächst versteigert. Wir Feuchtwanger rechnen aber nicht damit, daß fie einen Liebhaber findet. Wir werden sie, so wie sie ift, einmal den kommenden Geschlechtern hinterlassen. Als Denkmal und Mahumal des Volkes, von deffen Angehörigen Dr. Martin Luther jagte:

"Allenn Du einen richtigen Hüden fiehest, dann sage bei Dir selbst: Siehe da gehet ein leibhaftiger Teufel."

Grich Bauer.

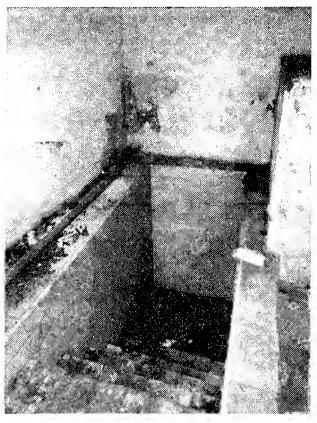

Samtliche Bilber Stürmer-Ardin

#### Das Reinigungsbad in der Synagoge

Es starrt, wie alles andere, vor Schmutz und Unrat. Die Judinnen mußten nach der Menstruation in dieses Bad steigen und untertauchen. Dann waren fie "rein". So schreibt es der "religiofe" Brauch der Juden vor

#### Ein Dolk, das den Juden zum herrn im Cande macht, geht zu Grunde

#### Brief aus Frankfurt a. Mi.

#### Der Zalmudjude Seligmann vergreift sich an einer deutschen Frau / Das große Reinemachen in Frankfurt a. W. hat begonnen

Lieber Stürmer!

Der Besitzer des Hauses (Broßer Wollgraben 52 zu Frantfurt a. M. ift der Jude Seligmann, am Steinweg 9. Ende Mai erschien dieser Inde bei einer Mieterin, um einen Restbetrag abzuholen. Die deutsche Frau bat den Anden, er möge sich noch einige Tage gedulden. Da aber wurde der Inde wütend. Er schlug mit seiner Aftentasche auf die Frau ein und versetzte ihr einen derartigen Stoß auf Die Bruft, daß die Fran lange Beit Schmerzen verspürte. Ihre Tochter, die im Nebengimmer schwer krank im Bette lag, bekam durch diese furchtbare Szene einen solchen Nervenschock, daß sie noch am solben Tage ins Krankenhaus gebracht werden umste. Bufällig kam ein deutscher Milchhändler der Frau zu hilfe und warf ben Juden Seligmann zur Tür hinaus. Und was tat nun der Jude? Er, der sich an einer dent= schen Frau vergriffen hatte, besag fogar die Frechheit, zum Staatsamwalt zu laufen und dort Anzeige gegen die Fran und den Milchmann wegen Körperverletung zu stellen. Zu so einer Unverschämtheit ist boch wirklich nur ein Jude fähig!

Lieber Stürmer! Frankfurt a. M. war vor der Machtergreisung durch den Rationalsozialismus neben der Reichshauptstadt die Judenstadt Deutschlands. Mit Schanbern erinnern wir uns noch zurück an die Zeit, wo man in Frankfurt a. M. nichts als mauschelnde Juden und

watschelnde Jüdinnen auf den Straßen und Plätzen unserer Stadt sah. Alle Lokale waren überfüllt mit diesem fremdrassigen Gefindel. Nirgends mehr konnte man sich wohl fühlen. Kein Bunder, wenn die alte Goethe-Stadt immer mehr und niehr in Verruf kam.

Hente ist dies nun boch glüdlicherweise gang anders geworden. Biele Frankfurter Juden sind fortgezogen. Eine ganze Menge von Judenfirmen ift in deutschen Besit übergegangen. Bor den deutschen Gerichten mauscheln feine fremdraffigen Staatsanwälte und Richter mehr. Damit ber Frankfurter weiß, wo er kausen soll, sind alle deutschen Geschäfte gekennzeichnet. Hoffentlich kommen nun auch recht bald die Ansführungsbestimmungen zu bem Geset, nach welchem jubische Geschäfte kenntlich gemacht werden muffen. Ja, lieber Sturmer, bas Frantfurt von hente ift ein anderes als das Frankfurt von ehebem! Bewiß, wir Nationalsozialisten sind uns bessen bewußt, welch große und fcwere Aufgabe wir noch zu erfüllen haben. Der Jude tarnt sich heute und macht auf biefe Beise immer noch Geschäfte. Aber wir werben nicht ruhen, bis der Sieg ein vollständiger ift. Ganz Deutschland soll einmal sehen, daß die Frankfurter ans echtem Schrot und Korn sind. Und die ganze Welt wird einmal noch eine Radricht vernehmen, deren Wahrheit bis vor furzem unmöglich schien. Die ganze Welt wird einmal erfahren, baß auch Frankfurt a. M. jubenfrei fein wirb.

#### Der jüdische Weinhandel ausgeschaltet!

Es ist den prensischen Beinbandomänen durch die vorgesehten Dienststellen verboten worden, Beine an Juden abzusehen. Der Berband deutscher Naturweinsversteigerer e. B. in Trier hat versügt, daß Beine nur über den Weg des nichtjüdischen Bermittlers oder Händen Geschäfte macht, schließt-sich zwaugstäusig aus dieser Organisation aus.

#### Meine Nachrichten Was das Wolf nicht verstehen kann

Der Mechtsanwalt Mattern, wohnhaft in der hügelstraße 45 gu Darmstadt, vertritt in rudfichtslofer Beise den Juden Dr. Landenheimer aus München gegen einen Deutschen.

Kunde bes jübischen Mobesalons Gerftel & Co. in Köln, Stollwerdhaus, ist haus Engen von Langen in ber Landgrasenstraße 113 zu Köln. Fran Jutta von Langen, wohnhaft in ber Sedanstraße 31, ging zu dem Judenarzt Dr. Kausmann, Köln, Abolf-Hick-Plat 1.

Franlein Regina Lenze and Wehrstapel bei Eversberg taufte bei bem Juden heffe in Defchede ein.

Der Bg. Ludwig Bruhn aus Krähenwinkel beliefert den Juben Cohn mit Lebensmitteln usw.

In bem Religionsbuch für evangelische Schulen von Falles Foerster, erschienen im Babagogischen Berlag von hermann Schroedel in halle, werben die Juden verherrlicht.

Der Schneiber Josef Stumpf aus Barngau fauft haushaltungsgegeuftände bei bem Juden Uhifelder in München.

Bon bem Pserbejuden Ostar Enggeuheimer in Memmingen bezogen solgende Bolfsgenosien: Franz Frieß aus Markt-Retten-bach, Georg Meheler aus Memmingerberg, Konrad Kartheininger aus Kirchhastach, Karl Schwarzländer aus Memmingerberg (Gais-hos), Josef Schneider aus Eschach, Josef Schmid aus Holzgünz, Math. Ege aus Memmingen, Georg Hieber aus Hummestehausen.

Der Fahrrabhänbler Hugo Bod aus Marktgölig (Kreis Saalselb) sieht trot mehrsacher Ermahnung noch immer mit bem Indenschäft Gebr. Einsorn in Ersurt, Krämpserring 28, in Sejchäftsverbindung.

Der Rechtsauwalt K. Hartenstein aus Limburg (Lahn) vertritt ben Juden Arthur Rothschild aus Billmar (Lahn).

Der Bergmann Karl Lawitschla jun. aus Uhrbergen bei Sarstebt hat bei bem Juben Abraham Salomon Reuberg in

Sarstedt Einkäuse für seine neue Wohnung gemacht. Seine Frau hat anderen Volksgenossinnen gegenüber die Ware des Juden gesobt.

Die Frau bes Fleischermeisters Oswin Pahler, wohnhaft in ber äußeren Alosterstraße 26 zu Chennit, ließ sich von bem jübischen Zahnarzt Or. Sans Fröhlich behandeln.

Die Deutsche Sportzeitung "Cantt Georg", Berlin B 35, nimmt Anzeigen jubischer Firmen auf.

Der Inhaber ber Gastwirtschaft "Mbler", Bg. Fischer aus Suhl, kauste Fleisch beim Juden Friedmann aus heinrichs. Der Sattlermeister Sauerbren in der Rimbachstraße zu Suhl kauft Leder und Polsterartikel beim Juden Ausbaum, Suhl, herrenstraße.

Der Bertreter Frit Braun, wohnhaft in ber Melanchthonftrasie 11 zu Chemnis, versehrt freundschaftlich mit dem Juden Strimpel aus Chemnis. Besonders freundschaftliche Beziehungen zu dem Juden hat die Chefrau des Braun. An der Nousirmation der Ruth Braun nahm auch der Jude Strimpel teil.

Der "Frantische Kurier" in Nürnberg gratuliert in seiner Ausgabe bom 25. 6. 38 bem Juben Ernst Reizenstein aus Beheringersborf zu seinem Geburtstag.

Der Rechtsanwalt Dr. jur. Sans Schäfer, wohnhaft in ber Peterstraße 15/II zu Leipzig C 1, vertritt ben Juben Salomon Sühmann, Leipzig, Gneisenaustraße 3.

Bon bem Jubenarzt Dr. Hirsch in Sakloch (Psalz) sassen sich solgende Frauen von Harthausen behandeln: Dina Hossmann, Abolf-Hiter-Straße 228, Anna Flörchinger, Abolf-Hiter-Straße und Maria Deger, Buhmittel- und Auszwareuhändlerin, Abolf-Hiter-Straße. Der Fahrradhändler und Tantstelleninhaber Eugen Eugel auß Hartheben bringt sie mit seinem Anto zu dem Juden hirsch, Der Biehsinde Julius Beil auß Speher versehrt heute noch in der Birtschaft "Zum Abler" des Josef Jäger in Harthausen. Die Fran des Josef Jäger ließ sich vor einiger Zeit ebenfalls von dem Judenarzt Hirsch in Hahloch behandeln.

Im Hause bes Rausmanus Max Gottfried Schwanis in ber Benesisstraße 51 zu Köln wohnen vier Juden. Die Chefrau bes Schwanis übt im gleichen Hause ihre Praxis als hebamme aus.

Der Rechtsanwalt und Rotar Rochol aus Coesseld übernimmt nach wie vor die Berteidigung von Juden. Bor kurzem erst verteidigte er den Juden Mansbach, der wegen Hehlerei vom Schöfsengericht Coesseld zu 3 Monaten Gesängnis verurteilt wurde. Nun verteidigte er den Juden Goldschmidt aus der Weberstraße zu Coesseld, der ebenfalls wegen Hehlerei angeklagt war.

Die Krefelber Krawattensabrik Dr. H. Schilling in Krefeld beschäftigt heute noch zwei Juben.

Der Rausmann und Feinkosthänbler Friedrich Geifert in Durlach (Baben), Ettlinger Straße 8, ist zusammen mit bem

Juben Martus Piftiner in bessen Auto gesahren. Geisert hat sich von dem Juden auch Gemuse transportieren lassen.

An ber Beerbigung bes Juben Levi nahmen solgenbe Boltsgenoffen aus Baufendorf (Arcis Wittlich) teil: Frau Rit. Zirbes Schmit, Fran Peter Nastob, Fran Seinrich Roth, Frau Peter Nenwinger und Josef Nilles. Alls sich die Frauen bewdachtet fühlten, sind sie schleunigst umgetehrt.

#### Treue Stürmerlefer

Kausende unserer Leser haben bem Stürmer immer die Treue gehalten. Zu senen, die unser Kampsblatt schon seit laugen Jahren regelmäßig beziehen, gehören:

Andreas Lanz, Welbhausen Albin Meuder, Welbhausen Oberinspettor Fischer, Uffenheim Witwe Marta Krämer, Uffenheim Fris Ortner, Ufjenheim Adam Hehr Bogt, Ufjenheim Wilhelm Bogt, Ufjenheim Georg Reinert, Uffenheim Bezirfstierarzt Neihenwallner, Uffenheim Fris Augler, Uffenheim

#### Nachtrag zu unserer Sondernummer "Der Hude in Desterreich"

Die Familie Baron von Liebenberg in Oesterreich, Wien XII, Thunhofgasse 5 legt Wert barans, zu erklären, daß sie mit dem im vorigen Jahrhundert geadelten Juden Zittin nichts zu tun hat und nicht mit ihm versippt ist. Den Namen Liebenberg wählte ein Jude Zsittin, als er vom österreichischen Kaiser sür eine Geldspende geadelt wurde. Die nichtsübische Familie von Liebenberg soll dagegen ersolglos protestiert haben.

Herr Direktor Nöhbeling vom Burgtheater Wien teist mit, daß er für seine Chefran den Ariernachweis erbracht hat. Er ist also nicht mit einer Jüdin, sondern mit einer Nichtsüdin verheiratet. Direktor Nöbbeling wurde seinerzeit auf das Eintreten des Ministers Dr. Czermat hin an das Burgtheater berusen.

Fran Professor Grete Groß, Tänzerin in Wien, hat ben sogenannten "Aleinen Ariernachweis" erbracht. Sie gilt als Arierin.

#### Natürliche Genährung

Der Jube ist die Verkörperung des Umnathrlichen. Er hatte es in den vergangenen Jahrzehnten darauf abgesehen, durch Empsehlung verseinerter, naturserner Nahrung den Instinkt des Volkes zu verderben. Das Volk sollte durch eine wertsose, ausgelaugte, krastlose Nahrung geschwächt werden. Der Jude aber wolkte sich durch immer mehr gekünstelte, in Fabriken hergestellte Nahrungsmittel hohe Gewinne ergannern.

Gegen diese Verkünstelung und Entwertung unserer Nahrungsmittel hat sich schon seit vielen Jahren eine Volksbewegung gewendet, die sogenannte Naturheilbewegung. Sie wies immer eindrucksvoller auf das hin, woraus es dei der Ernährung automnt: die Nahrungsmittel müssen natürlich sein, so nahe an der Natur, als nur irgend möglein, so nahe an der Natur, als nur irgend möglich. Dieser Volksströmung ist seit dem nationalsozialistischen Umbruch auch die dis dahin südisch beherrschte offizielle Wissenschaft immer mehr gesolgt. Heute sind sich alle Vreise darüber einig, daß die Hanptsattoren einer gesunden Volksernährung sein müssen: ein gutes Volkstruder, Milch und Milch-produkte, Pstauzen- und Rohkosk jeder Art. Das heißt also: eine Kost, die natürlich ist.

Um benen, die diesen Weg hin zur Natur mitgehen wollen, anch eine praktische, erprobte Anleitung zu geben, schrieb der Leiter der ersten Naturheilaustalt "Jungborn" im Harz, Rudolf Just, das Jungborn-Rochbuch (Falsen Berlag Erich Sider, Berlin Schildow). Dieses Buch enthätt eine Fülse von Auregungen und Nezepten aus der Praxis der natürlichen Ernährung. Wer seine Ernährung so einrichtet, hat nicht nur eine sch mack-haste, sondern auch eine gesunde und kraftvolle Kost.

Das Verbrechen ist die angeborene Dascinssorm des Inden. Die hänsige Kriminalität des Juden ist eine ebenso betaunte Tatsache. wie seine besondere Neigung und Cigung zum Betrug, unsanderen Geschäften, Falschpiel, Wucher, Sexualdelisten aller Urt, Taschendiebstahl, Hochverrat usw. Der Jude ist nicht nur Antynießer des Berbrechens, er ist auch der Ausührer und Drahtzieher der friminellen Unterwelt. Bu gleicher Zeit ist der Jude aber der unbestreitbare Wortsührer und Leiter des Bolschewismus. Im nachstehenden Buche sind wertvolle Belege zu dieser Frage zusammengetragen.

#### "Det Jude als Bertrechet"

Herausgegeben von J. Neller und H. Andersen. Mit einem Geleitwort bes Frankenführers Ganleiter Julius Streicher

212 Seiten und 23 Bilbfeiten Leinwand gebunden . . . Mt. 5.80 brofchiert . . . Mt. 4.80

#### Großdeutsche Buchhandlung

Karl Holz

Nürnberg-A Postschedtonto 22181 Rürnberg Hallplat 5

ohne Cölung der Judenfrage keine Etlölung der Menschheit!
Tulius Streicher



so hieß die erschütternde Nachricht, als vor einigen Jahren Oeschelbronn, das "Dorf der Goldschmiede-Bauern", in Schutt und Asche gelegt wurde. Kindliches Spiel mit Streichhölzern führte die Katastrophe herbei. - Jahr für Jahr sind Leichtsinn und Unvorsichtigkeit die Ursache unzähliger Schadenfeuer, die ein Vielfaches der Gebäude, Einrichtungen und Erntevorräte eines Dorfes vernichten.

Deshalb muß jeder Deutsche mithelfen, solche Verluste vom Volksvermögen fernzuhalten. <sup>1</sup> Zur Sicherung seinet eigenen Existenz schließt der vorsorgende Volks-

genosse eine ausreichende Penerversicherung ab.







CITCE Reformkorsetts Leipzig C 1

Kräuterkuren. Ohne Bestellung keln Versandl Verl. Sie kostenios Broschilre 27 Friedr. Hastreiter, Krailing bei München





#### in die Ferien mit dem neuen Stürmerbuch



#### Der Giftpilz

Ein Stürmerbuch für Jung und Alt

Bilder von Jips

Erzählungen von Ernft Diemer

"Der Giftpilz" ist das überzeugendste Buch diefer Art . . " schreibt uns ein Leser, " . . fjunderttausende werden es begeistert lefen!"

Bestellzettel

Uns bem Stürmer-Buchverlag, Rürnberg 2, Boftfach 892, erbitte

#### stad Der Giftpilz

Ein Stürmerbuch für Jung und Alt Erzählungen von Ernst fiemer / Bilder von

Umfang 64 Seiten mit 17 gangfeitigen, vielfarbigen Bilbern, in halbleinen gebunden RM. 2.85 zuzüglich 40 Pfennig für Porto und Berpadung. Betrag anbei in Briefmarten.

| Name:      | ***********************                                                       | -0 00.100130 0 7014 112-110 | a unii ku dasa a gu du ku du | 1 4 T 4 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wohnort: . | ير مسيسي شد 4 كان شد به الله الله مسيد الله الله الله الله الله الله الله الل | -                           |                                                                  |                                               |
| Straße:    |                                                                               |                             |                                                                  |                                               |
|            | Erhältlich in                                                                 | ieber                       | Buchhandlung                                                     |                                               |



und niemand

wird glauben,

dan es so billig

ist. Eine reiche Auswahlentzük-

ender Kleide

und viele, viele praktische Ar-likel finden Sie

erfreulich billig

Queile-Nachrichter

Verlangen Sie

diese völlig

kostenios vom Groß-Versandhaus



Reise und Erholung

S Uhr Tanz-Tee Eintritt frei

Mit dem Sport-Dialyt-Prismenfeldstecher sehen Sie alle sportlichen Ereignisse in greifbarer Nähe. Großes Sehfeld u. gute Lichtstärke ermöglichen genaue Beobachtung aller Einzelheiten. Handliche, elegante Form und außerst geringes Gewicht — Vorteile der besonderen Konstruktion DRP. — erleichtern Mitführung und Handhabung. Ein Fernglas, das nie lästig fällt und stets Freude macht, Alles sport-Plalyt Nähere durch Liste L. L. 62 kostenios Prismenfeldstecher M. Honsoldt & Söhne, Optische Werke AG., Wetzier

— Abends 8 Uhr — 100 Tischtelefen Täglich spielen allererste Tanzkapeilen

Konzert allererster deutscher Kapellen

Unter den Linden 28, Ecke Friedrichstraße Erstklassige deutsche Unterhaltungsmustk

Delphi Kantstraße 12a, Solu Fasanstraße

Café Unter den Linden Kaffeehaus seit

Hindelang-Bad Oberdorf

Musik-Instrumente ür Orchester, Schule ı. Haus, Reparaturen,

C. A. Wunderlich, regr. 1854, Steben-brunn, Vogtland)219 Kataloge frei

Sohenichwan- bie Orte ber bay. Rönigeichlöffer, mit Alterichrofen, Born, Brunnen, Waltenhofen, hochgebirgeklima, Natur-

Overstdors

Dee weltbekannte Rurort, in blefem Sommer Aufführung b. ältesten beutich. Rulttanzes, "Wibe-Mänble-Tanz", m. Unterstützung des Reichspropagandaamtes Schwoben, poren Sie, lernen fur 19 Mark Lindou, Dberftborf,

Friedrichshafen, Ronftanz, Meersburg, Mainau kennen und haben noch viele Bergünstigungen! Prospekt "Lindouer Ferienkarte" in jedem Reiseburo. Rassehunde Auskunfte und Profpekte burch bie Berkehrsämfer und alle Reifeburos

#### Berücksichtigt unsere Inserenten





#### Stadtschen K C Sie

Bilburger Simonbrāu Pilsuei Essener Aklien-Brauerel Sternptts Münchener Paulaner- u. Salvalorbräu Münchener Thomasbräu Heit Urivo Hamburoer Büfett

Bequem treffen



Ihre Kamerawahl nach dem 224seltigen kostent. Photo-Katalog W 7. Der Kaul wird Ihnen leicht durch Tellzahlung und unverbindliche Ansichtssendung Fordern auch Sie Sonderliste von

Der Weit größtes Photo-Haus

#### verlangen wichtige kostenloseAufklärungsbroschür Bielch bestellen Es iet ihr Vortei Carl Unverzagt, Bandegen-Spezialisi Lörrach in Beden 11



Katalog mit 60 Modellen kostenlosi Friedr. Herfeld Söhne

Neuenrade I. W. Nr. 289

HOHNER gegen zehn Monatsraten. Oratis großer Katalog mit 150 Abb, und Tellz,-Preisen LINDBERG Brodles Hohner-Ver sandhaus Devischi MUNCHEN



#### meint der MEISTER?

... die Kürze der "Zündzeit" ist einzig und allein eine Frage des Schlagbolzengewichtes. Wenn nun der Schlagbolzen statt 200 <u>nur</u> 30 gr. wiegt, wie dies bei allen WALTHER-KKS-Büchsen der Fall ist, dann ersl ist das Ideal der Sportwaffe erreicht...



STRASSE



Binnbils eines alten Arbeitsgerätes

Cchuppenflechte ele Kranke, selbet jahrzehntol. v

de anzuwendendes Mittel v. de leichtenzuwendendes Mittel v. dem Leiden befreit, Fragen Sie an, ich schreibe Ihnen umsonat, wie d. Mit-tel heißt Lesen Sie bitte, was mir viele aus Dankharkeit über die Wirs kung der Mittel ahreiben. Ich sende Ihnen Reine Mittel, dieselb, müssen Sle de die Apoth, selbst beziehen Plantagenbesitzer Edwin Müller, Hirschleide, Sa., Heilmittelvertrieb

Kauft bei Deutschen!



Mer schlecht aussieht, weil ihn allerlei nervöse Beschwerden plagen, die ihn mide und abgespannt maden und an erfolgreicher Arbeit hindern, follte Biocitin nehmen. Biocitin ift reich an natürlichen Bitaminen und enthalt Rahrstoffe, aus benen bie erschöpfte Nervenzelle neue Betriebsstoffe bildet. Und fo wenig man berhindern tann, bağ nervoje Beidmerden ihre entstellenden Spuren bem Antlig eingraben, wenig tann man verhindern, daß fich die Folgen einer Pflege Rraftigung ber Rerven mit Biocitin auch im Untlig widerfpiegeln.



#### Denn BIOCITIN hebt Lebensfreude

und Schaffensluft, es verhilft ju erquidenberem Schlaf, froherer Laune und infolgebeffen auch gu

befferem Musfehen.

Seit 30 Jahren bewährt und zu Weltruf gelangt. In Apoth. und Droger. von 1.70 Mart (Zabletten) u. 3.20 Mart (Bulv.) an zu haben.

#### Zemente

1000 Baumaterialienhändler führen unsere Zemente. Süddeutscher Cement-Verband, G. m. b. H., Heidelberg

Gegr. 1904

#### Gebrüder Horst

Pora deplatz Stettin Gr. Wolfweberstr. 18.19. 20. 21. 22. 23 Stettin 19. 20. 21. 22 Die Kaufstätte für Modewaren und Ausstattungen



#### **Bronchitiker!** Begeisterte Dankschreiben von Patienten

gablteiche schrift. Anerkennungen von Arsten bestätigen die Wirkung der Dr. Boether Zablelten. Sewährt bei Bronchialkatarrt, audlenden Huften mit Auswurf, hartnäckiger Verschleimung, Usthum, elehft in iken Fällen. Unschädliches, kräuterbaltiges Epezialmitete. Enthälk Zerprodte Wirklosse. Eckart schleinkösend, auswursschend. Reinigt, beruhigt und trätigt die angegrissen Geweb. In Apost. M. 1.43 und 3.50. Interessante Broschier mit Dansscheiben u. Probe gratik.

Schreiben Sie en Dr. Boether EmbH, München 16/S 48



Kutz votm Ziel

entschelden die Nerven und Kraffreserven. Verhindern Sie vorzeitige Ermüdung und Abspannung, schaffen Sie sich Kraft und Ausdauer durch

Pckg. RM 0.30 u. 1.15, Kurpck. 4-in Apolheken u. Drogenen

Furunkel, Schuppentlechte, Pickel, Ekzeme, Mitesser, unreine, großpuright aut können jetzt durch ein neu erfundenes, zwelfach patent. Kefirpräparat auch in hartnäckigen Fällen schnell und grundlegend beseitigt werden. Dieses neue Präparat het enerk, große Erfolge autzuw. h. bringt eile diese Heutschäden in kurzer Zeitrestl. zum Verschwinden. Kurpack. 3,95, Großpack., dreif. 6,60 RM. freo. Nachn. Interess. Brosch. w.viel. Anerk. send. kostenl. Br. E. fünther & 50, Rudolsladi/fü., Block. 3



Stoll K. G., Frankfurt a. M.,

#### Merz- und atemnot "Dauer.Dojen ift ficher und gut gragen Sie Ihre Herz- und Atemnot

Arterienverkalkung

wie Benommenhelt, Kopfdruck, Schwindel, erhöhter Blutdruck, Gilederzittern, Schlagantali
u. a., sollten Sie (hören Sie aul Ihren Arzet)
nicht zu sehr beunruhigen, denn es gibt ja ein
so gutes Mittel gegen Arterienverkalkung:
Aortiren-Tabletten (aus Kräutern und
biochemisch-Salzen). Lesen Sie die aufklärend.
fillustr. Schrift: "Die Aderverkalkung mit ihren
Begleiterscheinungen" mit viel. Dankschreib.,
die Sie kostenlos und unverbindlich erhalten
von der Firme Robett Kühn, Berlin-Kaulsdorf 441



Geringe Kosten, Unschädlich, keine Tabletten, Prospekt Tabletten, Prospek frei. E. Conert, Hamburg 21 N.

Hände hoch! Prakt. Scherz Zigaretten-Etui i.Browng. Form St.1,00, 3St.2,50



Katalag gratis **Töhlmann** Nürnberg-A 50 Seit Gründung anne





Sind Sie nieren. leibenb? Das große deutsche Nierenwasser Dann:

on der Mineralbrunnen AG Bad Oberkingen 

#### Kleinanzeigen aus dem Reich

Spez.: Bayer. Sportschuhe schuhe genäht 21.50-19.75 Alle Berg-, Sport-, Nagel-schuh., Ski-, Marschstiefl.

Prachtkatalog umsonsi Versand nach auswärts Ltd.wigRöger Nürnberg A 4 Trödelmarkt nur 10

Wer hilft einsr Witwe eines SA. Mannes mit 2 – 3000 Mk für den Umbau eines Yohnheuses. Als Sicher-neit wird die Einziehung der Mieten gestellt. An-gebote unter 1/89/16 an den Stormer.



Ohligs 151 Klavierharmonikas 25 Testen 12 Bässe 32.— 30 32 72.— 19 Knopt. 4 40.50 Katalog grais H. Suhr für M. 30.-Mein kosten! Katalog wird Sie überzeugen



Tage zur Ansicht ahrrad mit Mutfenlötg, u. 35. Komettrellaut Eleg. Sport-råder m. Ver- 40 50 baulenker . . 40 50 Alles Zuheh. Jehr hilligi Neu, Ketel, 40S, gre Oberpottkamp Hannover-M 30

Gratis Preisi. hygien Artikel.Sanitātswarenhd Gummi-Arnold, Wiesbaden, Fach 32/1 Vertretungen

> Ceifen-Verteiler Gin) sofort gesucht.
> Ausweis stellt
> Brogan, Gottlegen 22 w Washe Artististeumons



Bettfedern

E 63.3 beeren

eine lohnende Kultur



100 Stiefmütierchen Säml. Prachtmischg. 2-5 Pfingstrosen in Prachtarben..... 2.80 5 Neuheir Blutrhaharber Pfianzen.... 2.90

Raucher Oeinaue **Nichtraucher** TABAKEX leicht u bequem i.d.Tasche mitzunehm. 28 Selt.-Heft kostenios LABORA-Berlin SW 29 D7 Lindwurmstraße 129

Nikotin vsrgittet d. Körper. Werdet Nichtraucher ohne Gur-geln. Näh. trei. Ch. Schwarz Darmstadt E 72Herdw, 918

Saar - Marken Berl. Sla Lifte Mr. 10 Wendler & Cie. Saarbrücken 3 Altest. Briefm. - Baus an der Saor



Garantie, Katalog grafts 30000 Dankschr. Felizohlo Harmonika fabrik Cess Nacht KLINGENIHAL SA 63 Briefmarken Auswahlen billigst. Iste gratis. J. Singer Mindelstetten/Opt.

1000 Briefmark Europa. u. Dhersee o. Rücks. auf Katalogw. zu RM 3.90 geg. Eins. od. Nachn. d. Belrag. MAXIMILIAN UMBREIT Breslau 6, Leulhenstr. 59



Runzeln



Verlangen Sis gleich larb. Illustr. Katalog gratis! von größten Flor-garderohen - Versand Deutschlends Josef Koch

BÜCHER aut Teilzahlung gegen Monaisraten v. nur 2.aus GRATIS Vertriebsanstall für Literatur, Stuttgart- S Machen Unjugftoffe eigener u. frember Fabritate ab

Langh.-Teckel. Zwinger "Bandenhard" Speziaf-zucht roler u. schwarzrot, Isngh, Dachshde. Höchsl-präm.a. Schönh. u. Leistg. Im In- u. Ausl. Esrtklass. Deckrüden. Welpen u. äll. Tiere iedz. abzu. Rücko Kerner beffere Qualit. bis gu ben feinften Lach. Rammgarnen Mufter portofrei. Tiere jedz. abzug, Rückp erbeten, LEONHARD DORf



ят. **7.50** 

Waldthausen

Tuchfabrik

große Auswahl, Monatsrt RM 8.-. Ansichtssendung Ein hübscher EWIS, Schwarzenbg. Sa 65 Lockenkopf

varechönt jade Fraul Auch Sie wollen stels hübsch eussehen. Be-notz. Sie uns. Kräusel-essenz. Schöns,dauer-hafte Locken in dufti-ger Fülle u. ellerliebste Wellen werden Sie aniwellen werden Sie enizücken. Dies, erproble,
gelobte und stets begehrte Febrikat echant
ihr Haar. Flascha zu
RM 1.50. Doppelfi, zu
RM 2.50 und Porto,
genetalen gelebad. monatelang raichand Fischar & Schmidt



sind in 8 Tagen natur-farben durch "O-B-V". Mk. 1.85 portotrei. Bei Augsburg 11/47



schw. völl. unschäde Lab-Berlin-Karlshorft40





Solide Preise bis 12 Monatsraten. For-dern Sie gratis Angebot mil Katalog. Bestecke 90 Gramm Silbereuflage

LEUCHTRÖHRENFABRI NURNBERG-O 1

rasch, geschmackvoll und preiswert nur bei

#### Waffenstadt SUHL/V. 121 Fr. Monningel

Maxplats 42/44



Poistermöbel Klein- u. Dielenmöbel Flurgarderob., Bücher-und Schreibschränke,

eppiche
Dekorations undGardinenstoffe bis
10 Monatszaten von der einfachste bis zur besten Qualität

Läufer, Bettumrandung. Stepp-u. Daunendeckan Möbelstotfe. Forderr rößtes und leistungs tählgstes Teppich-Spa deutschlands









Rodenbach & Husmann

#### Inh. S. Liebel, Nürnberg-A

Fernsprecher 25 1 78

München

Hummel / Hummel / Nachtbetrieb in Johne's Hamburger Seemannsknelpe am Platz München



Oft verboten - Stets freigegeben 1

#### Coroln

Pfaffenspiege Ungekürzte Orig.-Ausg., geb. 2.85 Mk. Die Gelßier Orig.-Ausg. geb. 2.85 Mk. Hezenprozesse illustriert geb. 6.— Mk. Alle 3 Werke in Kassette 11.70 Mk. gegen Monalsraten oon nur 2. - mk, Erfüllungsort: Salle/S. Cinke & Co., Buchhandlung, Abt. 250 falle (5), Plat der SA. Aummer 10

#### Rauft nur bei Deutimen!

Ein Raucherbuch gratis



**Deutsche Wertarbeit** preisgekrönt mit Goldenen Medaillen

zahlreicher Weltausstellungen VAUEN Nürnberg-S (195)

#### Stürmer-Nummern

erhalten Sie gratis augestellt, wenn Sie uns recht-zeitig nachstehenden Bestellschein einsenben. 32

Bestellschein Unterzeichneter bestellt Deutsches Wochenblatt

Der Stürmer Bezugspreis monatlich 90 Pfennig einschließlich Baffhesfolgerh

Mame:

Wohnort:

Strafe:



(Stanografie) brieflich zu lernen ist wirklich sehr leicht. Der Geübte kann so sehnell schreiben wie ein Redner spricht! — 500 Bernfe sind unter unseren begeisterten Fernschulern verteten! Sie lernen beguem zu Hause unter der sicheren Führung von staatlich geprüften Lehren! Das Arbeitstempo bestäumen Sie selbst! Alle Lehrmittel werden Ihr Eigentum! — Wir verbürgen eine Schreibefrigkeit von 120 Silben je Minute (sonst Geld zurück!) — Bitte senden Sie sefort in offenem Umschlag (3 Pfennig Porto) diese Anzeige ein!

An die Kurzschrift - Fernechule Hordan Berlin - Pankow Nr. M. 79 Bittesenden Sie mir ganz umsenst und unverbindl. 5000 Worte Auskunft mit den glanz. Urteilen von Fachleuten u. Schülern

Vor- und Zunamei Ort und Straßer











"Dezetten" -

Feinste deutsche

**Uhergangs-**Mäntel wasserdicht imprägnlert ich Ihrem Maß, Sitz garan

Anzugstotte
Kostümstoffe
Steppdecken
Monatsrat., 1. Rete
Wochen nach Empang. Muster unverodenhaus

bindl. Genaue Arti-kelang. erwünscht. Hürnberg Berlio C 2/10 Spandnuerstr. 19

Mad. Moutot Frucht risesugroß,
Schw. Ananas Ertrag graß,
Rotk. v. Schwabenland enorm graß,
Sp. v. Leopoldshall sehr wertv., da bes. equit
Kräftige Pflanzen: 50 St. 1.50, 100 St. 2.50
250 St. 5.75, 500 St. 10.50, 1000 St. 20.— An
Neulieit: Rankenlose, großfrüchtige Montserdbeere Rügen-Auslez, immorts. brings
Früchtebis in den Herhst. 50 St. 2.25, 100 St. 4.—
250 St. 9.50, 500 St. 18.—, 1000 St. 35.— An
Neulieit Harbetfende 2 streement 25 St. 1.10 Neuheit Herbstfreude 2 x tragend 25 St. 1.10 50 St. 2.-, 100 St. 3.75, 250 St. 8.75, 500 St. 16.50

> Farbige Herbstpreisliste über almü. Erd-beeren, Tulpen, Narzissen, Schneeglick-chen, Krokus, Hyazinthen, Rosen, Zier-, Fruchtsträucher und Obsthäume graits! Horstmann & Co., Baumschnle Elmshorn 60 in Holstein









Anbiss kurz n. d. Wurf

liest

# OPPOSITE Um Rampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

Erfcheint möchenit. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugepreis nomaille BA Pfg.
puzüglich Politestellgeld. Bestellungen bei dem Beiefträger ober der zuständ. Dostonflott. Nachbestellungen a. d. Derlog. Schlaß der Amzeigenamnahme 14 Tape von Erscheinen. Preis für Geschäfts-Amz.: Ole en. 22 were derlie, I were bobe Namm-Geils im Angelgeniell -...13 AM.

Milenberg, im Sktober 1938

Verlage Der Siftemer, Julius Bireicher, Nürnberg-A. Pfannenfcmiebsposse 12. Verlagsleitungs Mas Jink, Nürnberg-A. Pfannenschmiebsgosse 12. Jernsprecher 1/8K. Vollschenkonts Kant Nürnberg Nr. 1813. Schriftleitung Nürnberg-A. Pjannenfcmiebsgosse 19. Jernsprecher 2/872. Schriftleitungsschließe Jerling (nachmittags), Briefunschrifte Nürnberg L. Schließlach III.

16. Jahr

## Der große Freund

Ald vor vierundzwanzig Jahren die Bölfer ber Welt gegen bie verbfindeten Raiferreiche Deutschland und Desterreich-Ungarn zum größten aller Ariege aufmarichierten, war eine Frage noch unbeantwortet geblieben. Es war die Frage: Was tut bas mit den Mittelmächten verbündete Italien? Wird es vertragsgemäß an die Seite Deutschlands und Oesterreichillugarns treten jum Kampf gegen veren Feinde oder wird ce fich ans der bintigen Anseinanderseinung fern halten? Alls dann im zweiten Jahre bes Arieges die Nachricht die Welt durchlief, daß Italien an ber Geite des Feindbundes gegen die Mittelmächte fampfen würde, ging ein Freudengeheul über den Erdball himmeg und eine helle Empornng burch die Wolfer ber beiden Raiserreiche. Besonders in Deutschland, beffen Trene jum gegebenen Wort in die Weschichte eingegangen ift, war man entjeht über bas Berhalten bes Königreiches Italien.

Mehr als zwei Jahrzehnte sind über jene Geschehnisse himveggegangen. Wieder sind entscheisdungsvolle Tage über die Welt gekommen und wieder hat sich gegen das deutsche Volk der Russeiner Feinde erhoben: And Kreuz mit ihm! Und wieder stug die Welt: Wird sich Italien wieder auf die Seite derer schlagen, die dem Dritten Reich und seinem Bolk die Bernichtung geschworen haben oder wird Italien wieder beisseite stehen und abwarten, zu wessen Gunsten sich die Waage neige? Iwanzig Jahre sind seit dem Ende des Weltkrieges vergangen. Iwanzig Jahre

#### Alus dem Inhalt

Die Juden beleidigen das englische Königshaus Benito Mussolini von gestern und heute Ubraham der Kleine Brief aus Canada Brief aus Hamburg Wie ich Judengegner wurde



Sie führen Deutschland und Italien großen Zeiten entgegen

Die Juden sind unser Unglück!

ber Prufung, Jahre der Alarung. Und in biefen zwanzig Jahren find geworden ein neues Italien und ein nenes Deutschland. Das Italien bes Faschismus und bas Deutschland bes Ratio. nalfogialismus. Zwei nene Reiche find geworden mit erneuerten Bolfern. Und biefe neuen Reiche mit ihren ernenerten Boltern wurden geichaffen von zwei Solbaten bes großen Arieges. Bon zwei Dlännern wurden fie geschaffen, Die eine große Erkenntnis in fich trugen: bie Erkenntnie, bag ber Weltjube ber Run. niefter und Gieger bes Weltfrieges war und daß ber Weltjube es ift, ber ben Reichen bee Rationalfogialismus unb Raichismus auf einem Golgatha ein Ende bereiten möchte.

Die verantwortlichen Führer des Königreiches Italien des Weltkrieges waren die Inden Nathan und Sonnino. Der Schöpfer und Kührer des Italien des Kaschismus ist Benito Mussolini. Das Italien der Inden Nathan und Sonnino mußte dem Dentschland des Weltkrieges die Gesfolgschaft versagen, weil der Weltzude und seine Beaustragten in Italien es so haben wollten. Das Italien des Kaschismus steht mit dem Dentschland des Nationalsozialismus in der gleichen Kront, weil der Weg der beiden Meiche und Wölter der gleiche ist: der Weg zur Erlösung vom Inden.

Abolf Hitler und Benito Muffolini sind miteinander im Herzen verbunden. Wodie Führer zweier Wölfer im Herzen miteinsander verbunden sind, muß diesen Völfern Heil darans werden. Das neue Deutschland und das neue Italien gehen großen Tagen eutgegen.

Julius Streicher

## Der Reichstriegsopferführer schreibt:

Die nationalsozialistische Bewegung ist stets eine Kampsbewegung gewesen. Sie tömpste um die Reinheit des deutschen Blutes und um die Stellung des deutschen Menschen im deutschen Reich. Die nationalsozialistische Bewegung ist stets antisemitisch gewestund wird es manchem Lauen zuleide auch stets bleiben.

Im Rampie gegen das Judentum und seine zersehenden Erscheinungen war der "Stürmer" stels im Angriff und ist die beste Wasse des deutschen Menschen gegen jüdische Zersehung und Zerstörung gewesen.

Julius Streicher und der "Stürmer" sind für uns alle Nationalsozialisten stels der Begriff des ernsthaften und harten Rämpfens gewesen und im "Stürmer" hat sich Julius Streicher ein Dentmal geseht, das die Deutschen stels mahnend an die Reinerhaltung ihres Blutes erinnern wird.

(Oberlindober) Relchstriegsopferführer

GM. Gruppenführer

## Die Juden beleidigen das englische Königshaus

Während die Priester der Nichtjuden zu ihren Gläusbigen sagen, sie sollten den Rächsten lieben wie sich selbst und sollten sogar menschliche Liebe auch den Jelnden nicht versagen, wird den Juden in ihrem Geseibuch Talmud-Schulchan-aruch gesagt, sie sollen in sedem Nichtsuden einen Feind sehen, ihn schädigen, wo sie nur können und ihn, wenn es möglich ist, sogar ausrotten. Dieser hah der Juden besteht nicht erst seit gestern. Er war schon immer da, solange es Juden gibt und wird erst sein Ende sinden, wenn der letzte Jude aus der Menscheit verschwunden ist. Schon Moses hat den Juden gesagt, sie sollten den Nichtsuden mit grenzenslosem daß gegensibertreten. Im fünsten Buch Moses 7, 24 heißt es:

"Und er wird Dir ihre Könige in Deine hande geben, und Du sollst ihre Ramen umbringen unter dem himmel. Es wird Dir niemand widerstehen, dis In sie vertisgest." (5. Mos. 7, 24.)

Daß der Haß der Juden besonders auf die nichtsstädischen Könige gelenkt wurde, ist kein Jusall. Hat doch der Judengott Jahwe den Juden sagen lassen, sie sollen die Bölker der Erde fressen und sie zu Stlaven machen. Dies kann aber nur geschehen, wenn es geslingt, die Führer der Bölker, die Könige zu vernichten. Darum die besondere Anweisung, die Königreiche zu zerktören. Die Geschichte berichtet von alten Königsreichen, die am Juden zu Grunde gingen. Und wir selchen, die am Juden zu Grunde gingen. Und wir selchen, die am Juden zu Grunde gingen. Und wir selche haben es erlebt, wie der Jude am Ansang dieses Jahrhunderts durch den Golschewismus Königs und Kolserreiche vernichtete.

Colange die Juden aber nicht die Macht bazu haben, König- und Katierreiche zu zerstören, lenken sie durch ein scheinheiliges Getue von ihren wahren Absichten ab. Ja, sie beingen es sogar fertig, nichtsubische Königsund Kalierhäuser sur sich in Anspruch zu nehmen. Die

in Prag erschelnende Judenzeltung "Die Wahrheit" (Nr. 16, 1. 9. 1938) schreibt:

#### "Wenn bas berr Streicher erfährt

In den toniglichen Archiven von Windsor Castle ist ein Pergament, das die Abstammung unserer toniglichen Familie in gerader Linie bis auf König David nachweist. Da das Royal College dieser Peraldit die Echtheit bestätigt hat, so steht sie über sedem Zweisel.

The Bulletin London."

Die Juden also, die sich zum Ziel gesetzt haben, alle König- und Kaiserreiche zu vernichten, besitzen die Frechheit, zu behaupten, das englische Königshaus verdanke dem sudischen Bolt sein Bestehen.

Auch das japan! de Kaiserhaus wollen die Juden für sich in Anspruch nehmen. Während seiner fürzlichen Anwesenheit in Mürnberg tellte der japanische General Shieden mit, daß schon im Jahre 1928 ein Jude schrieb, der Mikado stamme vom Juden ab. Befanntslich behaupten die Juden auch, daß Christus, von dem es im Talmud heißt, er sei ein auf dem Dunghausen begrabener toter Hund (Sohar des Moses de Leon, her ausgegeben 1880), südischer Abstammung gewesen sel. Sie nehmen also auch den von ihnen gehaßten Schöpfer des Christentums für sich in Anspruch.

Man frägt sich nun, wie es kommen mag, daß die gleichen Juden, die in ihrem tlessten Herzen alles Nichtsindische halsen und zu vertilgen trachten, Wert darauf legen, öffentlich zu versichern, daß gewisse Könige und Kaiser ihnen ihre Abstammung verdanken. General Thioden gibt auf diese Frage solgende Antwort:

"Der Jube will bamit, daß er nichtsädische Könige und Kaiser sur judenblütig erklärt, sagen: Seht, was wir sur Männer und Köpfe hervorgebracht haben. Alles Licht und alles Heil auf der Welt kommt von den Juden." Es ist immer die gleiche Taktik der Bertreter des "außerwählten" Bolkes, um dem ihnen vorschwebenden Ziel der Weltherrschaft und der Unterdrückung der Bölker näherzukommen."

Wer in der Jüdenfrage mitreden will,

muß den Stürmer lefen!

Wer den Stürmer liest,

lernt die Judenfrage tennen.

Die Juden in Karlsbad



Ex with fieldin nemovimen

Harmo-Hadda

Ein Dolk, das den Juden zum herrn im Lande macht, geht zu Grunde

## Benito Mussolini von gestern und heute

#### Was der Papst nicht wahrhaben will

Als Aboll Oltfer in Deutschland ben Nationalsozialismus geschaffen hatte, ichrieben bie Judenzeitungen aller Lander, Ditter habe ben Jasmismus "nachgemacht". Als Benito Muffolini in diefen Tagen verfünden lieb, baß bie Juben in Italien eine frembraffige Minberheit seien, ichrieben die Judenzeitungen, Muffolini habe ben "Raffismus" bes nationalfogialififchen Deutschland "nachgemacht". Wenn nun die Juden schimpfen und lugen, bann tann babei auch der Papft nicht fehlen. Er fagte wie die Juden, Muffolini habe ben Deutschen nachgemacht. Als ob es ein Unrecht mare, wenn einer einem anbern Gutes nachmachen wurde! Ift es nicht ber Papft, ber bagegen ift, daß es auch Chriften gibt, die ihren Wott nicht in Formen erleben wollen, die der Papft in feiner Rirde geschaffen hat?! Bit es nicht ber Papit, ber haben möchte, daß alle Menschen das nachmachen, was er in feiner angeblichen Unfehlbarleit als einzigen Weg bezeichnet, ber jum himmel führe?! Die menichlichen Raffen waren fchon immer da gewesen, auch wenn ber Berr Papft ihr Borhandensein aus firchengeschäftlichen Grunden leugnen möchte. Wenn nun Benito Duffolini in einem Beitpuntt, den er allein gu bestimmen hatte, seinem Bolle fagt, bag man fich vor ber Bermischung mit jubischem Blute bewahren foll, bann macht er niemanden etwas nach, benn der fremdrassige Jube ift ja nicht erft feit heute oder gestern unter ben Menschen. Daß aber Benito Minisolini nicht erft feit beute ober gestern weiß, daß es eine italienisch-arische Raffe gibt, bas hat bie italienische Beitung "Il Tevere" in ihrer Ausgabe vom 6./7. 8. 1938 ber Welt zu wissen getan. Dort tann ce auch ber Papft nachlesen. Er fann nachlesen, was Muffolini im Laufe ber Jahre über Boll und Raffe gu fagen wufite.

- 1917 ... der Schmers erschüttert une, aber er tann une nicht überwältigen. Er zwingt une vorwarte. Dorin offenbart fich der Mdel unferer Raffe. Gang Italien ift beute ein Berg. Das ift alles nur auf unfere grundlegende Gigenichaft gurud. juführen, 3faliener ju feln.
- 1923 Erffer und fundamenialer Pfeiler bee Jafchismus ift das Italienertum: darum find wir folg das rauf, Italiener gu fein. Gelbft wenn wir nach Gibirien gingen, wir wurden mit lauter Glimme ausrufen: wir find 3taliener!
- 1921 ... den Brudern von Corfita, den Brudern jenfeite des Dzeans (in Amerita), diefer großen Familie von 50 Millionen Menfchen, die wir gu einem gemeinsamen Raffenftolg bereinigen wollen.
- 1921 Bie fonnte diefer Jafchismus geboren werben, der von den Leidenschaften so umftriffen wurde, bon Liebe und Daß, von Bosheit und Migverftandnis? Er ift nicht lediglich aus meinem Berfand und meinem Bergen enifprungen. Er ift auch nicht lediglich aus jener Gruppe von Mannern bervorgegangen, die fich im Darg 1919 in einem fleinen Gaal zu Malland vereinigten. Rein, er wurde geboren aus dem tiefen, ewigen Bedurf. nis diefer unferer arifchen (italienisch "ariana"), mittellanbifden Raffe, die fich zu gegebener Zeit in den Grundlagen ihres Dafeins bedrohl fühlle.
- 1922 Die Gründung Rome feiern, beißt die une eigentumliche Rultur felern, beißt unfere Gefchichte und unfere Raffe feiern.
- 1923 Rom iff und wird fein, morgen und in Johr. fausenden, bas fraftvolle Berg unterer Raffe. ... Der Jaichismus ftellt bas Bunder unferer italienischen Raffe bar, die fich felbft wieder. findet, fich felbft ertöff.
- 1924 Bir icamen uns nimmer, Italiener ju fein. Bur find folg darauf! Bir find folg, meine

- Mitburger, Italiener gu fein und jenem Bott anzugehören, das auf eine Rulfur bon 3000 Jahren jurudblidt, bas groß war, als wir noch nicht geboren maren.
- 1926 Bu wundervollen Toten befähigt war zu jeder Zeit Diefe unfere italienische Raffe, die mir, wenn ich nachdente, ein mertwürdiges Ratfel in der Be-Schichte zu fein scheint. Wenn ich an das Schich fal Italiens, an das Schicffal Rome dente, an unfere gange Beichichte bente, fo ertenne ich in all dem die Band der Borfehung, ein untrüge liches Beichen der Gottheit.
- 1927 Es ift notwendig, eifrig über das Gefchid der Raffe gu wachen, die Raffe gu pflegen und damit icon bei der Mutterichaft und in der Rindheit angufangen.
- 1934 Italien hat den Borzug, geographisch das am feinften aufgespaltene Land ju fein, dabei aber fenmischung gu Grunde geht.

völfisch, sprachlich und ethisch ein geschloffener Blod gu fein.

Die militärifche Dacht des Ctaates, die Bufunft und Sicherheit der Nation find an vollifche Probleme gefnüpft, die in allen Landern und auch bei une von der weißen Raffe ihren Musgang nehmen.

- 1935 3hr feid es, die ihr die Raffe verforpert. in ihrer tiefften und unwandelbarften Bedeufung. 3hr werdet teine Difcheben eingeben. Und wenn einft die großen Auseinanderfehungen zwischen den Bolfern tommen, dann werdet ihr für euch teine Familienprobleme gu lofen haben.
- 1936 Diefer Gruß ergeht an alle italienischen Bauern, an alle Burger Italiens, an alle jene, die die Erde bearbeiten und die mir gerade deshalb ber fonders nahe flehen. Denn es find die Erde und die Raffe von einander untrennbar und durch die Erde vollendet fich die Geschichte ber Raffe und die Rasse beherricht und entwidelt und befruchtet die Erbe.

Alfo, Benito Duffolini hat icon immer gewußt, mas er heute weiß und fagt. Er hat icon im Jahre 1917 damit begonnen, feinem Bolt verloren gegangenes Raffebewußtsein einzuhämmern in die Dirne und bie Bergen. Er hat damit feinem Bolt größere Dienfte geleiftet als der Papft, ber durch die Leugnung bes Borhandenfeins ber Raffen bagu beitragt, bag bie Menichheit burch Raf-

### Abraham der Kleine

#### Der Lebenslauf eines südischen Abenteurers

1938 ben Lebenslauf bes Juben Abraham Ediwars guammen:

"Um 4., April 1879 wurde in Budapest im Saufe Des Safrestans der Synagoge ein bedeutender Agent des Intelligence Gervice geboren. Er bieg: Abraham Shward, Sohn bes Mofes Schward, Axiibaeltia wure de der junge Abraham in die Geheimnisse des Talmuds und der Thora eingeführt. Eines Tages wurde er bon der Polizei im beiligen judifchen Raum berhaftet, weil er feinem Daditen, I faat Gold ich midt, einen Brillanten von großem Wert gestohlen hatte. Abra : ham Schwarz lieferte das gesichlene Kleinod ber Polizei nicht aus. Er floh aus dem Gefängnis und ging nach England. Dort Hopfte er an die Türen des Intelligence Gervice und wurde fofort in Dienft genommen.

Weil mit Diefer Organisation bas Judentum und Die anglifanliche Airche eng berbunden find, murde Abraham driftlicheanglitanisch. Cofort fiahl er seinem Tauflehrer die geringen Ersparniffe, Die Diefer in vielen Jahren der Priefterschaft fich jurudgelegt hatte. 1904 wurde Abraham Schwarz anglitanischer Priefter. Er lebte in Canada. Nach feiner Rudtehr nach England wurde er zum Bikar im Ranton Rent ernannt. 1910 jog Abraham Schwarz als Ab. geordneter in bas englische Parlament ein. Der Krieg 1914 traf ihn in Holland, wohin er gejlüchtet war, weil er ein minberjahriges Madden geichandet hatte. Das hinderte aber den Intellis gence Gerbice nicht, bem Abraham die militäs rifche Positiberwachung Desterreichellugarns zu übertragen. Der Berrater Abraham Schwarz floh nach Neuhort, tehrie nach London zurud. Man machte ihm ben Proges. Er wurde berurteitt, aber fofort wieder in Freiheit gefeht.

Spater war er in Deutschland, dann in Ungarn, wo er den Einmarich der Ungarn in die Tichechoflowas fel porbereitete. Sierauf ging er nach Italien. Tann emigrierie er nach China. Dort wurde er bubbhis filfder Priefter. Er pafte fid, feiner füblichen Million gemäß, bem dinefischen Leben an. Abraham Sowars lief fich in China Tidee Laan nennen. Er nahm an ben militärischen Operationen bes Mar-

"La Bita Italiana" stellt in ber Rummer vom Juli | schatts Du Pel Fou zur Berteldigung ber englischen Intereffen teil. . . .

> Abraham Edwart jog fich bann in ein Alofter in Tibet gurnd. Dort erwartet er feine Ernennung jum Gran Lama."

> Wieviel Leid mag biefer Berrater Aber bie nichtjubiichen Bolter gebracht haben! Gein Leben ift fo reich an Gannereien und Berbrechen wie bas bes biblifchen Berbrechers Abraham des Großen. Wie lange werben nichtfüdische Bolter folche Berbrecher noch in ihren Reihen bulben? Das Wohl ber Boller verlangt bie absolute Bernichtung ber jubifden Gindringlinge und Bollsausjanger.



Auch im frennenhaus wird ber Sillemer gern gelefen



Bindley Hilber Sithman-Robbe

Die Waffensabrih Erna B. Geipel & m. b. ff. in Erfurt forgt in worbifdlicher Weife für die Rufhidrung ber Belegichaft und hot einen neuen Sturmerkaften feiner Bestimmung ibergeben

Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

## Die Wiskbildung

#### Was der Engländer Thomson über die Juden schreibt Der Kampf gegen das Angeziefer / Die unmögliche Verdauung

Das Rarnberger "Acht-Uhr-Blatt" vom 30. 6. 38 berichtet:

London, 29. Innl. Im "Evening Standarb" ber handelte der Publigift Thomfon Die Judenfrage mit einer Dffenheit, wie man fie biober in ben Spalten ber in Diefer Sinfict allgemein fehr gurudhaltenben englischen Preffe angutreffen nicht gewohnt war.

Thomfon tommt gu der Feftfiellung, daß die Jubengegnerichaft feineswegs auf ein befonderes Land befdrantt fei. In Frankreich fdwele es immer unter ber Dberfläche, und nichts in ber Geschichte tonne gu bem Glauben berfeiten, daß in England Die Tolerang ben Juden gegenüber tief verwurgelt fei.

Stuard I. habe die Juden aus England hinause gejagt, und 400 Jahre hindurch hatten fie nicht nach England gurudtehren burfen.

Frage man nach bem Grund für jene immer wiebertehrenden Berfolgungswellen, fo muffe man feftftellen, daß die Anden weder völlig eine Ration noch eine Meligion feien. Gie feien bon jedem etwas und wüßten fich infolgedeffen in eine Welt ber Rationen nur schwer einzugliedern.

Die Juden feien eine Difbilbung, "gemifcht mit jeder Raffe, aber in teiner aufgegangen", feien fie ein unberdauter Zeil, ber Unordnung herborrufe. Gie feien orientalifden Urfprungs, berlangten aber, ba fie lange in Enropa gelebt hatten, ale ein westliches Bolt behandelt zu werden.

Die Juden fdrien gu laut und beffunden gu febr auf dem Mittleid der Welt. Bum Beispiel fei ein Gehlurteil an einem judifchen Difigier in ber frangofifchen Armee gu einer Cenfalion für die gange Welt geworben. Diejenigen, Die mit Drebfne ihmpathifierten, follen fich einmal fragen: "Bürden wir bon bem gangen Wall fo biel gehört haben, wenn Dreufus ein Chriff gewefen ware?"

An anderer Stelle fagt Thomfon bon ben Juden, daß sie ohne örtliche und nationale Tradition in Berbacht ffunden, die Tradition und fogar Die Stabilitat berjenigen Rationen gu unterwühlen, Die ihnen Gafte recht gewährten. In England febe man beutlich, wie fie fich in extremer Politit betätigten.

Zusammensassend warnt Thomson vor einer zu ftare ten judifchen Ginwanderung nach England und gibt ben Juden vor allem ben Rat, fich nicht mit politischen Anfichten gu identifizieren, Die auf einen Umfturg binalelien.

Der Schriftsteller Thomson ift fein bummer Rerl. Wenn er bie Juben als eine "Digbilbung, gemischt mit jeber Raffe, aber in leiner auf. gegangen" ertannt hat, bann ift er auf bem richtigen Wege. Wenn er aber ben Juben ben Rat gibt, "fich nicht mit politischen Unsichten gu ibentifigieren, die auf einen Umfturg hingielen", fo ist bas eine naive Anichanung und eine hoffnungslose Warnung. Sie ift ebenjo hoffnungstos, wie wenn man etwa ben Bagillen empfehlen murbe, von nun ab im menschlichen Korper fein Fieber und feine Krantheiten mehr hervorzurufen. Ober wenn man bem Ungegiefer ben Mat geben wurde, Tiere und Menschen nicht mehr zu verunreinigen und ihnen bas Mut auszusaugen. Ober wenn man bie Deufchreden erfuchen wurde, fünftig nicht mehr von Blattern und halmen, von Getreibe und Laub, fondern von Erde und Steinen gu leben. Go naiv und unschuldig ift ber Rat des Schriftstellers Thomson an die Juden.

Wir vom Stürmer wollen bem Engländer Thomfon fagen, warum die Juben "mit jeber Raffe gemifcht" find. Warum fle "in leiner Raffe aufgegangen" und warum fie "ein unverbauter Teil" sind. Die Juben sind tatlächlich orientallfoen Urfprunge. Gie find Sohne ber Bafte. Gie find, wie der Jude Paul Maner in feinem Gedicht "Ahanvers Wanderlieb" noch beffer fant, ber "Aus-

wurf frember Bufte". Barum find fie bas? Die Böller in Aleinaffen und Norbafrita übten feit ben alteften Beiten den Brauch, verseuchte und verbrecherische Elemente aus ihren Vollsgemeinschaften auszustoßen und fie in die Bufte gu ichiden. Dort fanden fich biefe Auswurflinge gusammen. Gie bilbeten Banben. Gie vermischten fich geschlechtlich und bamit raffisch. Es wurde ein entfehlicher Raffennischmasch barans. Ein Difdmaid aus gelben, ichwarzen und weißen Denschenraffen. Als Bofes ihnen Raffegefete und eine fogenannte,,Religion" gab, ba wurden fie ein Boll. Gin Boll von Baftarben, behaftet mit allen Gebrechen. Ein Bolt von Berbrechern und Auswürflingen. Gie wurben bie Bagillen, bie Krantheitstrager, bas Ungegiefer unter ben Menichen. Wo fie ericheinen, rufen fie Fieber und Arantheiten, rufen fie Revolutionen und Enfartungen hervor. Wo fie auftreten, haben fie im Wefolge: Korruption, fulturelle Bergiftung, wirtschaftiche Berrüttung, politifde Berfebung, raffifde Bernichtung. Wo fie erscheinen, ba zeigt fich unter ben Dichtjuben: Garung, Faulnis, Tob und Berberben. Die Juden sind ein "unverbauter Teil". Aber dieser Teil ift nie gu verbauen. Ein franker und fauler Apfel fann nicht von einem Morb gesunder Mepfel verbaut werben. Maufe und Ratten tonnen nicht als nüpliche haustiere anertannt und von den Meniden aufgenommen werben. Bagillen, Ungeziefer, Schablinge tonnen nicht geduldet werden. Gie muffen aus Canberfeits- und aus hygienischen Granden unschablich gemacht werden durch Abtotung. Warum, fo fragen wir ben Englander Thomfon und mit ihm alle die "humanen" und "vorfichtigen" Antisemiten, - warum follen wir bor bem Juben Salt machen. Warum follen wir ihm gegenüber unfer bigienisches Empfinden, unfer Cauberfeits- und Reinlichkeitsgefühl unterbruden?



Aus dem Schuschnigg-Oesterreich Juden durften öffentlich zu "Reprafentativen Makkabaer-feiern" einladen. Als der deutsche fomponift Welleba ein deutsches fionzert veranstaltete, murde er wegen "Geheimbundelei" verhaftet und eingesperrt

#### Zahlen sprechen

Das Defterreichifche Infiltut für Bildftatiftit hat eine intereffante Aufstellung über Die Berjudung Biens ber ber Biedervereinigung mit dem Meich herausgegeben. Diefe Statiftit wurde wahricheinlich noch traifer ausfallen, wenn nicht nur die Bolljuden, jondern auch die Salbjuden und Die unter judifchem Ginfluß itehenben Unternehmen einbezogen waren. 3m übrigen ftellt fie in Bahlen und bilblich bas bar, was ber Sturmer feit feinem Befteben verfündet hat: Die Buden find unfer Unglud! Gie waren auch das Unglud unferes Bruderlandes.

#### Die Verjudung Wiens

VOR DER WIEDERVEREINIGUNG

Arier Volljuden Jede Figur - 10% BANKEN GEWERBE WINNESO% TEXTIL. BRANCHE SCHUH-FABRIKEN ZAHN-ARZTE ZUCKERL- CONTRACTOR 70% PARFUMERIEN 70% KINO-BESITZER ARZTE APOTHEKER DACH-DECKER



Schnitcher Biller Beitremelleibe

Er lieft die neueften Nachrichten über fitter-Drutfchland fine dam Ceficht das alten Juden welcht die Medartracht jeiner Raffe

#### Die Entstehung der Tschechossowakei

#### 1. General Gafda und die tschechischen Legionare

Wie die ehemalige Tschechoflowalei entstand, darüher ist heute die Welt unterrichtet. Dieses jüdisch-tschechische Staatsgebilde wurde geschaffen und konstruiert auf eine Art, die dem Geiste Masaruls und Beneschs und ihrer jüdischen hintermänner entsprach.

Dit Verrat ging es an. Als im Jahre 1914 die bentschen und össerreichischen Regimenter an die Grenzen zogen, um die anstürmenden Russen auszuhalten, da kämpsten die Tschecken nicht, sondern sie liesen mit fliegenden Fahnen zum Feinde über. Der sudetendeutsche Freiheitstämpser Dans Arros schreibt hiersüber in seinem Buch "Kampf um Böhmen":

"Für und Deutiche gehört bas Berhalten der tiches dischen Truppenteile an der Front nun einmal zu den trübsten Naviteln der Mriegserinnerungen. Man vergift auch nicht, daß die mit allflamifchen Lodiveifen eingefangenen ifchechischen Truppenteile im Belden bes roten Wimpels zuerft ans ehrlicher Neberzeugung, fpas ter aus mehr ober weniger unberfennbarer Trudebergerei in Die ruffischen Linien übergingen. Man bergift nicht, daß ichen im Mars 1915 gange Rompanien und Bataillone des 11., 28., 36., 42., 81. und 91. Infanterieregiments mit allem Kriegsgerät zu ben Muffen hinnbermechfelten, daß icon in den erften Mars. tagen chemalige 36 er auf seiten der Aussen gegen die Berbündeten fampften, daß 5 Wochen fpater fast das gauze 28. Anfanterieregiment am Tulla-Pag hinüber zu den Ruffen marichlerte und nur die Unentschloffens heit der ruffiiden Guhrung fich einen folgenichweren Einbruch in Ungarn entgeben ließ. Im Jahre 1916 hatte der Zar die Genehmigung zum Aufbau ischechischer Schütenregimenter unter ruffifder Leitung erteilt, gu ber fich aus ben Gesangenenlagern Ende bes Jahres 25 000 Freiwillige gemeldet hatten. Meift waren es Leute, Die une ben berüchtigten ruffifchen Gefangenenlagern entgehen wollten und für Kampihandlungen

t gu haben waren. Der ruffifche General Cat. arow in feinem Buch "Weißes Sibirien" und ber ornifche Schriftsteller Dwinger in feinen berühmten Buchren "Armee hinter Stacheldra! und "Zwischen Bi cif und Rot" haben biefen "Legionaren", die foliefie lich eine Starte von nahezu 80 000 Mann erreichten, teine ichmeidelhaften Dentmaler gefeht. Dicht viel aus ber" war es mit ben Legionen, Die Ste anlt und e e 6 a in Italien und Benesch in Frantreich gegen Ende des Avieges organifieren konnten. Der Berluft an Inen beirng bei insgesamt eine 18 . 00 Legior naren, felbst wenn man ihre "Siege" bei Bborow 1917, thre Jeteiligung an ber letten italienischen Olloberoffentive und ben bentwürdigen Leglonarszug burch Sibirien berüdfichtigt, - gange 3500 Mann! Benefet. Erinnerungen wiffen auch hier (trop feines unverlennbaren Stolzes auf fein Wert) ble tatfächlichen Entituigangen nur ichlecht gu berbergen."

beutsche Armee hatte 24 Millionen Tote. In Riegensurt besindet sich ein Densmal, auf dem gesichtieben steht, daß von einem ganzen Batail-lon eines Kärntener Schühenregiments nur ein einziger Mann am Leben blieb und in seine Deimat zurüdlam. Die tschechischen "Legionäre" hatten bei einer Stärke von 180000 Mann einen Bechust an Toten in Höhe von 3500 Mann. Die meinsten davon sind nicht im Nampse, sondern in Gesangenenlagern und bei der Flucht durch Sibirien zu Erunde gegangen.

Der General und Oberbesehlshaber ber tschechischen Legionen in Sibirien war General Galda, Er war ehebem ifriseur und hatte sich selbst zum General aufgeschwungen. Unter seinem Besehl und unter seiner Führung wurden in Ruhland die ungeheuerlichten Verrätereien und Schurstereien begangen. General Gusta war also ein würdiger romptize Benesche. Was er an Verbrechen beging, wird immer in Schande mit seinem Namen verbunden sein. Er verrset die weiße Armee bes Abmirals

Roltschaft. Er ging zu den Bolschewisten über. Insolge dieses Berrates brach die weiße Armee zusammen. Die Sowsetzuden wurden Sieger. Sie schlugen das ruffische Boll in Anechtschaft und ermordeten den Zaren und seine Familie. In dem ausgezeichnet geschriebenen Buch "Berrat an Europa" schreibt der Berjasser Karl Diet:

"Die tschechischen Legionäre hätten die Zarenfamilie retten können. Sie richteten es aber so ein, daß sie gerade einige Stunden nach der Ermordung der Ros manows in Jekaterinburg eintrasen."

Das Nieberträchtigste aber an Berrat leistete sich General Gajda an dem russischen Armeeführer Koltichat selbst. Ju dem Buch "Gerrat an Europa" ist barilber geschrieben:

"Unter den weiteren zahllosen und surchtbaren Bersbrechen, die die Tschechen auf ihrer Anabasis durch Sibirien am weißen Ruhland zum Rugen der bolicher wistischen Revolution begingen, ist die Andlieserung des Admirals Koltschaft an die roten Horden das schnödeste. Auftschaft fämpste in Sibirien gegen die Roten und war die letzte Hossnung des nationalen Ruhland. Die Legionäre hatten beim Durchzug durch Frlusst Schwierigseiten.

Sie tauften sich den Weg nach Bladis wostot frei, ind em sie Roltschaf den Noten zur Ermordung übergaben. Im ganzen gersehen hat sich die bolschewistische Neuvlution in Unfland zweisellos nur dant der Haltung der tichechischen Legioznäre durchsehen können."

"General" Gajda nahm das Ende, das einer solchen gestoßen worden. Geäd Berbrechernatur geseht ist. In der späteren Republik ein vergessener und verscholke Tichechossowakei verübte er eine solche Kette von Durch- land ein Dandkanger und stechereien, Unterschlagungen und sonstiger Korruptions- ging am Juden zu Grunde.



So stellte der tschechische Maler Relink die Republik Tschechoslowakei dar

verbrechen, daß er selbst in diesem versudeten Lande nicht mehr gehalten werden konnte. Er mußte begraschiert und aus dem tichechischen Heere ausgestoßen werden. Geächtet und ehrlot, ist er heute ein vergessener und verschollener Mann. Er war in Rusland ein Handlanger und Helser der Sowjetjuden. Er ging am Ruben zu Grunde.



Jüdisches Prasserleben

Während die Selbstmordzisser verelendeter Sudetendeutscher erschreckend in die fione stieg, masteten sich die Juden wie die Schweine. Jwei Jüdinnen und ein Jude auf einer Bank in Marienbad

### Die Entstehung der Tschechossowakei

#### 2. Im Geifte der Suffiten

So lämpsten unter der Führung des Generals Gajda die tschechischen Legionäre ihren "Freiheitstamps". Sie waren ihrer hussitischen Vorsahren würdig. Voll Stolz wies darauf auch der "Tichechenführer" Masarut in seinem Buch "Weltrevolution" hin:

"Neberall gewann es für unsere Rolonien und unsere Soldawu eine erzieherische Bedeutung: daß nämlich unser Rampf im Geiste der hufsitischen Borsahren geführt wurde."

Und an anderer Stelle:

"Die Wiederbelebung des huffitischen Seistes war tein bloses Schlagwort, sondern ein reales Gefühl und ein Entschluß; deshalb war auch die Benennung unserer Regimenter nach dus, Ziska usw., die nach der Schlacht bei Iborow vorgenommen wurde, fein bloser historischer Zierrat."

Im Geiste der Hussiten wurden die Legionare ber Tschechen erzogen. In dem Geist, von dem die Chronit berichtet:

"Alle Manner ber Etabl wurden ermordet ober berbrannt, nur etwa 30 gurudgelaffen, die Die Zoten ju begraben hatten. Und fie begruben mehr als 3 500, nicht gerechnet ber verbraunten Arieger, Burger und Briefter. Die feindseligen Zaboritenweiber fber Rame tommt von der tichechijden Stadt Eabor in Bohmen, ber einzigen Stadt, Die Die Tichechen grundeten. D. Schr. b. St.) begingen ein ichredliches Berbrechen. Gie führten die Frauen und Madden, die ihre Manner und Bater beweinten, vor Die Stadt, nachdem fie ihnen freien Abzug beriprochen hatten; braugen angetommen beraubten sie sie aber vorerst ihrer Aleider, ihrer Baiche, ihres Geldes und aller anderen mitgenommenen 4, be, fperrien fie in eine Beinberghütte und verbranus ten fie, nicht einmal der Echwangeren ichonend." (Soffer: Berftorung ber Stadt Romotau" Seite 453 und 529.) unb;

"Die 700 Bürger von Müglich, die sich nach der Einnahme ihrer Stadt in die dortige Pfarrlirche gestlüchtet hatten, wurden von den hussiten zu Tode gemartert und bis auf den letten niedergemacht. Da gab's fein Erbarmen!" (Johann Kur: "Geschlchte der Stadt Olmsig".)

Die Legionäre, die wie Masaryt erklärt, im hussitischen Geist handeln sollten, waren die Stoßtruppe Masaryts. Sie drangen am Ende des Weltfrieges bewassnet in das wehrlose Sudetendeutsch sand, in die Slowatei, in die Utraine, in das polnische und ungarische Gebiet ein. Sie Ließten diese Länsder und errichteten ein bentales und grausames Gewaltzegiment. Ein Gewaltzegiment, das am Ende nicht den Tichechen, sondern dem Juden biente.

#### 3. Freimaurer und Juden am Werk

In der Zeit, in der General Gajda in Anftand hanste, arbeiteten Rasarpt und Benesch ebenfalls im damals seindlichen Austand. Masarpt suhr in der Welt herum, um angeblich die Austandstichechen zu organisieren. Er hatte damit wenig Glück. Die Tschechen hatten teine Lust, sich in das Getilmmel des Welttrieges zu begeben. Desto mehr Glück hatte Masarpt bei den Freimaurer-Organisationen seiten und dirigieren, die diese Freimaurer-Organisationen seiten und dirigieren, dei den Juden. Die Juden hatten Berstondnis sur seine Sache. Sie sahen ein, dass eine tscheches stondnis sur seine Sache. Sie sahen ein, dass eine tscheches stondnis sur seine besindet, ein großartiges Bolwert sur Altzuda sein muste. Sie sagten Masarpt ihre Hille zu.

Der Schüler Masaryls, Eduard Benesch, war inzwischen in Paris tätig gewesen. Er lnüpfte Berbindungen an mit Presselenten und mit Ministern.

"Außer mit diesen Gruppen pflegte ich den Bertehr mit Freimaurern, mit der Ligafür Menschens rechte und mit der französischen sozialistischen Partei."

So schreibt er in seinen "Erinnerungen". Da bie Kührer bieser hier genannten Organisationen Juden sind, so war dieses "Berbindungenanknüpsen" für Benesch nicht schwer. Die Juden waren Benesch und Masarpt verpflichtet. Masurpt hatte sich für den Ritualmörder Leopold Diloner und für das Judentum in schwerer Stunde eingeseht.

Die Freimaurerei aber war von den Hochgrabfreismaurern Masaryl und Beneich über die tschechische Frage schon lange unterrichtet worden. In einem Kongreß des Goßorients in Baris, der am 23. September 1911 stattsand, war bereits von den größten Welt-Freismaurerlogen die "Besteinung" der Tschechei beschlossen worden. Bei diesem Kongreß war Benesch anweiend. Sieben Jahre später, am 28. und 29. Juni 1918, sand wiederum in Paris ein großer Freimaurer-Kongreß statt. Unwesend waren Masaryl und abermals Benesch. Bei diesem Kongreß wurde formuliert und niedergelegt, wie die Tschechoslowalei lünstig aussehen sollte.

"Die Länder Böhmen, Mähren und Schles sien mussen ungeteilt diesem Staate einverleibt wers ben, weil sie immer eine Einheit waren",

so heißt es in der Entschlieftung. Weiter heißt es:

"Brag muß im nenen Europa das Zentrum aller Intereisen des "Fortschritts" in der Mitte des Nontie neuts sein."

Das heißt: "Prag muß eine Sochburg und ein Bollwert der internationalen Freimaurerei werden." Diese Eutschließung wurde gesaßt im Juni 1918. Das war zu einer Zeit, in der
der Krieg noch an allen Fronten im Gange war. Am
10. September 1919 wurde der Schandvertrag von
Saint Germain unterschrieben. In ihm war die Tichechostowasei so anersannt und so seitgelegt, wie der Freimaurer-Kongreß am 29. Juni 1918 in
Paris es beschlossen hatte. Es wurden durch
biesen Schandvertrag unter die Gewaltherrichaft der beiden Freimaurer und Judengenossen Masaryl und Benesch

#### 4 Millionen Deutsche

gepreßt. Die Bertreter ber Subetendeutschen protedierten gegen die Unterbrudung ihrer Bollsgenoffen. Sie erfteten:

"Als gewählte Vertreter des im tichechischen Staate unterdrückten deutschen Bolles ertlären wir bei uns serem Eintritte in das tichechostowatische Parlament seierlich vor der Bevölkerung dieses Staates, vor ganz Europa und vor der gesamten gesitteten Welt:

Durch den Friedensbertrag von St. Germain en Lahe ist mitten in Europa ein Staat entstanden, welscher neben rund sechseinhalb Millionen Tschechen unter anderem auch sast vier Willionen Deutsche umsast. Bersgebens waren unsere Vorstellungen, welche wir vor Beginn und während des Verlauses der Friedensbershandlungen erhoben haben. Bergebens war unser eins mütiges Bestreben, das Schickal unseres Siedlungssgebietes selbst zu bestimmen. Bergebens haben wir darauf hingewiesen, daß ein so gestalteter Staat nicht den 14 Punkten Wilsons, nicht dem Begrifse der Demotratie entspräche, daß er niemals zur Ruhe same und schon insolge seiner unmöglichen Zusammensehung eine siete Bedrohung des europäischen Friedens bilden würde.

Wir Bertreter bes beutschen Bolles im tichechischen Staate stellen seit, das ble Bedingungen und Grundlasgen, von welchen sich die verbündeten Mächte bei Bersfassung der Friedensverträge leiten ließen, irrig waren. Daß dieser Staat auf Roslen der geschichtlichen Wahrheit

entstanden ist und daß die entscheidenden Großmächte über den wahren Sachverhalt getäuscht worden find.

tennen, niemals uns als kinechte in diesem Staate sügen. Unrecht kann auch durch tausendjährige Nebung niemals Recht werden, insolange es nicht von den Betroffenen sethst auf Grund sreier Entschließung anerkannt wurde und wir verkünden demnach seiere lich, daß wir niemals aufhören werden, die Selbstebestimmung unseres Bolles zu fordern, daß wir dies als den obersten Grundsach aller unserer Magnahmen und unseres Berhältnisses zu diesem Staate, den gegens wärtigen Zustand aber als unserer unwürdig betrachten."

Dieje Deutschen wurben verhöhnt und bei Seite geschoben. Masuryt ließ mit seinen "Legionaren" bie mehrlosen Gebiete besetzen. Da stand bas jubetenbeutiche Bolt auf. Im 4. Moi 1919 verliegen bie Enbetenbeutichen ihre Arbeitoftatten und bemonftrierten gegen ihre Bergewaltigung. Sie bemonstrierten für ben Bufammenichluß Gubetenbeutichlands mit bem Deutschen Reich. Bier Millionen Gubetenbeutiche marichierten in allen Dörfern und in allen Stadten auf. Die von ben Juden verhepten Legionare ichoffen mit Maschinengewehren in die ahnungslose Menge hinein. 52 Tote und mehr als 1000 Bermunbete blieben auf ben Plagen und Stragen lie. gen. Unter ben Toten und Bermundeten befanden fich in großer Bahl Frauen und Kinder. Da gingen bie Bertreter ber Gubeiendeutschen nach Brag und erhoben An-Hage bei ber Regierung. Als Antwort erflarte ihnen ber tichechische Minister Zahrabnit:

"Es wird von den Denischen abhängen, wie viele Diebe auf sie fallen werden, damit sie endlich überzeugt sind, daß sie die Besiegten sind und wir die Sieger."

Das war die Gründung der Tschechostowalei. Ihre Konstrukteure waren Juden und Freimaurer. Und nach den Besehlen des Weltsudentums mußte dieser Staat auch sür die Zukunst handeln. Er hatte nicht die Aufsgabe, den darin besindlichen Böllern die Existenz zu sichern. Er hatte die Ausgabe, die jüdisch- bolsche wisische Testrevolution nach Europa hineinzutragen. Und um diese Ausgabe zu ersüllen, dazu waren ausersehen der Prasident Masarpt und nach deisen Tod der Staatspräsident Dr. Eduard Benesch.



#### Der Großorient

Die Tschechossowokel wurde im Juni 1919 durch einen Beschluß der Freimaurerloge "Großorient" geschassen. Der tschechische Maler Kölink stellt diesen Orden dar als einen sürchterlichen Juden, der durch Geld und Mord regiert.

Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

#### Die Drahtzieher und Hintermänner

Die Juden haben alle Dacht in der Sand

einen Einzug in Prag hielt, ba schrieb bas "Prager Tagblatt", bas in beutscher Sprache erscheint:

"Tem Prafidenten ber tichechoflowalischen Republit ift heute ein Empfang bereitet worden, aus bem bie tiefe Cantburfeit eines gangen Bolles, Die unbegrengte Freude über ben Gieg und Erfolg ber ifchechifden Cache fprachen. Und in der Tat, bas tichedifche Bolt hat alle Arfache feinen Sohn Thomas 6. Mafaryt gu ehren und ju feiern; wenn es zurnablidt auf Die Tage, ba Pros feffor Majarut Die Beimat verlieg, um für feine Ration in ber Welt Freunde und Bilfe gu fuchen, und unn jene Beit mit bem hentigen Triumph bergleicht, baun mag Mafarpis Arbeit ins Riefengroße wachsen, fein politifch Müben, feine Anebauer und Ctandhaftigleit als eine hiftorifde Tat von hochitem Wert ericheinen. Cein Rame wird verlunpit bleiben mit ber Eroberung ber Ententelander für Die Sache ber Tichechen, feiner rafitojen Agitation wird es jugeidricben werben, baf fich mitten im größten Sturm ber Gefchichte Die Augen ber Weltmachte bem tichechischen Bolle guwandten."

Das "Brager Tagblati" ift bie größte und ausgeiprochenfte Jubengeitung in der Tichechoflowalei. Gie wird von Inden geichrieben und von Juden birigiert. Bahrend bes Milnalmorbprozeffes von Bolna war dieje Zeitung fur bas gefamte Weltjubentum tonangebend. Sie war es, die ben indischen Morber Leopold Dilener und mit ihm bas gefamte Judentum wiltend berteibigte. Sie war es, bie Richter und Staatsanwalte in biefem Brogen beschimpfte und verleumbete. Gie mar es, bie ben Judengenoffen Majaryl, als er fur ben Ritualmorder Silouer eintrat, in ben himmel hinauf lobte. Diefe Beitung idrieb niemals beutich, fie ichrieb immer deutschfeindlich. Während bie Dentschen 1918 und 1919 um ihre Freiheit tampften und bluteten, fchrieb biefe Beitung dem Deutschenhaffer Majarut gu feinem Einzug eine Jubelhomne. Die Juden wußten: Gie gehörten in Diefer Republit nicht gu ben unterbrudten Boltern. Für fie murbe jest eine glanzvolle Beit anbreden. Denn nicht für Die Tideden, fonbern für fie, bie Juben, war biefe Republit geschaffen worben. Imanzig Jahre fpater, im Jahre 1938, fchrieb ber jubenfreundliche Schriftfteller Eben Auren:

In Prag ist seder vierte Mann ein Jude und die Anden bilden die erste Rategorie."

Und die tichechische Zeitung "Narobny Pravo" ("Boltsrecht"), die in Prag erscheint, schrieb im Namen bes tichechischen Bolles am 21. Januar 1938:

"Unsere Landeshaupistadt hat Juden gerade mehr als genug — Die Suppe in Prag ist von den Juden versalzen und ist nicht mehr zu geste gente gen. Wir haben eine so große Menge Kriegss beschädigter, die sich vergeblich um die Jutellung einer Tabalverlauföstelle bemühen, und dabei müssen wir erleben, daß so ziemtich die allerbesten Tabalverschleißs stellen — sast lauter sogenannte Goldgruben — in den Sänden von Juden sind, die den Gewinn einheimsen. Die größten Geschäfte in Prag, seien es Kohlens oder Stoffgeschäfte, Chemikaliengeschäste oder Papierwarens läden nim, sind im Besiese von Inden. Juden füllen die größten Prager Nassechäuser. Inden sind es, die am meisten gegen Deutschland heben. Und nun wollen die Juden auch noch ihren zienistischen

Im Bolichewismus haben wir den im zwanzigsten Jahrhundert unternommenen Nersuch des Judentums zu erblicken, sich die Weltherrschaft anzueignen.

Aboll Biller: "Diein Rampl". Seite 751

Weltkongreß in Prag abhalten. Reizt das Boll nicht zu fehr, es könnte eines Tages der Reffel platen!"

Selbst die Juden bestätigen, daß die Tschechslowalei für sie ein Paradies war. Die in Palästina erscheinende Judenzeitung "Daboter" schreibt ebenfalls im Jahre 1938:

"Die Tichechei ift bon Staaten umgeben, in benen

der Judenhaß wiltet. Trothem erhebt sich die Tscheie als ein sester Felsen und gibt der Welt das Beispiel eines mahrhaft freien Landes. Für uns Juden ist dieses Land eine Dase, ein kleines Paras dies mitten in der Wüste des Hasses, wie sie Europa darstellt. In der Tschechei kennen die Jöraeliten die Frenden der Freis heit und die Gleichheit der Nechte."

Juden waren es also, die in der Dicherhei die exste Kategorie, d. h. die Herrenschicht bilderen. Juden waren es, die in diesem Lande ein Paradies gesunden hatten. Juden waren es, die in der Lichechostowakei am meisten gegen Deutschland hepten. Das tschechische Boll aber bildete für diese Juden das Instrument, mit dem sie gegen Deutschland operieren somiten.



#### Das Prager Tagblatt

Es ist das ausgesprochenste Judenblatt der Tschechei. Es erschien in deutscher Sprache Aber es arbeitete in Wirklichkeit mit den Tschechen zusammen. Es half mit an der Unterdrückung der Deutschen Moßlos war die sieh- und Lügenpropaganda, die dieses Blatt gegen das nationalsozialistische Deutschland trieb. Die aus Deutschland gestückteten südischen Emigranten waren seine hauptsächlichsten Mitarbeiter. Das "Prager Tagblatt" sehte sich schon zu Ende des vergangenen Jahrhunderts stets für die Interessen der Juden ein. Beim Kitualmord von Polna verteidigte es in wiltender Weise den jüdischen Mörder Leopald silsner. Wie es die deutsche Soche verriet, das zeigen die hier sotografierten zeitungs eremplare. Sie stammen aus den Tagen, in denen die tschechliche "Kepublik" ausgerusen wurde.

Der Schriftleiter dieser Jellung, der Jude Rudolf Thomas, hat sich vergistel. Die Jeitung stellte ihr Erschelnen ein.

#### Was für eine Aufgabe hatte die Tschechossowakei?

Der Patt mit der Cowjetunion

Freiheitsbewegung nicht mit den Augen eines Judengenossen ansah. Das war Karl Aramarsch. Er war der Führer der sogenannten pan flawischen Bewegung. Ihm schwebte ein großes slawisches Reich unter zarifitscher Leitung vor. Er haßte den Bolschewismus. Er wußte, dieser hatte nichts zu tun mit den flawischen Bolsern. Er wußte, der Bolschewismus war eine iudische Weltrevolution obewegung zur Unterdrückung und Vernichtung aller Völler. Aramarsch sämpste ehrlich und bereitzte den Ilmfurz vor. Er wurde im Jahre 1916 wegen bochverräterischer Umtriebe zum Tode verurteilt. Später wurde er amnestiert. Dieser



Benesch und der Sowset-Kriegsminister Woroschilow Der Volschewist sieht noch sympathischer aus, als die fixeatur Benesch

Rurl Aramarich fab, bag Majarnt und Beneich nicht bie Interessen ber tichechischen ober ber flawischen Boller vertraten, sonbern bie Intereisen bes Weltsubentums. Er verfuchte, ben beiben guvorzulommen, proflamierte im Movember 1918 ble tichechoflowalische Republik und feste Dlafaryl als 1. Prafibenten, fich felbft als Minifterprafibenten ein. Aber Mafarut und Beneich waren mit bem Jubentum verbunbet. Aramarich mußte in biefem Rampf unterliegen. 2118 er eine Dienftreife nach Paris unternahm, benutten feine Wegner bie Gelegenheit, ihn zu fturgen. Dlafarnt wurde Minifterbrafibent, Beneich war Augenminister und Innenminister. Damit batten Die beiben alle Macht in ber Banb. Aramarich mußte fich ins Brivatleben gurudgichen. Dafarut und Benefch betrieben bie Bolitit weiter, bie fie icon wahrend bes Beltfrieges eingeleitet hatten. Der vollische Freiheitstampfer Aramarich war ausgeschaltet. Die internationalen Freimaurer und Judengenoffen hatten bas Steuer in ber Dand. Beneich ließ burch feinen Rumpan Dr. Ramil Arofta in ber Megierungezeitung "Brager Preffe" bie Erllarung abgeben:

"Jur Zusammenarbeit mit der Cowseteltnion führt und nicht, was auch unr annähernd dem alten romans tischen Panstawismus ähneln würde. Denn die sogenaunte "Bereinigung allen Clawentums" ist nichts als ein romantischer Traum. Wir müssen uns sossagen von dem naiven Glanden an die Möglichkeit einer besonderen Politil der flawischen Böller."

Karl Kramarich wuhte, bah damit er und die von ihm betriebene Politik gemeint waren. Er antworteke in der tichechischen Zeitung "Viarobuh Listy" folgendes:

"Mis Führer des stawlschen Nomantismus muß ich über Tinge fprechen, von denen andere besser geschwies gen hatten. Wenn es teinen stawlschen Nomantismus gegeben hätte, wenn sich das alte Aufland nicht um den Preis seiner Cristenz für die stawischen Wöller ges opsert hätte, vann würden sich Litwinswesthals.

lach - Fintelstein, Stalin - Dichngafchwill und herr Dr. Ednard Benesch hente nicht im altehrwürdigen Arems die hände schütteln, sondern höchstens in einem kleinen Cast im Pariser Onartier Latin, und die herren würden höchstens von blutigen Ueberfällen auf zaristische Kassen erzählen.

Die "Naiven" bleiben babei: Lüge ist Lüge, Mord ist Mord, Nanh ist Nanb. Diese Naiven sterben langs sam and. Sie konnten sich angesichts des bolschewistisschen Auschauungsunterrichts bis zum Tode nicht von ihrer "Naivitäl" überzengen. Herr Dr. Eduard Besnelch aber ist mit seiner weisen Politik so weit geskommen, daß die Sowjets seine leste hilse sind.

Er muß ihnen gehorden."

Benesch mußte nicht nur Mostau gehorchen, er war von Anfang an ein Freiwilliger ber bolschewistischen Revolutionspolitik. Erst vor furzem erklärte er:

16 Jahre trieb er die Politik der "Freundschaft mit der Sowjetunion". Im Jahre 1935 konnte er sie durch den Abschluß eines Militärpattes se-stigen. Am 16. Mai 1935 wurde der Bertrag unterschrieben. Benesch schidte aus diesem Aulah an den Juden Litwinsw-Finkelstein ein Telegramm:

"Indem ich zur Unterzeichnung dieses Vertrages schreite, bin ich glüdlich, die Möglichkeit zu haben, die Glüdwünsche der Regierung der Tschechoftowakei zu diesem neuen Ersolg übermitteln zu können. Ich schätze mich glüdlich, daß wir die Freundschaft zwischen unser ren beiden Ländern verstärtten. Ich freue mich über die Möglichkeit, demnächst mit Ihnen und anderen Mitzgliedern der Regierung der UdSCR in persönlichen Kontakt zu treten und auf diese Weise die Jusammens arbeit zwischen unseren Ländern noch enger zu gestalten.

(ges.) Dr. Ednard Benefch."

Der Sotvjeifnbe Litwinow antwortete:

"Ich bante Ihnen herglich für Ihr liebenswürdiges



Derartige Plakate, die zum Vernichtungskrieg gegen Deutschland hehten hingen in der bolfchewistischen Manes-Ausstellung in Prag

Telegramm. Mit großer Befriedigung habe ich bon der Unterzeichnung des sowjetischetscheckoslowatischen Bertrages über gegenseitige Oilse ersahren und beglück wünsche Sie zur erfolgreichen Bollendung einer Sache, die, davon bin ich überzeugt, zur noch größeren Berstiefung der Beziehungen der aufrichtigen Freundschaft, die zwischen unseren Ländern besteht, dienen wird. Mit großem Interesse ich Ihre Antunft in Wose sau erwarten, überzeugt, daß dieser Besuch eine neue wichtige Etappe in der gleichen Richtung sein wird."

Benesch fuhr nach Mostau. Er traf sich mit bem Juden Litwinow und mit dem Judenknecht Stalln. Bas schriftlich nicht niedergelegt werden tann, wurde mundlich ausgesprochen.

Bald darauf kamen Sowjetossiziere und Instrukteure der roten Armee nach Prag. Die tschechische Armee wurde bolschewisiert.



Benesch in Moskau

Don links nach rechts: Der Jude Litwinow-finkelftein, der Gefandte Alexandrowski, der Judenhnecht Stalin und der Judenhnecht Benesch

### Vernichtung Deutschlands / Bolschewisierung Europas

Die Absicht und die Ziele der Tschechostowakei lagen bamit klar vor aller Augen.

Militärisch sollte Deutschland, bieses Bollwert gegen den Bolicevismus in Guropa, zusammengeschlasgen werden. Die tichechische Armee arbeitete darausbin. Soldaten und Offiziere dieser Armee erhielten ein militärisches Instruktionsbuch. Es ist versaßt von dem tichechischen Generalstabsobersten Moravec. Er schreibt darin:

"Fie Tichechestowatei ift die Testung, die ind Borfeld hinausgeschoben ist. Sie ist gleichzeitig das Berbindungsglied zwijchen Frantreich und Sowjetrustand.
Selbstverständlich muß die Tschechostowatel die militärische Führung dem mächtigsten Bundesgenossen, Sowjetrustand,
überlassen..."

Der frangofifche Luftfahrtminifter Plerre Cot erffarte:

"Die Tickechoflowalei ift das Flugzeugmutters ichilf der Sowjetunion. Bon ihr ans kann die deutsche Industrie am besten und raschesten in Trümmer gelegt werden."

Um beutlichsten aber drudte sich bie tschechische Beltung "Pravo Libu" im Jahre 1935 aus. Es war



Katl Kramarsch

Der tichecifde führer der allflawifden Bewegung. Er wurde von Beneich verraten

jenes Jahr, in dem Frantreich und die Tichechoflowalei mit Cowjetrugland ben Militärpalt abschloffen. Die Beitung schrieb:

"Cowjetruffland tritt mit ben henrigen Manobern unter jene Staaten, mit benen wir nicht nur politifc, fondern auch militariim freundschaftlich-vertranliche Begiehungen haben. Man muß nicht auseinanderfeben, welch ungewöhnlich wertvollen Beitrag Diefer Umftanb für die Sicherheit der Julunft ber Republik und aller verbündeten Armeen bedentet. Wir alle, die wir von fallden Ueberhatrioten als Pogififten verichrieen werben, haben febr gut begriffen, daß feit der Beit, ba bie Beimarer Republit unterging . . . . , Die hoffunng auf Friede nur barin liegt, bag Dentschland und zwei, brei weniger bedeutsame Staaten, Die vielleicht mit Diefem Lande fumbathifieren wurden, in fo erdruden. ber Minberheit fein werben, bag fie bestimmt mit einer idredlichen Rieberlage rechnen muffen, Die freilich für fie nicht mehr mit einem folden Bohlwollen ber Gieger enden warde wie 1918. Diesmal Dentichland

schlagen, müßte bedeuten, es auf die Zeit vieler Generationen so u vernichten, daß über der europäischen Menscheit nicht mehr ftändig das blutige tentonische Schwert hinge."

Politisch aber sollte von der Tschechostowalei aus über ein vernichtetes Deutschland hinweg der Volsche-wismus stürmen und die europäischen Länder erobern. Das sprach der Kommunist J. Stansty, Mitglied des Polithäros der K.P.Tsch. und des Prager Abgeordneten-hauses, offen aus. Er erklätte:

"Die tommunistische Partei ber Tichecho» slowatei ist sich ihrer internationalen Berantwortung gegenüber dem internationalen Protetariat bewußt. Eie stellt vor dem Protetariat das Ziel auf, die Tiches chostowatei zu einem festen Bollwert der Sowietunion, zum Bollwert und zum Brennpuntt der protetarischen Revolustion in Mitteleuropa zu machen."

Diese Ziele beden sich mit den Zielen des Weltjudentums und mit der vom Weltjudentum geführten Weltsreimaurerei. Benesch hatte den Auftrag, der Störenscied Europas zu sein. Er hatte den Auftrag, den Streit mit Deutschland vom Zaun zu brechen. Er hatte den Auftrag, den Weltbrand, den der Jude will, anzuzünden. Dann sollten die anderen Länder und Staaten in "erbrüdender Uebermacht" über Deutschland hersallen und es vernichten "auf die Zeit vieler Generationen hinaus". Und dann sollte vom "Brennvunst der proletarischen Revolution", von der Tschechostowalei aus, Europa angezündet werden.

Aber ber Gubrer durchschaute langit dieje Absichten.



Der Jude Kestenberg

Er war der freund und Berater des tichechischen Außenministers Dr. Krofta. Ein aus Deutschland geflüchteter Emigrantenjude



#### "Wir sind nicht allein"

Mit Millionen solcher flugblätter wurde in der Tschichoslowakel das ischechische Volk vom Juden gegen Deutschland ausgepeilscht. Auf diesem flugblatt wird oben gezeigt, wie hurz der Weg der Bombenstugzeuge von Frankreich und von der Sowset-Union nach Deutschland ist. Unten ist die riesige Sowset-Union gegen das übrige kleine Europa dargestellt

Der Jude siegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit

#### Zod ober Leben

Der Gubrer burchfchaute nicht nur blefe Abfichten. Deute gefiebt es bas Weltindentum gahnetniridend ein: er hat dieje Abjichten auch burch freugt. Als er gwa Reichsparteitag 1938 ben Anspruch auf Gubeienbeutichland erhob, ba begann Beneich feine freimaureriichen Silferufe in bie Belt gu fenben. Augenbifdlich erhob fich bie gesamte internationale jubische Preisemente, Augenblidlich murben alle freimaurerifden Regierungeleute lebendig. Der Jube gloubte bie große Stunde für getommen. Die Stunde, auf die er burch eine fünflahrige Lagen- und Depprobagonda bingiette. Die Gtunde ber Abrechung mit dem antigubifden Sitterboutibland. Die fübifche Weltpreffe filen ben Rriegeruf gegen Deutschland and Die Demokraten und Marriften und Freimaurer aller Lander warden alermiert. "Doutichland ift der Storenfrich! Doutschland will die Tidischollowales bernicken! Dentschland muß von der gangen Welt ju Boben geichlagen werben!" Go lautete Die Parole. Die Juden in Deutschlaud zeigten fich wieder frech grinfend in ber Deifentlichkeit. Gie ichatteften einander ladjend die Hande. Sie nidien einander verständnispoil zu. Jest glaubten auch fie ben großen Augenblick jur gefonmen Den Augenblid ber Rache und ber Bernichtung bes Deutschen Reiches und Bolleg.

Aber ber Fabrer balte vorgeforgt. Er batte eine ungeheure Befestigungslinie im Westen bauen laffen. Er befint bie ftartfte Luftflotte ber Welt. Er ift jedem Begner überlegen. Und neben ihm fand fest und tren und unerschutterlich Benito Muffolini, ber Duce Italiens. Deutschland und Italien find eine einzige unangreifbare Geftung. Da hatte biefer barten Tatfache gegenüber auch bas Arjegspehent der Juden feine Wirlung mebr. Die nidegübeiden Boller bachten anbers ald die fremdrassigen Erlegobeper Denn nicht ber Jude, ber Richtjude batte gu fiftemen und fein Leben eingufehen. Der Richtzude batte ga bluten und gu opfern.

Ueber Die nichtzühischen Boller in Frankreich, England nim legte fich ein ungeheurer Alubrud. Da lanten die becantwortlichen Sigatomauner gur Einlicht. Chamberlain brady das Gio und ging ju Adoli Ditler. Rurg bareuf fahen im Sono bes Gubrers in Munchen vier Manner beifarmen. Bier Richtzuden. Gie verfraten bie vier Grogmachte Europas. Abolf Ditter, Benito Mujolini, Chamberlain und Daladier. Es waren leine Juden bakei. Es hodten zwischen ihnen feine fremdraffinen Beber und Berleumder. Gie fprachen miteinander. Und es erhob fich bie Stimme bes gemeinsamen arischen Blutes. Und sie begannen einander zu verfieben. Und bann tam es zu jenem bentwürdigen, weltgeschichtlichen Abtommen. Bu dem "Frieden Don Munchen".

Die Staatsmanner fuhren beim und wurben bon ibren Bollern in jubelnder Dantbarteit empfangen. Bon ihren Bolleen. Das jabifche Boll ichwieg in ohnmächtiger Wut.

Der Buhrer aber ging ins befreite Guderenland und bolte breieinhalb Millionen gladfelige Dentiche ind Reich gurud. Und bejeste bas Land mit feinen Goldaten, Und bamit war die "Acftung im Borfelb" gefallen, bie MIIjuda gegen Deutschlond gebaut hatte. Damit war bas "Flugreugniutterichiff ber Comjennion" befeitigt. Damit hatte Allfuda in feinem Weltlampf gegen Deuischland eine große Schlocht perloren,

Eine Schlocht, nicht aber ben Krieg. Alljuda wird weiter begen und weiter verleumben. Es wird weiter ichuren und weiter ruften. Es wird weiter hinarbeiten auf ben großen Mochelrieg gegen Deutschland. Niemals wirb Alluba, fo lange es erifiert, diejes Biel aufgeben.

Das tichedifche Boll aber fielt beute bor einer gro-Ben Frage Bor ber Frage; Leben ober Sterben, Es bat einen toblichen Rraufheitotrager im Leibe, Den jubifchen Bagillus. Er hat bereits alles übertouchert Mocht es fid frei von ihm, bann tann ihm das Ichidial noch die Gesundung und damit das Leben bringen. Medit es fich nicht frei, bann wird es baran sterben. Dann wird das tichechische Bolt flerben am Buben.

Die Weltgeichichte wird bereinft bestätigen, was ber Sturmer heute prophegeit.

Anri Doly.

Gin Teil bes Materials und ber Bilber Diefer Conbernummer find folgenden Buchern und Edriften entnommen:

"Rampf in Behmen" bon band Areba, Boll & NeicheBerlag, Berlin

"Bir Endefendenische" von hans grebe und Emil Bedmann, Comin Runge Berlag 200 000 Enbetendeutsche juviel" bon Murt Borbach, Teutider Bolloverlag Umbb. Munchen

Berrat an Europa" von Rarl Bien, Miber lungen Berlog, Berlin

"Zudeiendenische Monaishelte", Berlag Wade ter, TepliheEdinan

"Sudetenbentichtum", Ed. Raifer-Berlag, Leipzig.



Der führer der sudetendeutschen Portel. Julius Streicher telegraphierte ihm: Ohne Ihre mutige Dorarbeit mare das große Werk nicht gelungen"



\$3-Dide Clay Different And in

Aldolf Ditter

#### hans frebs

Derfasser des Buches "fampf in Bohmen". Eines der ahfinften führer der judetendeutiden Notionalfogialiften. Er murde von ben Tidjeden wiederholt eingesperrt.





Gebt den Stürmer von hand zu hand!

land. Sie wurde von den sudetendeutschen Nationalsozialisten

im Dezember 1918 gegründet

Zur Pflege der Haut gehört auch die Pflege der Wäsche; persil:gepflegte Wäsche bildet die natürliche Ergänzung richtig verstandener Hautpflege!

Rewe

Hausfrauen prüft die Leistungen der Rewe-Lebensmittelgeschäfte. Das gehört zum guten haushalten!

Rewe N



Zas deutsche Teppich-und Gardinenhaus



Kein Verkauf durch Ladengeschäfte. Verlangen Sie sofort unseren Haupthatalog-Zusendung kostenfrei!

#### Gebrüder Horst Gr. Wolf-aborate io 19 20 plais Stettin Gr. Woll-stern

Die Kaufstätte für Modewaren und Ausstattungen

bal thren Chikäufen auf den Sturmer !

#### Können Sie beller kaufen?

Der neue Artus-Favorit ist auch für Sie eine seitene Kaufgelegenfreit, Sein groher Tintenreum Ist vorn durchsichtig. Sie können den Tintenvorrat jederzeit feststellen und rechtzeitig nachtüllen durch einfaches Vor- und Zurückschrauben des Saugkolbens, Schaff und Kappe sind

unzerbrechlich

ebenso das durchsichtige Vorderfall. Der Ring an der Kappe ist aus Walzgolddoublé, der Klip gelvenisch vergoldet. Die große, geschmeid-ge Feder des Arlus-Favorit besitst eine kräffige Iridiumspilte, die Sie in Jahren läglichen Gebrauchs nicht abschreiben können.

Ohno Risiko

, ichtbarer

Tintermorral

ob 2 Haligh

the wayer review His had

Ober 100 000 Artus-Sichtfüller sind bereits in Deutschland im Gabrauch und haben ihre Qualitätsprobe bestanden, Damit Sie den Artus-Favorit selbst in Ruhe ausprobieren können, liefern wir denselben

4 Wochen zur Probe.

Sie können volle 4 Wochen damil schreiben, the auf Herz und Nieren prüfen. Ja, vergleichen Sie ihn ruhig mit anderen Erzeugnissen. Getällt er ihnen nicht, so senden Sie ihn zurück und der bezahlte Kaufpreis wird Ihnen safort zurückerstettet.

Sie zahlen dafür RM. 2.85

Wir lielern den Artus-Favorit mil Fabrik-Garantie für 3 Jahre, also mit tatsächlicher Garantie, nicht Reklame-Garantie, Gegen Einsendung des antiängenden Bestellscheins erhalten Sie ihn zum Einführungspreis von RM. 2.85. Die Zusendung erfolgt per Nach-nahme, von 2 Haltern ab perfotrei.

#### Artus-Favorit



Verlangt den Stürmer in den Gaststätten!

Ohne mechanisches Wörterbüffeln

Und wie wird bad gemucht? Durch bie neuarligen Plane ber Mortvermundschaft und Mechfelmiekung, bie Die nesa erften Augenblick an in bie frunde bend bad baglichen Gebenuche bineinstellen. Dann burch eine gung einfache Ochlüsseischnik, die Die leicht bestährt, von Anfang en unteren Genochtoff in

Englisch-Französisch-Italienisch-Spanisch oder Tschechisch

da lefen, zu sperchen und zu schreiben. Wechentsches Weiterballfeln bewachen die micht, denn eine planvolle Wiederholung vorrücket den Grandloß selbstätig. Gleich einer interassenten Vehlüre, die unterhält, ausgest gebt die Konignung der Umgangasprache kurzweilig von fich. Die find weder an Berns, noch Wehrliche gedanden, sondern Sie nehmen in deltedigen Kölfmitten

ohne Vorkenntnisse, neben dem Beruf, in häuslicher Muße bie Erlginalmittel durch, die wir Ihren nach There Anjaederung sollftändig, also nicht nur in Form von Verdebnachfachen, und partofent geseichen. Bullet ich beitebnig genügt zu dieser Durchmahme, denn fie geht gemäß unfene Anneisung is leicht und nuterhaltzum von fich, des derive Unklandeit beiteben diebet im abeigen übermachen Ile ihre Forischeite durch die fortischend eingeschaltete Geldschantrollet Wir geben Ihren Grandundung ist fie Englisch. Fernesöftlich

## AAIIIAIIIIAIIAAA TAIII AAINAIAIMINI

zum Gebrauch auf je 4 Wochen für nur RM

#### Aufklärung!

Diese yier Wodsen sind die Normalitist for den Ansaly der Metgebüte, Wer die Originalmittel zur Durchnahme länger benötigt oder rum Zwecke der Verliefung seller gebreudlien will, der kann lare benulung levels auf welters vier Wachen zu den gleichen Vereinberum gen verilingern. Für Jewells yler Wechen behlägt also hel elear Sprachs

#### die Nutzgebühr nur RM 1.90

und bel awel Sprachen auglaich RM 250. Sla haben außer dieser kielnen Gebühr keine sonstigen Zehlungs- oder Kaufverpill chiungen.

#### Sie zahlen nichl im voraus

denn erst nach Ablauf der ylar Wachen überwalten Sie die changemannts Gebühr und randen each beend pfers Oabrauch die Orlginas entitle surces and a

Fremdsprachen-Gesellschall m.b. II. Munchen 15/39

Befen Gie bier, wie bie Birtung aus ber Erfahrung bezengt wird:

#### Das Botabellernen fallt weg

Ich kann wich mirklich ben anderen, welche über Ihr Irprochenighten das Pedatkat "vorzäglich" ichen adprachen baben, nur michlieben. Diese Konzäge find berin zu sehen, das bas Bokabelliemen geng in Megfall kommt und das es nur eines dedarf, nämlich die Wertenwandlung. Diese wieder it in Arent Aerfoftent in fo leibter Jorm einwurdftei eligelent, daß est auch ein ganz Unbundiger einfach begreifen mus. Weiter ist von fehr gezoem Wert, daß wenn von der exiten Cektion mu abeid mitten im Gefcheben, fel es Wort ober toderit, fieht. Ich kann Ihre Deiglwelmithel jedem, pang gleich, ob ze Redelter ber Girm ober Jauft ift, fehr amp-vollen, und ich merbe mich und felbit boffte einleben.

Burkharbieberf, Marki 14, 21, Januar 1901. Gobannes Chener, baufm, Angefellen

#### Noch nie ein Dankschreiben fo begeistert geschrieben

Es ist mir wicklich eine wohre Frende, Ihnen mibiellen zu, klimmen, baie ich won Ihnen Werken für Englisch und Franzellich gung umb pur begeißert bin. Die elauben gar nicht, wie mie greade Ihre wunderbaren Weibeden zum fremdendenerwerd zu Gilfe kommen, Algefeben davon, das ich Ihre Werke übe eil, wo ich ome konn, empfehle und empfehlen werte, möchte ich Ihren mittelien, das ich noch nie ein Demkicheriften fo begeittert peidereben habe, wie fest birfes. Ich gefiebe Ihnen ging effent Die Methode "Dr. Leil" greift repalutionierend in den neugeillichen Spenchuntereicht ein. Bon ben wenigen guten Methoden ift fie bie beite.

Manden, Werthurch 10/2, 1. Jebruer 1938. Thinker Danzinger, Junker

#### Man brancht tein Vokabellernen

Sch babe Thre Treschmelhobe muit 5 Mirmete im Bellie Ueber bie Jorifdritte wad Arentniffe, welche ich mir in biefer Be if amgreigert babe, kann ich Ihnen nur meine Dochadtums ameiprechen. Ihr Werk ift intereffant, unterhaltigm auch leberend zugliech, bech der Borteil in ber Man beaucht moine Bakubain nich grammat iche Auge ir audirendio sa levere. Der Sprudichah flicht einem was is zu. Ich baim dielerhald Ihn Remystem nur auf bus beite empfehien.

Dobno, Oresbure Girafe 4, 13, Januar 1984. Dorbert Dabnel, Balofer

Die Sprache flieft förmlich gu!

Um ein Urteil über Ihr Grenchenne k abzugeben, getikgen fo schan vier Moriet "Est gibe nichts Besteret", aber ich nicht Ihren kanz weine Ersabzungen schilbern. Bos 15 Jahren leents ich die englische Sproche ein Jahr long dei einer Engländerin und hatte in diesem Jahr long dei einer Engländerin und hatte in die einem Besteret vom dem Aren Iterlijden gelernt habe. Biele englische Erbebücher habe ich unter dem Jingern gebuht, aber so einem Erbebücher dahr ich unter dem Jingern gebuht, aber so einem Erbebücher der Vereigitzen und nicht. Weiner Meinzen nich kann est keine destere tabenverfalten geben als Ihre, wo einem die harrede Kralich tehemethade geben ale Iber, wo einem bie Groude fibralich guftieht. Nechmals besten Dunk.

Mehod, Debenner Stock II, & Way 1981.

Bris Bertung, Betrlangeftellter

#### Es fommt feine Langeweile auf

Ich botte nicht geduckt, bab ich mit ber Erwerbung Beine Beibes Englisch von Dr. Seil einen jo guten Ericht machen sollede Gebon ielt Jahren inche ich nach einem Lehrigten, bei bem man ohne viel Jeitnerfchrendung fich einem auchgent bann, bad auch besten bireht Jest, nachben ich nich fiels Beither Ihren Brundhurfes für Englisch neuwen kann, finde ich innuer mindesteins eine Bierieltunde seit, wich deren zu vertie vo. Es kammt nicht die norder gestächtele Langeweile, bewoongerusen durch entliefe Regeln, die midwendig gebewei werden militere, auf. Ich gewöhne nich schon langtom denne, Lebensteinschafelten und Gegenstände des idgilihen Latenst unrit englisch anzusprochen, tendom ih mich zeit selt ist Lagen will überm Arassystem belächtige, Der durcht dermestebendemmerne Christyn wird mich des Ambriel auch erzeichen lasten.

Augsburg, Blibftahr M. 27 Jan or 1966. Ant brings, batelin

#### Die Fortidiritte find glängend

Ich habe Thre Erigivalmatet für Englich ieht zwei Azwalt im Gebreuch und nicht ichen lagen. Die Arcichelte find glänzend. Die Methode und Geheitung des Lehebodes leibig wied so unterhaltend und migt fich in felnem derden lagend entwickelten Kulden gung medantis dem Cedicitus tin and finish the position tolers make an only force of the second state of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

Principles, Michigania Ct. Ct. Januar 1985. Maries Adulting Registration

#### Mit folch klaren Beweilen des Erfolges könnten wir Seiten füllen!

Mehr als ", Million Menschen bedienten sich uoserer Standardsysteme! Mumelbeichein!

Mur malftunbly aungefüllte famulbeichelne bftunen gudgeführt merben!

fin ble Gremblgruchen-Gefellicheft m. b. G., München id M. the extension the ... thing out I The too k crown't benden Bie mit portofen gum Erbro it auf 4 W ben bie no fi b wu Br na bei fie in ben bend beiden b

Englisch - Frangosisch - Italienisch - Spanisch - Tichechisch

Olice or beliebt mater from much audlichen Burchebanit, bat ich nucher ber Austrich er men Richt in Gest aus Genedien Mill 200 für die rengen nies Wecken für de neetween fahlengen pa le Gold nich auch die auf Noof- aber welch fier dem wir eine Kold field der Stade auch de nicht der Stade de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de nicht de

r pal Perul



## Der Punkt auf dem i

Der Mensch mit Glage wirkt wie ein i ohne Punkt Man nennt die Betroffenen "Hatschunkeiten." fielm Entstehen der Erkahlung wird rohon genug Peln empfunden. Daß dem so ist, sieht man an der Unxahl der im Handel beündtlichen Haurpflegemittel. die mit der einen Seite den Haar schön dultig machen, aber auf der underen Seite auch den Haarwucht anregen xollen. Eine These, deren Richtigkelt kela Menuch bestreiten kann, mus beachtet werden:

#### Haarpflege muß zugleich auch Haarwuchspflege sein

Einparfitmlerter Spiritat wird daz Haar dultig machesses aber auch auf die Dauer schildigen und brüchig machen. Der Haarboden als Haaracker wird durch den Spleiter in konzentrierter Form gewimermaben gehörtet. d. h. die natürliche Abschuppung wird zur befürchieten Schuppenbildung sich kielgern, mit auderen Worten: ein Verhornungsprozen wird eingeleitet, die Lebensdauer der Haare ständig verküret. die nachwarteresten Haure werden zurter und zurter, bis der sul dem Haarboden noch belindliche Flaum. rogenmates Lehugo-Haar - får das Auge kaum gi hibar - den Eindruk der Erkabiung erweckt Harr war hapflege mus im Hablick auf tilese Katuri klung beirieben, d. h. der Haurboden mit des stollen nehandell werden, die dem Verhornungspro-zeh, wie er hier erwähnt ist, entgegenwirken. Wie Nea-Sitzikrin als Haarwackspflegemiliel ent-stand, ist kurz erniter. – Das R. ar bildet bei reiner chemischen Anlarbeitung Albumosen, die interessante Rigearch Renautwelsen Die wichtigstendieserlient-banquille stad. Cystia. Tyroxin, and Trypto-phan, die 2, a. les Neo-Tivikria eine besondere

Appleaben berg beie. Dur beganisch gebundene achweiel der Cystin wirht betroieltweise der für den Ragewuchs katzatropha-ten Verhoraung der Kopthaut entgresen. Das Tryp-Inchan, um ein anderes Beligiel zu nennen, ist nach dem Nobelpreistrager Hopkins zur Zeliblidung unhadlagt exterder ich. Ingres iche let aber nuch nichts an lere's als Antiwadulum, and wir könnes vielleicht im übertrugenen vinns ibr uns die Erkeuntals in Antown nebwer D'e Notus weist immer den cichfigsten und inflanellaten Weg. Wir haben ulta, you sinem Naturpromakt aut-peliend, namilch Hant, ouch elvem patentierien Verlabren die Aufhaustoffe des Haares in Lösung gebracht, die die Produktionslähigkeit des Haurhodens zu erhalten imitaude ist und dem haarwuckt-bildenden Gewebe – den Huarwerzeln – die zum Huarwucht erforderlichen spezitischen Haarbau-

#### 1. Die Glatze

eine scheinbar vollkommen kahle Kopthaut in Wirk. Uchkeit ist zie fast immer noch mit allerdings ach ver sichibaren Fraurabarrhen bedeckt. Die verharate Kopfachwarte 1861 andere Härchen gar nicht nicht hindurch, und dieses Hindernis hat such eine Hautwurzelschwäche entwickelt. Man pliegtalse die Kupl-haut derzet dab rie ihre alten Funkilonen wieder-gewinnt. Onzu schört etwat mehr als zur Pilege der anderen Haut. Verburnung bedeutet hei der anderen Hant Runzelbildang, beim Haarboden, der Koplhant: Haarlosigkuit. Nun ist im Neo-Slivikrin-Piuld, Sinzk-eine Schweleinbumose enthalten, die die alte, urspringlishe, naturgewellte Funktion as fith wieder-hersteilt, and zwar rein kommeiten durch Zurlichblideng der Verhornung Dann wirken die Haarbaustelle im Nen-Silvikrin-Fiuld Stark" als Auregungs- und Kralligung mittel auf die Haarwarrel selbst. Bel der abustu kahlen Konfhani wird also Neo-Sivikria-Pluid tark" mit dem Saugmassage-Apparat erfor-derich solv. d. v durch Erhöhung der Durchblutune bestere Autunbine der Nahrstoffe und Zurfickulteung der zom Tell verlorengegangenen wichtigen Funkdonen der Haut schlechtlin

#### 2. Der schüttere Haarwuchs

iller ist der Haarboden zwar noch nicht erkubit. aber die Stelle achon alchibur, die möglicherweise zehr hald guszucher Erkahlung unbeimiam iller hat man aicht mit den Haarboden, sondern nich das vorhandene Haar noch zu pliegen Eine Kombination Neo-Silvikrin-Field "Stark" mit Neo-Silvikrin-Field (elnfach) ist das Gegebene Wir bezeichnen diese Fackung mit Neo Silvikrin Field "Stark"

#### 3. Der Haarboden zeigt noch reiche Haarfülle

wher man ist doch sicht so ganz davon überzeugt, daß dieze Pülle und Schönhelt des Haures durch-hält Das sind wohl diejenigen, die alten mögliche probleren, schönes, dutiges Haur nuch tatsüchlich erzeugen, alraber ulchtum die Erkenninis bemührn, was inträchlich erforderlich ist, um haurwuchstörderade linarpliege su treiben.

So leiten wir das Nea Slivikrin-Fluid (ciolach) aus dem Neo-Slivikria-Fluid Stark ab, um mit einem täglich zu benubenden Kopfwasser par excellence den auf ihr noch vollen Kopikaar stoizen Interescenlen den Wog zu zeigen, dazsribe zu erhalten und auch noch in seinem zu Hettand i Sedern. Duit und Schünfielt des Haures sind beim Neo-Silvikrin-Fluid einlach) als thuich zu benübendes Koplwasser selbetvertilndliche Zugaben. Nun kommt als Viertes und für alle genannten Fälle Wichtiges, die

#### Kopfwaschung

Der Haarbuden muß bejebt werden, denn er ist mit solven Reichtum an Ordeon und Blutgetäten ein Gebilde, das man nur mach Grundelhen wahriaft wissenschaftlicher Erkenntals waschen dart, it. h. keine Strapszierung, sondern Ancentag, gründliche Reinigung von Haut und Haar. Das fluar reibst mub mach der Waschung gepflegt und leicht frinlerbar rein, alles zelbstvernändliche Dinge, unt hemer mit dem Ziel pflegende, hygtenische Reinigung von Haut und Haar. Dass ist das Neu-Silvikeinhuitige Shampoon erforderlich, Vielleicht sagen Sizum Ein blüchen viel auf einmal, was ich mir sterken oun fin blocken viet auf clantal, was feb mir piecken solt Merken Slexich zusticher noch nicht allen Krouten Sie die Stellen nich dem Gratisbenuguerheim un, auf die es iknen ankommt damit Sie die Schriften ethallen, the Sie gans beanaders interesteres

Den aufklärenden Schriften, die Sie Bestenles er-helten, togen wir noch eine Probe Neo-Silvikria-Shampoun gleichfalls kostenlos bei

## Erscheinung ohne Haar fehlt der Bunkt auf dem i Haarwuchspflege Pluo Stack his Harricky fluid einfach zur täglieben Haurpflege Shampoon zur hygienildien Koplieafchung in einkutägigen Geknäften brhäufich

#### GRATIS-BEZUGSSCHEIN



ta elucia mit i lipi trankterica attenen Brichmachlag senden an Kerato-Chemia, Berlie SW 68 Sell. Alexandrineasirate 14 benden his mir hastenion sins Probapachung Neo-Elivikrin-Shampona beconderer Art nurreichend für zwei Wuschungen, Außerdam blits ich um Dubergendung ihrer andklurenden achristan

- I Wie pliege ich die arkabile Kepthaut!
- I. Wie pliege ich ein nich mit schillerem Haurwsche bedechte Kopthaut!

I. Wis oliege ich die Kopinaul die noch volles Hear seigt!

visit des Uenticherugercheines genügt auch eine Posikarie, auf der Sie die Prabe und die Schriften auf in ein Das the Ste he southers. Wicktige nukliments

Namel -Wolstard (Past): Straker\_\_\_\_ the state of the state of

## Julose II Deretiumer Jonnen sich am Donaustrand



Judith kann die Sonne nicht vertragen



Massenandrang im Freibad am Danaustrand



Sarah ist wütend, weil sie mit ihren Schoßhundchen fotografiert wird



Nach vollbrachter Gaunerer ist gut ruhen



Judenbuben sonnen sich am Donaustrand

## Brief aus Canada

Der Stürmer erhält täglich zahlreiche Zuschriften aus bem Ausland. Sie zeigen immer wieder, wie groß der uns heilvolle Ginflut des Judentums in der gangen Belt ift. Sie beweisen aber auch, wie gerade die Auflidrungsars beit des Stürmers im Ausland geschäft wird. Sie legen dur allem Zeugnis derüber ab, wie der nampf des Stürmers im Ausland aufgegriffen wird und wie er baburch bazu beiträgt, daß die Judenfragt zur Bellfrage heraureist. Es schreibt und ein Stürmerlefer aus Canada solgendes:

#### Lieber Stürmer!

Mit großem Interesse verfolge ich Deinen berechtigten Rampi gegen bas Judentum. Auch hier bei und in Ganaba wird ber antijubifche Rampf geführt. Gelbftverfrandlich find unfere Fortidritte gwar noch langfam, aber ftetig und ficher geht die Aufllarungearbeit weiter. Die Bevollerung Canabas fest fich aus allen Rationalitäten ber Welt gusammen. Bei bem weitaus größten Teil handelt es fich um in politischer Sinficht vollig unaufgellarie Menichen. Bum anberen aber hat es ber Jube verftanben, burch raffinierte, mahnfinnige Dep. und Grenelpropaganda feit der Machtergreifung Adolf Sitlers in Deutschland, bieje Menichen für fich einaunehmen. Bejonbers aber hat er baburch gerabe in den intellettuellen Areijen eine Mauer aufgebaut, daß man eine gewisse Abichen unter bem Bolt verfpurt fur alles, was nad nationalismus ober Antisemitismus riecht. Der Jube, fowie bie machtige Bahl ber Jubengenoffen werben ftarter mit jebem Tag. Die Freimaurerei entfaltet fich gerabezu formlich gu einer Evidemie unter ber intellettuellen Rlaffe. Gie entwidelt gleichzeitig eine enorme vollsichabliche Altivitat wie einft im alten Deutich. land auf jebe erbentliche Urt und Beife.

Der geichäftliche Ginflug bier in Gastatoon ift wohl rein jubifch. Wie febr aber auf echt jubifche Beife bie Dummbeit ber Richtjuben ausgenutt wird, zeigt folgendes Beifviel. Wir haben hier zwei Aleidergeschafte. Die Inhaber find Juben. Gie heißen Abelmann und Biner. Gie verteilen frei und gratis Gweater an bie nichtsubijden Sportvereine. Aber nicht etwa aus fportlichem Intereife. Conbern lediglich für Rellamegwede. Muf ber Madfeite biefer Sweater find nam. lich in großen Buchftaben bie Mamen ber Juben angebracht, Und bie Ochfen von nicht. jubifden Sportlern laufen auch tatjachlich bamit herum. Den fübifchen fünfedigen Giern finbet man überall und bei jeber Belegenheit. Renerdings auch auf ben Reagen und Befagen von Commerfleibern file Damen in roteingestidter Form. Die ahnungstofe Denidibeit tauft ben Dift und zieht fich so einen Roftan an. Raturlich gur größten Freude für bie Juden. Apfel- und Abselfinentiften tragen als Schupmarte ben secheedigen Stern, haufig mit ber Inidhrift "Empire". Diejes tann man zweifach verfteben. 3ch nehme an, bag Gie über bie machtige jubifche Influeng in England unterrichtet finb. Donn wird Ihnen bie Erffarung bes obigen Beidjens nicht schwer fallen.

Gelegentlich sah ich in iddischen Zeitschriften, daß man in deutschen Kurocten und Badern Schilder angebracht bat mit der Ausschrift "Juden ist der Zutritt verboten". Dies ist eine berechtigte und erfreuliche Mahnahme. Hierüber sich aufzuregen hat bestimmt niemand Beranlassung. Biel geschmadloser stelle ich es mir vor, wenn bier in der United Church (Bereinigte Kirche) Schilder auf dem Altar angebracht werden "No Smoling" (nicht rauchen). Die meisten Kirchen dienen zu Volls- oder Geschäftsversammlungen irgendeiner Art. Man ist und trinkt in der Kirche. Im Erdgeschoft wan auch gelegentlich Billard, um damit die Leute zum Gottesdienst zu bewegen und Gelber zu erlangen.

In einem Heinen Hospital mit etwa 200 Betten (Katholisches St. Baul-Sospital) arbeiten allein zwölf jubische Aerzte. Acht professionelle und vier Saussätzte. Richt ein einziger Richtsube ist als Handarzt vorbanden. Durch das steche Austreten der Juden macht sich auch hier der Antisemitismus unter den Angestellten sühlbar. Das Schwesternbeims unter den Angestellten sühlbar. Das Schwesternbeims unter den Angestellten sössischen Ronnen geseitet. Dier hat als einziger Mann nur der Jude Dr. Balban Butritt. Und zwar zu seder Tages- und Nachtzeit. Bon Zeit zu Zeit werden im Erdgeschich des Schwesternbeims die schönsten Tänze mit Jazzbandmusst abgehalten bis in die srüben Morgenstunden hineln. Ueber dem Ganzen sieht auf dem Dache

bieses "christlichen" Institutes ein mächtiges Kreuz und eine segnende Christussigur in doppetter menschlicher Größe. Die Schwesternschaft dieses Hospitals seht sich zusammen aus lauter jungen Mädchen im Alter von 18 bis 25 Jahren. Alle Nationalitäten und Konsessionen sind vertreten, selbst Jüdinnen. Eine Jüdin, die scheinhalber Nonne geworden ist, betet mit den lleinen Kindern für die armen unterdräckten Juden in Deutschland. Die latholischen Pfarrer haben neben der Kirche einen neuen, großartigen Tennisplat anlegen lassen. Sie spielen verssonlich mit den sehr jungen Mädchen ihrer Gemeinde flott Tennis bis in die späten Abendstunden hinein.

In ben jübischen Lichtspielhäusern sind fast ausnahmslos blonde, blaudugige nichtsüdische Madchen als Kassiererinnen beschäftigt. Bor den jüdischen Geschäften warten abends die Juden mit ihren Autos, um dann beladen mit blonden Mädchen auf stille Plätze zu sahren und Rassenschande zu treiben.

Dieber Stürmer! So geht die Geschichte vom ewigen Juden weiter, bis auch hier die Menschheit über die Judenfrage ausgellärt ist. Dein Kampf gegen Alljuda ist sitte uns eine große Stübe. Daß dieser Kampf siegreich zu Ende gesührt wird, ist der Wunsch und die Hosspung aller guten Kräfte. Heil Hier! D.D.

#### Audenreffame "5698"

Das beutsche Erzeugnis "Kölnisch Wasser 4711" ift weltbekannt. Es wird auch in Italien von den bust-lüsternen Damen gerne genommen. Das paste einem Juden nicht. Er sabrizierte ein neues Dustwosser. Es beist "Cau de Lavande 5698". Unter diesem Zeichen macht der Jude in Di o ben a. einer italienischen Stadt, eine große Ressame. Die italienische Tageszeitung "I Negime Fascista" schreibt in der Rummer vom 24. Dezem» ber 1937 zu dieser Juderei:

Man hat den Schlüssel zu dem Geheimnis gefunden: G. Melli, der Fabrikant dieses Lavendelwassers, ist Jude. Teine Mellamenummer 5698 ist die Jahredzahl der jüdischen Zeitrechmung. G. Wellt hat damit seinen Nassegenossen in der ganzen Wie til hat damit seinen Richtzuden in Italien sich vor dem jüdischen Jahre verneigen, indem sie Lavendelwasser 5698 kaufen."

Was ift größer: Die jubische Rellametüchtigkeit oder bie unglaubliche Frechheit bes Inden.

#### Was ein Aude über Deutschland zu sagen weiß

Die in Kalisornien (U.S.N.) erscheinende Judenzeitung "B'nai B'rith Messenger" vom 3. 12. 37 brachte den Bericht eines Judenarztes, der im Sommer 1937 Europa bereiste. Ueber das "Nazideutschland" schreibt er:

Biele Juden in Volen erzählten mir, daß sie hundert mal lieber in Deutschland als in Polen
leben würden, da sie in Deutschland ohne Furcht vor
tätlichen Angriffen leben könnten, wenn auch ihre
geistigen und kulturellen Ansprüche ausgetilgt worden
seien. Ihre Körper seien aber, wörtlich genommen, in
Polen nicht sicher."

Also, jener Indendoktor sagt es selbst, daß es ben Inden in Dentschland besser gebt als anderswo. Allerdings sagt er dies nur zu seinen Rassegenossen, die die Judenseitung "B'nai B'rith Messenger" lesen. In den Zeitungen aber, die von Richtsuden gelesen werden, lügt und schwindelt der Jude das Blaue vom Himmel herunter.

#### Der Schatten des Juden

Es ist eine verbreitete Meinung, der Antisemitismus sei eine moderne Laune. Dem ist aber nicht so. Wer das Schristwert alter und ältester Kulturen durchsorsche, der stößt immer wieder auf eine seindselige Daltung nichtsübischer Böller gegen die Juden. Die Abwehrbewegung gegen den södischen Blutsauger ist so alt, als es Juden in der Welt gibt. Das belennt auch der Jude Dr. Joseph Tenenbaum in seinem 1934 in Neuwork erschienenen Buch: "Raced, Rations and Jevos" (Nassen, Kationen und Juden). Auf Seite 108 schreibt er:

Der Antisemitismus solgt dem Juden überall nach, wo immer er Burzel saßt. Er solgt ihm nach wie sein eigener Schatten. Er teilt mit den Juden das gleiche Schicksel, indem er überall sich sühlbar macht. Mag der Judenhaß sich an Stärke und in der Berschiedenheit der Methoden ändern — seine Bewegung ist an leine Oertslichteit gebunden. Anti-Judaismus wäre ein tressenderer Name als Antisemitismus. Anti-Judaismus ist nicht national, sondern international; er ist nicht an eine Zeitsepoche gebunden, er ist vielmehr ewigdanernd. Er ist nicht an einen Ort gebunden; er ist überall in der Welt vorshanden."

Dieses klare Bekenntnis eines Juden zeigt und zugleich den Weg zur gänzlichen Lösung der Judenfrage: Die Bölfer mögen sich in ihrem Abwehrkampf gegen den renftischen Eindringling die Dand reichen. So weiden sie sich achten und verstehen lernen. Statt sich gegenseitig zu zerfleischen, können sie dann vereint den Erbseind Juda für immer vernichten. Denn: der Jude ist der Erbseind der Menschheit.



Biboney Rodin

Treue Anhänger des Stürmers in Columbien

## ZINA GENERALL Folger 40



Andenhehe in Nordamerita Do - end, fejt gieht bie Corte Rohn, und bauert nur ber arme John.



Der Soffnungsanter Bu ichmer belaftet reift babel Das Geil, an bem er haugt, entzwel.



Tichechisches Banchweh Bas hilft bem Tichechen bas Gewimmer, Die Mebigin machts nur noch folimmer.



Prager Bautenfturm Der Jube tennt gu aller Beit nur feines Gelbes Sicherheit.



Im Laboratorium Gie fuchen nach bem ftariften Gift, Das alle andern übertrifft.

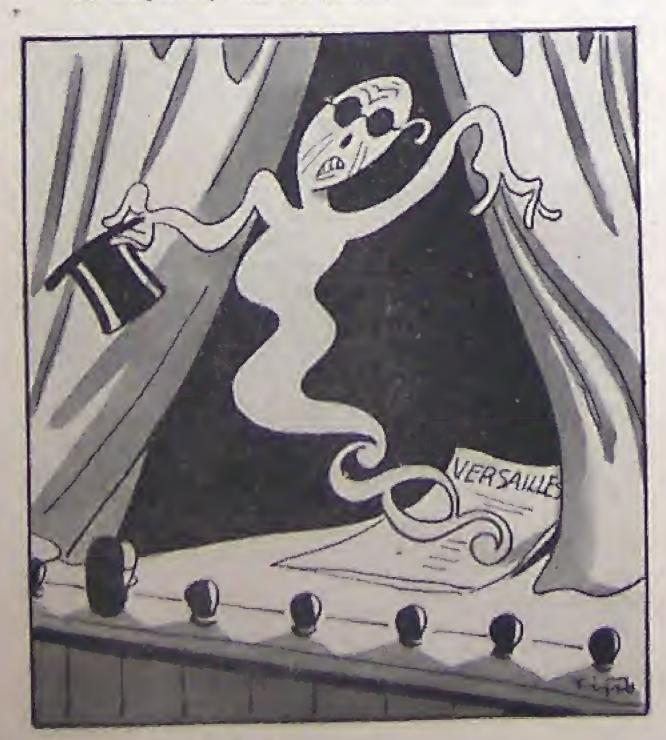

Ter Geist von Berfalltes Coll er denn hent noch Boller qualen? Bir raten ihm, lich zu empsehlen.



Opfer ber Arbeit In, ja, mit bes Gefcides Midchten in tein emiger Bund gu flechten. Eben ging's noch froh und munter, bann fallt man ble Leiter eunter.

## Brief aus Hamburg

#### Deutsche Bäckermeister verkausen koschere Brötchen / Der Rattenfänger von Hamburg / Der arische Jude Jolles / Wie sich Hud Bergl tarnt

Lieber Stilrmer!

Un der Rutichbahn 18 im Samburger Stadtteil Grinbel, den ber Bollemund "Ren Jerufalem" nennt, wohnt ber beutsche Badermeifter Dempel. Er ift wirtlich leine Bierbe feines ehrenwerten Sandwerts. Er ift ein befannter Judenfreund. Gur feine Brotchen, in Damburg "Rundftude" genannt, bat er 2 Ruften. In bem einen Raften befinden fich Brotchen, welche bie bebraifche Roicher. Beidriftung aufweifen.



Diefe Rofder Beichen tragen bie vom beutiden Bader Dempel hergefiellten Jubenbrotchen

Much ber Inhaber bes Brotgeschäftes in ber Benetefrage 16, Friedrich Daus, beforgte fich von bem Bader Dempel hebraifche Brotden und bertaufte fie mit bem aufgellebten Rofder-Etilett an feine nichtjubifche Runb.



Much bie Firma Friedrich Daus bertauft Brotchen mit tofcherem Aufbruck

fchaft. Und fo etwas nennen ber Bader Dempel und fein Rumpan "Dienst am Runben"! Bir hoffen, bag bie Baderinnung fofort entichieben eingreift und energisch gegen biefe fonberbaren Innungegenoffen vorgeht.

#### Der Rattenfänger Gansberg und fein "Untifemitismus"

Für einen Safenplat wie Samburg ift die Mattenvertilgung von besonderer Wichtigfeit. Unter ben Schiffsund Landlammerjägereien gibt es verschiebene Firmen von befanntem Rufe. In biefem Fach betätigte fich auch ber Rapitan a. D. Frip Gansberg, wohnhaft am Abrensburger Weg 98 gu Damburg-Bollsborf, Bansberg gebort Bu fenen Beitgenoffen, die fich, einer Beiterfahne gleich, immer schnell umzustellen vermögen. Als er im Jahre 1936 Runden warb, fuchte er in die Kundichaft bes jubischen Kammerjagers Jolles einzubringen. Dit bem Tone innerster Ueberzeugung legte er dar, es sei unglaublich, bag es heute noch Firmen gabe, die bei frembraffigen Lenten arbeiten liegen. Auf ber anberen Geite aber juchte er engen Unschluft an die Juben. Go schrieb er über ben jüblichen Kammerjäger Jolles u. a.: "Erfreulicher Weife tonnen wir Ihnen mitteilen, bag wir mit Deren Rapitan Jolles lest auf febr freundschaftlicher Bafis fichen, bie fogar fo weit geht, bah ber Unterzeichnete bel blverfen Groge Brüderichaft mit Jolles getrunten hat und bah wir hadilmahricheinlich mit Jolles eine Arbeitogemeinfchaft eingeben werben."

Dicfes fonberbare Weichaftsgebaren bes Gausberg führte baju, daß er 1938 aus feiner alten Bertretung entlaffen wurde. Run wurde eine Firma gegrundet. 3war war Ganeberg in biefer Firma, bie Jud Jolles mit Gansbergs Partner Eduard von Roden aus Bandebet einging, nicht offigiell vertreten, weil er ben Difenbarungseid geleiftet hatte. In bem Munbidgreiben blefer neuen Firma aber, bie einen taufchend ahnlichen Brieftopf ber alten nichtjubijden Firma hatte, wurde herr Ganeberg guerft genannt. Die Runden, benen biefes Rundschreiben guging, waren erftaunt, bag ber "Antifemit" Gansberg nun ploglich mit Juben gemeinsame Guche machte. Soffen wir, daß biefem luriofen Beitgenoffen bie Berachtung aller Bollegenoffen guteil wird, bie ihm gebuhrt.

#### Der arische Aude Aolles

Im übrigen behauptet man nun, Jolles fei gar fein Jude. Fachleute mogen bas Ratfel lofen, warum bie Induftrie und Dandelstammer ju Damburg am 12. 5. 1938 unter dem Altenzeichen II Oft/Brl bestätigte, ber Jube Jolles mare arifch. Die Eltern diefes Bolljuden woren namlich Berl Jolles aus Lemberg (Bolen) und Scheine Jolles geb. Blumenberg aus Roffein (Ruglanb). Beibe find mojaifder Meligion. Rachbem nun biefe Geft. stellungen getroffen waren, wurde bie Coche ruchbar unb und der Jube Jolles trat laut Austunft ber Induftrieund Dandelstammer 4 Monate nach Granbung ber neuen Firma wegen "hohen Alters" wieber aus. Die von bem Inben getäuschte Runbichaft hofft nun mit une, bag biefes thpifch jubifche Beichaftegebaren einer Rachprufung und einer ftrafrechtlichen Berfolgung unterzogen wird.

#### Gin echter Talmubjube

#### Aud Bergl und feine Mineralol-Großhandlung

Es ware zwedmäßig, wenn fich bie guftonbigen Stelfen auch einmal mit ben Rachfolgeunternehmungen ber Minerafol-Großhandlung Arthur Bergt beidigftigten. Die "Arifierung" diefer Gefellichaft G. A. Danjen und Minerva Del Import Gesellschaft wurde nicht anerkannt. Der Jude Bergl ift nämlich gar nicht verichwunden. Er biltiert 3 Stenotypistinnen immer wieber folgende Beimeinigung:

"Id bejidtige hiermit, daß meine Firma ein rein arijdes Unternehmen ift."

Dit echt inbijder Raffineffe gewährt ber Jube ben Angefrellten Boridjug, bamit er fie gang in feiner Schulbfnechtichaft hat und tun und laffen tann was er will. Aud Bergl behandelt feine Angestellten in ber nieberträchtigften Beife, Ausbrude wie "Gir Idlotenweib" ober "Ihr Gehirn ift wie ein Duhnerlodi" find an ber Tagefordnung. Die anderen Ausbrude, bie der Jube feiner nichtjudischen Befolgichaft an ben Ropf wirft, find berartig gemein, bag wir sie nicht wiebergeben tonnen. Im übrigen sind bie Beichaftsprattilen biefer Firma hochft anrüchig. Auch hier fei ben Behorben empfohlen, fich fur bieje Firma gu intereffieren.

#### Sie verdienen fein Urmenrecht!

Und nun, lieber Sturmer, habe ich noch eine Cache, beren Regelung wohl im Intereffe ber weiteften Deffentlichleit liegt. In einem Bivilprozen vertritt ber berüchtigte Bubenrechtsanwalt Dr. Cichholz bie nichtjudischen Franen Charlotte Diederich in Blanteneje, Buich 2 und Lotte Alente, am Ganjemarft 28 gu Damburg, gegen einen alten Parteigenoffen. Beiben Frauen murbe bas Armenrecht für die Gerichtstoften zugebilligt. Als Bablanwalt nahmen fie den Juben Gidibols. Bare es nicht richtig, wenn Bollogenoffen, bie leinen Raffeftolg befiben und mit Jubenanwalten gufammenarbeiten, einfach bas Armenrecht entzogen wurbe? In bem vorliegenben Fall tommt noch erschwerend hinzu, daß diese Frauen den Jubenanwalt wählten, obwohl jie wußten, bag biefer ebemalige Burgerichaftsabgeordnete jahrelang burch ben be-Hagten Parteigenoffen auf bas icharffte belampft worden war. Der Jubenrechteanwalt Dr. Gichholy ift übrigens wegen flaatsseinblicher Meugerungen ichen greimal im Rongentrationslager gewefen.

## Der Jude siegt mit der Eüge und stirbt mit der Wahrheit

#### Hamburger Allerlei

Sonft ift noch folgendes ju berichten:

Der Inhaber ber Garage in ber Oberfir. 88, Rarl Schunemann, bat ben Jubenanwalt Dr. Edgar Feld mit ber Bahrnehmung feiner Intereifen beauftragt.

Der beutsche Rechtsanwalt Dr. Gnido Matthaci, wohnhaft in ber Aleinen Johannisftrage 4, vertritt ben Juden Albert Levi in einem Strafverfahren wegen Betrugs unb in einem Bivilprozeg.

Auf gahlreiche Anfragen teilen wir mit, bag bie Damburger Kinderftube für Kinderbelleibung (Inhaberin Frau Allte Daas) am Jungfernstieg 34 nuch wie vor eine jubifche Firma ift.

Die fächfische Konfervenfabrit Bernhard Richter in Dresben hat in Damburg als Bertreter ben Juben Leon Fallet.

Der Judenlonfeltionsladen Robinfohn am Neuerwall machte jum Caifon-Schlufverlauf eine große Profpett. propaganda und bezeichnete fich als "erftes Mobehaus". In biefem Profpelt beift es u. a.: Damburg erfennt feine Borteile!" Jawohl! Damburg lennt feine Borteile. Macht Schlug mit biefem Jubenlaben, bas ware für Damburg ein Borteill

Bur beute, lieber Sturmer, gruße ich Dich berglich mit bem Spruch:

> "hamburg blifft rot", so hebbt fe schreen. Dat was ne beufe Tleb. Und dann heft Du jem fleegen feehn. hamborg teum ut ben Echiet. Und nu kummt noch be Jude ran. Belp mit, wer helpen fann, Te Jude mutt ut hamborg rut! Belp mit, fot an, fot an!

> > Heil Hitler! Tedje ut Damborg.

#### Aude und Marxismus

Die orthodogen Juden Angaens bekennen fich zur Sozialdemofratie

Als Antwort auf ben Erlaß ber Jubengesetze in Ungarn werben bort von ben Juden biefe Rlebegettel an Tajeln, Plataten und Schaufenftern angellebt:

#### Hivunk

#### mindenkit a Szociáldemokrala Párlba

VÖRÖS ELVTARSAK! Zsidonál vásároljatok! Keresztényhez ne menjetek! - Lapjaink: Népazava, Esti Kurir, Egyenlőség, Pesti Napló, Az Est, Magyarország stb. csak ezeket a lapokat olvaszátok! POLITIKUSAINK: Buchinger Mano, Fábián Béla,

Rastay Károly, Lázár Miklós, Ole e dició kor nagyjai. Lo a nyilasokkal!

A pemzetközi zaldó világasövelség nevében:

Orth. Izr. iljúság

Es fieht barauf geidrieben:

"Wir eufen jeden in die fogial demotratische Partei! Rote Genoffen! Rauft ein beim Auden! Beht nicht zu Cheiften.

Unfere Zeitungen sind: "Repszava", "Esti Rurier", "Egnenlofeg", Defti Raplo", "Ug Eft", "Magnaroregag". Left nur biefe Seitungen!

Unfere Polititer find: Buchinger Mano, Jabian Bela, Raffan Karoln, Lazar Mittos. Cie find die Größten unferer Beit!

Rieber mit den nationalfogialiftifchen Pfeilfreuglern!

Im Ramen bee Internationalen Audenverbandes: Delbedore Toraelitiiche Augend.

Deutlicher fann man es nicht mehr bofumentieren! Die orthodogen Juden Ungarne erflaten die jogialderiefratifife Partel als ihre Partei. Gie erfläten bie Jeuungen. blefer Bartel als ihre Beitungen. Gie cetfaren bie führenden Juden biefer Partei ale ihre größten Boliitter". Wer har da noch den Mul, ju bostreiten, daß bie marriftische Weltrevolutionsbewegung die Revolutionsbewogung ber Juden ift? Sie wollen mit Diffe bes Margiomus die Welt erobern und unterfochen. Und ibre großen "Bulltiter" follen einmat bie Plotzuden volnigen und umbelngen. Go wie ber Jude Belo Run in Ungarn und die Sowjetsuben in Mußland bereite 60 Millio. nen Richtinden umgebracht haben.

## Wie ich Judengegner wurde

Der Stürmer hat verschiedene seiner Lefer gebeten, Erlebnisse niederzuschreiben, die die Ursache waren, dah sie zu Judengegnern wurden. Die und zugegangenen Berichte werden wir verässentlichen. Bir bitten aber anch alle anderen Stürmerfreunde und turge Berichte einzusenben. Die Anschrift laufet: Schristeltung bes Stürmere, Rürnbergen, Plannenschiedegasse 19.

#### Ein Regierungebeamter aus Machen fchreibt:

In meinem Elternhause wurden meine Geschwister und ich zu einer stillschweigenden, aber unerbittlichen Ablehmung alles Jüdischen erzogen. Es wäre undenkbar gewesen, daß ein Jude mein Elternhaus ober das Haus meiner Großeltern betreten hätte.

Im Kriege lernte ich, als ich vorübergehend von der Front in die Stappenbeamter war und meinen Kameraden und mir versuchte bei allen möglichen Gelegenheiten gefällig zu sein. Diesen jüdischen Rechtsanwalt tras ich nach dem Kriege wieder. Er ordnete für mich eine Rechtsange-legenheit und zeigte sich hierbei sehr geschickt. Durch ihn lernte ich verschiedene seiner Rassegenossen kennen, durch die unwilkfürlich die Absehnung des Judentums, zu der ich in meinem Elternhause erzogen worden war, beeinslußt wurde. Ich geriet dadurch immer mehr zu einem verhältnismäßig großen Berkehr mit Juden.

Als ich einen erheblichen Teil meines Bermögens zurückerhielt, sprach ich mit diesem jübischen Rechtsanwalt
barüber. Er bot mir an, bas Gelb sicher und
vorteilhaft für mich unterzubringen, was
ihm als Notar nicht schwersallen werbe. Da meine Einstellung zum Judentum durch diesen jübischen Berlehr
beeinslußt worden war, so solgte ich seinem Mat. Nach
2 bis 3 Jahren sag ich mehrere Monate nach einer schweren Operation im Aranlenhaus und erhielt dort die Nochricht, daß der Hopothelenschuldner die Zinsen nicht zahlen
könne. Ich geriet badurch in größte Berlegenheit, denn
ich wußte nicht, wodon ich die Rechnung sur das Krankenhaus und die Aerzte bezahlen sollte. Ganz abgesehen
bavon, daß ich mir klar werden mußte, daß ich mein
Leben nunmehr anders einzurichten hatte.

Der jubifche Motar, ber bei jeber Welegenheit mir feine Berehrung beteuert hatte, ließ nichts mehr von fich horen und ließ meine wiederholten Anisorberungen ohne Rachricht. Es ftellte fich nunmehr beraus, bag bie beiben Oppothelenglaubiger, bie mir im Range vorgingen, gwar bie Binfen berabgesett botten, aber bie Berabfepung nicht grundbuchlich hatten eintragen laffen. Gie benutten bann bie mehrjährigen Bingradftanbe, um bei ber Berfleigerung bas Grunbftud an fich gu bringen. Spater erfuhr ich, bag fowohl ber jubiiche Grundfludseigentumer, wie auch bie beiben jubifden Supothefenglaubiger, wie auch ber jubifche Rechtsamvalt und Notar, ber mich vorher bei jeder Gelegenheit feiner Freundschaft verfichert hatte, gemeinsam gearbeitet und mich fo um ben größten Teil meines vaterlichen Bermogens gebracht hatten. Run, als es zu fpat war, fah ich ein, welche weise Lehre wir, meine Weschwister und ich, bei unferer Erziehung erhalten hatten. Jest war ich wieber Untifemit und nunmehr burch Erfahrung am eigenen Leibe und burch eigenes Leib.

Ich tann heute, wenn auch mit Einschränfung, trot bieses Berlustes, mein Leben einrichten. Wenn ich aber bebenke, wie viele das gleiche Schickal erlitten haben, denen von jüdischen Haleabschneibern ihre letzt en Mittel genommen wurden, so nuß ich mir sagen, wie berechtigt die Einstellung unserer Ahnen gegenüber dem Judentum war. Wenn ich als Jurift, mich von jüdischer Freundlichteit täuschen sieß, wieviel seichter ist dies dem Juden gegenüber einfacheren Bollsgenossen gelungen!

Wenn die Ablehnung bes Jubentums Borbedingung bes Nationalsozialismus ift, so tann ich heute sagen, daß ich diese Borbedingung wieder voll und ganz ersulle,

#### Gin Brandenburger ichreibt:

Es war vor ber Machtübernahme. Ich mußte von unserm Dorf alle Toge nach Forst (Lausty) zur Schule. In den Strasseneden der Stadt flanden mit verhärmten Gesichtern hungernde, erwerbslose Arbeiter. Die Schorn-

fleine rauchten nicht mehr; bie größte Tegtilftabt Dftbeutschlands fdien ju fterben. Doch bas Jubenlaufhans "Loemenftein Radif." ging immer noch gut. Es wunderte mich beswegen auch nicht, als ich horte, bag biefe Firma ben erwerbolofen Arbeitern einige taufend RM, in Guticheinen, die in jedem Beichaft einlosbar fein follten, ipenbete. Aber meine Anerlemmung wurde gur Berach . tung, als ich einige Tage fpater von einem Erwerbelofen, ber fich auch einen Gutichein geholt hatte, ben "Saten" biefer Spende erfuhr: ber Bader, ober ber Gleifcher, ber bie Guticheine als Begablung nahm, tonnte nicht etwa hingehen und ben betreffenden Betrag in bar abheben! Rein! Dafur burfte er nur beim Juben Benn eintaufen! Der Beschäftsmann alfo, ber feinen hungernben Bollsgenoffen helfen wollte, inbem er Waren gegen bie Outideine verfaufte, wurde gegwungen beim Buben gu laufen. Die Folge bavon war, bag nur febr wenige Raufleute in beidranttem Dage Guticheine annahmen und daß den Erwerbelojen doch nicht geholfen war! Aber bie roten "Bollszeitungen" ichrieben bon einer "großgügigen Spenbe", als wollten fie fagen: Ceht, ber auftandige Inde!

Bis vor turgem tonnte ber Jude seine Gaunereien fortsehen. Run ist auch sein Geschäft geschlossen, weil — gegen ihn ein Berfahren wegen Rassenschande eingeleitet ift.

Gunther Juft, Trebendorf.

## Antijüdisches Flugblatt aus dem

Nicht erst nach dem Ariege hatte die Gersubung der deutschen Kurbader begonnen. Daß schon lange zuvor die Juden in den deutschen Kurbadern durch ihr Benehmen zum Protest heraussorderten, das erfahren wir aus einem Flugblatt, das im Jahre 1885 im bayerischen Bab Kissingen von Hand zu Hand ging. Dieses Flugblatt hatte folgenden Inhalt:

#### Gebanken eines Babegastes in Kiffingen Saison 1885

Echan ist hier die Baderei, Lauter Jüden, allerlei, Inden hier, Inden da, Inden aus Amerika, Inden in der Moltenhalle, Inden mit und ohne Kalle, Inden mit und ohne Laus, Inden mit und ohne Laus, Inden in der Nennion, Moses, Ihig, Naron, Cohn. D, wie schön ist's doch hienieden, Wo man hinspudt, lauter Jüden.

Wenn solche antijstbischen Flugblätter auch keine prattischen Ersolge zeitigten, so haben sie boch die große Zeit vorbereiten helfen, in der wir heute leben.

## "Der Giftpilz"

#### Das Buch findet auch im Austand ftartfte Beachtung

Das im Stürmer-Verlag erschienene Buch "Der Giftpilz", Erzählungen von Ernst Diemer, Bilber von Fips,
hat nicht nur in Deutschland großes Aussehen erregt,
sondern wird auch im Ausland sehr start beachtet. Während südische Zeitungen mit einer maßlosen Lut über
das Buch hersallen, sann man in den nationalen Zeitungen des Auslandes Beurteilungen des "Gistpilzes" sesen,
die ausgezeichnet und sehr beachtlich sind. So schrieb
h. B. die in Barschau (Polen) erscheinende Zeitung "Pod
Pregierz" vom 20. Juli 1938 über das Buch "Der Gistpilz" u. a. solgendes:

.... Mit Recht sehen die Deutschen die Judenfrage als das größte Rätsel aller Zeiten und betrachten es als erste Pflicht, das ganze deutsche Volk in dieser wichtigen Frage gründlich aufzuklären. Da die Jugend die Zukunst des Volkes bedeutet, beginnen die deutschen Schriftsteller die Aufklärung in der Judenfrage des deutschen Volkes schon bei der Jugend. Sie beginnen die Arbeit der Entjudung des Geistes und der deutschen Kultur deshalb bei der Jugend, weil sie sich nur dann in die ersten Reihen der antijüdischen Front eingliedert, wenn sie vom Elternhaus und der Schulbank eine genaue Kenntnis der Judenfrage hat. Wenn sie gut unterrichtet ist, was die Juden im Zeitraum von Jahrhunderten gewesen sind und wie schreckhaft und drohend ihre Einflüsse für alle Völker anderer Rasse in der Weltgeschichte waren.

Ein solches Judenhandbuch zur Erkenntnis des Judengeistes ist das im Verlag von Julius Streicher (Stürmer-Verlag) erschienene Buch "Der Giftpilz" von Ernst Hiemer, welches 17 Geschichten in verständlicher Sprache und bildlichem Stil auf das Thema der Verhältnisse der Juden zu den Völkern anderer Rasse, im Handel, in der Industrie, im kulturellen und gesellschaftlichen Leben enthält. Der Verlasser kennt die Juden gründlich und erbringt den Beweis, daß nach den Erfahrungen von Jahrhunderten der Jude ein Teufel in Menschengestalt ist. Nur noch in den Köpfen blinder Judenfreun-

de weht das Märchen vom anständigen Juden oder wird nachgesprochen.

Es gibt keine anständigen Juden, denn die Juden sind wirklich Giftpilze im deutschen Walde der Menschheit, Giftpilze, die den moralischen und wirtschaftlichen Tod der Menschen bringen. Sie sind fürchterliche teuflische Geschöpfe, von welchen man am schnellsten alle Völker und Staaten der Welt befreien muß.

Geschickt, mit ausgezeichneten belehrenden Griffen, flöht Hiemer diese Wahrheit den Lesern seines
Buches, der deutschen Jugend ein, indem er sie
moralisch schon vom Elternhaus und von der Schulbank zum siegreichen Kampfe mit dem rücksichtslosen
Geschlecht der Juden aufruft. Mit der volkserzieherischen Note, der Erzählungen, die durch Fips illustriert werden, erreicht der Autor sein Ziel: Die
Erkennung der jüdischen Seele und die
Selbstverteidigung der Völker vor dem
Einfluß der Juden."

#### Bestellzettel

Mus bem Starmer-Buchverlag, Mürnberg 2, Poffoch 392, erbitte

#### sind Der Giftpilz

Ein Stürmerbuch für Jung und Alt Erzählungen von Ernft fiemer / Bilder von fips

Umfang 64 Gelten mit 17 gangleitigen, vielfarbigen Bilbern, in halbleinen gebunden RR. 2.55 jugüglich id Pfevnig für Pocis und Berpackung. Betrag anbei in Briefmarten.

| Name:    |  |  |
|----------|--|--|
| Mohnozi: |  |  |
| A-14-    |  |  |

Jhne Cölung der Judenfrage keine Etlösung der Menschheit!

Erbälllich in tober Auchbandius

## Tüdische Getreideauffäuser

Ein Erlebnis in Rufland

Lieber Stilrmer!

Mis beutiche Reichsangehörige waren wir währenb bes Rrieges in Bingland interniert. Bon 1914 bis 1916 lebten wir in Ratharinenstadt, einer beutschen Rolonie an ber Wolga.

Neben unferem Bohnhaufe befand fich ein großer Rornspeicher, in bem die ruffischen Bauern ihr Getreibe aufbewahrten. Dier erichien eines Lages ein jubifder Rornauffaufer. Er betrachtete bie Betreibepubs unb es gelang ihm nach langem Maufcheln einen niebrigen Breis bafur festzulegen. Der Aleinbauer benötigte bas Gelb bringend und ging beshalb auch auf biefes jammerliche Angebot ein. Run mußte ber Bertaufer bas Getreibe mit feinem Pferbegefpann gu ben großen Gbeichern ichaffen, die in Reih und Blied am Wolgaufer aufgestellt waren. Dieje Gilos hatten mehrere Stodwerte. Der Bauer mußte alfo bie gefüllten Gade erft einige Treppen hinaufichaffen und von oben bas Rorn ausschütten. Radybem er nun ungefahr bie Salfte feines Borrates ausgefchattet hatte, trat ploglich der Judenhandler auf ihn gu. Er holte eine Sand voll Korn aus ber Tafche und beidimpfte ben Bauern, er habe nicht bas gute Getreibe geliefert, bas ber Jube bestellt hatte. Schlieglich brobte er fogar mit Angeige, wenn ber Bauer nicht fofort bereit

ware, bie Bare um 50 % billiger gu liefern.

Wie war aber ber wahre Sadjverhalt? Der Jube hatte eine Sanb voll Getreibe, bas ber Bauer verlauft hatte, in die eine Tajche gestedt. In ber anderen Tasche aber hatte er fcon gubor eine Brobe bes hoch wertigften Ufraina-Rornes verftedt gehabt. Run zeigte er bem Bauern nicht etwa bas von ihm gefaufte Getreibe, fonbern die andere Probe, bie natürlich viel beifer und infolgebeffen wefentlich teuerer war. Der Bergleich ergab, daß bas Rorn bes Bauern an Qualitat mit bem Ufraina-Rorn nicht bie Baage halten fonnte. "Entweder Du lagt mir bas Rorn um die Dalfte billiger oder ich zeige Dich wegen Betruges an! Dier habe ich ben Beweis!" Go brobte ber Jube. Der Bauer wußte vor Befturgung nichts zu erwibern und gab bas Rorn zu bem verlangten Preise ab.

So betrogen die Juden icon vor ber folvjetruffischen Revolution bas Bolf. Deute find bie Demutigungen, benen bie ruffischen Bauern ausgesett find, noch biel ich limmer geworben. Sente wird bas ruffifde Bolt von Alljuba ausgeraubert im mahrften Ginne bes Bortes. Bir Deutschen aber mogen bem Schidfal bantbar fein, bag es und ben Gubrer gegeben bat, ber Abrechnung halt mit bem Teufelevolt ber Juben. 3. h.

Rolgende Landwirte haben Geschäfte mit bem Biebiuden Bellmann bon Mühlberf (3nn) gemacht: Johann Drinbed aus Lulasob (Gbe. Lohliechen), Kaber Deindl aus Cherpuhloh (Gbe. Alpertibam), Josef Maier aus Bolling, Michael Magerhofer aus Polling, Josef Oberniedermeier aus Altmabiborf 9, Georg Edmirb aus Dierabing, Jojef Bimbfterer aus Polling.

Der Jungbauer Xaver Bauer aus Dogenader Res, Gidftatt taulte bor fursem ein Bierd von bem Juben Dermann Bang in Trendillingen.

Der Ref Lollührer Joh. Ahrens hat felne bisherige Dobnung gefündigt und ift ju bem Juben Cufmann Sprier nach Friklar gezogen.

Der Bauunternehmer und Landwirt beinrich Blatterlein aus Bindlach (Dfr.) lauft Anzüge und Dibel beim Juben. Blatters tein ergabit in Birtichaften, bag er bei einem Juben Ausftat fungögegenstände gelauft habe.

Der Mechteanwalt Bertram in Limburg (Lahn) treibt für Auben Gelb ein. Die Alfenten bes Rechtsanwalts Berfram, ber früher Stabtverordneter ber Bentrumspartei ber Glabt Limburg war, feben fich hauptfachlich aus Juden gufammen.

Der Musikverlag Sug & Co. in Leipzig und Burich faßt fic heute noch burch ben jubifden Bucherrevijor Gb. Manthelm in Deffon verfreten.

Die Leipziger holzbearbeitungsmaldinen Sabrit Lorenz & Aleften in ber Sinbenburnftrafte 60 gu BohlineChrenberg bei Leibgig lakt fich bon bem Buben Giegmund Friedrich Mood bertreten. Jub Roos gibt fich bei bentichen Geichaltsteuten als "Ratholit"

#### Nachtrag

Bu unferer Rotig in Mummer 35 über ben Juben Lubmig hofftabter, wohnhaft in ber Alferftrofe 28 gu Bien 9, ergangen wir, baft Dofftabter jeht nur noch bas Stammhaus ber Chere harb Faber Peneil Borts, Rem ParfeBrootign bertritt und nicht mehr füt bas Reumariter Bert arbeitet. Soffindter ftanb nicht in den Dienften ber Firma M. B. Jaber in Stein.

Die Rirma Rlofterbrennerel Emmenbingen, erfte babifche Beine und Chelbrauniweinbrennerei A. G., ift ein beutiches Untenehmen und bat mit ber ehemaligen jublichen Rlofterbrennerei Emmenbingen G.m.b.D. nichtel ju tun.

Soeben erschienen:

Streicher

## dem Meltfeind

Reden aus der Kampfzeit gesammelt und bearbeitet von Dr. Being Preif

Von den vielen Kampfreden, die Julius Streicher In den Jahren 1919 bis 1933 gehalten hat, sind in diesem Buch die bedeutendsten gessmmelt worden. Diese Reden sind Dokumente aus grober Zeit.

Derlag Der Sturmer Hurnberg

Bitte ausschneiden

#### Bestellzettel

#### Aulius Streicher Kampf dem Weltfeind

144 Seiten mit Bildanbang R. 4.30 guguglich 40 Bfg. Porto. Betrag anbei in Briefmarten.

Mame:

Erbaltlich in feber Buchbandlung

#### Aus Dresden

#### Bie die Auben Brudner ihre Mieter behandeln

Das Grundftud Zwingliftrage 22 ju Dresben Gruna nehort bem Juben Abolf Brudner, ber mit feiner Frau und fünf Kindern bort wohnt. Das Gebaube befindet fich in einem schaubererregenben Buftanb. Ueberall fällt ber But ab, in jeder Ede bes Dofes liegt ein Schmuthaufen, in welchen viel Ungeziefer niftet. Die Michengruben werben nie richtig geleert. Gie find ein Bufluchtsort fur Ratten, welche fogar am Tage im Soje herumlaufen.

MB echter Jube ichifaniert Brudner feine Dieter in jeder erbentlichen Beije. Schon bei ber Bermietung bebingt er sich allerlei Borbehalte aus. In einem Galle wollte ber Jube bie Mobel bes Mieters bor bem Einzuge auf Ungeziefer untersuchen laffen, obwohl es bei ihm felbst nur fo wimmelt von Rellerwangen, Ameifen und Spinnen. Den Rinbern ber Mieter verbot er bas Spielen im Sofe. Die Judenfinder aber tonnen machen, was fie wollen. Mle einmal eine Mietpartei frifde Bajche aufgehangt hatte, ichutteten bie Jubenbuben Aliche ans, jodaß bie gange Baiche über und über beichmust war. Alle fich barauffin bie Mieterin beschwerte, fagte bie Jubin, ihre Rinber feien bie anstänbigsten, bie es gabe und tonnten im übrigen im Doje machen, was fie wollten. Die Jubin Brudner hat auch mehrfach beutsche Frauen ichon tatlich angegriffen und in niebertrachtiger Weise beschimpft. Bu einer Arbeiterfrau fagte fie einmal: "Sie find fein Denfc, fondern weniger wie ein Ound!" (3m jubifden Webeimgesenbuch Talmub-Schulchan-aruch fteht ja geschrieben: Rur der Jude allein ift Menich. Die nichtjudifchen Bolfer werden nicht Dienichen genannt, fie werben als Bich bezeichnet." - Baba megia, 144 b.)

Es ift verftanblich, daß bie Stimmung ber nichtjubifden Mieter gegen die jubijden Tyrannen von Woche gu Woche ichlechter wirb. Es ift an ber Beit, bag bie guftanbigen Behörden en ergifch einschreiten.

#### Raffenschänder Bloch in Chinow und feine Beerdigung

Lieber Gillemer!

In Chinow, Areis Lauenburg in Pommern, befag ber Jude Emil Bloch ein großes Unt. Er war als übler Blaffenichanber allgemein befannt. Berichiebene von ihm gezeugte Mifdinge leben beute noch in ber bortigen Begend. Gie tragen gwar nicht ben Ramen bes Juben, benn Bloch hat es immer wieber verstanden, die von ihm geichanbeten Dabdien an beutschie Dlauner gu verheiraten. Jub Bloch gehörte gu ben gefährlichften Boltsvergiftern ber Bergangenheit.

Am 18. Juli biefes Jahres farb nun Ind Bloch. Die nationaljogialiftifchen Zeitungen verweigerten felbstverständlich die Annahme ber Tobesanzeige. Eine Ausnahme machte nur bie Beltung fur Ditporimern". Der Bren- auch bie Genfier ber Juben in Defchebe.

nereiverwalter Greifendorf von Chinow gab eine Tobesanzeige fur ben Inden auf, die unterzeichnet war: "Die Beamten, Angestellten und Gefolgichaftenitglieder bes Gutes Chinow". In bem Radruf ichrieb ber Judengenoffe Greifenborf von bem "gutigen Bergen" bes Inden und er-Harte, bag Blody immer ein "Greund" ber Befolgichaft gewesen fei.

An ber Beerdigung bes Juben Bloch nahmen unter anderem folgende Boltsgenoffen teil: Landwirt Graf Rudiner von der Diten auf Gr. Jannewit, Landwirt Fliege bach auf Landechow, genannt herr hauptmann, Tierargt Dr. Dullin aus Lanenburg und Getreibehanbler Albert Roid aus Lauenburg.

Es ift felbstverftandlich, bag famtliche Bollsgenoffen, bie bem Juden bas lette Beleite gaben und noch irgendwelche Ehrenamter inne hatten, fojort ihrer Poften enthoben morben find. Lieber Stfirmer! Diefes Bortommnis beweist wieder einmal, wie notwendig auch heute noch Deine Auftlarungsarbeit ift. Solange es Juden in Deutschland gibt, fterben auch bie Jubengenvijen nicht aus. Rr.

#### Aleine Nachrichten Bas bas Bolt nicht verfteben fann

Die Bolligenoffen Jalob Otto, Win. Arthen und Richard Rraus and Lindenhotzhaufen (Labn) unterhalten freundschaftliche Beziehungen gu bem illbischen Dentiften Denftein bon Lindens holaliaufen.

Die Jubenfirma Siegbeet Bergfelb in Treuen (Bogtl.) bat ble Bertreitung ber beutichen Girma Blegle.

Die Bauern Johann Lieb aus Dorrnwasserlos, Georg Jenf aus Pausborf 2, Gem. Roftblaub und Martin Jiegmann aus Ehrt 14 haben Bieh an ben Juben Mar Burgmann in Demmelse borf werlauft. Mit bem Juben Geinrich Derrmann von Demmelds borf machten Geschäfte bie Bouern Johann Zed in Wiesengiech 24, Plaria Morgenroth in Wiesengiech 34, Pankr. Ziegmann in Straßs giech 33, Soh in Adliendors, Popp in Wattenborf. Un ben Juben David Derrmann in Demmelsborf haben die Bauern Johann Didert in Beidenwafferlos 4 und Dedelmann in Brade ting Bieb verlauft.

Der Spenglermeifter Johann Bobesheimer, Ariftel a. IN. Taunudftrage II, empfiehlt ben Gintauf bei bem Coubjuden Rabn in Grantfurt/M. Dodift, Bolongaroftrage.

Die Bgn. Pfeifer, Raiferstaufern, Glodenftr. 62, verlehrt milt bem Juben Stern, wohnhaft in ber Gledenftrage 65.

Der Rechtsamwalt Dr. E. Treibel, Robleng, Mainger Str. 10a, vertritt ben Biebinben Abelf Schoemen in Magen (fruber Traben-Trarbuch).

Die Landwirtin Annigunda Bellmuth aus Anehgan (Areit Daffurt) lauft von ben Inden Pulver und Rahler in Westheim und von bem Juben Dehmann in Dabfurt,

Der Genfterpuher Anton Edmibt von Briton (Wefif) reinigt

## Frauen und Mädchen, die Juden lind Euer Derderben!

## Kaffee mit WEBERS Conclibbordung i ist güter Kaffee



Mit dem Sport-Dialyt-Prismenteldstecher sehen Sie alle sponlichen Ereignisse in grelfbarer Nähe, Großes Sehfeld u, gute Lichtstärke ermöglichen genaue Beobachtung aller Einzelheiten. Handliche. elegante Form und äußerst geringes Gewicht - Vorteils der besonderen Konstruktion DRP. - erleichtern Mitführung und Handhabung. Ein Fernglas, das nie lästig fällt und stets Freude mecht. Alles sport-bialyt Nöhere durch Liste L.L. 62 kostenios Prismenfeldstecher M. Hensold & Sonne, Optische Werke AD., Wetzier

Bertin B. 17, Küntr, Pi. Tiglich 8.15 Resultary. 4.20 = B.15 große Varlelé-Programm newschiste mit hervorragenden Attraktionen

Woben Anfahri: Frankfurierstr. od Köpenitkerstr. Remounter Parkolatz für it 1000 Wagen

Ssam Schles isch &M. 2 Min. U Bahn: Memelerate, 2 Min. Strasses babes; 13, 68, 69,76

## pretty-Katrage where \$4 Bolton

indell Jahranger dinglin, killy lentry manta priginalizatig, if Monatorates LINDBERG Drift Big Subman-Parl

Beflecke -

12 Monoterates

Marguisa Co. r.o.

Marchem, 72

Drahigeflecht

Diefelifte gratid

Arneib Bouerbuch

50 m and fru-

errers Dicht

Thomas ports Imbohletin

make aregion.

sandhess Sections MUNCHEN factings minute 19

zur Reinigung und Auffrischung des Blusez sind für die Oerenderhaltung ein deingendes Bedürfnis. Bewährt blerfür sind schon seit vielen Jahren die nur aus giftfreien Kräutern bergestellten Philippsburger Herbaria-Präparate

Insbesondere eignen sich blerfür
Berbaria-Krüntermischung Nr. 18. erhäblich als Tex.
Pulver, Pulverkapselo, Tablesten und Saft in den Apotheken.
Berbaro-Pflamsensäfte, wie Brennessel, Birke, Brunnenkresse, Löwensalur, erhäldlich auch in Drugerien.

Kräulerkuren



Ardulerparables Alfred Belgnee

(Baben)

Dhilippsburg 836

furunkel, Schuppentischie, Pickel, Expens, Mitesen, unreine, großporigo Mant history jetel durch ole non erfengemen, sweltack patent. Ketirpraparat such in hartestelligen Failen sohnell and grandlegend beswittet worden. Dieses name Friperathet merk große Erfolge enfaum, is bringt alle diese Hautschilden in kurner Zelt reath rem Verschwinden. Kurpack 1,44, Grollpack, dreil 4,60 RM, Iron Nacha, Interess, Broads s. viol. Access annot knoten! by I. Bilather & St., Raddistaft Th., ... ora

#### Preus. Sudd. Staatslotterie 海产的 电影对价的形 爱知如月的我也由了



ER 4.80. Drabighune. in allen Abe Dahwag 1. Klasse Drabbaelledit - Rubelk 15. Okt. 1938

1× 1000 000 500000 300000 200 000

100 000 50000 wad elalas endere mair

COTTWICK Blastilahu tariwi p-filosobwa

Ludendarfige, & STUTTDART Königelseu

#### Mannbelm 19 OF COL barten-

eln neues Züchtungewunder.

Er wahri seinen

reselt und kastenies den 224 settigen Photo-Kalalos W. I. Telizeblung, Ansichtesendung, Fernbergtung



Stoll K. G. Frankhart a. M.

#### Mayfarthstrahe 22. Ropfichmerzen berichwinden ichneller

mens man biefe nicht sen benindt fürbern begen Urlache beiterirft, Dage elemen sid Willeberr, but his errors Resutu betrebigt und gentrich fin rus. die Gefifdickupfe ibn und die Rusderbung ben Anntheine und Ermit. bungithed on the bear theyen toner time ichtbilichteit empfechten es Anste beiten. begt mich empfindlichen Muturen, Die Reinbonfte find ungewerft to einer Chiare, muburch big leidte Muffengung durch ben Benberrungsfemaln. bemig bis Werteidert ichnelle Comerebrieft. cangerreitt mith. Berind, Sureit teine. Pds. 12 M TL n. REC. Little Massivel.

Gulfdein En Er, Renficter & Co., Lourbeim (Bibitt.) Schiefen Gie mir bitter burd. ome Abothele eine fohenlige Greinige

probe Welsberg Wilmpt.

heute modite ich ein Loblied fingen, ein Loblied auf brei gute Dinge, ble fo nublich find und mir viel Freude machen. Ich tue es umfo lieber, ale ich fest bavon übergeugt bin, bog biefe brei guten Dinge jebem Menfchen hochwillfemmen fein werben, ber Bert auf ein wirllich einwandfrei gepflegtes Aleufere legt.

Bundaft ein Mittel jur Pllege bes Gesichte, ein Mittel, bas auch Die fciaben werben, fobalb Gie es erproben. Die Berfconerung und Beriangung ber Sant, die man bamit erreichen tonn, ift fo offenfichtlich, baft feber ban ber Wertung begludt ift. Dan ift bas für ein Mittel, bas Miteffer unb Bidel befeitigt, Galten milbert, bie hant ftrafft, vericont und verfüngt ? Es beifit: Maculan-Creme! Der Morgian-Creme regelmabig verwendet, wird ftete uber eine aufailend febone, reine und gut burchblutete Sant ver-Das gweite Mittel beifit; Murblan-Schonheltsfeife. Gie ift

is mild, bof auch die empfindliche Dout fie als Bobliat empfindet.

Der bultenbe, fohnige Schaum loft Staub und andere Unreinbeiten, ohne bas empfindliche Gewebe female anzugreifen. Deshalb ift fle auch die gegebene Seife für bas Aleinfind, ba felbft bautige Bofdun. gen mit ber überfetteten Marylan-Schonbeitefeife feine Trodenheit, tein Gefühl ber Spannung auf ber baut berverrufen Raturlich wirtt ein Bab, bas mit folder Geife ausgefilhrt wirb, gang befondere erfrichend und bie bout bleibt fammenvelch,

Roch ein beittes gutes Ding in mit bem Rumen Marylan perbunben, nämlich bie Marylan-Babnpaha Murrhengolb. 36r Rome verrat, daß fie neben anberen wertvollen Bekanbtellen Miprebentinftur enthalt, ble fich feit jeber gur Pflege von gabnen und Babulleifch bewährt bat. Menfierft wichtig ift aber ibr befonberer Bufab an funtheilichen Queilfalgen, bie eine grundliche Reinigung ber gabne bei größter Schonung bes Schmelges bewirlen. Go verhilft Margian Rabnpafta Mprebengolb au blenbenb weihen, gefunden und wirllich gepflegten gabnen, auf bie ber Befiber mit Mecht fiels fein barf!

nicht entiduscht fein. Roftenlos tonnen Gie eine Brobe Morpian-Creme und eine Probe Marplan-Jahnpafta Mprrbengolb belommen. Und munichen Gie Raberes ju milfen über Marvion-Schanbeitsfeife? Dann ichnelben Gie ben Freibezuglichein aus, legen ihn in einen offenen Umichlag (3 Bf. Borto) und ichtriben auf bie Rudfeite ihre genaue Abreffe. Gie erhalten bann bom Marplan-Bertrieb eine Probe Marolan-Ereme, eine Probetube Sahnpalta, Drudichtiften über Marylon-Schonbeitejeife, ein Duchteln mit wichtigen Raticblagen für Schönheitenflege und ein weiteres mit eingebenben Aufschluffen aber die neuarlige Marolan-Jahnvaba. Much ein hefteben mit Bilbern von Gilmgroßen fenbei Ihnen ber Marplan-Bertrieb, alles loftenlos und portofret.

Greibezugichein: Un ben Marplan-Bertrieb, Berlin 7, Binderftrafte 22. Genben Ste mir bitte vollig toftenlos und portefret eine Probe Marolan-Greme, eine Brobe Jahnpufta, bas leberniche Bitte überzeugen Sie fich boch einmal felbft Gie werben Econfeltebuchlein und Drudfachen über Geife und Babnpufta.

PEEK & CLOPPENBURG Das Fachgeschäft für Herren-, Damen- und Kinderkleidung

Berlin C 2, Gertraudenstraße 25-27

Berlin-Steglitz, Schloßstraße 123-125





Ein Wertstück fürk ganze Leben! Vorführung Oberall S Uhr Tenz-Tee — Abends & Uhr — 100 Fischtelefone Ferdlaand Keller Eintritt frai Täglich spielen allererzte Tenzkapelten! Fasing

Falsch oder richtig? Kauft bei Deutschen!

Stickstoffirel, Drittell, Meermitich, Job laber rad - Fires im probes treibes -Gleich ins Weste und Grolle gebes -Nich des langen und heelten Liberlegen - An Lides Statt Immer hillt in Zweifelstillen Der Große Duden

Begeisterte Dankschreiben von Patienten

publicelde fchille. Auertenmagen von Argten bestädigen bie Wirtung

ber Dr. Boether Cabletten, Gemibel bei Zerendinifeinerb, midlenbem

Sinften mit Answurf, harmadiger Derfcbielmung, Aftenn, feibill in miten Sellen, Bufchaben, frautrebaltiges Elpspalmittel, Anricht I expendes Maffloffe, Etwat feleintlifere, auseinefflebenne, Romige, benuber, frattigt bis angegerfram Gemebe. Je Novel. 4 1.43 a. 2.50.

Interestante Brufchter mit Doutidrenben a. Probe grotie, Entreiben. Gie an Medopharm (Dr. Borther Berthf), Miliochen 16: R 45

Café Viktoria Gas surnehms Familienkaffes in der Gitz Unter den Unden 46, Ecka Friedrichete.

Konzerf alleserster deutscher Kepellen

Café Unter den Linden Dan blatterieche

Unter den Linden 21, Ecke Friedrichstraße

Erstklessige deutsche Unterhaltungsmusik

Delphi Kantstrade 17 a, Lois Fesservale

Ex let im gazzen deutschen Sprad gehleitenskenbendund das Wortenberdund des Wortenberdund rice deutschen Sprachreit Tell It Reduscherhung Tell II: Subwärferhuch

BeldeTells in einen Doppelland in Halbledge-Elaboad gebond, mit a ningesduittenen praktisches Budmisbenregutera.

Preis RM 11.60, in Mountkenten van 2 RM as ohne Preissufschlag zahlbar. Erste Rate bel Lieferung. Erfüllungsort ist Lelpzig. Buch-und Verlagekons .. Zur Engelsburger Could be Lebring C 1/7, Readmitters for 107



#### Fahrräder mit Tretstrahlern marriage actions 36. as Oye de chiery 34.

mit Stobblimpfer \$2,ent Zweigens v. E7 .-Helberläder 170 com a Auth Te rabig

Katalog mit 40 Mode len kostenlos Friedr, Herfeld Sohne Neusurada I. W. Nr. 289

Aberiat Commission ber Erierten verfaltung. Befferfucht, Angligefühl fiellt ber Ergt felt, Edun ofelen bat ber bemithtie Salebal-Bergiaft bie gewünichte Beiferung und Sthofung bes. fergens gebrucht, Berum unblen Gie hich nich bewill Padung 2.10tht in Aputhefen Berlangen Bie fofuri bie fofentofe Muffiftrungsideiff von Dr. Rentichter & Co. Baupheim (ift) Mbg.

worden mit der Werzel für immer hannligt Bilburger Simonbrau Plisnet to die Hauf eindringt und die Wurzel ablichet. Essener Aklien-Brauerei Sternpils produce the description and the second and the second Paulaner of Salvalorbrau Hawkinteressante Arozondra und einige hunder! Münchener Thomashran Hell Urtyp

#### Hamburger Hafenlokal Berlin W.Rankestr. 20 GU Herzklopfen Gleiwitz

Glelmit - Ruf 2244 - A. Didfjun

be, E. Chuther & Ca. Bustoistade In. Sudanut. 5 Homburger Buiell

## m. Garantin. Ber Ninbagel all, Uminosel

DAS LOKAL DER MASSEN

EINE SEHENSWORDIGKEIT BERLINS

od, Cald surick, No. 3 Herrenterchensile m. popelili. Motiondia. 1. 20 No.4. Vereibert Orallingst, Trangold. Rander M. Z. 30. No. 5. Besser, Hack, Hander M. A. 30. No. 5. Donney Market Line, M. 3. 40. No. 5. Spread docked Use, 3 Dock., corpolate, M. 4. 90 becomes Work M. 7. 40. No. 5. Armbandahr, year sicked, m. Ledersemband M. 2. 60, Nr. 85, Dim, 6ir Donnes, kleine Form, mit Riper band, M. 4.—. Nr. 93. Due, Galddrochlis, 3 Johns Gard, G. Gobiesse, Nr. 93. Due, Galddrochlis, 5 Johns Gard, G. Gobiesse, Nr. 90. Dansen, mit Ripeland, M. 5. 90.

Billige aber gute Uhren

HOTELHALLE

NACHMITTAOS

UND ABENDS

DIE BEROHMTE KAPELLE

ERNO KAISZ

MIT SUNEN 14 KDRSTLERN

KONZERT UND TANZ

Milluranweinung Begt bei. St. 280.

Sie Harve, riererkige Form, M.6.90.

Nr. 642. Tlackular, moderne Form, M.6.90.

S. Tago-Week, Eiche pol., M. 8.—

Nr. 1401. Gescholzte Kuckuucksunder,

Nr. 1401. Gescholzte Kuckuucksunde Das ruhige Reischofel, der Neuzert
entsprechend eingerichtet

Essen

Stattschenke

Sta

deme Farm, 1,40, Tran-ring, Double, M. -,80 Double-Ring on Small

Hers, gap backs datrementant 10 tol Utires, 15 160 tings. Katalog mit ca. 600 Bildern geattel

Braunschweig 28

Beingt kirschengroße, südaromalische Beeren in dicken Trauben. St. 280 Kulturanweinung liegt bei. St. 280



Vorleil und bestellt

kostanios und unverbind ch

Der Welt größtes Pholo-Haus.

## Füllfederholter "Gala 100"

Ohne Risiko ist dieses Angebol für Sie, weil ich von der Qualität meiner Halter überzeugt bin, in der kurzen Einführungszelt erhielt ich viele begelsterte Anerkennungsschreiben. - in oller Ruhe können Sie den Halter in Ihrer Wohnung prüfen. Wenn Sie nur etwas daran guszusetzen haben, senden Sie denselben zurück. Eine Verpflichtung haben Sienicht.

Die Verteile

L Scholt, Kappa und durchelchtiges Vardarfell and ungarbrochlich.

Orober Unterroum, wobel der Tintenvorrat ståndig zu sehen lit.

3. Einfaches Püllen durch Vor- und Rück schrouben des Saugkolbens. 4. Graße feder mit Iridiumspitze, die Sie

In Johrstongem Gebrouch nicht obschrei-

ben können. 6. 3 Jahre schriftl. Gerantie für "Gola 100-

Der "Gala 100" kostet 3,85 RM

in vier verschiedenen Forben wird derselbe hergestellt. Schwarz, grünperl, blauperl und braunperl. Die Feder ist abenfalls in vier verschiedenen Spitzen lleferbar. Für schmole, mittlere, breite und stelle Schrift, Eine Postkorre genügt. Geben Sie bitte die Forbe und Federspilze un.

Wollen Sie weniger ausgeben? Auch dann habe ich für Sie des Rich. 2,65 RM In den gleichen furben und federspitzen, jedoch in etwas geringerer Qualität. Ich liefere den "Gold 33" zu den gleichen Bedingungen. Die Gerantie für diesen Hofter beträgt 3 Johre.

G. SASSE \* ESSEN SchilleBfach 754/ 20 Birre Keryl angeben, sanst Nachnahme ahne Partaberechnung



Angot worm Examen?

nein - wenn Sie Ihre Nerven in der Hand haben. Aufpellichen ware aber falschil - Nehmen Sie, um zuhig und konsentriert arbeiten zu können

mit Lezithin

## **OhneRisiko zur Probe**

10 Tage zur Probe! 30 Tage Ziel! GEBR. KRUMM Qualită! 1: Die prefewerie Kilinge ........ 190 510ck 1,28

Qualital til: Mein Schleger für stärk, und widerspenst, Bart, dünna Kilngen, 

Qualital IVa: Die dünne Kilnge für verwähnle Anspr. aus best. 0,50 chromleg. Gubslahl hergest, für starken Bert und emplind, Havi. Kritki. vererbellet. Sont

sanft im Schnitt, Doulsche Werinsbell, 100 Stock 4.25 I'm Angicht und Probe eshalles the [Posto und Verpakkung Irei) eine beliebige Packung. I Kiingen können unverbindlich probiert werden, Sind Sie zufrieden, überwalten Sle den Beirag nach 10 Tagen. Sind Sie et nicht, konnen Sia diese uniranto zurücktenden.

Heinr. Liese - Essen 683/42a Lieferung gopen Zel nur an Festhauchtete, Sanet Kechnahme, Beref angeben,

Oft perbaten - flets freigegeben!

herenpragefte iffinitelert geb. 6.- Alle. fin Trapplit beicht fein Schwelpen. Erkenntnille aus einem ISiabrigen Alofter-leben SM Gelien gebanden 6.30 Mk. Alle 4 Berke in Raffelle 18.50 Mk.

pegen Monnietaten son nut 2. - min. finks & Co., Buthhandlong, Abr. 250 finds (9). Plan ber BE 10

Herz- und Atemnot

and etwaige anders lieffelternebelaungen der Arterienverkalkung

wie Beneimmenheit, Kapternek, Schwindel, erbakine Nintaruck, Oilegereitiern, Behlayanfail B. a., sailten Sie fabren Sie auf Ibren Arei f nicht zu anbe bonnenbifen, denn vo gibt ja nie Ancilean-Tubletten four Keintern und bigebamisch Salarn). Leten Sie der aufsternet. Hinter Scheift; Die Aderverkalhung mit been Registerscheinungen mit viel. Dankschreib. die Sie kontonion und aprerbindlich erbalten von der firma Robert Kulin, Berlin-Kantscorf eri

Carl Unverzagt, fantenn frettalt

Haussehuh heldige female ship Small pp. Releases Katalog at the più kezebejsk graffi Johlmann

2 Noth irschaeweibe chàng & Entler subfidel old man 11 M. I General. uniquiphter, elektr, 30 M. plact Max Politing, Wabibausen/Yngthi

Fürr Kind in grober Answeld an hilligen Preisen Kastunius Katalon. **IFranzYerheyen** frenklisel-M. Tr

Laborat 50

richten, dazu die vielen Stolf- und Wallemuster vol-lig kastenlas Die erfreulich billigen Angebole für Wasche, Wolle, Kurr und Web-

waten, machen es thnen leicht må weniger Geld mehr zu kaufen Und das wollen Sie doch auchi also heute noth an das

So kann man

sparen .....

Quelle schreiben: Senden Sie mir sotort die

Neuesten

Quelle-Nach-

Greh-Versandhaus Furth 200 Bay. Describiones quibles White Versal disast

Vertretungen

Calles Vertaller genry Schmidt Answeis stellt Hersteller

Heinrich Parcickners.

Frankfurt a. Main Rosmarkt 13

Verlangt in den Gaststätten den Stürmer!

leistly beques

T. Schungr, München

x ndudeubr

nd by

tamtie.

, 15.50

Profession rest.

Meine

Kinset

Pelerines

Ekram, Apathekar

Commit's Sparial-

kur bewährt.

aberes legt d. F

Melher, Meisen 4

Priemingläser!

Daner-Dofen-

Fragen Sie Ihren

Binblet - forst

Diff Colonia, Bootheria.

für Seiden- und Wollstoffer Samto - Spitten-Modewaren Bundet

00000000000000000 Spezialhaus

Gind Gie leibenb?

nieren.

Danns

ERE 7.50

eld in ben falmftan

Ion. Xammgattra

Rufees portuloel

Waldthausen

Tucklabelk

Aschen W

Tagezur

Ansicht

RM. 12.-

5 Honatarat.

Gless mederne

and geschmask-

volle Armband

arb why tilt wha

belieble Demain

madeli 44t. Jede

lormedioner

Overstal thy

isti modernem

Loderband und

Garantle-

chets, Harran

salve bits today

Damenuhir 540 m.

apart Chrom-

band for

RM. 14.-

Kein Rizika

bet Nichtgefallen

sequiphit. Dold

solort surick

CELLE 57

Rabe

Ziffrarblaff, edt.

Live In

Überkinger Adelheid-Quelle Daz grode deutsche Blereuwasser

#### Kleinanzeigen aus dem Reich

Bettumrandung

Lauferstuffe

Muster Irei

appichGreat

Orker Granf

Onlands I. V. 25

Sewherheds, and the

Tempish Sperial

lektonoil his no

eppiche

Laufer, Bettum-

randungan, Pol-

stermöbel, Mö-

elicated establed

Dekorations und

Gardineastoffe, Slepp- u. Daucendecken bla 12 Mo-

naistalan, ferdernite

naverbledied Angeled

lappick - Schlütet, Ronn 106

serious case made and the

Shippine Templay

Special Versaudhaus

Bucherschnünke

Bücherragale in ver-

echandem. Cross. school

enti Menalscaten von

MM & Helerts Genetit.

text, Verlangen So

Blastrierien Kathley

auch ther Schreib- u

Webgraite atterselectio-

ke, Schreibtische, Flan-

panderote klaisreabel

e. Polatermobel gratu-

WILL MOTE ELST

KREFELD

part Sales authorphic

while grade decreated

when the 184 184 and

Yeard heria

für Straße u. Sport strapazierteste Stiube Integental 12.90 16.90

343000 Grenner übe

Sie Laie

engbersu. Kariens

kunistetlicken riches

Preis II M 2.85 roudgl.

ZUR ENGELANURG

eschofen für bes. d.

TOTAL STR

Ultraluma Gold A Tagger Gernnen Konten, inschadlich, keine

Tabletten, Prospekt schub, Ski - Marachatisti. fret L Conert, frachikalelog sessons! Hamburg 21 N. Versend nech auseirls LudwigRoger Raucher Numberg A4

Trödelmarkt nu 10 Nichtraucher ASONA-Berlin SW 23 02

werden la Tragen

rergited d. Kleper. Wordet auch Enthubren. Tells. nitrousies of ne Gur. Cart Joos, threstatellat. ols, NEh frei Ch. Schwerz Schwarze, 21 Schwarze. Operation in 17th lettle SRE

Shoch avasahan. De

otte. Sin area. Keduserissienz, Schönadere

Vallact worders She and

atobbe und stets bii

monatelang restand

Flesher & Schenkill

Marechallstraße 27

Gratis Gratis

that Sandstrangered

Cummi-Arnold,

Mashadea, Fach Bill

Runzeln

NAS kneteet, Dr. Selwars

Darmatedt J77 Herder, 917

Faloreact mit faktrati mit 75.

rader m. Yer- 52.50

Alles Luben, lebr billig New Katel, 49 S. graf

i, Michigal David survice Oberpolikamp

Hannsvar-M 37

Antania 10

Angreannt

Rataleg frei

Hans W. Hiller

Ohligs 131

m Filat, Nchoca hand-

althure Qualitat. -

TritualiJoseg. In Aller-

Legendaria. Aluebai

and Mostersentische

has Kantrung fren.

3.



Lockenkopi Rodenbach & Husmann verechönt lede Fraul ESSEN BA instill. Leipzig C117 verschönt jede Frau leudnitzer Strale 1-7 Auch Sie wollen sich

> per Phone ya adlamisabatu bei ihren Eindicken Dies erpreble käuten auf den cehrie Febrikat school Stürmer ! he Haar. Planche in RM 1.50. Doppolit se FIM 2.50 and Perto.



preisausschreiben anfordern. Zusendung kostenios.



L. Haus, Repersturent, Hausderfer, Reselan 168. C. A. Wanderlich. brann, Vageland 219 Magen, Darm-L Kainlogs frei.



Hess Musik-instruments at a nary flamment in the Orchester, Schule me hapit kink his

JOSEF KOCH

Leberkranke! Right versages! Es piùi ela eintaches spines hatermittel, dan school bell you think Brighworden befrecht und stoder lobout- it sehal and a marking fort a food Associates moved Labor Kingdo wi periodicalità

Kaffee Werbepaket

Angunftoffe einener u. frember Subufate ub ferner beffere Quafft.

Winter, Marine Lafethet.a.Jan Wooh, z. Prob Raterzahlra, fyragrespek und Garne E.Froe on Mason-Will S. für alla "Degetten" = Handarbeiten. "Einbofen" in Verlangen Sie kastenlos das

> musterbuch mili den vialen Forbproben. Sie werden über die niedrigen Preise staunen.

Woll-





DONN VAH. 1

lerbt durch Anselgen



Unergangs-Mantel no heat tol, lig peril Koziūmstoffe

Anagetalle | Steppdecker Manalegal, L. Rate 4 Wochen nach Empeag. Muster unveradl, Oessue Artitilseg, eretionshi. Ledenhaus Hurnberg

Bertie Gif 10 Spendaren, 12 12 100 Vec-

15001.11 July 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 , Rpf & Autsuchen Keme Minger almahma Inches along and Property mose Barufkangabe Marken-Schmelier Reublagen 43a

Schreibmaseninen



Qualen Gie fich nicht langert Rebmen Gie Solat um, bas vielbemilitte Comicimi In Apotheken, Packy, 15 Tabl. 41.25

Nichtler Tage beginnt doch die neue Klessenlotterian werum zolllan dans Sie nicht abents wie Inusende voe Same aleer de vision Houpigewine mechanil fast Judes zwelle Les gowinnt

HAUPTGEWINNE RM.

SIEHUNG 1. KLASSE 19 & 22. OKT idental i Viariai Illaikan I Bungen Con-3.- 0.- 12.- 24.- 風雨風

Markistr, & Pestesbeckto 0111



**は以下の一般ない。** NUINE TO-O



Praebivolie grafbtamige farter m. Nemen toffeen M. Wahi T. to 1468 natmatigards from

18 . 1. \_ 3.00,100Coelpartencelt3,-Newholis - 165 monthstand 3.34 tolmarground . (. O.bols books Readbearen 8.16 Betterterringen II. Bill utmatt. Neumb. 188 SPONGAMORAE . B.80 VESCHINGTHISS. 25 SChristrater 1. 2.69 1 . - Homet C.M. \$5 Darwintulpes .. \$.75 10% Jeaganight 12.50 towarstasen worten but a second 6.00 Philipping Reality 1.50, 186149. Millioner, R. 40 Statute Princis 5,45 10 . Brommer.4,48 105/6/anerrauch 6.05. SApt. Helbet, 10,-

Bonnet, grapie Eg. Monulagers, how & g. 88 \* Ripsontr, Barton halmy (bears Newhort 2,80 beignette (Die einwarze Wose) Neuhool 4.78 Lighter to Lighter t. Hacks 2 J. Way 4,18 Partinga Harbatgratalista liber e o Cartetti pliebons wie breezingen, Mürzweier, Ecilia, Herkenphanian and Frachisteleches free Herstmann & Co., Bremschole Elmshors 112 in Holstein





De this haste on redault extendent out the firstner spreakt —

kid Davate eind under unteren begelehreten Pernadilietz ver areleni Sie terden bequest in Names unter duraleberen Pillerung von Stanifich repetition Leftword Des Arbeitsburges bestimmen Sie nelbet Life Lebruittief werden ihr Filmstund A section of t was it distributed sale asymptoms off. Mineta ferrar Guld accreate - fight a tra the refers to ellimona Cimerblay (A Discouly Preio) disse Asserge shall As to Kuraschrift - Fernachule Hordan Berlin - Pankow Nr. W. W

Militare and in the relation of the second state of the second states dock as and added topy polices? I make not the four beach They want Management ....

Sind's die Augen-geh' zu Ruhnke

Schriftleitung: Marnberg-A, Pfannenschmiebegasse 19. — Berandwortlicher Schriftleiter; E. Diemer, Rarnberg. Der Sidemer, Rarnberg-A, Pfannenschmiebegasse 19. — Bur Beit ben Anzeigentell; Mag Fint, Marnberg-A, Bauenschmiebegasse 19. — Drad; Fr. Monninger (Juh. S. Liebel), Karnberg. — D.A. aber 478 CO III. Pf. — Zue Beit berantwortlich für ben Anzeigentell; Mag Fint, Marnberg Rr. 6 gultig. Belefanschrift; Narnberg L, Schließige 302.

## Peutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: DULIUS STREICHER

llummer

Erscheint wöchentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. zuzüglich Bostbestellgeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der zuständ. Postanstalt. Nachbestellungen a. d. Verlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Auz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hohe Raum-Zeile im Anzeigenteil —.75 RM.

Nürnberg, im November 1938

Verlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pfannen-schmiedsgasse 19. Verlagssleitung: Max Fink, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 30. Voltschecktonto Amt Nürnberg Nr. 105. Schriftleitung Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 8 72. Schriftleitungsschus. Freitag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.

16. Jahr 1038

## Bernard Baruch

#### Der Kriegshetzer in Amerika

Lor wenigen Tagen beschäftigte sich die gesamte deutiche Breffe mit einem Manne, beffen Name ploglich wieder aus der Vergangenheit aufgetaucht war. Mit dem Juden Bernard M. Baruch. Er hatte der Deffentlichkeit gegenüber eine Erklärung abgegeben, die die ameritanische Presse in großer Aufmachung brachte. Barnd befagte sich in dieser Erklärung mit Deutschland. Die Zeitung "Journal und American" fcrieb, Baruch habe ertlärt, Deutschland würde Umerita bedrohen. Es sei möglich, daß in einer der südameritanischen Republiten über Nacht eine nationalsozialistische oder faschistische Regierung ans Ruder fame. Diefe murbe bann mit Deutschland gemeinsame Sache machen und würde ben "faschistischen Ländern" Flottenstüthunkte zur Verfügung stellen. Das wäre eine große Gefahr für Amerita. Aus diefem Grunde müffe das Heer ber Bereinigten Staaten auf 400 000 Mann erhöht werden. Die gesamte Aufrüstung musse um bas mehrfache vergrößert und verstärtt werden. Die gleiche Beröffentlichung bringt die "Herald Tribune". Sie berichtet, daß allein ber nächste Marinehaushalt um mindestens 150 Millionen Dollar erhöht werden murde. Und fest hinzu, daß der Generalstabschef Malin Craig die gleiche Auffassung zum Ausdruck bringe, wie fie Baruch der Preffe gegenüber abgegeben habe.

Wer ist Bernard M. Baruch? Er ist ein 68 Jahre alter Jude, dessen Name vor zwanzig Jahren in der

#### Aus dem Inhalt

Nichtiüdische und jüdische Moral Wenn Juden morden Rassenschänder Friedmann in Nürnberg Saaz von der Judenpest besreit Aus der Reichshauptstadt Jacobsohn und Zarrasch Das Lügengebäude



Gott ist die Wahrheit, der Zeufel ist die Lüge, darum wird alles zusammenbrechen, was auf der Lüge "vom auserwählten Wolf Gottes" ausgebaut ist

Die Juden sind unser Unglück!

ganzen Welt befannt war. Er hatte im Beltfrieg eine der entscheidendsten und bedeutendsten Rollen gespielt. Er war ber unumidrantte Gebieter bes ameritanischen "Kriegsindustrierates". Damit war er eigentlich der Wirtschaftsdittator der Mächte, die gegen Deutschland ben Krieg führten. Den amerikanischen Abgeordneten gegenüber erklärte er später:

"Ich wußte schon im Jahre 1915, daß Amerika in den Krieg eintreten würde. Ich habe schon vor dem Ariege einen Plan ausgearbeitet gehabt, der im Kriegsfalle die gesamte amerikanische Wirt= schaft unter Kontrolle und unter Diktatur stellen würde. Diesen Blan legte ich im Jahre 1915 dem Bräsidenten Wilson vor. Daranfhin gründete dieser den "Rat der nationalen Berteidigung". Ich gehörte biefem Rat an. 1917 trat bann Amerika in den Krieg ein. Ich hatte mehr Macht als irgend ein anderer. Die ends gültige Entscheidung lag bei mir, ob und was Beer und Marine erhalten follten. Ob die Verbündeten dieses oder jenes bekommen sollten. Ob beispiels weise die amerikanischen Lokomotiven dem General Allenby zur Verfügung gestellt werden sollten oder ob man fie nach Angland oder nach Franks reich gab."

Bernard M. Baruch wurde einer der größten Kriegs= gewinnler Ameritas. Heute ift er einer ber erften Berater Roofevelts. Alls folder heht er zum Kriege gegen Deutschland. Alls solcher verbreitet er in der amerikanischen Bevölkerung die unglaubliche und hanes büchene Lüge, hittere Truppen könnten eines Tages in Südamerita landen. Als folder bereitet er den Weltkrieg gegen das antisemitische Deutschland und gegen das antisemitische Stalien inftematisch vor. Er ist der führende Jude in Amerika. Das amerikanische Judentum veröffentlicht zur Beit eine Lifte, in der es erflärt, Bernard M. Barnch würde im Jahre 1940 der Brafibent Ames ritas fein.

Ein eifriger und ebenso hagerfüllter Belfer ift ihm dabei sein Rassegenosse Heurh Morgenthan. Morgen= than gilt als einer der erften Wirtschaftsfachleute in Amerika und ift ebenfalls ein Bertrauter und Berater des Brafidenten Roofevelt. Er war Hauptsachverständiger der amerikanischen Abordnung auf der Londoner Weltwirtschaftskonferenz. Morgen: than erklärte ichon im November 1933, daß über Deutschland und Italien

"ein Weltfrieg fommen muffe, der diefe Länber in eine Büfte wie nach bem Dreifigjährigen Kriege verwandeln würde."

Wegen diese judischen Kriegsheber wendet sich felbst die frangösische Beitung "Matin". Sie ichreibt, Bernard M. Baruch gehöre zu jener berechnen= den Raffe, für die Arieg oder Frieden nur eine Frage von mehr oder weniger Ra= nonen fei. Der "Matin" hat aber die mahren Biele und die mahren Absichten des Juden Bernard M. Baruch damit nicht erfaßt. Bernard M. Baruch heht nicht nur deswegen jum Kriege, weil er Kriegsindustrieller oder Ariegsgewinnler ift. Er hett zum Kriege gegen Deutschland und Italien, weil er gu jenen breihundert Juden gehört, von denen Balter Rathenau einmal fagte, daß fie bie Belt

In feinem Welteroberungsprogramm, in den im Jahre 1897 in Basel niedergeschriebenen "Zionisti= ichen Brotofollen", ichreibt das Beltjudentum:

"Sobald ein nichtjüdischer Staat es wagt, fich gegen und zu wenden und und Widerstand zu leiften, müffen wir in ber Lage fein, feine Nachbarn zum Krieg gegen ihn zu veranlaffen. Wollen aber auch die Nachbarn gemeinsame Sache mit ihm machen und gegen und vorgehen, fo muffen wir den Weltkrieg entfeffeln. Ja, es muß foweit fommen, daß, wenn alle enropäischen Staaten zu einer gemeinsamen Erhebung gegen und fommen follten, daß ihnen bann amerifanische ober dinesische Beschütze in unferem Ramen autworten werben." 1938 ichreiben. England war bereit, alles gu

#### Nichtjüdische und jüdische Moral

Die "Frankische Tageszeitung" brachte in ihrer Ausgabe vom 31. Ottober 1938 folgende Melbung:

#### Mord in Coburg

Belohnung für Ergreifung bes Täters

Das Polizeipräfidium teilt mit: Am 20. Ottober 1938 murde in Coburg der judische Raufmann Siegfried Rohn in feiner Wohnung erstochen. Bur Ermittlung des Tatere wird die Bevolterung ernent zur Mithilfe aufgefordert. Die Kriminalpolizeileitstelle München hat für Angaben, welche gur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung bon 600.— NM. unter Ausschluß des Rechtsweges ansgesett.

In diesem Polizeibericht wird also die Deffentlich= keit aufgesordert, sich an der Aussindigmachung des Mörders zu beteiligen. Also, auch wenn der Ermordete ein Jude ist, soll im Reiche Moolf Sitlers ber begangene Mord nicht straflos bleiben. Die Unzweideutigkeit der deutschen Gesetzgebung kommt insbesondere darin jum Ausdrud, daß für die Auffindung des Mörders eine hohe Belohnung ausgesetzt ift.

Wie anders ist dies beim jüdischen Boll! Schon im Alten Testament wird berichtet, daß Jahme, der Gott der Juden, dem jüdischen Boll gesagt habe, es sei ein auserwähltes Volk und als solches dazu berufen, die gange Welt zu beherrschen. Es wird im Alten Testament auch davon berichtet, daß den Juden von ihrem Gott Jahme gesagt worden sei, sie sollten in allen

Bölkern Fremdlinge bleiben, sich den Besitz der Richt. juden aneignen und wenn es möglich sei, nichtjüdische Bölker ausrotten. Im jüdischen Gesethuch Talmud= Schulchansaruch wird erklärt, daß die "Nächsten" des Juden nur Juden seien und wenn es heiße, daß man den Nächsten nicht betrügen durfe, dann sind für den Juden damit nur Juden gemeint. Nichtjuden aber dürfe der Jude bewuchern, betriigen und auch totschlagen. Um einen für die Juden gefährlichen Richts juden wegzuräumen, müßten alle Juden gusammenstehen. Sie müßten auch die Mittel dazu aufbringen, um die an Nichtjuden begangenen Meuchelmorde zu vertuschen und für die Nichtbestrafung des Mörders Sorge zu tragen. Als der Jude Schwarzbart in Paris den Hetman der Ufrainer Beiljura auf offener Strafe erschoffen hatte, sette sich die gesamte Judenpresse ber Welt für den jüdischen Mörder ein und der in Frantreich bis in die Regierungsstuben hineinreichende judis iche Ginflug brachte es fertig, daß der Mörder Schwarzbart freigesprochen wurde. Auch für den Juden Savid Frankfurter, der den Nationalsozialiften Wilhelm Gufts loff in der Schweiz erschoß, versuchte wiederum die jüdische Weltpreffe einen Freispruch herbeizuführen. Bis jum letten Augenblid bemühten sich bekannte jüdische Berfonlichkeiten im Auslande, den Mörder David Frantfurter vor einer Bestrafung zu bewahren. Wenn hier die Absichten des Weltjudentums ohne Erfolg blieben, so lag dies in Verhältnissen, die hier nicht weiter zu erörtern sind.

Würde also jener Mord in Coburg von einem Juden an einem Nichtjuden begangen worden sein, dann würs ben die Inden alles dagegen tun, damit der Mörder nicht gesunden wird. So will es die "Moral" der Juden. So will es die "Moral" eines Bolkes, von dem schon Christus sagte, es fame bom Teusel.

#### Armeegeneral und Käsesude

Was unter der Benesch-Regierung in der Tschecho-Slowafei möglich war

Die Tochter des tschechischen Armeegenerals Jozef Snejdaret (auf deutsch Schneider) heiratete einen reichen Juden namens Wittmann. Alle Diefer Schwies gersohn des Generals geworden war, nutte er die Lage auf echt judifche Weise aus. Durch feinen Schwieger= vater erreichte er die Zulaffnug als Lieferant für das Beer. Der Bude Wittmann betrieb einen Große handel mit Mostereiprodutten aller Art und belieferte nun das heer mit Rafe, Butter ufw. Bedentenlos lieferte er an das heer and verdorbene Rafe und Butter. Bu diesem 3wed hatte er die für die Berpflegung berantwortlichen Militärbeamten mit Gelb= geschenten bestochen. Schließlich aber tamen Die Lums percien bes Juden auf und die Regierung fah fich gezwungen den General Togef Snejbaret (Schneis der) zu penfionieren. An feine Stelle tam der Armees general Wotubra. Wie weit aber die Korruption im Staate Beneich ichon vorgedrungen war, das ergibt fich aus der Satfache, daß der Jude Bittmann aus der Affare ftraflos hervorging und daß fein Schwiegervater, der Armeegeneral Jozef Snejbaret (Schneider) auf feinen militärischen Boften wieder gurüdberufen wurde. Kanm war das geschehen, da fah man wieder in allen Rinos von Prefiburg und Brag die Actiame für die Erzengniffe des Rafejuden Bitts mann, beffen geichäftlicher Aufftieg mit bem bes Jogef Enejdaret (Schueider) eng gufammenhäugt.

Bernard M. Baruch gehört zu den Juden, die in Berfolgung diefes Programmes den Belt= frieg gegen Deutschland entfesseln wol= Ien. Die europäischen Boller find bor wenigen Boden mit knapper Not daran vorbei gegangen. Der Führer hat verhindert, daß dieses vom Inden gewollte Bölkermorden losbrach. Der Beltjude gibt aber seine Ziele nicht aus. Die ungeheuere Aufrüstung, die Amerita, Frankreich und England treiben und die das mit hand in hand arbeitende füdische Lügenpropaganda und Rriegshete beweifen dies. Der Jude Commary= ichito fcrieb am 1. Oftober im "Neuen Tagebuch":

"Die Tage, die hinter und liegen, die Tage des Münchner Abkommens, find auf bas Ronto "Hitler" eingetragen. Die Abrechunng wird kommen. Man wird nicht mehr lange schlucken, um über dieses Jahr ohne Krieg himveg zufommen. Alber 1938 wird vorübergehen und es wird 1939 und 1940 werden. Dann wird man fehen, wer das Weltreich hat. Das Weltreich, bas fanm angetaftete Inbustriereserven und das vor allem das Geld (!!! D. Schr. d. St.) besitt."

Damit spricht der Jude Schwarzschitt flar und deutlich das aus, was der Jude Bernard M. Baruch in Amerika und was mit diesem das ganze Beltjuden= tum praktisch betreibt. Die judische Raffe will den Tod Deutschlands. Gie will ihn, weil fie weiß, daß von diesem Lande aus das Erwachen über alle nichtjüdischen Bölker kommen wird. Sie will ihn, weil sie weiß, daß dieses Ermachen ben Tod Allfudas herbeiführen wird. Die jüdische Rasse wird in ihrem Bernichtungswillen und in ihrer Bete gegen Deutsch= land niemals nachgeben. Sie wird folange nicht nachgeben, folange es noch Suben gibt. Und darum muffen die Juden ausgerottet werden.

Karl Holz.

#### Wenn Juden morden

#### Alljuda bürgt für einander

Am 24. Juni wurden die Berliner Autobanditen Götze dum Tode verurteilt. Als die Nachricht von dieser Berurteilung bekannt wurde, freute sich jeder Gute im Bolke. Und als bereits 6 Tage nach der Berkündung des Urteils die Bollstreckung bekannt geworden war, da war die Freude im Bolke noch größer gewesen. Barum? Weil die Naschheit, mit der die Bollstreckung des Todesurteils vollzogen wurde, dem Gerechtigkeitsgesicht des Bolksgewissens entgegenkam. Jeder Anständige im Bolk atmete aus, weil er nun weiß, daß in einem Führerdeutschland kurzer Prozes mit denen gemacht wird, die durch eine gemeine Tat das Necht verwirft haben, noch weiterhin der Bolksgemeinschaft anzugehören.

Das Gefühl für das, was man Necht und Unrecht heißt, ist dem Menschen angeboren, soweit er nicht mit einer Erbmasse zur Welt kommt, die ihn schon in der Wiege zur Unnatur verdammt. Und diesem angeborenen Gesühl zufolge fand der Mörder zu keiner Zeit und in keinem Bolk Mitleid oder gar Verzeihung. Wer ohne sittlichen Grund Blut vergießt, muß an diesem Blut zu Grunde gehen! So hieß es immer unter den Menschen und so wird es immer heißen.

Das Volk der Juden macht auch hierin eine Ausnahme. Das Volk der Juden stellt sich mit seinem Berhalten in schrossen Gegensatz zu dem angeborenen Empfinden der Nichtjuden. Als vor zehn Jahren ein junger Jude des Maingaues wegen Ermordung eines von ihm zuvor geschändeten deutschen Mädchens vom Schweinfurter Schwurgericht zum Tode verurteilt worden war, da setzte die Judenschaft alles daran, daß die hinrichtung des Mörders verhindert würde. Das Glei= che geschah, als der Eisenbahnattentäter von Leiferde, bessen verbrecherischem Anschlag viele Menschenleben sum Obfer fielen, bingerichtet werden follte. Die gesamte Judenpresse läutete Sturm und brachte es fertig, daß eine seige Staatsregierung entgegen dem Berlangen des Volksgewissens sich dem alljüdischen Berlangen beugte. Der Massenmörder von Leiferde behielt sein Leben. Und als in diesen Tagen bekannt geworden war, daß an dem jüdischen Mörder Jatob Joseph Schlomo in

Jerusalem das Todesurteil vollstreckt werden sollte, war wiederum Alljuda zur Stelle und demonstrierte gegen den Bollzug. So war es immer und so wird es immer bleiben: Ganz Juda bürgt für einander!

Der nichtausgeklärte Nichtjude ist erstaunt und stägt, wie dies möglich sei. Er frägt und sindet keine Antwort. Weil ihm das Wissen vom "wandernden Gesheimnis" nicht zuteil geworden ist und weil er sich noch keine Gedanken darüber machte, warum schon Christus sagte, der Bater der Juden ist der Teusel. Wer wissen will, warum ein Jude, der sich am Leben der Nichtzinden vergeht, für das Gesantzudentum kein Mörder ist, der muß hineinschauen in das, was das Rabbinerstum in den Gesethüchern Talmud und Schulch ansaruch als "Sitten"-Geset sür das jüdische Bolk ausgestellt hat. Im Talmud stehen folgende Mordansweisungen:

"Du sollst nicht töten. Das heißt, man soll keinen Angehörigen des jüdischen Bolkes töten. Die Richtjuden sind aber keine Fraeliten, sie können darum getötet werden." (Hilchoth geneba, Seite 47 ca.)

"Wer die Nichtjuden öffentlich töten kann, ohne Gesfahr zu laufen, der tue es. Wer dies nicht kann, der verursache ihre Tötung durch Räuke und Hinterslift." (Choschen ha-mischpat, Seite 425.)

"Der Jude ist berpslichtet, ben besten unter ben Nichtjuden umzubringen." (Kidduschin, Seite 82 a.)

"Wer das Blut der Nichtjuden vergießt, tut soviel, als ob er Cott ein Opfer darbringe." (Falkut § 772, Bamidber raba e 21.)

Also, es ist talmudisches Geset, daß jeder Jude dars nach trachte, das Leben der Nichtjuden zu vernichten. Und es ist eine zwangsläusige Folge, daß das Gesamtsjudentum sich nach geschenem Mord für den jüdisschen Mörder einsetzt. Im Talmud steht geschrieben:

"Alle Juden sind wie Fürstentinder." (Schabbath, Seite 11a, Seite 128a.)



Aus vergangenen Zeiten

Ifibor (ber einstige Polizeivizepräsident) ruftet zum Empfang bes Königs Fnad in Berlin

#### Frauen und Mädchen, die Juden sind Euer Verderben!

"Wer einen Juden ohrseigt, der hat damit die Gottheit geohrseigt. Er verdient den Tod." (Sanhedrin, Seite 58 b.)

"Wer einen Juden vernichtet, der tut ebensoviel, als hätte er die ganze Welt vernichtet." (Sanhes drin, Seite 37 a.)

Seit es ein Judentum gibt, gibt es einen Talmud. Und so lange es Juden geben wird, werden die Talmudgesetze Gültigkeit behalten. Wo aber sind die Staatsanwälte der nichtjüdischen Bölker, die endlich dem organisierten Verbrechertum der Juden das Handwerk legen?

#### Papit und Aude

#### Der Batifan an der Klagemauer

Das Blatt des Batikans "Offervatore Romano" melbet am 22. 6. 38 aus Basel:

"Die Israelitische Gemeinde in München ist ihrer Synagoge beraubt worden. Dem Vorstand der Israelitischen Gemeinde wurde im Auftrag der Staatlichen Behörden mitgeteilt, daß der jüdische Tempel in der Herzog-Max-Straße binnen 24 Stunden geräumt werden sollte. Am Mittwoch abend wurde noch eine Versammlung der Juden erlaubt, in welcher die Versügung der Aussebung der Synagoge verlesen wurde. Am Donnerstag, am Tag des Fronleichnamssestes, haben sich Scharen von Arbeitern daran gemacht, gleichzeitig die Synagoge und die protestantische Kirche St. Mathäus zu demolieren. Es finden sich in der Versolgung vereint die Katholiken, die Protestanten und die Juden."

In München mußten aus verkehrstechnischen Gründen sowohl eine Synagoge als auch eine protestantische Kirche abgebrochen werden. Daß sich nun das Blatt des heiligen Baters veranlaßt sieht, sich für (!!) die Juden einzusehen und so zu tun, als sei ein Berbrechen wider Gott begangen worden, läßt wieder einmal erkennen, wie sehr die Juden in allem auf den Beistand des Papstes rechnen können. Es gab einst Päpste, die in der Bekämpfung der Nachkommen der Christusmörder mit den weltlichen Regierungen stets einig waren. Daß der derzeitige Papst so auffallend laut sür die Interessen des jüdischen Berbrechervolkes eintritt, ist schon mehr als nur merkwürdig!

#### Den Wanderstab ergreifen Was der Aude Grinbaum sagt

In Warschau fand kürzlich eine zionistische Berssammlung statt, auf welcher der nach Palästina aussgewanderte ehemalige Sejimabgeordnete Grindaum eine Rede hielt, worüber die in Warschau erscheinende Zeistung "Hajnt" (Nr. 74) berichtet:

"Wegen Desterreich ist kein Krieg ausgebrochen. Besgen der Tschechoslowakei wird er auch nicht ausbrechen, und wegen der Juden schou gar nicht. Es gibt Länder, in denen die Inden noch kämpsen können, aber anch dort haben sie nur schwache Aussichten. Da ist nichts zu machen, man muß den Banderstab ergreissen. Ich wiederhole es, obwohl das einigen (Juden) nicht hassen will. Ich weiß nicht, ob der Terror (in Balästina) bald anshören wird. Er wird bestimmt noch ziemlich lange danern. Aber es ist besser, in Balästina eine Kugel in den Kopf zu erhalten als in den Straßen von Barschan einen Messerstich, denn dort (in Palässtina) haben wir noch Aussichten zu siegen, hier das gegen haben wir sie nicht."

Der Jude Grinbaum ist wirklich ein anständiger Jude. So werden auch die Polen sagen, deren größter Wunsch schon seit langem ist, daß die Juden möglichst rasch aus dem Lande gehen.

#### Jüdische Ethnologie Engländer wollen von Auden abstammen

Die englische Tageszeitung "Times" beschäftigt sich in einem Aussat in der Nummer vom 1. Oktober 1937 mit der Herfat in der Nummer vom 1. Oktober 1937 mit der Herfat des englischen Bolkes. In der Bibel stehe nämlich geschrieben, daß das Reich Israels eines Tages das Reich Isaaks werden solle. Zur Zeit der assprischen Kriege wurde das Reich der Isaaksden prophezeit. Es sollte ein Reich der Rachkommen der Bethe at, der Saken oder Sach sen werden. In jener Zeit wanderte das Bolk Israel nach Europa aus. Es sehte sich auf den britischen Inseln seit. Zur Zeit dieser Einwanderung waren die Angeln in England. Für die "Times" ist die angelsächsische Rasse zweisellos von Gott beauftragt worden, in dieser Welt das Reich Gottes aufzurichten.

Diese Kundgebung der Londoner Riesenzeitung dedt sich mit dem Programm der britisch-israelitischen Gesellschaft, der die besten Kreise von England angehören.

## Rassenschänder Friedmann in Nürnberg

Ein Audenmenger ichandet deutsche Frau

Als im Frühjahr 1933 bie nationassasialitische Revolution über Deutschland hinwegbrauste und die Macht der Juden gebrochen wurde, da schried die Judenpresse des Auslandes die suchtbarkten Greuelmärchen über die angeblichen "Verbrechen", die im nationassasissississischen Deutschland begangen worden seien. Ihre But entlud sich vor allem auf eine deutsche Stadt, in der troß der jüdischen Gewaltherschaft der Antisemitismus tiese Wurzeln geschlagen hatte. Diese Stadt war Nürnberg. Hier hatte Julius Streicher schon seit vielen, vielen Jahren das Volk wachgerüttelt. Die Greuelmärchen, die der Pressende über Julius Streicher zusammendichtete, haben wir alse noch in guter Erimerung. So hieß es z. B., Julius Streicher habe alse in Kürnberg wohnenden Juden aushängen lassen. Kein Wort davon entsprach den Tatsachen. Im Gegenteil! Gerade in der "Höhle des Löwen" sühlten sich die Juden sicher. Von ihrem ersten Schreck erholten sie sich sehr schnet und wurden frecher denn je.

Nun aber wibmeten die Partei und die Nürnberger Polizei den Tausenden in Nürnberg wohnenden Juden ihr besonderes Augenmerk. Ein fremdrassiger Gauner



Raffenschäuber Friedmann in Rürnberg Der Jubenmenger hat fein scheinheiligstes Gesicht aufgeseht

nach dem andern kounte auf frischer Tat gesaßt und vershastet werden. Als dann die Rünberger Gesete in Krast getreten waren, wurden auch in der Stadt der Reichsparteitage zahlreiche Kassenschaft übersührt und versurteilt. In den letzten Wonaten war es aber dann plößslich recht still geworden. Schon glaubten manche sagen zu müssen, der Jude würde es in Nürnberg nicht mehr wagen, die Blutschutzgesetz zu verletzen. Wer aber den Juden wirklich kennt, der weiß, daß der Jude nicht zu ändern ist. Nicht zu ändern ist, auch wenn noch soviel pslichtgetrene Polizeibeamte Tag und Nacht die Juden besobachten. Dies beweist ein Fall, der sich erst vor wenigen Wochen zugetragen hat.

Im Hause Breite Gasse 68 zu Nürnberg betrieb ber 32 jährige Rasseinde Julius Friedmann eine Metgerei. Er wohnte in der Karolinenstraße 25. Friedmann ist als echter Talmudjude längst bekannt. Man widmete ihm schon seit langem ein besonderes Augenmerk. Die unermüdliche Arbeit der Kürnberger Polizei führte schließlich auch zum Erfolge.

Das Haus Breite Gasse 68 ist mit dem Anwesen Brunnengasse 67 verbunden. In dem genannten Haus in der Brunnengasse betrieb eine deutsche Frau ein Geschäft. Jud Friedmann richtete es so ein, daß er mit ihr fast täglich zusammenkam. Er gestattete ihr auch, sein Teleson zu benützen. Schon nach kurzer Zeit erreichte der

Jude sein Biel. Er schändete die beutsche Frau und wiederholte dies später mehrmals in einem Nebenstübchen, bas zum Laden des Friedmann gehörte.

Am 1. September 1937 verlegte Friedmann seine Metgerei in das Haus Breite Gasse 41. Wieder lud er die deutsche Frau zu sich ein und verübte Rassen-schande. Selbst im Jahre 1938 kam es noch zu geschlechtlichen Beziehungen. Friedmann wurde verhaftet und am 15. Oktober 1938 dem Gericht überstellt.

Der "Fall Friedmann" zeigt wieder einmal, wie maßlos frech und unverschämt der Jude doch ist. Friedmann wußte, daß Kürnberg die Hochburg des Antisemitismus ist. Friedmann wußte, daß in Kürnberg die Blutschutzgesete erlassen wurden. Und tropdem verging er sich gegen die Gesetz! Tropbem übte er Rassenschande aus!

Der Prozeß gegen ben Nürnberger Rassenschänder Friedmann wird bemnächst stattsinden. Wir wissen es, daß die Nürnberger Gerichte den jüdischen Verbrecher ohne salsches Mitleid zur Verantwortung ziehen und ihn so bestrasen werden, wie es einem Juden gebührt, der die heraussordernde Frechheit besitzt, selbst noch im sechsten Jahre seit der Machtergreifung durch den Nationalsoziaslismus das Blut des deutschen Volkes zu vergisten.

#### **Echāchtung**

Die von Lucien Pemjean in Baris herausgegebene Monatszeitung "Grand Occident" (Nr. 32, Dezember 1937/Januar 1938) schreibt:

"Julius Streicher, der politische Leiter der in einer Auflage von mehr als 600 000 Eremplaren erscheinenden antijüdischen Zeitung "Der Stürmer", hielt am 8. September im "Kaiserhof" zu Nürnberg eine Konferenz und zwar für die Mitglieder des antijüdischen Kongresses von Erfurt, die in dieser Stadt weilten.

Die Konferenz wurde durch einen Film illustriert, der das Schächten eines Ochsen nach dem jüdischen Ritus vor Augen führte. Den Antijüdischen gelang es, diesen Film in einem Schlachthaus ohne Wissen des diensttuenden Mabbiners und des offiziellen Schlächters auszunehmen. Der Todestampf eines auf diese Weise langsam zu Tode geschundenen Tieres ist dermaßen schrecklich, daß die Zuschauerinnen Schreie des Schreckens ausgestoßen und die Blicke abgewandt haben. Der von Mme. Gast geleitete Tierschubverein verteilte Medaillen und Diplome an eine Menge Juden, die in ihren Zeitungen die Grausamseit der Stierkämpfe und der Vivisektion beslagten. Aber niemals haben diese Juden vom Schächten gesprochen, das doch die schlimmste der Grausamseiten ist. Solange der Tierschubverein nicht gegen die rabbinische Art, die Tiere abzuschlachten, ankämpft, bleibt er den gesühlvollen und schlichten Seelen eine Torheit."

Wie es im Ausland heute noch ist, war es einst in Deutschland gewesen: die Juden waren im Tierschutzverein die Hauptmacher gewesen, nicht aber, weil sie Mitleid mit gemarterten Tieren hatten. Sie begaben sich in den Tierschutzverein um zu verhindern, daß dort die Abstellung der größten Tierquälerei, das jüdische Schächten, gesordert wurde.

#### Die Juden sollen nach Madagaskar!

Was man dem Stürmer ichreibt

Wir brachten in unserer Ausgabe 38 b. J. einen Arstiles, in welchem wir uns mit der Auswanderung aller Juden nach Madagastar beschäftigten. Daraushin erhiels ten wir verschiedene Zuschriften aus unserem Lesertreis. So schrieb uns der Bg. Ubs Steinhoff aus Konsttanz folgendes:

Der Plan, die Juden der ganzen Welt nach Madagasfar zu verfrachten, wird unn allem Anschein nach überall ernstlich erwogen. Nun wird est natürlich manchen interessieren, wie groß diese Insel ist, denn davon hängt ja ab, ob est möglich ist, die Juden hier auch alle unterzubringen. Und das ist auch der Fall! Madagassar ist mit einem Flächeninhalt von 600 000 qkm größer als Deutschland. Ich nenne solgende Zahlen:

Deutschland 554 000 qkm 75 Mill. Ginw. 136 auf 1 qkm Madagastar 616 000 , 3,7 , , 6 ,, 1 ,, Balästina 23 000 ,, 1,2 ,, ,, 52 ,, 1 ,,

Auch wenn man nun berücksichtigt, daß tropische Gebiete nicht so dicht bevölkert werden können, wie dies bei europäischen der Fall ist, so kann man doch mit Sicherheit damit rechnen, daß die Juden dort sich zumindest ebenso ansiedeln können, wie in Palästina. In Palästina wohnen 52 Personen auf dem Quadratkilometer. Nach diesem Verhältnis könnte man auf Madagaskar über 28 Millionen unterbringen. Das müßte also ausreichen.

Von Seiten der Juden wird nun der Einwand erhoben, das Klima von Madagastar sei nicht erträglich. Ich möchte dazu folgendes sagen: Die Juden sind doch Söhne der Büste! Auch Palästina weist Temperaturen dis zu 60 Grad auf. Daß das Junere von Madagastar ungesund sei, kann man auch nicht behaupten. Auch pflanzt man in Madagastar Kakao, Zuckerrohr usw. an. Der Lebensunterhalt der Juden wäre also gesichert. Allerbings müßten die Juden eines sernen, was sie disher nie gerne getan haben: Sie müßten produktiv ar be ist en. Aber das tun sie auch heute noch nicht gerne. Daher auch der Schrei gegen das Klima. Die Juden wollten lieber in ein wirklich "gelobtes Land" ziehen. Dort braucht man nämlich nicht zu arbeiten. Dort beutet man andere aus. Und im Ausbeuten der andern war ja der Jude schon von jeher Meister gewesen.

Der "Ruf nach Palästina" ist nichts anderes als ein Reklamestild ber Juben. Die Juden benken ja

im Ernst überhaupt nicht daran, ein Land zu besiedeln und seschaft zu bleiben. Rein! Sie wollen viel lieber in allen Ländern der Welt Schmaroter sein und bleiben. Wenn die Juden allerdings nach Madagaskar ziehen, dann müßten sie in allem Ernste arbeiten. Die Eingeborenen sind dort nicht zahlreich und sind auch sür eine Ausbentung viel zu arm. Aber sie könnten den Juden vielleicht das Arbeiten beibringen. Das wäre allerdings eine Aufgabe von weltgeschichtlicher Besteutung.



Samtliche Bilber Stürmer-Archiv

Dieje Sfizze veranschaulicht bie Großenverhältniffe von Mabagastar und Deutschland

Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel! streicher

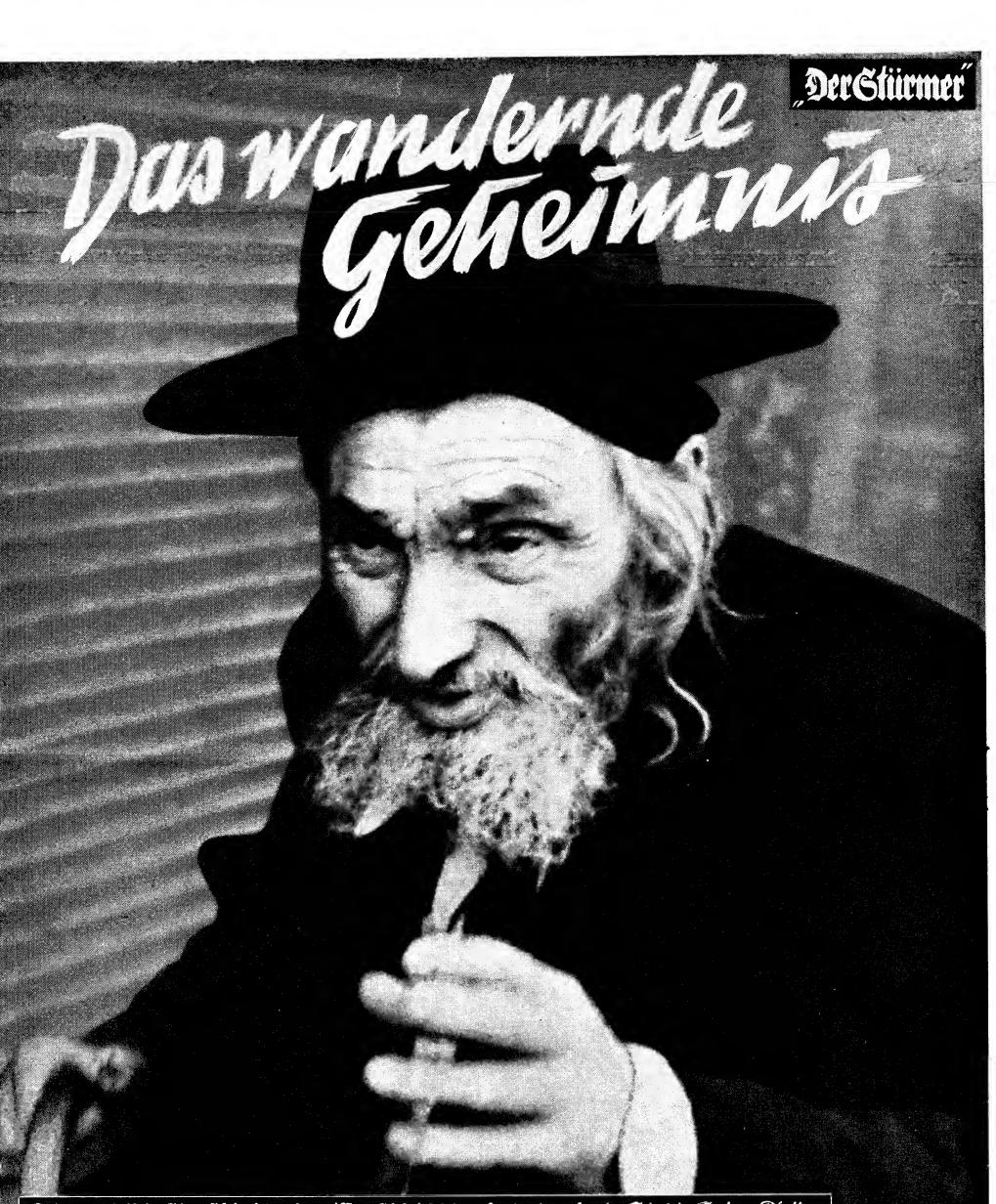

Wie das leibhaftige schlechte Gewissen schleicht der Zude durch die Stadt. Seine Kleider sind über und über verschmutt. Unter dem Hute trägt er eine Gebetsmütze. Sein Bart ist ungepflegt. Die Schläfenlocken sind strähnig und hängen wirr herab. Um den Mund des Juden spielt ein eigenartiges Grinsen. Aus seinen nur halbgeöffneten Augen dringt ein teuflisches Leuchten. Den Blick des Zuden vermag nur der zu deuten, der die Absichten und Ziele Alljudas kennt: Eroberung der Weltherrschaft! Rache, bluti-

ge Rache an den nichtjüdischen Bölkern!

#### Saaz von der Judenpest befreit

#### Wie die Juden am Hopfenhandel Millionen verdienten / Nun find sie ins Ausland geflüchtet Das Volt aber ift glüdlich und froh

Die subetendentsche Hopfenstadt Saag prangt im Schniude der Hafenkreuzfahnen. Das Grun der Girlanden belebt die Fassaben ber altertumlichen Säuser und reger Betrich erfüllt Strafen und Blate. Sang gehört zu den wichtigsten und sehenswertesten Städten Subetenbeutschlands, das nun durch die geniale Politik des Kührers ins Reich heimgekehrt ift. Ihre Anfänge gehen in die graue Borzeit zurnich. Sang hat eine geschichtliche Bergangenheit von einer Große und Mannigfaltigfeit, wie fie eben nur in einem durch Jahrhunderte kampfumtoften Raum, wie

das deutsche Sudetenland, anzutressen ist. Im 12. Jahrhundert kamen die reichsdeutschen Biersieber darauf, bag ein Busat an Sopfen bem Biere bessere Haltbarkeit verleihe und den Wohlgeschmack fördere. Mun riefen die böhmischen Könige zahlreiche Sopfenbauern aus dem Reiche, insbesondere aus dem Rheinland, nach Böhmen und so kam auch der Hopfen in dieses Land. Im 13. Sahrhundert führte man Sopfen bereits aus der Saazer Wegend nach Norddentschland und in die deutschen Seeftädte aus. Im Laufe ber Jahrhunderte gewann der Hopfenban bes Saazer Landes immer größere Bebeutung, ohne aber deswegen ein Spekulationsobjekt zu werben.

#### Die Auden kommen!

Speknlationsobjekt aber wurde ber Hopfen in bem Angenblick, als sich die Juden des Hopfenhandels in Saaz bemächtigten. Das war um das Jahr 1850. Schon in den frühesten Zeiten hatten sich in Saaz judische Familien angesiedelt. Es waren viele Ganner barunter, die nur deswegen nach Saaz gekommen waren, um an der Answärtsentwicklung der Stadt viel Geld zu verbienen. Bar bald klagte bie nichtjüdische Bevolkerung über die Wuchereien der Inden. Schon am 29. März 1530 erließ der König auf Protest des Geschworenenfollegiums der Stadt Saaz einen Erlaß gegen den indischen Wucher. Die Juden verstanden es jedoch, das Ebikt wirkungslos zu machen. Es wurde weiter gewuchert. Der Jude brangfalierte die verschuldeten Bürger und vertrieb sie von Hans und Hof.

#### Das Wolf erhebt sich

Mm 13. November 1541 fam es in Saag gu einem regelrechten Bolfsaufstanb. Rleine Burger, Sandwerker und Gesellen rotteten sich gusammen. Sie stürmten die Wohnungen der Inden und schlugen viele Gainer tot. Ungefähr hundert der schlimmsten und gefährlichsten judischen Wucherer und Ausbenter kamen damals ums Leben. Mun aber fette bas Baih-Geschrei der gefamten Indenschaft Böhmens ein. Ferdinand I. verordnete ein Strafgericht über die Saazer. Zwei Bürger wurden auf Betreiben der Juden hin enthauptet. Am 15. Juni 1543 begnadigte jedoch Ferdinand I. die Stadt. Alle Juden wurden ansgewiesen.

#### So hauften die Auden!

Die "fetten Jahre" ber Inden aber begannen erst um das oben bereits genannte Jahr 1850. Eine ungehenere Judeneinwanderung sette ein. Es tamen die Kellners, Derschmanns, Becherts, Telatfos, Mendels, Luftigs, Glafers, Reimanns, Spiteins und viele andere. Die meisten ber Juden warfen sich auf ben Sopfenhandel. Mun ging bas Spekulieren los. Merbings waren bamals die Handelsverhältnisse noch nicht so entwickelt, wie am Ende bes 19. Jahrhunderts. Erst später wirkte fich ber indische Einfluß auf den Hopfenhandel in verheerender Weise aus. Die Bäter der eingewanderten Juden standen namlich immer noch etwas unter bem Eindruck des Judenpogroms im Jahre 1541. Ihre Söhne aber hatten keinerlei Hemmungen mehr, als fie des Baters Plat einnehmen konnten. Die Hopfenbauern des Saazer Landes wurden zu einem gehetzten Freiwild der jüdischen Hopfenhändler. Die Inden allein machten die Preise, ganz gleichgültig, ob es große oder kleine Ernten gegeben hatte. Begannen die Preise zu steigen, dann gaben sich die Inden gegenseitig sofort das Signal, überhaupt nichts zu kaufen. Erst wenn die Banern durch alle möglichen Gerüchte genügend eingeschüchtert und mürbe gemacht waren, schaltete fich ber Inde wieder ein. Um einen Schandpreis mußten die deutschen Banern den Hopfen abgeben. Des weiteren vermischte der Jude minderwertigen

ausländischen Hopfen mit dem guten Saazer Hopfen und ergannerte sich babei riefige Summen. Die Behörden brückten beibe Angen zu und auch bie vom Inden finanzierten Zeitungen hatten nicht den Mut, die Verbrechen der fremdrassigen Ganner der Deffentlichkeit bekanntzugeben. Mis vor zwei Sahren der Hopfenjude Stern, ein vielfacher Millionär, doch überführt werden konnte, bekam er lediglich 10 000 Kronen Gelbstrafe und die Presse wurde angewiesen, den Fall totzuschweigen. Jud Stern zahlte die 10 000 Kronen mit Leichtigkeit, hatte er ja an einem einzigen feiner "Geschäftchen" allein 100 000 Kronen verdient.

Nun mußten fich auch die Prager Ministerien allmählich doch mit den Gaunereien der jüdischen Sopfenfirmen in Saag befassen. Auf das Drangen ber Sopfenbauern hatte man im Jahre 1937 ein Hopfenmonopol crnstlich ins Auge gefaßt. Aber die jüdischen Sopfenhändler waren stärker und mächtiger. Das Hopfenmonopol wurde auf das nächste Sahr verschoben und schließlich wußten es die Inden fo einzurichten, daß man es ganz und gar vergaß.

Millionen und aber Millionen gingen fo im Laufe ber Jahre bem beutschen Hopfenbauern verloren. Während seine Not immer mehr wuchs und sein Besit immer mehr verschnibete, überbot fich der jüdische Hopfenhandler in Saaz an Uebermut. Bas sich die Weiber biefer Sopfenjuden an Pelzen, Kleidern und Schmuck an den Leib hängten, war geradezu herausfordernd! Was sich die jüdischen Hopfenhandler an Schanbungen nichtjubifcher Mädchen leisteten, war nicht mehr zu überbieten. Sie betrachteten jedes nichtjüdische Mädchen als Freiwild. bas gejagt, bann ausgenütt, verfeucht und schlieflich wieder weggeworfen werden konnte.

#### Saaz ist wieder srei!

Nun aber ist durch die große geschichtliche Tat des Führers auch die Hopfenstadt Saaz wieder judenrein geworden. Alle die Melgers und Sterns, die Beiners und Glafers, die Becherts und Tauffigs, die Landesmanns und Schneiders usw. haben längst Saaz verlaffen. Sie befinden sich hente in England, Belgien, Holland oder in der Schweiz, wohin sie schon zuvor ihre Millionen verschoben hatten. Die jüdischen Prachtvillen stehen heute leer. Die Kontore sind verlaffen. Freilich sind die Juden nicht gerne von hier gegangen, benn Saaz war wirklich ein Paradies für diese Barafiten. Die bentschen Sopfenbauern im Saazer Land aber atmen wieder auf. Alle sind froh, daß endlich dieses jüdische Gefindel von der Bildfläche verschwunden ift. Die hatentrenzfahnen flattern im Binde niber der Stadt Sang, die im Laufe ber Rahrhunderte mehr als ein Dugend Könige und Kaifer in ihren Mauern geschen hat. Alle Bewohner von Saaz und Umgebung danken dem Führer und freuen sich, unn wieder in einem Lande leben zu können, das befreit ist von der jüdischen Best.

Aus dem Sudetenland

#### Ein sonderbarer Zanzkurs

#### Zanzunterricht im Dienste der Raffenschande / Was die Juden von einem deutschen Zanzlehrer sorderten

Ich bin Tanzlehrer in Tetschen im nunmehr befreiten Sudetenland. Meine Kurse waren der Behörde immer ein Dorn im Ange, weil ich Mitglied der Fachschaft "Tang" war und ständig völkischen Geift und Gemeinschaftsfinn forderte. Meine Boltstang= abende standen bisweilen fogar unter Aufficht der tichecijchen Gendarmerie. Inden durfte ich gemäß der tichechischen Borfchriften die Aufnahme nicht berweigern. Ich half mir aber und es mußten die Nichtmitglieder irgend eines beliebigen völfischen Verbandes 20.- Re mehr bezahlen. Dadurch war "Notwehr und Judentum" beleidigt und blieb mir freiwillig fern. Dies war mein Erfat für die Formel Juden uner=

Eines Tages tommt ein blonder, blauängiger Menich zu mir, den fein Menfch für einen Inden gehalten hatte. Er bietet mir die Durchführung einer gang eigenartigen Tanzstunde an. Es haben sich beiläusig 25 Studenten gegen 5 Studentinnen gufam= mengefunden. Jeder Teilnehmer will das Doppelte des ortsüblichen Breifes bezahlen und ich foll für diefe große Mehrleiftung lediglich die fehlenden 20 Da= men einladen. 20 Damen für einen Studentenfurs einzuladen ift eine Rleinigkeit. Man machte mir den Borichlag, ich könne von den eingeladenen Damen verlangen, was ich wolle, die Herren hätten lediglich daran Interesse, man höre und stanne, es müßten blonde und schöne Mädels sein und es miisse meinem Ginflug möglich fein, die Damen zu bewegen, später ohne Begleitperfonen zu erscheinen. Diese lette Forderung gab mir zu denken und zu meinem Glüd ging ich vor Nebernahme der Cache auf den Grund. Die 25 Studenten waren durchwegs Emigranten oder Emigrantensöhne. Die Schwesterstädte Tetschen=Bodenbach gelten als gut national und es kommt daher nie vor, daß ein auftändiges deutsches Mädel mit einem Inden, noch weniger mit einem Emigranten gehen würde. Der Umweg über die Tangftunde sollte den abschredenden

Eindrud verwischen, den jeder Inde fonft macht. Biele Wege ist Indaa schon gegangen, doch dieser erschien mir nen und einer Schilderung wert. Daß ich trot der 100% Mehreinnahme den Anre nicht übernommen habe, ift wohl eine Selbstverständlichkeit.

Beil Sitler!

Walter hartung, Tanzlehrer, Tetschen.

#### Steierer Nationalsozialisten klären das Volk in der Audenfrage auf

Um 28. Mai 1938 wurde in ber hofgaffe zu Grag ein Lesetaften bes Stürmers feierlich enthüllt. In einer begeifternben Ansprache hob Ganpreffeamtsleiter Dr. Bogatichnigg bie Bedeutung des Sturmers hervor, der von Ganleiter Julius Streicher herausgegeben und beffen gaher Rampf gegen bas Judentum auch in der Steiermark Unterstützung finden wird.

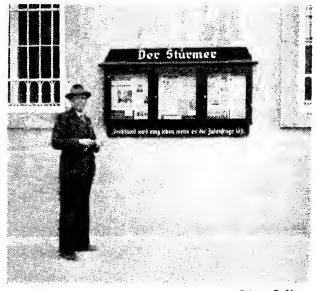

Der erfte Stürmerfaften in der Hofgaffe zu Graz

Im Namen des Stürmers sprach Bg. Betichnigg über die Ziele dieses Kampfblattes, dessen wichtigste Aufgabe der Schut des deutschen Blutes ist. Mit einem dreifachen Sieg Heil auf den Führer fand die schlichte aber eindrucksvolle Feier ihren

#### Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

## EFF ZIVI4 Jenney L. Folga 46

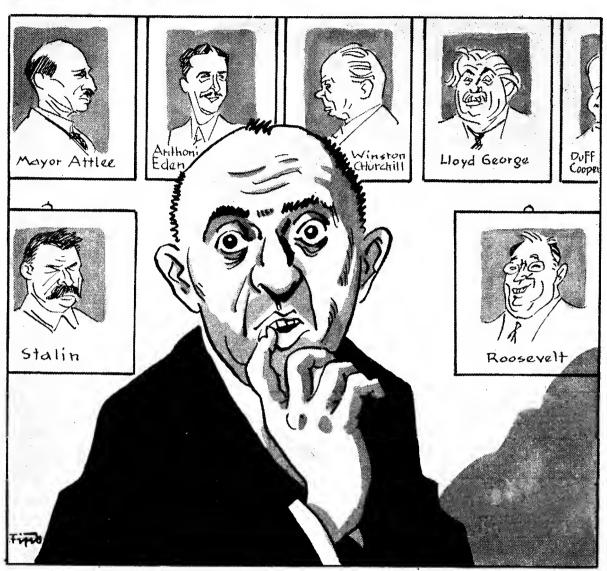

Die Galerie der Indenfreunde

"Bieviel gab drum, ich armer Tropf, war in der Kollettion ein Ropf. Ich hab fe boch nicht groß gemacht, bamit die Belt barüber lacht."



Die Bündichnur Borficht! Bei ber Spielerei Geht man leicht oft feibst entzwei.



Der lette Schrei von Paris Manches wird dort jest modern, Bas der Inde sicht nicht gern, Doch das Boit selbst ist erfrent, Geht man dort auch mit der Zeit.



Prager Bücherschrant Bas sich in Prag bort festgesett, Ift bas reinste jübische Wanzennest.



Stedenpferd "Gleichberechtigung"
Es hopft fo mancher mit herum,
Doch nimmt er es uns furchtbar trumm,
— Der hut geht ihm gleich hoch mit Schwung —
Sind "wir" für Gieichberechtigung.



"Ameritas" Propaganda für die Juden Der Jude wird nichts damit bezweden, Er bürfte nicht felbst barunter steden.



Palästina=Zanber Der Jude tommt bort nicht zur Ruh. Es gibt Spektalei immerzu.



Die "Singing Girls"
Gefang wird nicht als schön empfunden,
Ift er mit Krach und haß verbunden.
Und singen erst gar biese drei,
Ift es mit dem Genuß vorbei.

#### Aus der Reichshauptstadt

#### Samuels Ravalierklub

#### Was Samuel nicht schafft, das schafft Krause

In Berlin, Unter den Linden, betreibt der Jude Gn= muel aus Berlin-Wilmersdorf, Jenaer Str. 8, eine Herrenund Damenschneiderei in einem Etagengeschäft. Dem Inden Samuel war seine jüdische Abstammung schon im Jahre 1908 peinlich und so behielt er den Namen Kraufr bei, den ihm einstmals sein jüdischer Lehrherr gegeben hatte. Sein Geschäft nannte er "Navalierklub". Mit echt jüdischem Schnus und einem großzügigen Pumpsystem machte er sich vor dem Kriege an die sogenannte "bessere Gesellschaft" heran. Er freditierte den jungen Kadetten und Studenten bei bestandener Prüfung zum Leutnant oder Referendar die Uniformen und Fracks. Wer sich von dem Kreditspftem des Kranse alias Samuel einfangen ließ, kant schwer davon wieder los. Anhand seiner Kredit= karten brachte sich Samnel-Aranse immer wieder in "freundliche Erinnerung".

Auch nach der Machtübernahme versteckte sich Samuel hinter den Ramen Aranse und Kavalierflub. So machte er noch im Jahre 1937 ein gntes Geschäft, immer des Wortes eingebenk, das in seiner Hochzeitszeitung zu lesen war: "Bas Samuel nicht schafft, das schafft Krause." Der jährliche Reingewinn belief sich bis zum Jahre 1935 zwischen 12 000 und 15 000 RM., um in den Jahren 1936/37, wie er selbst zugibt, auf 20 000 bis 22 000 HM. zu steigen. Der Jude Samuel tarnte sich auch nach 1937. Er unterzeichnete Briefe mit Aransc, ließ sich von seinen Angestellten und Kunden mit Kranje aureden und brachte es sogar fertig, die Hand zum "deutschen Gruß" zu er-

Im März ds. Irs. ereilte ihn unn sein Schicksal. Das Amtsgericht verurteilte ihn auf Grund des Wettbewerbgesehes wegen seines Tarnungsschwindels zu 6000 RM. Geldstrafe oder 100 Tagen Gefängnis. Der größte Teil der Kunden fiel schnell von Samuel ab. Die Restkunden des jüdischen "Navalierklubs" — sie stehen, Gott sei Dank, nicht in unseren Reihen — versicherten dem Juden ihre Treue. Niemals, meinten einige von ihnen sogar, würden sie bei einem evtl. dentschen Nachsolger weiterkaufen. Der Inde bestellte für seine vornehme kundschaft — Bornehmheit verpflichtet — Kaffee und Kuchen und die "Kavaliere" ließen sich von jett ab ihre Ware "neutral" (ohne Absender) zuschicken.

Wir wollen unseren Lesern die Kunden, die dem "Ravalierklub-Juden" nach Aufdedung seines Tarnungsschwindels (!) treu blieben, nicht vorenthalten.

#### Rundeuliste:

Frau von Gifenhardt-Nothe, Lichterfelde, Dürerftrafie 28 b. Gbeling, Berlin AB., Schiffbauerdanm 26 a. Fran Dr. Freundt, Berlin-Zehleudorf, Argentinische Allee 11. Herr v. dem Hahen, Dresden, Nürnberger Straße 18 c. Fran Hoffmann, Kassel, Mohstraße 4. Raufmann, Berlin-Charlottenburg, Kantstraße 150. Bucht, Berlin-Friedenau, Wachestraße 1. Blat, Berlin-Balensce, Johann-Georg-Straße, Keithstraße 2. Berr Scholz, Magdeburg, Reithstraße 2. Fran Oberbaurat Tente, Westend, Gichen-Allee 35.

Geftärkt von der Treue seines Kundenrestes, bezog Jude Samuel-Kranse Rampfstellung. Er legte gegen das Urteil des Amtsgerichts Bernfung ein und — — das Landgericht sprach ihn frei. Nun legte der Staatsamvalt gegen diesen Freispruch Berufung ein. Im 23. Oktober ds. Frs. stand vor der 33. Strafkammer des Landgerichts Berlin diese Angelegenheit zur Verhandlung. Der deutsche Rechtsanwalt Hans Kremendahl, Berlin 28 15, Kurfürstendamm 46, hatte die Verteidigung des Juden übernommen. Wir haben schon oft über die Vertretung von Juden durch deutsche Richtswahrer berichtet. Die Verteidigung dieses Nechtsamwalts trieb jedem Zuhörer die Schamröte ins Geficht. Tarnung, so meinte dieser Herr Rechtsanwalt, das wäre garnicht die Absicht des als "makellose" und "seriose Personlichkeit" bekannten Juden Hngo Samuel gewesen. Wie viel Inden gabe es, die Kranse hießen und es sei ihm bekannt, daß Arier sogar den Namen Sammel hätten!! -

Obgleich nach Aussage des Angestellten ein großer Teil der Kunden bei Ausdeckung des Tarnungsschwindels fortblieb, versuchte dieser wackere Indenverteidiger glauben zu machen, daß der gefamten Kundschaft die jüdische Abstannung Samnels bekannt war. Er wollte das sogar durch Vorlegung einer Kundenliste beweisen und somit die getänschten Kunden vor Bericht auch noch bloßstellen. Samuel hätte, so meinte Rechtsanwalt Aremendahl, "mitgenommen", was nach dem Umbruch "mitzunehmen" sei. Mit dem Seben des Arms hätte Jude Samuel nicht den deutschen Bruß gemeint, sondern nur grüßend "gewinkt". Das alles reiche nicht aus, um den Ungeklagten auf Grund des Wettbewerbgesetes bestrafen zu können. Wenn Samuel infolge Fehlens eines Tarunngsgesetes nach dem Wettbewerbgeset bestraft werden muffe, dann fiele diese Strafe unter die Amnestie und das Versahren wäre einzustellen.

Der Staatsanwalt hielt bem Samuel bas Wort aus

ber Indenhochzeitszeitung entgegen: "Bas Samuel nicht ichafft, das schafft Krause". Danach hatte Samuel bewußt gehandelt, das sei erwiesen. Er rechnete dann schars mit der "Moral" der treuen Restftunden ab. Sein Antrag lautete auf Anerkennung der Strafe des Amtsgerichts und Tragung aller Kosten des Prozesses. Das Gericht glaubte mit 3000 RM. ober 6 Wochen Gefängnis sowie Uebernahme der Roften durch Samuel den Juden hart genng vernrteilt zu haben.

Jud Samuel will nun seinen Kavalierklub einem Angestellten übergeben. Er will ihm auch zur Ermöglichung der Geschästsübernahme "einen Kapitalisten" verschaffen. Merkst Du was? Der Ravalierklub ist überflüssig! Er hat zu verschwinden!

#### Vinkowski ist Vollsude!

Pfarrer Schon und feine Ausflüchte

Wir berichteten in Nummer 38/38 über die Juden= taufen des Pfarrers Schon in der Gethsemanetirche. Pfarrer Schon hatte feinerzeit den Juden May Bin = towfti and Berlin 97 58, Schönhaufer Allee 56, def= sen Chefran Meta, geborene Rodemann, deutsch= blütig, mosaischer Konfession, und deren drei Kinder evangelisch getauft. Schon verbreitet jest das Berücht, der Stürmer hatte die Umwahrheit gesagt. Er behanptet, der Inde Mag Bintowfti fei nicht Bolljude, fondern nur Bierteljude, die Rinder feien Achtel=

Die nachstehende Taufbescheinigung zeigt klar, daß Bintowifi der Cohn zweier vollindifder Gl= ternteile ift, sowohl der Bater Wilhelm Bintowfti als auch beffen Chefran Julie, geborene Danziger, find nach dem Geburtsschein des Bintowfti voll= jüdifder Abstammung!

In der Gethsemanegemeinde haben die Indentausen des Pfarrers Shon die hellste Emporung der deutschbewußten Bolksgenoffen hervorgernfen. Gie beranftalteten in dem Gemeindehans der Gethsemancfirche am 3. Ottober eine Anndgebung, in der mit aller Deutlichkeit und Schärfe "Schluß mit ben Judentan= fen in der Rirche" gefordert wurde.

Ter Bekenntnispfarrer Schön hatte in die Verfammlung zwei Leute geschickt, Die durch Zwischeurufe die Bersammlung störten. Alle die Judenknechte die Ansführungen des Bortragenden trok wiederholter Ermahnungen zur Rube nicht aufhörten zu ftoren, wurs den sie von den emporten Juhorern an die frische Luft gefest, wobei einer der Beteiligten berfuchte tätlich zu werden, aber eine gehörige Absuhr erhielt.

#### Ein aufgelegter Audenschwindel Limonaden-Baruchs Limba G. m. b. S.

In Berlin SW 21, Alt Moabit 95—96, befindet sich die Firma Limba G.m.b.S., Limonaden- und Brausen-Fabrifation. Bis zum Jahre 1934 war der Jude G. Baruch, Berlin, Alt Moabit 86, Inhaber ber Fabrik. Da



Samtliche Bliber Sturmer-Archip

In diefem Schmubloche befindet fich die Beimftätte der Limonaden-Barneh G. m. b. S.

es ihm zwedmäßig erichien, "verkaufte" 3nd Baruch die Firma an feine arische Chefran, Margarete Baruch, geborene Entid, Berlin NW, Alt Moabit 86, und an die als Gefellschafter aufgenommenen Erich Gutich, Berlin D, Thaerstraße 44, und Albert Remichel, Berlin R28, Le-

#### Tauf-Bescheinigung.

| Max Birekowskei                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| geboren am 14. Prigrip 1907 311 Balling. No de A Phristoph Richard Birkarden, Marst.           |
| med Jaims Gran Pilis, Abovern Parezigar, ruste                                                 |
| hat nach Angabe des Tanf-Registers der ev. Wirche am 15. Wai 1888 die heilige Tanse empfangen. |
| Diele Bescheinigung bat nur zu kirchlichen und zu Schulzwecken Gültigkeit.                     |
| Merlin, den U. Pholes. 1938  Sahrgang 1005 8  A. H. R.                                         |

#### Judentaufen in Berlin

Aus diefer Tauf-Bescheinigung geht einwandfrei hervor, daß Max Binkowifi Jude ift. Pfarrer Schon hat alfo bewußt die Unwahrheit gejagt.

#### Ohne Brechung der Judenherrschaft keine Erlölung der Menschheit

vekowitraße. Der Gesellichafter Erich Gutich ist ein Bruber ber Chefrau bes Juden Baruch. Gin anderer Bruder, 5. Gutich, Berlin, Thaerstraße 44, betreibt ebenfalls eine Selterswaffer-Fabrit. Da die Gesellschafterin Margarete Baruch weber von dem Juden Baruch geschieden ist, noch von ihm getrennt lebt, stammt dieser Gesellschaftsanteil aus jubifchem Befit.

Falls bas "Geschäftchen" biefes eigenartigen Betriebes wegen seines jubischen Anhangs nicht mehr so gehen follte, will fich die "arifche" Bermandtichaft bes Juben Baruch noch weiter opfern. Der Betrieb foll bann an den Bruder, S. Gutich, Selterswaffer-Fabrikation, Thaerstraße 44, verkauft werben. Dann ist das Judengeld von Limonaden-Baruch wieder einmal gerettet. Das gange ift ein aufgelegter Jubenschwindel!

#### Eilln Samburger Sine größenwahnsinnige Küdin

In Berlin, Rurfürstendamm 229, 1. Ctod, betreibt die Jüdin Cilly Samburger eine Herren= und Damenfchneiderei. In einem Schankaften teilt diefe größenwahnsinnige Südin der stannenden Umwelt folgendes mit: Auch diese Saison wird von uns modes diktatorisch beeinflußt.

Die Jüdin wird sich täuschen!

#### Emigranten machen in Schönheitspflege Im Hintergrund ein Audengenosse

Im jüdischen Gemeindeblatt gibt die Jüdin Emma Beruftein-Schönfeld, Charlottenburg 4, Mommfenftr. 39, in einer Anzeige befannt, bag Auswandernbe eine Eriftens burch Ausbilbung in Schönheitspflege finden können. Unter anderem teilt sie mit, daß bei ihr anch Gelegenheit gegeben sei, an einem Kursus im Anfertigen von Plattsußeinlagen teilzunehmen. Im Hintergrund dieses Schönheits-Lehrinstituts steht der Nichtjude und Orthopäde Hermann Springer, Berlin N 20, Kolonienstraße 8, als Rurfusleiter. Der Kurfus umfaßt 25 Doppelstunden und

"Geld stinkt nicht", meint der Judenfreund Springer. Ein fauberer Zeitgenoffe!

#### Zarnung ohne Ende!

#### Die Hudenfirma M. Kahnemann jun. und ihr Bertreter Steinberger

In Verlin-Wilmersdorf, Nassauische Straße 5, wohnt ber jubifche Bertreter hermann Steinberger. Steinberger verschweigt bei seiner Kundschaft, daß er Jude ist. Mit großer Rebegewandtheit reist der Inde im Land umher und versucht Sanitätsmaterial an den Mann zu bringen. hat er sich einen Auftrag errebet, bann füllt er einen Auftragszettel aus, auf dem eine Lieferfirma nicht angegeben ist. Einige Tage später bestätigt eine mit "Hochachtungsvoll" unterschriebene vorgebruckte Karte ber Firma M. Kahuemann jun., Berbandsstoss-Fabrit, Berlin SD 16, Wusterhausener Straße 14, ben Austrag.

Ein vielbeschäftigter Geschäftsmann nimmt biefe Drudsache der Firma M. Nahnemann jun. kaum zur Kenntnis. Vielleicht wandert sie sogar in den Papierkorb, denn der Name ber Firma ist dem Geschäftsmann ja völlig unbekannt. Darauf spekuliert die Firma Rahne= mann jun., sie rechnet damit, daß der Jude Steinberger als Deutscher angesehen wird. Die Firma M. Kahne-mann jun. aber ist jüdisch. Mit Hisse des redeseligen Herrn Steinberger und seiner Tarnung macht ber Jube Rahnemann heute noch ein gang nettes Geschäftchen. Merkt ein Käuser zufällig an dem "Hochachtungsvoll" der Drucksache, was los ist, dann annulliert der Jude geräuschlos den Auftrag.

Wir warnen vor dieser Judensirma!

#### Aud Aushun gestorben Ein sonderbarer Nachruf

In unserer Nummer 19/1937 riffen wir dem Leiter des Nabaretts "Blaner Bogel", Jatob Jushny, der auch bis dahin öfter in ber Scala auftrat, die Maske vom Gesicht. Wir wiesen nach, daß sich der Jude Jatob Etb= ling hinter bem Namen Jushny versteckte.

Am 22. Oktober 1938 veröffentlicht eine Berliner Zeitung folgende telegraphische Meldung aus Prag:

Brag, 21. Ottober. Der Gründer und Leiter des durch seine Gastspielreisen überall bekannt gewordenen Kabaretts "Blauer Bogel", J. Jushny, ift gestorben. Jushuh hatte Jahre hindurch eine Aleinfunftbuhne in Berlin, zulest am Kurfürstendamm.

#### Kudische Rechenkunftstücke Hud Ferael fucht Dumme

Das jüdische Raushaus Jerael in Berlin, Ronigeftrage, über das wir turglich berichteten, verauftal. tet neuerdings Modeuschauen, für die die Firma ein Eintrittsgeld von 1 RM. erhebt. Die eine Reichemark foll Gewinn bringen und so gestattet der Jude die Eintrittstarte für Ware in Zahlung zu geben. Was gibt es schon für eine Neichsmark beim Juden Gerael? Alfo, rechnet der Jude, wird sicher jeder noch 2 RM. dazulegen, um sich etwas Dutliches taufen zu tonnen.

Mit diesem Rechenkunftstüdchen sucht Jud Forael nun Dumme.

#### Das gastfreundliche Warenhaus Wertheim

Im Hause bes Warenhauses Wertheim in Berlin, Megansberplat, besindet sich eine Schnellsoto-Austalt Selmann. Diese Fotosirma ist in judischem Besit. Die Gastfreundschaft bes Warenhauses Wertheim geht so weit, daß ber Jude an einem Fahrstuhl im Junern bes Warenhauses sur seine Schnellsotos Nellame unden barf.

Wir warten jest barauf, bas Wertheim biefe Gastfreunds schaft mit langfristigen Berträgen entschulbigt.

#### Die Berbindung zum Auden abgebrochen

Bir berichteten in Rr. 39/38 fiber bie Mobelfirma Bengels, Berlin D, Grüneberger Strafe 54, und die Möbeljuben Gebr. Gorbon, Berlin N, Gerichtstraße 12—13. Die Firma Bengels teilt mit, baß alle Weschäftsverbinbungen mit ben Juben Gorbon gelöft worben find.

#### Worüber sich der Berliner freut

Die Firma Albert Rosenhain, Geschenfartifel, Inhaber ber Jude Fürstenberg, ift in bentschen Besit übergegangen. Die neuen Inhaber, bie beutschen Kauflente Reiße & Grawinkel, haben bie Firmierung Rosenhain abgeändert und neunen bas Geschäft Reiwinkel.

## Daß Schweigen Gold ist

tann man nicht fagen, wenn es gilt, einem Bolf die Wahr: heit mitzuteilen.

# Wer die Wahrheit über den Jüden kennt

und sie verschweigt, macht sich schuldig des Bolksverrates.

und hat dem Bolke die Wahr: beit nie verschwiegen.

## Der Menschenfreund

#### Die suristischen Ratschläge des Auden Leopold Harf in Magdeburg

Schon seit den ältesten Zeiten ist der Jude mit dem Schlagwort "Menschenfrennblichkeit" hansieren gegangen. Einst verlangte er, daß man ihn aus "Menschenfrenndlichkeit" in unser Land einwandern lasse. Dann verlangte er, daß ihm aus "Humanität" und "Menschenfreundlichfeit" die gleichen Kechte zugebilligt werden sollten, wie den Angehörigen des deutschen Bolkes. Dann predigte er die "Menschenfreundlichkeit" in den Freimaurerlogen und in der margiftischen Bewegung. In Birtlichkeit aber sind bie Juden nicht das menschenfreundlichste, sondern bas menschenseindlichste Bolt auf dieser Erde. Die "Menschenfreundlichkeit" heuchelt ber Jude lediglich, um bamit die Zwecke und Ziele seiner eigenen Raffe verfolgen zu können. In seinem Gebeimgesethuch, im Talmud, steht geschrieben:

"Bom Berg Ginaj:

Was bedeutet Sinaj? Sinaj ift ein Berg, auf dem sich Moses von Gott Jahme die judischen Gesetze geben ließ. Von diesem Berg hat sich der haß der Inden über alle Bölter der Belt ausgebreis tet." (Schabbath, Seite 89a.)

Der Jude liebt die Bölter also nicht, sondern er haßt fie. Seine angebliche "Menschenfreundlichkeit" ift Lüge und Heuchelei.

Man follte alauben, daß das deutsche Bolt in seiner Besamtheit über diese Dinge unterrichtet ift und baß es nicht mehr auf einen Indenschwindel hereinfällt. Wie notwendig es aber ist, immer wieder aufzuklären und bem Juden immer wieder die Maste vom Geficht zu reißen, das beweift das Treiben des Juden Leopold Sarf in Magdeburg. Er stand am 3. Oktober 1938 vor Ge-richt. Ein 60 Jahre alter, ausgemachter Bollblutjube. Gin Musteregemplar seiner Rasse. Auf Rilometerentfernung sieht und riecht man ihm ben Juben an. Er war beschuldigt, Richtjuden "juristisch betreut" und sie babei betrogen zu haben. Auf die Frage, warum er das getan habe, griff er zn der uralten judisch-heuchlerischen Musrede, er habe das alles aus

Menschenfreundlichteit

getan. Er griff zu der gleichen Ansrede, zu der auch gewöhnlich die indischen Merzte greifen, wenn sie der Abtreibung überführt werden. Ans "Menschenfreundlichkeit" führen die Inden diese Verbrechen durch, toten das teimende Leben und laffen fich bafür bezahlen. Aus "Menschenfreundlichkeit" betrog auch ber Jude Leopold Harf die Nichtjuden mit seinen "juristischen Ratichlägen" und er ließ sich auch dafür bezahlen. So unrben ihm eine ganze Reihe solcher "Betreuungs"= und Betrugssälle nachgewiesen. Es wurde ihm weiterhin nachgewiesen, daß er ein alter jüdisch-talundischer Ganner und Spithube ist. Seine Straflifte weist allein 35 Borstrafen auf. Er ist vorbestraft wegen Betrnges, Untrene, Unterschlagung, Urkundenfälschung usw. usw. In der letzten Zeit handelte Leopold Harf mit Bügelbrettern und elektrischen Apparaten. And hier gelang es ihm, burch "menschenfreundliches" Auftreten immer noch ganz gute Geschäfte zu machen. Das Gericht machte mit dem Inden furzen Progeß. Es verurteilte ihn ju ber geschlichen Strafe und forgte dafür, daß der Inde für immer im Monzentrations lager Dachau verschwindet. Damit ist ein Fremdraffiger unschädlich gemacht, ber infolge seiner gemeingefährlichen "Menschenfreundlichkeit" schon längst aus dem beutschen Bolfe hatte verschwinden muffen.



Stürmer-Ardin

Eine Mahntafel in Giefelwerder

Das Rapital ilt nicht der herr des Staates (ondern lein Diener nooil biller

## Jakobson und Zarrasch

#### Nach dem Diebstahl beten sie in der Synagoge

Lieber Stürmer!

Wer den Stürmer liest, der lernt den Juden in seiner ganzen Niedertracht kennen. Ein Beweis dasür, daß der Jude ein geborener Verbrecher ist und selbst nach einer Gaunerei noch zu seinem Gott Jahwe beten geht, ist der "Fall Jakobson".

Am 5. Oftober 1938 erschienen im Goldwarengefchäft eines alten Parteigenoffen in Fürstenwalde (Spree) zwei Männer, benen man nicht anfah, daß fie Juden waren. Sie wollten eine Taschenuhr in Reparatur geben. Durch verschiedene Fragen suchten sie den Geschäftsinhaber abzulenken. Als die Männer ben Breis für die Reparatur erfuhren, erklärten sie, er sei ihnen zu hoch und entfernten sich. Kanm aber hatten sie den Laden verlassen, stellte ber Geschäftsinhaber zu seinem Schrecken fest, daß ihm vom Ladentisch eine Uhr gestohlen worden war. Er rannte sosort auf die Straße hinaus, um die Männer zu suchen. Er hatte Blück und erwischte die betben, als sie gerade in der Franksnrter Strage in der Spnagoge verschwinden wollten. Nun wurde sofort die Polizei verständigt. Man drang in die Synagoge ein und nahm die beiden Täter fest. Die Juden hatten sich gerade zu ihrem Budenzauber, dem Berfohnungsfeste, verfammelt. |

Das Erstaunen der Juden war natürlich nicht gering, als die Polizei in ihr Heiligtum eindrang und zwei "unschuldige" Rassegenossen mitnahm. Der Jude, bei dem die gestohlene Uhr gefunden werden konnte, hieß Handspeinz Jadobson. Sein Helser war der Jude Justus Tarrasch. Die Frechheit des Tarrasch geht besonders daraus hervor, daß er gleich auf der Polizeiwache seine Unschuld beschwören wollte. (Wer das jüdische Geheimgesetzuch Talmudschulchan-aruch kennt, der weiß, was man vom Judeneid zu halten hat. Dem Juden ist ja ausdrücklich gestattet, einen Meineid zu schwören.) Aber all die Machenschaften der beiden Juden halsen nichts. Sie mußten den Weg in das Polizeigefängnis antreten.

Lieber Stürmer! Dieser Fall zeigt doch wieder einmal ganz klar, was man von der jüdischen Religion zu halten hat. Die beiden jüdischen Gauner waren im Anfchluß an den Diebstahl in den Judentempel gegangen, um zu ihrem Gott Jahwe zu beten. Bor ihrem Gotte hatten sie ja kein Verdrechen begangen. Im Talmud=Schulchan=aruch heißt es ja ausdrücklich, daß der Jude den Nichtjuden betrügen und bestehlen darf. Die beiden Juden hatten also mit dem Diebstahl eine Tat vollbracht, die ihrem Gotte wohlgefällig war. Und setwas heißen die Juden "Religion".

#### Runden des Autojuden Stern in Nürnberg

Sie lassen ihre Kraftfahrzeuge vom Juden reparieren

Lieber Stürmer!

In der Rothenburger Str. 33 Rückgebäude zu Nürnberg besindet sich die Autoreparaturwerktätte — Autolicht des Juden Stern. Daß diese Firma einem fremdraffigen Ganner angehört, ist altbekannt. Tropdem mußte sestgesstellt werden, daß Stern auch noch in letzter Zeit aus den Kreisen der Automobilbesiger einen großen Zulauf hatte. Die Aufklärungsversuche einzelner Parteigenossen zeitigten nur geringe Erfolge. So blieb uns schließlich nichts anderes mehr übrig, als die Polizeierkennungsnummern jener Wagen und Krasträder aufzuschreiben, die bei dem Juden Stern repariert wurden. Es handelt sich um solgende nichtsübische Krastsahrzeugbesitzer:

Ernft Gooß, Schreierstraße 7 (Antonnumer IIN 16857)
Georg Scheuerlein, Beißgerbergasse 1 (IIN 20807)
Balli Müller, Thumenberger Weg 68 (IIN 22414)
Bilhelm Hartmann, Kernstraße 23 (IIN 11149)
Grnft Schmidt, Hint. Marthstraße 44 (IIN 3130)
Josef Rupp, Dottorshof 4 (IIN 10153)
Georg Brunner, Schweinauer Straße 41 (IIN 7011)
Konrad Beiß, Spitalgasse 19 (IIN 1437)
Georg Meg, Dianastraße 11 (IIN 4962)
Hans Hierer, Beholbstraße 11 (IIN 5795)
Kriedrich Erhard, Bindergasse 9 (IIN 22443)
Gustad Fischer, Sulzbacher Straße 43 (IIN 1340)
Erich Bramsche, Schießtelstraße 51 (IIN 10114)
Lina Sichbaner, Bolprechtstraße 13 (IIN 5112)
Mose Pickler, Färberstraße 26 (IIN 7893)
Jothen Biethoff, Genschmidkraße 22 (IIN 23411)
Heinrich Kinninger, Schweinauer Hauptstraße 36 (IIN 1872)
Georg Schweizer, Spitalhof 4 (IIN 3163)
jämtliche wohnhast in Nürnberg.

Außerdem sind zu nennen:

Maria Sörgel, Hersbrud, Martin-Luther-Str. 214 (IIS 2548) Kilian Detterich, Roßtal 14 (IIS 6462) Chriftian Blanfelder, Wilhelmsdorf (IIS 60634) Leonhard Sörgel, Hersbrud, Marthin-Luther-Str. 214 (IIS 4569) Franz Bahle, Dürrwangen (IIS 13134) Sans Wagner, Reuftadt a. A., Würzburger Str. 25 (IIS 14642) Leonhard Huber, Wolfersdorf 111 (IIS 14890) Johann Schebel, Frenstadt (IIE 17538).

#### Aud Geiershöfer in Allersberg So behandelt der Aude seine Gefolgschaftsmitglieder

Der Jude Erich Geiershöfer betreibt in Allersberg eine Draft. und Chriftbaumschmudsabrit. Bor ber Machtibernahme spielte Geiershöfer eine sübrende Rolle in der Geselsschaft. Bom Jahre 1933 an wurde dies jedoch anders. Geiershöfer konnte aber seinen Betrieb weitersühren und machte noch gute Geschäfte. Erst als in den letten Jahren die Austräge zurückgingen, ließ er verlauten, er wolle Deutschland verlassen und nach Amerika auswandern.

Alls vor wenigen Wochen ein Arieg auszubrechen brohte, wurde auch Geiershöfer wieber frecher benn je. Seine But gegen

das deutsche Bolt ließ er besonders an einem 15jährigen Mädchen aus, das bei ihm beschäftigt war. Er schikanierte es, wo er nur konnte. Er drücke den Lohn, wo er nur konnte und zwackte sogar die wenigen Pfennige ab, die das Mädchen verdiente. Ja, er besaß sogar die Frechheit, das Mädchen des Betruges zu bezichtigen. Als sich die Mutter sür ihr Kind einsehte und erklärte, die hilfe der Partei anzurusen, antwortete der Jude srech: "Das geht dem Ortsgruppenleiter gar nichts an! Dasür din ich zuständig." Am Tage darauf stellte er dem Mädchen wieder eine Falle. Er legte an ihren Arbeitsplatz eine Zeitung. Als das Mädchen nur einen Blick in das Blatt wars, schoß der Jude aus seinem Bersted hervor und bezeichnete die Arbeiterin wieder als Faulenzerin und Betrügerin.

Lieber Stürmer! Von einem Betriebsführer im nationalfozialtstischen Deutschland muß man erwarten, daß er seine Gefolgschaftsmitglieder menschen würdig behandelt und nicht bespitzelt, so wie es Geiershöfer zu tun psiegt. Geiershöfer ist ein Talmudjude der übelsten Sorte. Ein Talmudjude aber eignet sich nicht zum Betriebssihrer. Ganz Allersberg würde aufatmen, wenn dieser Jude endlich sein Bünbel paden und auf Nimmerwiedersehen verschwinden würde.

#### Rampf gegen Juden und Judengenoffen

Auch ber Bürgermeister von Suffingen hat schon vor längerer Zeit eine Anordnung erlassen, nach welcher sämtliche Bolksgenossen diese Ortes, die noch irgendwelche Beziehungen zu Juden unterhalten, sofort aller Bergünstigungen und Zuschiffe verloren gehen.

#### Rleine Rachrichten Was das Volk nicht verstehen kann

Die Bgn. Lina Rahm, wohnhaft in ber Pottcherstraße 1 gu Minden i. Westf. hat beim Juden Alfred Pfingst, Minden i. B., Wesertor, gefauft.

Die Gastwirtin Anna Ruttler, Reu-Zittau, Jägerstraße 15, hat jubifche Sommergaste aufgenommen.

Der Jube Löwenstein aus Olsberg kaufte von dem penfionierten Eisenbahnbeamten Franz Reinebe und von dem Fabrikarbeiter Carl Rose, beibe von Ostwig (Sauerland), je eine Ziege.

Die Chefrau Elifabeth Sander, wohnhaft in der Bahnhofftraße 151 zu Bruchhaufen-Bilsen (Grafschaft Hoha), arbeitet als Reinemache- und Baschfran dei dem Juden Georg Salomon in Bruchhausen-Bilsen. Fran Sander ist gleichzeitig dei der Zweigstelle Bilsen der Arcisspartasse als Reinemachesran beschäftigt.

Die Porzellanfabrik Stadtlengsselb (Thur.) beschäftigt trot wiederholter Aufsorderung heute noch die Judin Freudenberg.

Der Kausmann Heinrich Kamphausen aus Obenkirchen (Rhib.), Kölner Straße, ließ sich von bem jübischen Rechtsanwalt Dr. Hemmann aus Rheydt vertreten.

Der Bauer Clemens Schulze Janning aus Darfelb i. Bestf. hat vor kurzem ein wertvolles Pferd an den Juden Sichenwald verkaust. Nach seinen Angaben hat er dies auf Drängen seiner Frau getan. Schulze Janning erfüllt nicht seine Pflichten gegenüber dem BHB.

Was nicht Ralle ist auf dieser Welt, ist Spreu! Hoolf Giller

Die Nechtsanwälte Jos. Schmitt und Paul Falt, wohnhaft in ber Ludwigstraße 16 zu Mainz, haben ben Pferbejuben Ludwig Feift aus Mainz-Raftel vertreten.

Im Hause bes Bauern Josef Bamberg zu Monheim a. Mh., im sogenannten Anna-Hof, geht ber Jube Meyer aus Langenseld ein und aus. Damit es nicht so aussallen soll, kommt ber Inde mit dem Fahrrad und schleppt seine Pakete in den Hos. Wir werden demnächst über weitere Geschäftsverbindungen mit auswärtigen Juden berichten.

Der Kaufmann Brechter Dirks von Beener (Gau Weser-Ems), hindenburgstraße, unterhält sich in freundschaftlicher Beise vor seinem Geschäft mit bem Rabbiner Boley.

Der Kolonialwarenhänbler und Trinfhallenbesiter Lang, wohnhaft in ber Seumestraße zu Rürnberg, bebient die Juden bevorzugt. Lang jun. ist der Ansicht, der Jude Reichmann sei sur Deutschland "unentbehrlich".

Der Privatier Josef Bucher von Regensburg ließ sich von bem jubischen Nechtsanwalt Dr. Dettinger aus Regensburg vertreten.

Der Bg. Rarl Leicht aus Suhl begrüßte ben Juben Rehbod freundlich und schüttelte ihm die Hand.

Der Bg. Karl Zähle, wohnhaft in ber Brüberstraße 13 zu Magdeburg, ließ seine tranke Frau von bem Jubenarzt Moosbach behanbeln. Das Schilb "Inben sind hier unerwünscht" ist entsernt worden, seitbem ber Inde Frau Zähle behandelt. Auf das schimpsliche seiner Haublungsweise ausmerksam gemacht, ertlärte Zähle, nur dieser Judenarzt könne seiner Frau helsen. Für die NSB. gibt Zähle grundfählich keine Spenden.

Bei dem Schneibermeister und Kolonialwarenhändler Fris Sojch von Kleinlangheim (Mainfranken) geben sich die Juden von Kleinlangheim und Umgebung ein Stellbichein. Der Stoffund Ramschiude Krämer von Wiesenbronn ist häusig dort zu sinden. Auch das Lokal des Bäckermeisters und Weinwirtes Georg Paul von Kleinlangheim suchen die Juden gern auf.

Der Bauer Ernst Reinede aus Borie bei Haunover pflegt freundschaftlichen Berkehr mit bem Juben Siegfrid Seligmann von Romenberg. Reinede hat die Beteiligung an der Bauernspende für das BHB. abgelehnt.

Der Inhaber der Firma S. C. Stammer, der Bg. Fris Stammer aus Boppard a. Rhein, unterhielt sich freundschaftlich mit dem Juden Philipp Frank und verabschiedete sich mit einem handebruck.

## Julius Streicher

## Kampf dem Weltfeind

#### Reden aus der Kampfzeit

gesammelt und bearbeitet von Dr. Being Preif

Der Leser unserer Tage wird voll Bewunderung erkennen, daß Julius Streicher schon vor 20 Jahren mit prophetischem Blick die politischen Ereignisse vorausgesehen hat. Er wird staunen über die Zähigkeit, mit der Julius S'reicher seit vielen Jahren den Kampf gegen den jüdischen Weltfeind geführt hat.

Diese Reden sind Dokumente aus großer Zeit.

| <br>Bitte | ausschneiden |  |
|-----------|--------------|--|
|           |              |  |

#### Bestellzettel

Aus dem Stürmer-Buchverlag, Nürnberg 2, Postfach 392 erhitte.

....Stüd Aulius Streicher, Rampf dem Weltfeind 148 Seiten mit Wildanhang M. 4.50

zuzüglich 40 Pfg. Porto. Betrag anbei in Briefmarten.

Wohnort:

Strañe:

Erhältlich in jeder Buchhandlung

# WEBERS Constbbooks edel wie der Kaffee selbst

Café Viktoria Das vornehme Familienkaffee in der City Unser viertes Kind ein kräftiger Hitlerjunge Unter den Linden 46, Ecke Friedrichetr, list angekommen.

Café Unter den Linden Reffeeheue seit 1878 Unter den Linden 26. Ecke Friedrichstreße Erstklassige deutsche Unterhaltungsmusik

Delphi Kantsfraße 12a, Ecke Facenstreße

 Abends & Uhr — 100 Tischteletone Täglich spielen allererste Tanzkapellen i 5 Uhr Tanz - Tee



Nürnberger Spielzeug



das neue tabelhafte Spielauto mit vielen Möglichk Mk. 2,50 u, 700 weitere Spielsachen für Buben u, Mädels enth. der neue Gratiskatolog Nr. 810 v.

#### Wahnschaffe-Munker

Nürnberg A

Josephsplats 18



#### meint der MEISTER?

... die Kürze der "Zündzeit" ist einzig und allein eine Frage des Schlagbolzengewichtes. Wenn nun der Schlagbolzen statt 200 nur 30 gr. wiegl, wie dies bei allen WALTHER-KKS-Büchsen der Fall ist, dann erst ist das Ideal der Sportwafle erreicht...



Schorsch Gruber und Frau Herta Neustettin, den 4. November 1938.

Berlin O 17, Küstr. Platz - Ruf 574186

Preise ab 75 Pf. · Vorverk. ab 11°

Täglich 8.15 Sonnabends u. Sonntags auch 4.15

Das große November - Programm

Altraktionen Sensationen und Cachen



Achlungi Ausschneiden! Anzelge erscheint nurt x Der Gerzenswunsch für Weihnachten Ift biefe entzückende neue Original Luta-Tuppe



mit diesen 8 verschied. Kleidungen, Vollgelenk, Modell 38, ges.geschützt m. findl. natürl. fcon geformt. ftart. Körp. (nicht la. u. dunn a. Stoff u. Bolzw.) fond. vollftand. aus hartprägung, zweimal ge-härtet, Gelenke unfichtbar dopp. oerftaret,

lindexicigi, adwolghdar u. urgerbeechl. AOs Cileder elidivaris, vorwärts u. auch feitwärts dewegt. Ratür. geformte Jinger, Hänss u. Füße, brebb, Roph Mod. Buta 28, mit tindt. füßem, lächelnd. Gesichtsausbruck, Bud 26, mit inot, jugen, date handen, veigipenaretu. weiß, Addrey, Auge, ette Harden, veigipen u. leufd. Kriftalaug, obide Hopfe od. Aubitvodentopi. Sie fiede fibet, foldit, ruf deutt. Mama u. mach Bitt. Hite.—Badfanye, Strün pie u.Cintertlieid.albs., Un-n. Ausg Ele trägt eine im Dunkeln in 4 Jarben leucht. bunte Perlenbatsfette, ein entzück Senfleid aus buntgeblumt. Getdenfrepp Spihenfragen, Volontgarn. u. groß. hut Außerdem zur allergrößten Freude des Kindes zum Auswechlein extra noch einen Seidenhalstuch, Pelzmuff und Pelzmune.

In biefer Spestalausführung toftet für Sie Gr. 44 cm RM. 6.85
Gr. 53 cm RM. 7.85
Gr. 63 cm RM. 8.85
Gr. 72 cm RM. 9.85
Gr. 72 cm RM. 9.85
Gr. 88 cm RM. 11.85

illit echten, kämmbaren, seidenwelchem Menschenhaar u. mit den neuen Rugen, die nicht nur schlasen, sond. fich nach all. Gelten bewegen, RM. 4.- mehr p. Stück.

"Die Ausführung, das tadelloje Material, das über aus niebliche Geschoft u. die geschmachvolle Aleidung überrissis des Exwartungen" schreibt E. Hamengr Jamoburg 28, Abrendungerstraße 24. 8. 12. 67. Qu faufen nur hireft pon ber Lula-Puppenfabrik, W. Luthardt-Idel Steinach 153 (Thüe. Wald) Brößtes bentiches Buppen-Berfandgefchaft



Für Mk. 15 .- erhatten Sie dlese Damenuhr Goldauflage oder Herrenuhr verchromi od. Goldauflage 10 Mikr. in Geschenk etul partafrel geliefert. Mk. 6. - Nachn. Rest 3 Manatsraten — Rückgaberecht Walter H. Weigele, Pforzheim 26 ungen . schwuck . sestecke . Postfach 342.

Oft verboten - ftets freigegeben!

Ungekürzte Orig. Ansg., geb. 2.85 Mk. Die Gelftler Orig Ansg. geb. 2.85 Mk. hesenprazeste illustriect neb. 6.— Mk. Ein Trappift bricht feln Schwelgen. kenntniffe aus einem tojährigen Rtofter leben 530 Seiten gebunden 6.80 Mk. Alle 4 Werke in Raffetie 18.50 Mk. gegen Monotsraten von nur 2.- mh Erfüllungsort: Satte S.

Cinke & Ca., Buchhandlung, Abt. 250 ffalle (S). Ptats ber 3A. 10

#### Herzklopfen

Alemnot, Sadwindelaniale, Arterten-vertaltung, Wasserjuch, Angstgesühl stellt der Arzt iest Schan vielen hat der demöhrte Latedol-Herzlost die wünsight Besserzung und Stärtung des Herzung gebracht. Worum außen Sie sich nach demit? Padung 2.102Rt. in Apothelen. Bertangen Sie josort die Lostenlose Austragen Sie josort die Lostenlose Austragen Sie voort die Rentschaff den Annehm was Mida. Rentichler & Co. Loupheim W93 Bbg.



insgessmi 180Abbil



Johlmann Numberg-A 80

#### Der Deutsche ilest den Stürmer





#### Fahrräder mit Tretstrahlern m. Frl. u. Rücktr. v. 30.-m. Dyn. Belchtg. v. 34.-mit Stoßdämpfer 32.-

mit Zweigang v. 57. Katalog mit 60 Modellen kostenlos Friedr. Herfeld Söhne

Ein sicherer Halt:

Arterienverkalkung

mit ihren qualenden Begleiferscheinungen wie Herzuntuhe, Schwindergefühl, Ohrensausen, Nervosität, Jirkulationsstörungen, Gedäcknisschwäche werden durch Andiscleroein-Tabletten wirksam bekämpst. Antisclerosin sie ein unschäddliches physiologisches Burtsclassen isch wie unschädliches physiologisches Burtsclassen isch wie der der bei die nicht mehr läuger zu, beginnen Sie noch heute mit der Antisclerosin Kur. Packung nich Saulestein M. 1.85 in Apotheten. Interessant ilustrierte Druckschrift gratis durch: Medopharm (Dr. Boether GmbH), München 16/M 43

nach dem

Stukenbrok

Katalog!

Er zeigt Ihnen

1000 Artifel

Jufendung Poftenlos!

Stukenbrok früher

kassel 4

Sfarke, Beruf, Sporl, Haushalf, Sorge für die Kinder rütteln an der Nerven-

kraft. Nehmen Sie deshalb regelmäßig

und hoher Blutdruck

109.50

I Comit Lezithin

#### Der Neue Brockhaus vollender 4 Bände und 1 Atlasband!



4 Bande und 1 Atlasband 1
000 Fachteute bleten ihr Wissen!
Das Nachschlagewerk auf
neuester Grundlage. Berücksichtigt bereits Groß deu 1schlan d.
Etwa 17000 Stichwörter, 10000
Bilder, 1000 Tafeln und Karten.
Preis je Textband 11.50 Mk., Atlas
20.— Mk., zahlbar in Monatsraten. raten von nur 6 Mk. Auf Wunsch Bd. I zur Ansleth auf 3 Tage, abbr steikeles Erfüllungsort

Halle/S. Ausschneiden und ate Besteltung einsenden an: Pestaiozzibuchhandiung Linke & Co., Halle/S., Abt. 250

#### Tadelloses Schuhwerk bequem anzuschaffen!



durch den größten Schuhversender Deufschlands. Garanfleschuhe für Herren, Damen, Kinder - Vorzügliche Paßformenimmer das Neueste von elegantem, gedlegenem Geschmack
- Bequeme Teilzahlung - Lieferung, Umfausch, Rücknahme
spesenfrel - Trotidem billig und guf, daher hunderttausende
von zufriedenen Abnehmern.
Bildkatalog

Nr. 3 kostenios u. ohne Verpfilchtung.

FRIEDRICH BAUR'

BURGKUNSTADI/BAY.



Wie wird Ihr Mädelchen sich freuen über die

## Litymann-Puppe

unzerbrechlich, abwaschb., sitzt, läuft, schläft, spricht "Mama", hat liebl. Gasichtchen; prächt., dicke, lange Zopfe (a.W. Bubikopf), hochf. strahl. Kristallaugen m. echt. Wimpern, Reiz. Festtagskleidchen, bestehend aus duft. licht- u. waschecht, Crepone, mod. Jäckchen, Hütch., U.-Wäsche, Strümpfe, Lacksch.

An- u. ausziehbar. la. Qualitätsarbeit l ■ 82 cm groß RM 8.50 / 72 cm gr. 💻 RM 7.25760 cm gr.RM 6.50 50 cm groß RM



einschließlich Porte und Verpackung durch Nachn. Kein Risike I Bei Nichtgefsllen Gald zurück. Mehrpreis für echt kämmb. Frisur (Zoof of Bublicat) je n. Gr. Auf Wunsch moilig. Schlafanzug oder zweites fesch. Olrndikleid gegen sur RM. 1.— mehr. Tausende waren sehr tu-frieden I Auch Sie werden freudig er-sfaunt sein! Bestellen

## Zitzmann



ist es nicht widersinnig, Rheumaschmerzen zu ist es nicht widersinnig, Rheumeschmerzen zu erleiden, wenn Sie sich mit Balsam e (Flasche nur RM 1,12) so leicht eine weilgehende Linderung verschaffen können? Denn die schmerz-lindernden Bestandteile von Balsam e dringen gleich nach der Einreibung durch die Poren in die tiefen Gewebsschichten. Man merkt sofort die Wirkung: Ein warmer heilender Blutstrom fließt durch die Gewebsschlen und die fels

hellender Blutstrom flleft durch die Gewebezellen und die felnen Kapillargefäße. Balsam B ist auch vorzüglich bei Gicht, Hexenschuß, Gilederreißen, Nervenschuß, Gilederreißen, Nervenschen ach die abgebildete Originalitasche in Achtform. Preis RM1,12
Balsam B mit der Tielenwirkung ist nur in Apotheken zu haben.

## **Balsam-A**



Er wahrt seinen Vorteil und bestellt

rasch und kostenlos den 224 seitigen Photo-Katalog W. 7. Teilzahlung, Ansichtssendung, Fernberatung kostenlos und unverbindlich.

## hat gut geholfen,

wie aus folgendem uns zugegangenen Bericht hervorgeht: Meine Frau, trop ihrer 71 Jahre noch rührig und ruftig, begann im vorigen Sommer darüber zu klagen, daß ihre bisher vollfommen intatten Nerven anfingen, fich bemertbar ju machen und gwar in ber Beife, bag fie leicht Schmerzen in den Schläsen bekam, und ihre Hande zu zittern ankingen, sodaß es ihr schwer fiel, ein volles Glas zu tragen, ohne von seinem Inhalt etwas zu verschütten. Als Ursache dafür sprachen wir karke seelische Auftregungen an ober einen Fall, bei dem meine Frau sich start den Hinter-



topf gestoßen hatte. Auf Ihre Ressame in ben verschiedenen Beitschriften hin taufte ich am 29. Nov. 100 Biocitin-Tabletten, die meiner Frau fehr gut taten. Nach Gebrauch weiterer 200 Tabletten fühlte fie fich wieber gang in Orbnung.

Ich habe bis jeht 46.20 für Biocitin bezahlt. Obwohl bas bei meinem nicht großen Ruhegehalt eine fehr fühlbare Ausgabe ift, habe ich bas Gelb boch gerne hergegeben, weil bas Biocitin meiner lieben Frau außerorbentlich gut geholfen und wohlgetan hat.

Karl Boronowicz, Kanzler und Dragoman a. D., Königsberg/Pr., Richarbstr. 3, 10. 5. 38.

Biocitintableiten find von 1.70 Mark, Pulver von 3.20 Mark an in Apotheken und Orogerien zu haben,

#### Kleinanzeigen aus dem Reich



Alle Berg., Sport., Nager schuh., Ski., Marschstiefl Prachtkatalog umsonsi Versand nach auswärts Ludwigkoger Nürnberg A 4 Frödelmarkt nur 10

Kanarien Harzmeister III.

Kanarienh. Wernigerode 15 Echte Harzer Edel Roller Hochtein upgelswert Kangdrei Diels Reichsmeisterzucht Hohen Neuendorf 63

Hos. - Träger

v. M. 1.- sn dir. vom Her steller, Prospekt kostenl 6. Pfahlar, Hürnberg 1c Schließfach 69

Hand-tuch-stoff Gerstenkorn, kräft. Qualität

45 cm brt. mtr. RM.-49 Preisliste mit vielen sehr günstigen Angeboten

kostenlos von Webereifabrikate Sturm & Co Nürnberg 🛂 Siegfriedstrafje ische Firma

Rududsubt 25 cm hach, alle other rujend, Messing wert, saubere

3.40 Rachnahme
Rat. fr. auch
aber Wand
und Tilchuhren. Teils

Carl Joos, Uhrenfabrikat Schonach 21 Schwarzw Split kein **C** 

Hickory Eschea kompl. Ausrüstung. Versand n. Privat. Preisliste Irei.

Sport - Smröter Ulbersdorf Goldberg Schl

Roh Möbel Versand Küche é tellig 44.85 Schlafzimmer

Schreibschrank
Schraibflisch . 30.—
Kleidarschrank 27.50
Bücherschrank 17.50
ampennisch . 13.20 Lampennson . 18.20 Dielengarn.4tlg.14.— Bücherregal . 9.75 4.75 2.25 Speise-, Wohn und Herrenzhamer

Herrenzinamer
Poister-u-Einzelmöb.
Alle Möb. auch gebeizt, lack. od.pol.
NurBarverkaut od.
Ehestandsdariehn
Nichtgef. Rücknahme
Prospekte kostenios E. Franz Volgt Nacht. Leipzig C 120

Entwöhnung darch Ultrafuma Gold in 1 bis 3 Fagen

Geringe Kosten, Unschädlich, keim en Prospak Pabletten, Prosper irei E. Coneri, Hamburg 21 N.

Raucher werden in 2 Tagen Nicktraucher

Nikotin

vergiftet d. Körper. Werdel Nichtraucher ohne Gur-geln. Näh. frel. Ch. Schwarz Darmstadl F 72 Herdw.91B

Mauen•, Darm•u. Leberkranke! Nicht varzagen!

Es gibt ein einfaches, reines Neturmittel, das schon Viele von ihren Beschwerden befreite und wieder lebens- u. schaf-fensfroh machte. Fortlaufend Anerkennungen! Auskunft kostenlos und unverbindlich Laboratorium Lorch, Lorch 15 (Württbg.)

Gratis Preisi. Artikel sendet Gummiwhlg. J. Schwahl Rheindürkheim a. Rh. 26

Gratis-Katalog Gummi-Artikel und Neuheiten. R. Ruder Nürnberg 4 Fach I'E

Gratis Proid hygien rtikel.Sanitätswarenhd Gummi-Arnold, Wiesbaden, Fach 32/76

GRATIS neueste illustr. Preisi. ib. hygian. Artik. u. Gummi - Naub. E. Lambrecht Frankfurt a. Main ; Fach 244/2.

LODEN

MANTEL

**Wolle** oliv u.schwarzmellerl

Alles Zuheh, fehr billin Neu. Katal. 40**5.** grat B. Nichtgef Geld zurüc Oberpolikam

806 Munik-finitrumente air Orchester, Schule u Itaus, Reparaturen, C. A. Wunderfich, gegr. 1854 Steben. Kataloge fret.

für Mann, Frau und Kind-desgl.weitere Anzüge v.Kleider Versand geg. Nachn. Omtausch od Beid zurck Fordern Sie GRATIS. Liste für Web-u. Wolfwaren von NÜRNBERG-A127-L15 Lultpoldstr. 15

**T**eppiche Läufer, Bettumrandungen, Pol-stermöbel, Mö-belbezugsstoffe Instrumente HEROLD&G KLINGENTHALNE ST MATALOG HOSTENDOS FÜR HANDHARMONIKAS SONDERUSTE VERLANGEN

Stepp- u. Daunen-decken bis 18 Mo-natsraten. PorcarnSie uaverbindlich Angebot Teppich - Schlüter, Bonn 105
Größtes und leistungs lähtgstee Teppich Spezial-Versandhaus Westdeutschlaad.



Pelerinen 8.— . Mäntel . 15.50 . Preist grat I. Schüner, München

u. Gobardine-

Mäntel

wasserdicht imprägniert

Uister

**Flauschmäntel** 

nach Ihrem Maß. Sitz garant.

Anzugstotte Kostümstotte Steppdecken

6 Monatsrat, 1. Rate 4Wochen nach Emp-lang. Maßliete und Muster unverbindl.

Lodenhous

Nürnberg

Spandoverstr. 19

Anzahig 10-Anerkanni gui - bililig Katalog frei Huns V. Millier

Ohligs 151

für M, 30.-

Mein kostenl Kalslog wird Sie äberzeugen.

3.

Berlia C2/10

Control of the second WECKER! auch als Ein/Aus-Schalter Elicht-a alle Elektrogeräte rerwendor, 2.85

wx Wunderlich x 43 13 500 Versch. Briefm 6500z.11/2Rpf. weitere 7000z 3<sup>t</sup>(<sub>7</sub> Rpf. z. Aussuchen Keine Mindestabnehme Probelieferg. od. Prosp. gegen Berufsangabe Marken-Schnaider

Reutlingen 43 a Ab 1<sup>1</sup>/, Pig.
zahlen Sia für
jed. Briafmar
ka, dia unvar
Angaba de bindl. geg. Angaba de Größa Ibrer Sammlg Beruf versandt werd



Ein hübscher Lockenkopf Ratenzahlg., Freiprospek E. Froelich, Kassel-Wilh. verechönt jede Fraul luch Sie wollen stet

hübech sussehsn. Benütz. Sie uns. Kräuealessenz. Schöne,dauerhafte Lockan in dufti C. Buschkamp haffe Lockan in dutti-ger Fölla u. allerilebste Wallan werdan Sie ent-zücken. Dies. erprobte gelobta und etets be-gehrta Fabrikat echoni Breckwede 254 hr Haar. Flascha zi RM 1.50. Doppelfi. zo RM 2,50 und Porto nonatelang reichend Fischar & Schmidt Abt. 14 Draaden-A.

Für Wiederverkäufer 400 preiswerte, leichtver-käufliche Artikel in Kurzwaren Verlangen Sie sofort

Preislista. Heinr. Beimdieke Berlin SW 29 H 66. Bei Bunda in Westfalen 2 Nichtgafallen Gald zurück

Nicht nur gewaschen,





Goedecker

Heinmangels

Wäscherei-maschinentveder

Spezialfabrik

B.I.Goedecker

Munchen 54

Ord Kristalla

Breidenbach

KÖLN 85b Brückenstr

SCHMUCK

UHREN

BESTECKE

ouf 6 Monatsrater

Katalog-gratis!

J.F. ZORN

DFORZHEIM 81 acquirdes 1883

Qualitat

gegen

equeme leitzahlg. fordern Sie unverb.

Katalog.

Stanlwarenfabrik GEBR. KRUMM SOLINGEN 15

Tragen Sie gerne

12 M

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Lexikon Sein ganzer Stolz 10 Bände Das kluge Alphabet nur 30 RM. Prospekt kostenio: Urano Verlag Z56 Frankfurla M. Groß-Photohan

Essen 27 Sührer . Büften v. d. Reichol, genehmig u. 20 Ausl, non d.- Mi an Praip, m. Abb. fee Ktein, 306.82, Erviowal

O.Küllenberg

Kombinierter Tee: Kombinjerter lagen Kombinjerter gerauschlose Servier geräuschlose

<sup>6\*</sup>22<u>5</u>1 JOSEF KOCH Forth i. 8. 345

Prismanoläser i

Bestecke Gute Bücher aller Art (auch Fach-bücher) suf Teilzahlung. Varzeichnis kostentos.



echten Schmuds dos hachinteressante
KUGELSPIEL
Sorgenbrecher (Jung und Alt verdröngt Würfel u. Konten Erstkt BAKELIT Ausführung Rechn. 2.80-Voreinsde 2.50 M Brfm. LABORAVERTRIEB

Uhren und
Bestecke
Jeder Art
Gold u.Silberwaren
Juwelen



gratus oll Wäsche sein!



Prächilge Pupp in billiger Preisl Nähkosler, Spie Möbel, Kochher Christhaumschm

Franz Verheyen Frankturt Main 77



kaufen; - das können Sie bei der "Quelle". Verlangen Sie nur die große illustr. Preisliste, dazu Stoff- und

Wollmuster völlig kosienlos, damil Sie sich selbst von den gebolenen Vorteilen überzeugen können Groß-

Versandhaus AUELE Fürth@i. Bay. Deutschlands größles Wolle-Versondhaus



Reformunterbette Reichhalt, Katal, kosten Zahlungserleichterung Entgegennahme von Ehe Entgegennahme von Ehe-standsdarlehen und Kin-derbeihilfe Franz Fischer Lichtenfela 1 Polstermöbelwerkstätter

Runzeln Falten und schlafte Hauf



LAGEN Schreibmaschinen große Auswahl, Monatsri RM b.-, Ansichtssendung EWIS,Schwarzenbg. Sa 65

NURNBERG-0

Vertrelungen Ceifen - Verteiler

(in) sofort gesucht. Auswels stelli Dronnit, Götlacen 22 j

geholfen hat.

Hess Qualitats-Osutsche Harmonikss

Bendenikss 10 Tasten 21 Tasten, 8 Basse M 28.-Wiener Harmonikas 10 Tasien,

21 Tasien, 8 Bässe M 16.-21 Tasien, B Bässe Luxus Periord . M 22.-

Club-Modelle mit Hilfstasien v M 26.= orzellan Chrematische Klavler-Harmonikas 21 Taslen. 8 Bässe M 30.-enf 20.s M 30.— em[ 20.se 2 Jahre Garantie für Stimmen. Alle Musik von
Klingenthal-SA. 53

Beftecke 12 Monotsrolen Marquis& Co.k.g. Mannheim 22

Aachen

Anzugstoffe eigener u frember Fabritate al

ят 7.50

Ferner beffere Qualit

bis zu ben feinftei Nach. Kammgarnei

Muirer parlafrei

Waidthausen

Tachlahrik

Aactren 63



M 49.-

HESSON

30 Tasten 36 Bässe M 76.

Bettumrandung Umtauschrech Spesenfreie Lieferg 1000e Anerkenng Nadbestellungen
Muster frei
TeppichGraef
Ceptichstodt
Teppichstodt
Teppichstodt
Teppichstodt
Teppichstodt
Userstellds. prößtes
Userstellds. prößtes
Userstellds. proßtes
Userstellds. proßtes
Userstellds. proßtes
Userstellds. Chromatische

30 hästen, 30 bässe M 79.-34 hästen, 48 bässe M 84. – 34 hästen, 48 bässe M 92. – 3 chöng m Reg M120. – 41 lästen, 120 bässe M128. – 2000 3 chẳng m Reg M149.in Luxus-Ausstattg M168. -30 000 Dankschreiben. Katalog mit Naturlarbenfotoe um son st. Tell-zehlung. Eigene Fabriken!

**EMILJANSEN** 

Alle Musik von CESS Nach Klingenthal SA. 63 Trompetan



GUMMI-MEDICO NURNBERG-A 27



So gr Silberauf.

y Edelskahl
mit Garantie
auch Silberauch Silberwaren und
Martenporzellan 12 Monatsrates Verlangen Sie Gratiskatalog Rodenboth, Husmann & Co. ESSEN 88 Klinisch Überkinger und pharma fologifch

Adelheid-Quelle Das bekannte deutsche Nierenwasser



gepraft:

ift fannelore, die neue natürliche aller Madels...

Vollkugel-Gliedergelenkpuppe m. dem lebenden Schelmenblich, d. m. all. Dorzügen beit. haltback. Lebensdauer u. Beweglichk. ausgefieteilf, Sie behammen eine stad. Qualitätzpuppe a. unzerbrecht. hactpräg, m. abwasche, glasuchat. Lieberguß, is formooltend, dydänh, u. Annut wie ein sind, hapf aus best. hactgug, siebreiz, Gestalt, sichte, Jähne. Kaps, Arme, Beine, Ellendsag., hand- u. finite, allendsag., hand- u. finite, allendsag., hand- u. finite, allendsag., hand, sied, gest, allendsag., hand, sied, gest, gest, allendsag., hand, sied, gest, allendsag., hand, sied, gest, allendsag., hand, sied, gest, allendsag., hand, sied, gest, gest, allendsag., hand, sied, si Dollkugel-Gliedergelenkpuppe m. dem

Paul feerlein, Steinheid (Thürw.) 34 Duppe Ift in gulem Justand eingetraffen, gefällt uns fehr, ist stablt gebaut, sauber und ardentiich ausgesuhrt und ift viel schäner, als im Inserat ausgezeichnet", so schreib Gerhard Das, Nardharn, 23. 12. 37.



## Furunkel, Schuppantischte, Pickel, Ekzeme, Mitesser, unraine, groß

porige Haut können jetzt durch ein neu erfundenes, zweifach patent.
Keftrpräparat auch in bartnäckigen Fällen schnell und grundlegend beseitigt werden. Dieses neue Präparat bat anerk, große Erfolge aukzuw.

"bringt alle diese Hautecbäden in kurzer Zeit restl. zum Wersebwinden.
Kurpack 3,95, Großpack., dreil 6,60 RM. Irco. Nachn. Interess. Brosch.

u.viel. Anerk. aend. kosteni. 07.8. Bünther & Co.. Budoistadi/Th., Block. Quälender



ond verpackungstrei

Oher 190 Modelle flor

garderoben u. Alonemobel Reich illustriertes mehr

farb. Katalog gratis.

Fürth i, B. 45

Teilzahlung möglich.

dranisde Verschleimung, Eustrobrenkararrh hartnädige Brondisis mit Auswurf, Usthmo wurden mit Br. Beiher Tabletten auch in alten Fällen erfolgreich belämpit. Bewährtes unschädliches, träuterhaltiges Spezialmittel.

unschäddiches, kräuterhaltiges Spezialmittel, Enthält Zeptvolte Bürlfolfe, Cauel lösend, auswursfördernd. Nemigt, berubigt u. krästigt die angegriffenen Gewebe. In Apoch, Mr.1.43 und 3,50. Begeisserte Donisserieben von Potienten, zohlreiche schriftlich Amertennungen von Arzten Lauteress. Erroschüre mit Danklöreichen und Probe große, Schreiben Sie an Medopharm GmbH, München 16/N 4: w.

#### Herz- und Atemnot und etwaige andere Begleiterscheinungen der **Arterienverkalkung**

wie Benommenhelt, Koptdruck, Schwindel, arnöhter Blutdruck, Gilederzittern, Schlagantali
u. a., sollten Sie (hören Sie auf Ihren Arztf)
nicht zu sehr beunruhigen, denne sgibt ia ein
so gutes Mittel gegen Arterienverkalkung:
Aordiren-Tabletten (aus Kräufern und
beschnicht. Salren). Levo het die suhlärend.
illustr. Schrift: "Die Aderverkalkung mit ihren
Begleiterscheinungen" mit viel. Dankschreib.,
die Sie kostenlos und unverbindlich erhalten
von der Irma Robert Kihn, Ferlin. Kauladorf. 41

Laut lesen und weitererzählen (Stenografie) brieflich zu lernen ist wirklich sehr leicht.

Gefibte kann so schnell schreiben wie ein Redner spricht! 500 Bernfe sind unter unseren begeisterten Fernschillern • 500 Berule sind unter unseren begosterten Fernschiltern vartenel Sie lernen bequem zu Hause unter der sieheren Führung von staatlich geprüften Lehrent! Das Arbeitstempe bestimmen sie selbst! Ane Lehrmittel verden im Ergodumi.
— Wir verbürgen eine Schreiblerfügkeit von 120 Silben je Minnfe (sonet Geld zurück!) Bitte senden Sie sofort in "flenem Umschlag (3 Pfennig Porto) diese Anzeige ein!

An die Kurzschrift - Fernschule Hordan Berlin - Pankow Nr. D . /9 Bitte sendea Sie mir ganz masonst und unverbindt. 5000 Worte Anskunft mit den glänz. Urteilen von Fachlenten u Schülern! Vor- and Zunamer Ort. and Straßer ...

#### filfe gegen ficht und Rheumatismus

Ber biefe Plagegeifter am eigenen Korper fpuren mußte, wirb fich freuen, ein altbewährtes Mittel zu wiffen, bas ichon vielen Taufenden geholfen hat, die an Gicht ober Rheumatismus litten. Ich empfehle Ihnen folch ein Mittel, bas feit mehr als breißig Sahren erprobt ift und Gie tollen es felbst versuchen, ohne daß es Sie etwas toftet. Aber ehe ich Ihnen über bie wohltätige Birkung bes Gichtofint mehr fage, lesen Sie folgenbe Briefe:

Gusow a. d. Ostbahu, 27. 5. 38. Erfreulicherweise tann ich Ihnen mitteilen, daß ich von meinem Ischiasleiben, das ich 8 Monate lang hatte, nun befreit bin. Ich

hatte hier aus unserer Apotheke 6 Padungen Gichtosint-Tabletten verbraucht. Ich bin jett 78 Jahre alt und werbe Ihre Gichtofint-Tabletten gern weiter empfehlen. Julius Saeter, Rentier.

630

Donauwörth, Rapellftr. 50, 27. 5. 38.

Kann Ihnen mitteilen, bag mir Ihre Gichtofint-Kur nur gut befam. Ich leibe icon viele Jahre an Gicht und Rheumatismus und bin tatfächlich froh, daß ich jest burch Ihre Bichtofint-Tabletten wieder gefund bin. Ich bin Ihnen fehr bankbar und kann biefes Mittel in meinem Befanntenfreis jedem Rheumathismusleidenden beftens Maria Rieber.

Solche Briefe befite ich in überaus großer Bahl und alle find Ausbrud ber Unerfennung und Dantbarfeit bafür, baf Gichtofint

Da Bichtofint die hamptfächlichsten Bestandteile befainiter natürlicher Seilbrunnen enthalt, die sich bei Gicht und Mheumatismus bewähren, bebebt es nicht unr vorübergehend bie Schmerzen, sondern es befampft die Krantheiten von innen beraus und hat feinerlei schabliche Rebenwirkungen. Ein gutes Mittel gegen bie rhenmatischen Schmerzen, bie zu Beginn

ber Trinffur naturgemäß meift noch empfunden werben, ift bie Biditofint-Salbe. Sie ist eine sehr empsehlenswerte Erganzung ber Trinklur. Sie tonnen toftenlos und portofrei je eine Brobe Gichtofint und Gichtofint-Salbe mit weiteren Auftlarungen und genauer Gebrauchs.

anweisung erhalten, wenn Sie Ihre Abrese senden an: Max Dult, Abt. Gichtofint, Berlin Rr. 656, Friedrichstraße 19. Gichtofint und Gichtofint-Salbe find in allen Apotheken zu haben.

Schriftleitung: Rürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. — Berantwortlicher Schriftleiter: E. Hiemer, Nürnberg. — Berlag: Der Stürmer, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. — Berlagsseitung und verantwortlich für ben Anzeigenteil: Max Fint, Nürnberg-N, Pfannenschmiedsgasse 19. — Drud: Fr. Monininger (Ind. S. Liebel), Nürnberg — D.A. über 473 000 III. Bj. — Zur Zeit zur Zeit ist Preislisse Nr. 6 gultig. Briefanscheift: Rünberg 2, Schließsah 393.

# Der Gentlett zum Kampse um die Wahrheit Herausgeber: Julius Streicher

Nummer **51** 

Erscheint wöchentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. zuzüglich Postbestellgeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der zuständ. Bostanstatt. Nachbestellungen a. d. Berlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hobe Raum-Zeile im Anzeigenteil —,25 AM.

Nürnberg, im Dezember 1938

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pjannenschmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Mar Hink, Nürnberg-A, Pjannenschmiedsgasse 19. Hernsprecher 21830. Bostichackkonto Umt Nürnberg Nr. 108. Schriftleitung Nürnberg-A, Pjannenschmiedsgasse 19. Hernsprecher 21872. Schriftleitungsschlie. Freitag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 398.

17. John 1938

# Rinder des Teufels

#### Sum Verbrechen geborene jüdische Jugend 2Bas ein 12 jähriger Judenbube schreibt Schützt unsere Kinder vor jüdischen Altersgenossen!

Gerade jett, in den Tagen um Weihnachten, denkt der Erwachsene nur zu gerne zurück an seine Jugendzielt Mr sene Juk, tes nam noch uldis wahte von den Härten des Lebenskampfes! An jene Zeit, wo man Kind war und deshalb alle Dinge des Lebens nur mit Kinderangen sah! An jene Zeit, wo man noch an das Wunder des Märchens glaubte und es nicht wahrhaben wollte, daß es auf der Welt so viel Häßliches und Schmutziges gibt.

Bu den hervorragendsten Eigenschaften des nichtsübischen Kindes gehört seine Reinheit. Es ist Kind und will nur Kind sein! Es spielt als Kind, es denkt als Kind und fühlt als Kind. Dinge, die den reisen Menschen beschäftigen, sind ihm fremd und es will davon auch gar nichts wissen. Bor allem gilt dies gegenüber den geschlechtlichen Dingen. Das nichtsüdissche Kind reist langsam heran. Es lehnt sich auf gegen alles, was noch nicht in seine Entwicklung hereinsgehört. Es lehnt sich insbesondere auf gegen schwuchtge Reden und Handlungen, die nicht zu vereinbaren sind mit der Reinheit des kindlichen Denkens und Fühlens.

#### Aus dem Inhalt

Jüdische Mädchenverderber Der Jude in England Juden in der tschechischen Justiz Jud Barber verspottet das Christentum Berliner Brief

Die Verbrechen der Auden nehmen kein Ende Das Geständnis des Auden Siegfried Cohn Rassenschande ist die schönfte Schande

Uns Schlesien

Deutsche Weihnacht in Mürnberg

## Die neue Internationale



Die internationale Beschaffenheit des Judentums erfordert auch eine internationale Abwehrfront

## Die Juden sind unser Unglück!

#### Das Audentind

Gang anders ift dies jedoch beim itbi= ich en Rinde. Das Judenkind wird viel früher reif als das nichtjüdische. Diese Frühreise hat zur Folge, daß sich Judenkinder schon zu einer Zeit mit geschlecht= lichen Dinge befassen, wo ihre nichtfüdischen Alters= genossen noch nicht "wach" geworden sind und infolge dessen gar kein Verständnis dafür ausbringen können und wollen. Dazu kommt aber noch etwas anderes! Die von seinen Urvätern übernommene Erbmasse treibt das Judenkind schon srühzeitig zu geschlechtlichen Ent= artungen. Der Jude hat den Teusel im Blut. Dieser Teusel ist schon im Judenkind lebendig. Er äußert sich in Gestalt unflätiger Reden und widerlicher Sandlungen. An Tausenden von Beispielen könnten wir beweisen, wie der Jude schon im Kindesalter geschlecht= lichen Schmuligkeiten front, die dem nichtjüdischen Kinde absolut fremd und widerlich sind. Erft in den letten Tagen hat sich in Northeim ein Fall zuge= tragen, der Einblick gibt in das verdorbene Triebleben des jüdischen Kindes.

#### Das schreibt ein 12 jähriger Audenbube!

In der Bahnhofstraße 5 dieser Stadt wohnt der 12 jährige Judenjunge Andi Levy. Dieser Judenbube schrieb an seine Freundinnen Thea und Zerline Rosensbum in Halberstadt am 16. November 1938 eine Poststarte. Die "Göttinger Nachrichten" brachten diese Poststarte am 2. Dezember d. J. zum Abdruck. Das Schreisben dieses 12 jährigen Judenbuben weist jedoch dersartige Schmutigseiten auf, daß der Stürmer Kürzungen vornehmen muß. Nudi Levy schreibt:

Riebe Thea und Zerline? Da ich Dir, liebe Thea, versprochen habe, zu schreiben, muß ich es doch auch halten. Ich habe viel Bech gehabt auf meiner Reise. . . . Sett eine Renigfeit. Aber Ihr brancht fie nicht gleich auszuposannen. Ich komme vielleicht nach Hannover, knorke was? Ich werde mir wohl ein neues "Fenerzeng" kaufen muffen, zu welchem Zweck, kanuft Du ib. Thea Dir ja benten. Du weißt es ja aus eigener Erfahrung!! Bei Zerline habe ich es ja leider noch nicht ausprobiert. Sie war ja anch nicht in den schönen vergangenen Stunden anwesend. Ift Dein Vater fcon wieder zurud? Dat Dir, liebe Berline, Manfred icon etwas ausgerichtet von mir? Rämlich, Du lb. Zerline follteft mir auch mal einen Brief ichreiben, das tann man boch wohl als Freundin von Dir verlangen!!!! Also richte Dich danach. Meine Schwester fragt, was man mit einer Freundin macht, ich fagte, die . . . . Meine Schwester meinte, da fpielt man mit. Da mußte ich herzhaft lachen!!!! Meine Schwester fängt auch schon an. Sie will immer . . . . Ich fage, neh, neh, das wollen wir nicht machen, ba tonnte mas paffieren! Die fängt ichon früh an, früher als Ihr. Alfo ich hoffe von Ench einen Brief zu empfangen. Also es grüßt und füßt Guch Ener Rudi.

#### Schütt die Jugend!

Wer den Juden in seiner talmudischen Riedertracht nicht kennt, möchte es für unmöglich halten, daß schon ein 12 jähriger Judenjunge diese Dinge niederschreiben konnte. Wer sich aber eingehend mit der Judenfrage beschäftigt hat, dem ift auch das tein Ratfel. 3m glei= den Make, wie der erwachsene Jude eine Gefahr für die gesamten nichtjüdischen Bölker ist, so ist das Ju= denkind eine Besahr für die gesamte nicht. judifche Jugend. Aus diefer Erfenntnis heraus hat das nationalsozialistische Deutschland bereits die nötigen Folgerungen gezogen. Es wurde angeordnet, daß Judenkinder mit deutschen Kindern nicht mehr gemeinschaftlich die Schule besuchen dürsen. Darüber hinaus aber besteht für die deutschen Eltern auch heute uoch die heilige Pflicht, darüber zu machen, baß ihre Kinder nicht etwa bei anderen Gelegenheiten mit Judenkindern gu fammenkommen. Wie ein fauler Apfel einen ganzen Korb gefunder Früchte anfteden tann, fo fann ein einziges Judenkind eine ganze Schar nichtfüdischer Kinder verderben und auf Abwege bringen, von denen es kein Burud mehr gibt. Die Jugend aber ift unsere Bukunft. Bewahren wir unsere Kinder vor dem Ginfluß einer verderbten fremdraffigen Jugend, dann braucht uns um die Zukunft unseres Boltes nicht bange zu sein. Ernft Siemer.

## Jüdische Mäddhenverderber

## Der Jude Rosenblatt versteigert nichtjüdische Mädchen an seine Freunde

In der argentinischen Sauptstadt gelang es der Po izei ein gesährliches Verbrecherpaar zu verhaften. Es handelt sich um den Auden Manuel Rosen blatt und seine Geliebte. Beide haben es verstanden, sahrelang junge Mädchen auf den Weg des Lasters zu führen. Ihr letztes Opser war die 16 iährige Maria Mora. Sie war als Hausangestellte bei dem Auden eingetreten. Rosen blatt gelang es. das unberührte Mädchen zu versühren. Schließlich wurden Areunde in die Wohnung eingeladen, an die das Kind regelrecht versuppelt wurde. Rosenblatt veranstaltete "Versteigerungen". Das Mädchen wurde an den Missteietenden versauft und Rosenblatt strich große Summen Geldes ein.

Im jübischen Geheimgesethuch Zalmub-Schulchan-aruch werden alle nichtjüdischen Mädchen den Buren gleichgestellt. Es steht geschrieben:

"Alle Richtfübinnen find Suren." (Gben haezar 6, 8.)

"Es darf der Aude die Nichtiüdin mißbrauchen." (Maimonides Sadchafaka, Seite 2. 2.)

"Ein fremdes Weib. das keine Zochter Israels ist, ist ein Nieh." (Rabbi Abarbanel, im Mathkoneth Sammis.)

Wenn also Aud Rosenblatt das nichtsüdische Mädchen Maria Mora an seine Rassegenossen verkuppelte, so erfüllte er damit nur eine Forderung des jüdischen Geheimgesetzbuches Zalmud-Schulchan-aruch. Aberall in der ganzen Welt, wo der Aude auch auftritt, begeht er die gleichen Verbrechen. Die Welt wird erst dann genesen, wenn das indliche Verbrechervolk restlos ausgerottet und vernichtet ist.

## Judenhaß auch in Frankreich

Die in Holland erscheinende Judenzeitung "Censtraalblad voor Föraeliten in Nederland" vom 10. Nosvember 1938 schreibt:

"Man ist wohl bereits längere Zeit baran gewöhnt, benurnhigende politifche Berichte über Parlamentefri: fen und wirtschaftliche Schwierigkeiten zu bernehmen. Neu dagegen ift die Tatsache, daß in verschiedenen Teis ten bes 'Lanves tine b'en ne affgenbe-8 un ahme bes Antisemitismus fich zeigt und mehr oder weniger beutlich bemerkbar macht. In einigen Städten, wie in Straffburg, Mühlhaufen und Dijon fam es felbst zu antifemitischen Demonstra: tionen, wobei auch häufig antisemitische Schlagworte gebraucht wurden, wie biefe in Deutschland gang und gabe find, woraus bentlich ber bentiche Ginflug mahr= gunehmen ift. In Rolmar wurde bei biefen Demonstrationen gleichzeitig Propaganda für das Gelbstbestimmungerecht betrieben. Man konnte allerdinge babei noch nicht recht überbliden, wie ftart diejenigen Rräfte find, die hinter diefer Behe ftehen, die auch in ber Breffe gum Ansbrud tommt. Die Tatfache, daß hier öffentlich der Antisemitismus berfündet wird, genügt, um beutlich zu machen, daß in biefen Beiten wirtschaftlichen Drudes beinahe fein einziges Bolt gegen bas Wift biefer Seuche gefchütt ift.

Der Mord an vom Rath hat zugleich eine scharfe Auswirkung verursacht."

Also, wenn die Judenzeitungen es selbst sagen, dann muß es schon so sein: Auch in Frankreich hat man

Wir Juden haben die Rasse durch: sett, verschändet, die Krass gebrochen, alles mürbe, faul und morsch gemacht.

> Jude Kurt Münzer "Der Weg nach Zion", 1910

angesangen, dem Juden zu zeigen, daß seine Läume nicht bis in den Himmel wachsen. Und daß die Juden zugeben, daß es kein Bolk gibt, das vor der "antisemistischen Seuche" geschützt ist, ist sehr erfreulich. Damit können alle jene abgetan werden, die da immer noch behaupten wollen, nur das deutsche Bolk hätte am Juden keine Freude.

#### Hudenseindliche Rundgebung in Paris Französische Studenten demonstrieren gegen den Erziehungsminister Zan

Auf der Pariser Universität Sorbonne kam es bor furzem zu einer großen Kundgebung gegen den jüdischen Minister Zah. Nach dem Absingen der Marseillaise standen einige Studenten auf und riesen: "Es Iche Frankreich! Frankreich den Franzosen!" Zwischendurch hörte man auch den Unt: "Wir wollen keine jüdischen Minister mehr haben!"

Dieser Vorsall beweist, daß das Rassengefühl sich unter der studentischen Jugend Frankreichs ausbreitet. Der Ruf "Frankreich den Franzosen!" in Gesgenwart des Erzichungsministers, des Juden Zah, ist höchst bedeutsam. Im Verlaufe der weiteren Rundsgebungen, die sich jenem Vorsall anschlossen, wurden drei Studenten verhaftet.



- Comment s'est passée l'opération?
- Très bien, le chirurgien e trouvé cin q boutons de menchettes en er dens mon

"Wie hast du die Operation überstanden ?"
"Sehr gut. Der Arzt hat in meinem Magen fünf goldene Manschettenknöpfe gefunden."
(Rus der frangosischen Zeitung "Je suis partout", Paris v. 4. 11. 38)

Frauen und Mädchen, die Juden sind Euer Verderben!

## Der Jude in England

#### Was eine Englanderin dem Stürmer schreibt

Eine Engländerin, die schon seit längerer Zeit in Deutschland lebt und Ende September 1938 nach Lonbon fuhr, schreibt dem Stürmer:

"In meinem Abteil saß ein Judenehepaar. Es hatte viel Geheimnisvolles miteinander zu besprechen. Als ber D=Bug fich ber Grenze näherte, murden beibe merklich unruhig. Sie holten aus ihren Koffern zwei Gegenstände heraus, es waren wertvolle Leiea-Fotoapparate. Der Jude stedte den seinen in die Tafche. Die Jüdin verstedte den ihren unter dem Mitroba-Riffen, auf das fie fich dann faul und bequem lehnte. Alls der Zollbeamte kam, waren sie beide die geheuchelte Rube und Biederkeit selbst. Der Jude öffnete bereitwilligst seine Koffer. Die Jüdin blieb, das Mitropa-Riffen hinter dem Ruden, auf ihrem Plat siten. Bare sie aufgestanden, fo ware der Fotvapparat her= untergefallen. Der Beamte ließ fich täuschen. Er ichien überzeugt zu sein, daß hier nichts geschmuggelt wird und ging wieder.

Ich bin der Auffassung, daß die Bollbeamten ber ganzen Welt von ihren Borgefetten in erster Linie über bie Judenfrage unterrichtet werden mußten. Es gibt tein Bolt, das fo wenig die Grenzen beachtet und das nicht in der geringsten Beise die Interessen anderer Nationen berücksichtigt, wie das jüdische Bolk. Die Juden machen überall, wo fie auftreten, nur die Beschäfte ihrer Raffe und feben überall nur auf ihren eigenen Rugen und ihren eigenen Borteil. Der Stürmer hat ja auch ichon oft berichtet, daß für ben Juden nur die Talmudgesetze maßgebend sind. Und daß nach diesen Gesetzen der Jude die Nation, in der er als Gaftvoll lebt, um ben Boll und um die Steuern betrügen darf. (Diefes Gefet heißt:

"Es ift bem Inden erlaubt, die nichtjüdifchen Behörden um den Boll und um die Steuern gu betrügen." (Choschen ha-mischpat, Seite 369, 6. Baba kamma, Seite 113a.)

(D. Schriftl. b. St.). Hier bei biefem Judenehepaar tonnte ich nun bewiesen feben, wie recht ber Stürmer hat. Ich bin bann fpater in Oftende ins Cafino gegangen und habe bort gegeffen. Bu meinem großen Widermillen mußte ich überall an den Tischen Juden siten feben. Aufgeregt und mit den händen herumgestikulierend unterhielten sie fich, daß ich glaubte, ich fei in eine Judenschule geraten. Der Gegenstand ihrer lebhaften Unterhaltung war: Deutschland und sein Führer Adolf Sitler. Hier konnte ich nun beobach= ten, was für einen unbändigen haß diese Juden gegen das Reich in sich tragen. Ich hörte überall nur abfällige Redensarten, wustes Schimpfen und Greuel nachrichten. Schon bei ber Bahnsahrt ist mir aufgefallen, mit welch einer maßlosen But die Juden gegen Deutschland eingenommen find. Jenes Judenehepaar, von dem hier berichtet ist, war fehr zahm, solange wir die deutsche Grenze noch nicht hinter uns hatten. Als aber ber Zug auf holländischem Boden fich befand, ba begannen die Juden plöglich zu schimpfen und zu geisern, daß ich zunächst gang verblüfft mar. Solch einen Ausbruch hatte ich wirklich nicht erwartet. Alls mir das Geschimpfe zu arg wurde, stand ich auf und verließ das Abteil mit ben Worten: "Ich bin Eng. länderin und lebe feit langen Sahren in Deutschland. Bas Sie hier über Deutsch. land fagen, find ja lauter Lügen."

Auch in Oftende murde mir bestätigt, wie die Juben barnach trachten, Gelb und andere Dinge über bie Grenze zu schmuggeln. Ich beobachtete, wie an meinem Nebentisch ein Jude mit hämischem Grinfen aus feiner Brufttasche einen ganzen Bad beutscher Banknoten herauszpa und herumzeigte.

Ungeheuer erstaunt war ich, als ich nach London kam. Hier hatte die Preffe, die ja leider zum größten Teil in judischen Sanden fich befindet, dafür gesorgt, daß das englische Volt in eine formliche Kriegspsychofe geraten war. Ja, man kann geradezu von einer Kriegspanit sprechen. Auch einen ungeheueren Unterfcieb mußte ich feststellen zwischen diefer nervosen und aufgeregten Unruhe, der ängstlichen haft und bem Getriebe hier und zwischen der großen Ruhe, der abfoluten Ord. nung, der Sicherheit, die ich überall in Deutschland sah. Ich erwähne das, weil ich gerade hier die ungludfelige Auswirkung bes Treibens ber judischen Journalisten in England fah. Denn es waren die Juden, die mit ihrer Hete die Kriegspfichose des englischen Boltes bewußt herbeigeführt hatten. Es waren aber auch wieder die Juden, die dann durch ihr Treiben eine Panit- und Angststimmung erzeugten. Zu meinem Erstaunen mußte ich feststellen, daß die großen und reichen Judenfamilien in London die ersten waren, die diese Stadt fluchtartig verließen. Sie begaben fich aufs Land, um auf ihren Giltern bas Rommende abzuwarten. Diese Flucht aus der Stadt London war fo ungeheuer, daß die Zugangsftraßen eine Beit lang vollständig verstopft waren. Natürlich steigerte diefes Durcheinander und besonders diefes feige Berhalten der Londoner Juden die Angststimmung immer mehr. Mur barauf ist es zurückzuführen, daß bann englische Famillen in diesen Tagen in Kellerräumen übernachteten und daß die schönsten englischen Anlagen in London und rings um London mit Schützengräben burchzogen wurden. Wo ich konnte, machte ich meinem Abscheu über das Berhalten der Juden Luft. Ich wies darauf hin, daß die Juden die größten Kriegsheter find, daß sie aber als erste feige die Flucht ergreifen, wenn es auch nur den Anschein hat, daß der Krieg in ihre Nahe tommt. Bedrudt und in meiner Seele erschüttert fuhr ich wieder nach Deutschland. Diefe Tage waren für mich sehr lehrreich. Niemals hätte ich geglaubt, daß mir so klar und so ungeheuer groß der Unterschied vor Augen treten würde zwischen einem Land, bas sich vom Juden frei gemacht hat und einem anderen, bas noch von der jüdischen Macht beherrscht wird. Ich lebe nun seit langen Jahren in Deutschland. Ich habe beobachtet, wie das Reich unter ber Herrschaft ber Juden verelendete und in der Welt nichts mehr galt. Und ich sehe, wie dieses Deutschland heute ohne Juden groß und start geworden ift. Andrerseits sehe ich, wie meine englische Nation unter der Führung und unter dem Einfluß ber Juben von einem Unglud ins andere taumelt. Ich bin mehr benn je ber Ueberzengung, bag England nur bann wieber eine Butunft hat, wenn es sich vom Juden frei macht."



Sigi Lucarelli schreibt in ber Nummer 42 vom 16./17. Dez. 1937 in der romischen Tageszeitung "Il Tevere":

"Wer den Rampf der englischen Presse gegen Italien (zur Beit des italienifc-turtifden Krieges) verftehen will, brancht nur einen Blid auf die Lifte der Befiber der englischen Zeitungen zu werfen.

Der "Dailn Telegraph" gehort Lord Burnham. Er ift das haupt der Familien Famjon, deren mirklicher Rame Levi ift. Als der Bater von Lord Burnham nach England fam, um fich dort niederzulaffen, nannte er fich Johannes Mofes Levi. Der Reffe Barri Famfon ift in der Bermaltung der Beitung tatig. Es ift in den Londoner Zeitungefreifen befannt, daß die Geschäfteräume des "Dailn Telegraph" mit türfischen Bildern austaneziert find.

Der Direttor des "Daily Expreß" ift Mr. Blumendal. Die Geschäftsleitung für das Auswärtige der "Daily Rems" hat Mr. Theodor Rothstein. Der Leiter des "Graphic" und des "Daily Graphic" ift Berr Lucian Bolf. Alle Diefe find Inden.

Gir Alfred Mond, ein einflugreicher glied des Parlaments, ist Besitzer der "Westminster Gazette".

Der "Standard" war geleitet von Bearfon, als er eine Reihe von Auffaben gegen die judifche Ginwanderung nach England veröffentlichte. Damals prophezeiten wichtige Perfonlichkeiten, daß die Stimme des Standard" bald jum Schweigen gebracht wurde. In der Int ift diese Zeitung nach wenigen Monaten in die Bande eines Beren Dalziel übergegangen.

Sinter all dem fteht der Inde Gir Ernest Caffel mit feiner Bant. Bas foll man nunmehr noch von der "Meuter=Agentur" fagen?"

Es ift erfreulich, daß man jett auch in Italien erkannt hat, daß die englische Politik in Wirklichkeit die Politik von Juden ist.



Der englische Faschistenführer Moslen spricht an einem Sonntag vor einer großen Menge in Leeds. Er ift ein untiger Kämpier und schent nicht Tod und Tenfel

## Juden in der tschechischen Justiz

#### Was Major a. D. Grillmaner in einer tschechischen Strafanstalt erlebte

Lauscht man den Erzählungen der politischen Gesangenen aus dem Sudetengau, die monates und jahrestang in tschechischen Verkern schmachteten, dann bekommt man eine Borstellung von der Bersenchung der tschechischen Justiz durch die Juden. Es war den Juden nicht schwer gesallen, sich dort einzuschleichen, weil sich infolge der schlechten Bezahlung die tschechischen Juristen nicht gerne zum Gerichtsdienst meldeten. Wie die Juden die suden die sudet nden der findeten der in der der angenen behandelt haben und wie es in der Strasanstalt Vori in Vilsen bestellt war, erzählt uns Major a. D. Mois Grillmayer aus Franzensbad:

"Ich wurde im Frühjahr diefes Jahres als spio= nageverdächtig berhaftet und nach Eger eingeliefert. Der dortige Profurator Apfelbach war ein Jude, ein geschäftiger fleiner Richter namens Schwarz, ebenfalls. Man schob mich bald nach Bori ab, wo ich oft und lange von einem Inden verhört wurde. Der dortige Staatsanwalt war ebenfalls ein Jude. Gie versuchten aus mir herauszubekommen, ob ich Mitarbeiter hatte, deshalb danerte meine Untersuchungshaft bis zu meiner Freilaffnng, ein halbes Jahr. Ich stand immer unter ftrengem Abschluß. Auch beim Spaziergang im Sofe fonnte ich mit niemanden reden. Das germurbt. End= lich, ce war Ende Mai, durfte ich mich einmal rafieren laffen. Ich merkte in der als Rafierstube eingerichteten Relle, daß der eine Frifent ein Dentscher war. Go schob ich mich folange auf der Banf hin und ber, bis ich von diesem in die Arbeit genommen wurde. Als die Aufficht doch einmal das Bedürfnis hatte, auf einige Minuten zu verschwinden, flüsterte der mir zu: "Cger, geschoffen, 2 Tote, Sitler Arang geschickt." Das war wenig und doch wahnsinnig viel, denn ich konnte nun tagelang darüber nachsinnen, was sich da wohl ereignen haben könnte, und konnte kombinieren wie ein Schachspieler. Die Hanptfache war, daß der Führer einen Kranz geschickt hatte. Ich wußte also, daß das Reich an den beiden Toten, somit an und Sudeten= dentschen lebhaften Anteil nahm. Daß es sich um die beiden Landwirte handelte, welche am Mobilifierungs= tage des 21. Mai niedergeknallt wurden, erfuhr ich erft nach meiner Freilassung.

#### Audischer Terror

Diese Nachricht hieft mich immerhin ichon alten Mann bis Mitte Angust aufrecht. In Dieser ganzen Zeit erfinhr ich nichts mehr. Dann kamen Wochen der Berzweiflung, in denen es mir lieber gewesen wäre, schon abgeurteilt zu sein. Doch der jüdische Untersuchungs= richter bersuchte immer wieder Geständnisse aus mir herauszuholen. Endlich, Mitte September famen wieber Anzeichen, daß etwas in ber Luft ichwebte. Die Anstalt füllte fich immer mehr mit Leuten die Stiefel trugen, mit Lenten von der EdB. Obwohl es sich um Leidensgenoffen handelte, brachten fie doch Soffnung. Da verlangte ich energisch meine Verurteilung und die Beistellung eines Berteidigers, mit dem ich mich laut Besetz unter vier Angen aussprechen durfte. Meine Hanptverhandlung wurde daraufhin auf den 29. Gebtember angesett. Ich hoffte von dem Berteidiger etwas zu ersahren.

Ich wußte also nur, daß sich etwas tat, hatte aber die seite Neberzengung, daß alle hier gehaltenen politischen Gesangenen hingerichtet werden, wenn das sich Entwidelnde für die Tschechen schlecht ansgehen sollte, also durch verlorenen Krieg oder dergleichen. Zwei Tage vor meiner Handtwerhandlung hörte ich in der Nacht klopsen. Am Morgen ersuhren wir, daß ein Galgen ausgerichtet wurde. Am nächsten Morgen erwachte ich durch einen sürchterlichen Schrei. Ich sprang zur Zellensür und sehrn ch das Zentrasstiegenhaus, wie ein Mann, der sich wehrte, durch die Handtür gesschoben wurde. Das war der Delinquent. Wer es war, wußte ich nicht. Ich dachte mir nur: Nunt kann es gut werden.

#### Aberall Auden!

An diesem Vormittag wurde ich in das Sprechzimmer zu meinem Verteidiger gesührt. Wer saß da? Sin kleiner Inde namens Klug. Was sollte ich mit dem ausangen? Unsere Unterhaltung danerte nicht lange. Er sagte: "Was soll ich Ihnen sagen, ich werde Sie gar nicht verteidigen könzuen, denn ich werde einrücken müssen. Ihre Verhandlung wird morgen gar nicht statt= finden."

Der Inde muß einrücken? Nun wußte ich, daß es nms Ganze geht. Entweder ich komme lebend wieder nach Hause, oder ich beschließe mein Leben hier. Das war zwar keine Gewisheit, aber wenigstens eine engere Wahl, eine Aussicht auf ein Ende, und das konnte nicht mehr lange ausbleiben. Jedenfalls nahm die Nachricht des Juden die dumpfe Verzweiflung von mir.

Tags darauf sah die Zukunft schon eindentiger ans. Als sich früh die Zellentüren öffneten, stand vor jeder ein Schwerbewaffneter. Bei näherem Zuschen erkannte man in ihnen Nationalgardisten. Sie standen mit schussbereitem Gewehr vor der Zelle und folgten uns. Und siehe da, es waren kanter Anden! Diese Helden, die für das tichechische Volk kämpfen wollten, hatten sich nicht an die Front gedrängt, nein, in die Kerfer, um die politischen Gesangenen nach Art ihrer sowjetzusssischen Nassegenossen mit einem Genickschus abzutun. Diesen Schergen also überließ man uns. Wir wusten, was wir zu erwarten hatten. Doch man sindet sich darein. Die Ungewissheit ist härter zu ertragen.

#### Endlich frei!

Diese jüdische Nationalgarde spielte mit ihren Gewehren bis 6. Oktober abends. Natürlich wußten wir
dies erst, als am 7. Oktober früh der Kerkermeister
nach dem Dessund der Türe in die Zelle ries: "Domn!"
(Nach Hanse!). Es wird wohl keiner unter uns gewesen
sein, der dies glandte. Auch dann noch nicht, als wir
antreten mußten und in einem Antobus verladen wurs
den. Der stand im Gesängnishos und seine Fenster
waren mit Papier verklebt. Man suhr uns zum Bahns
hos, doch glandten wir es nicht, sondern erwarteten
Echüsse oder irgendeine bestialische Art des Umbringens. Erst auf dem Bahnhose erklärte man uns, daß
die Fenster verklebt waren, damit uns die Bevölkerung
nicht sehen konnte, denn hätte sie uns erkannt, so hätte
sie vielleicht den Bus gestürmt.

Sosort kaufte ich mir eine tschechische Zeitung und darans ersuhren wir, daß der Führer schon am 3. Df-tober in Eger war. Um den Hunger zu stillen, wollten wir in die Bahnhosrestauration gehen. Als wir sie öffneten, war sie voll unbewaffneten Inden, die lange Wesichter machten. Es waren die letzten Inden, die wir geschen haben, denn in der Heimat fanden wir keine mehr vor.

Beim ersten Kriegerdenkmal auf dentschem Gebiet in Mies saugen wir entblößten Handtes das Lied vom guten Kameraden und die dentschen himmuen. Dann dankten wir dem Führer, daß er uns ohne Schwertstreich bestreit hat, denn wäre es zu einem Kriege gekommen, so hätte keiner von uns die Heimat mehr gesehen. Bon jüdischer Hand gesalten, wären wir in die große Armee zu denen eingegangen, die uns für jüdische Interessen im Weltkriege vorangegangen sind."

Inzwischen hat sich in der neuen Tschecho-Slowakei ein Wandel wollzogen. Hoffen wir, daß die Tscheschen aus dem Bergangenen gelernt haben und die Kraft aufbringen, sich des verbrescherischen Inden Indentums zu erwehren.

Ge. Gr.

#### Das sudetendeutsche Insanterie-Regiment 42

Die Gauleitung des Sudetengaues in Neichenberg teilt dem Stürmer mit, daß das Juf. Meg. 42, das angeblich mit zu den Regimenteru gezählt haben soll, aus denen die Tschechen massenweise zu den Russen übersliefen, zu den stolzesten Regimenteru Sudetendentschlands gehört. Es ist also nicht richtig, daß dieses Regiment seinem Namen iegerdwie Schande gemacht hätte. Tollte aus diesem Regiment der eine oder andere tichechische lebertäuser stammen, so fann daraus dem Regiment selbst kein Borwurf gemacht werden. Das Jus. Reg. 42 hat sich wegen seiner großartigen Saltung in Servien bet Schadab und bei der Erstärmung des Loveen ausgezeichnet und nuter schwersten Opfern geschlagen. Es hat daher den Ehrentitel "Grenadierregiment" erhalten.

#### Grauenhafte Versudung bei den Prager Zextissachverständigen

Auch in der Thecho-Stowasei beschäftigt sich nun das Bolf immer mehr mit der Judenfrage. Auch in diesem Lande stehen Männer auf, die den Mut haben, auf den Juden zu zeigen und ihn vor aller Deffentlichteit als das darzustelten, was er immer gewesen ist: als den Bernichter des völtischen Bohlstandes. So wird in der Tschecho-Stowasei bekannt, daß die Gerichtssachverständigen zum weitans größten Teil Juden sind. Bon den Gerichtsärzten sind ein Drittel jüdischer Abstammung. Bon zwölf Sachverständigen für Buchhaltung bei den Prager Gerichten sind allein sie ben Inden. Am furchtbarsten aber ist der jüdische Einfluß bei den Sachverständigen in der Textilwirtschaft. Bon 81 Sachverständigen sind allein 80 Inden.

Noch sind es wenige, die heute in der TschechoSlowakei Front gegen das Indentum machen. Aber es wird auch hier einmal die Zeit kommen, wo sich das ganze Bolk einmütig erheben und die Gewaltherrschaft jüdischer Bolksanssanger brechen wird.

#### Das gelobie Land der Juden Was der Jude Moses Aupserberg von Deutschland sante

Der 40jährige Inde Moses Knyserberg, wohnshaft in der Rechneistraße 5 zu Frankfurt a. M., begab sich auf das Arbeitsamt der Stadt und meldete sich zum Stempeln. Luf die Frage des Bermittlers, ob er nicht bald nach Amerika, in das gelobte Land der Inden, answandern wolle, gab Moses Kupfersberg solgende Antwort:

"Bis jest ist für den Inden Deutschland das gelobte Land gewesen!"

Also der Inde sagt es ja selbst! Und der muß es doch wissen!



In Karlebad verhaftet

Der Mischling Felix Gottschalt. Er stammt and Stotberg im Erzgebirge. Sein Vater war der Jude Ludwig Gottschaft. Seine Mutter die Richtspüdin Marie Fischer. Der Mischling Gottschaft ist Bücherevedisor. Als solcher hat er für Inden Devisen verschoben. Dabei wurde er ertappt. Der Salbsude Gottschaft ist Beweis dasür, daß Mischtinge stets der "ärgeren Sand" solgen. Gottschaft jolgte dem jüdischen Blut und wurde Verbrecher

## Ohne Cölung der Tudenfrage keine Erlölung der Menschheit! Julius Streicher

# Judenrasse Mischrasse Fridenbuben in Wien

DerStürmer

Jude mit stark

negroidem Einschlaß

Ein Prachtexemplar seiner Rasse

Eine typische Judennase Sie ist an ihrer Spitze gebogen

Judenbube mit Schlitzaugen und Negerlippen

Judenbube mit slavischem Einschlag Er hat so ziemlich alle Kennzeichen seiner Rasse (Haare, Ohren, Augen, Nase, Mund, Kinn, Kehlkopf usw.)

Der 12-jährige Judenbube ist heute schon fett wie ein Mastschwein

## And Barber verspottet das Christentum

Um Schmerlingsplat 8 zu Wien I wohnt ber 63jährige Jube Sigmund Barber. Er ift in Leipzig geboren und nennt sich stolz "Banunternehmer". Beffer mare es, er wurde sich "Baufpekulant" nennen. Ein Beispiel aus feiner Tätigkeit foll bies beweisen.

#### Der Tude stiehlt ein Haus

In ber Sterngaffe Nr. 7 zu Wien hatte ber Hausbesitzer Sp., ein alter franker Mann, ein Saus. Dieses Saus ergaunerte fich ber Jube Barber fast um nichts. Er traf mit bem alten franten Mann ein Abkommen, nach

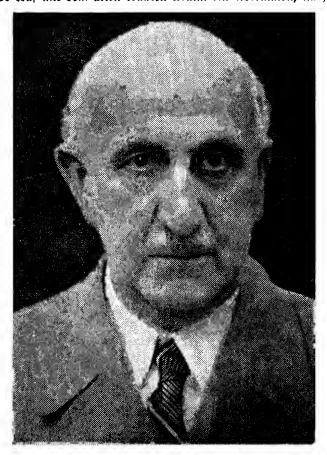

Samtliche Bilber Stürmer-Rechip Jud Sigmund Barber

welchem das Haus in seinen (Barber's) Besit übergehe. Dafür verpflichtete sich der Jude dem Greis bis zu beffem Ableben nur eine tägliche Lebensrente von RM. 4 .-(4 Reichsmark!) auszubezahlen.

Nun sette bie Tätigkeit bes jubischen "Bauunternehmers" ein. Er ließ bas haus notburftig herrichten, schuf mehrere Wohnungen und vermietete dieselben gegen hohen Bins. Für Defen, Türen und Licht ftrich er eine große Ablöse muhelos in seine Taschen. Wie schlampig die Reparaturarbeiten burchgeführt waren geht baraus hervor, bag viele Wände nur aus Holz bestanden und in Dachboben eingeteilt waren. Go kam es, baß sich bas Gebäude stets in unmittelbarer Brandgefahr befand. hierauf icheint ber Herr Baumeister auch spekuliert zu haben. (Giebe Talmub!)

Das Haus, das sich der Jude auf solche betrugerische Beise erbeutet hatte, war früher völlig unbelaftet. Run pumpte sich Sigi Barber, angeblich zu Reparaturzwecken, ben Betrag von 50 000 Schilling, bavon verwendete er nur 10 000 Schilling für bas Saus, während bie reftlichen 40 000 Schilling spursos verschwunden sind. Heute ist das Anwesen mit 90 000 Schilling Schulben belastet. Auch bas gehörte jur "Svefulation" bes Barber. Im Betrug find die Juden ja Meister. Sie schädigen bie Richtjuben, nur nicht sich selbst. Sie arbeiten mit Käl-schungen, List und Lüge, mit Täuschungen, Wucher und Betrug. Auch Sigt Barber hat feine Wohnparteien in echt jubischer Beise ansgewichert. Go schreibt es ihm das fübische Gesethuch Talmud-Schulchan-aruch vor. Es steht geschrieben:

"An den Fremden magft Du wuchern, aber nicht an Deinem Bruber, auf baß Jahme Dich fegne in allem, was Du bornimmft." (5. Mof. 23, 20.)

"Der Jude foll fein Bermogen Durch Bucher und Bereicherung vermehren. Er foll ben Richtjuden burch Bucher jugrunde richten." (Baba megia, Seite 70b.)

"Der Bucher am Nichtjuden ift wie der Bif einer Schlange. Die Bunde ift flein und man mertt fie taum. Aber bas Gift bringt in ben Rorper und ber Gebiffene ftirbt. Ebenfo geht ber Nichtjude am Bucher ju Grunde." (Schemoth rabba fol 121 Parascha 31.)

#### Barber verspottet die christliche Religion

In ben Jahren 1914 und 1916 fcuf ber atabemische Maler Professor T. v. D. zwei große Delgemalbe. Das eine stellt bas lette Abendmahl bar und bas zweite bie Anbetung Chrifti burch bie 3 Ronige. Dieje Bilber gelangten in ben Besit bes Juben Barber, ber sie ber Rirche zum Kaufe anbot, ohne jedoch Erfolg zu haben. Da Jub Barber nicht nur Bauspekulant, sondern auch Geschäfts-führer einer Hanbelsgesellschaft war, die sich mit Ge-

ren stellte bie Jubin bie Delgemälbe als Leihgabe für ben Aushang ber Botiv-Rirche zur Berfügung. Mit biefer "Leihgabe" hatten bie Juben einen teuflischen Sintergebanten, bie nur jubifche Sirne vom Schlage eines Barber auszuspinnen vermögen. Der Maler T. v. D. hatte seinerzeit als Modell für bie Apostel und bie 3 Könige fast ausschließlich masch. echte Juben verwandt. Es stellten sich Runt-

tionäre ber Israelitischen Kultusgemeinde und Juden aus Paris bereitwilligst zur Berfügung. Namen wie: Weinberger, Berita, Berzel usw. sprechen eine beutliche Sprache. Diese typischen Juden also bliden im Bilbe heute noch auf die Glänbigen herab, die in Andacht und Verwunderung versunten vor den Bilbern knien. So also glaubte Jub Barber und seine judische Tochter die christliche Konfession verspotten zu muffen. Gin Barteigenoffe mar am 20. September be. 38. felbft Benge, wie fich bie in ber Rirche anwesenben Juben ben Banch vor Lachen hielten, als fromme Gläubige betend zu ben teilweife hente noch lebenden, auf dem Bild bargestellten Inden, aufsahen. Es mag auch für bie Ruben eine besondere Frende gewesen sein ihren Sami ober Sini in Gestalt eines Apostels herableuchten zu sehen. Wer den Talmud kennt, ber weiß, daß die Juden nicht nur bie driffliche Religion, sonbern auch Chriftus felbit in icamiofester Beise verspotten. Es steht ge-

schäften allgemeiner Art befaßte, versuchte er auch auf biefem Wege Rebbach zu machen. Seine verheiratete Tochter, die Judin Tichelnit übernahm den Bertauf ber Bilber. Rach bem Wiener Katholikentag vor einigen Jah-

"Die Rabbi lehren: Chriftus war ein Rarr. Er hat Rauberei getrieben." (Sabbath 1046.)

"Chriftus ift ein Surentind (Ben Stada). Er ift ein Baftard (Mamfer). Er ift ber Cohn bes Unauchttieres (Ben Panbera). Man heift ihn ben Behentten (Zofch)."

"Mabbi Afi lehrt: Chriffus, ben Nebelberüchtigten, Darf man beichimpfen ale ben Stintenben." (Megissa, Seite 25 b.)

Auch für bie Kirchen wird einmal bie Beit kommen, in ber fie erkennen werben, bag bas Beihmaffer niemals eine Raffe andert. Es gibt eben einmal Gute und Bofe. Das Bofe, ber Teufel in Menichengestalt, ift ber Jube. Go war es immer und so wirb es immer sein. Wenn man dies weiß, so ist man gewandnet gegen das Jubentum. Wenn man es aber nicht weiß, wenn man es nicht sieht ober nicht sehen will, bann ist man bem Untergange preisgegeben. 280 ber Jube wirkt, wirkt er unheilbringenb. Sein Gifthauch verpestet bie Welt. Wir aber wollen dafür sorgen, ban ber Jude bem beutschen Volke niemals mehr etwas anhaben Dr. Cz. fann.

#### Rückgann der amerikanischen Arcimaurerei

Der "Offervatore Romano" fcreibt in ber Nummer vom 21. November 1937:

Die Freimaurerei hat in den Bereinigten Staaten feit bem Sahre 1932 625 445 Mitglieder verloren. Gie hat 546 Logen Schließen muffen.

Es nibt negenwärtig 15 826 freimaurerifche Bauhutten in den Bereinigten Staaten und 1388 in Kanada. In einem Sahre haben die Freimaurer 66 261 Mitglieder von einer Gefamtzahl von 2 599 250 verloren.

Die Bahl berer, Die an dem Aufban des Tempels ber judifchen Welthe ichaft arbeiten, ift in Amerika trop bes Rudganges immer noch bedentlich groß. Solange Amerita Diefe Berbrecherzellen der internationalen Berichwörung noch in feinem Lande bulbet, ift die Gefahr des Rommunisinus dem Lande noch jegt

#### Das jüdische Gesetz

Der Jube Rlattin schreibt in seinem Buch "Der Jube" lm Jahre 1916:

"Nur das jüdische Gesek regiert unser Leben. Nedes Mal, wenn uns andere Gefette aufgezwungen werden, betrachten wir fie als eine harte Bedrückung, und wir umgehen fie. Wir Auden bilden für uns felber eine aeschlossene juristische und wirtschaftliche Ginheit. Wir haben eine bide Mauer gebaut. Diese Mauer trennt uns von den Bölkern, unter denen wir leben. Und hinter diefer ist der jüdische Staat."

Der Jube Jatob Brafmann schrieb 1869 in seinem Buch "Livre du Kahal":

"Die Fuden müffen den Worlchriften des Rahals und des Beth-din gehorden, nicht den Gefeten des Landes, in dem fie leben."



Derhöhnung der dristlichen Religion

Die Apostel find matchechte Juden, bargeftellt burch Funktionare ber Israelitischen Kultusgemeinde Wien und Juben aus Paris

Das Rapital ist nicht der herr des Staates sondern sein Diener noon giner

## EEE ZIVANGING Folyn 51

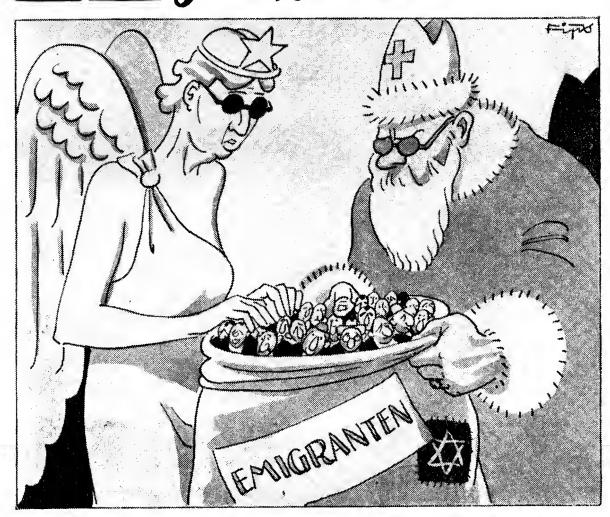

Die Befderung Bon den netten Weihnachtsgaben, will nur niemand etwas haben.

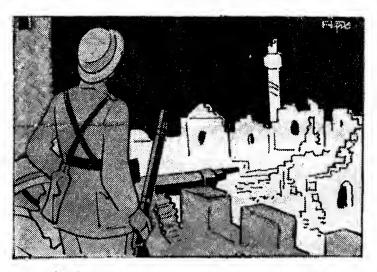

Bethlehem Friede auf Erden Und den Menschen ein Wohlgefallen.

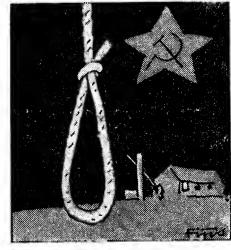

Muffische Weihnacht Gin Land von Glück und Ordnung fern, Ge leuchtet dort fein Hoffnungestern.



Schenkt praktisch Gebient wär manchem Staat mit Ruten, für hengeladne Pressejuden.



Stille Nacht, heilige Nacht in U.S.A. Das Lieb ward bort zum Negersong Mit Stepp und Jazz und Saxophon.



Bintersonnwende Leuchte, Flamme, in die Racht, Breche duukler Mächte Macht.



Das Licht des Friedens
Nur dem Starken ist beschieden Chrenvoller Weihnachtsfrieden.

## Berliner Brief

#### Die Verbrechen der Juden nehmen kein Ende / Das Geständnis des Juden Siegfried Cohn: Nassenschande ist die schönste Schande

Lieber Stürmer!

Mls das nationalsozialistische Deutschland vor einigen Wochen einschneidende Gesetze gegen das Judentum er- ließ, gab es auch in Berlin Bolksgenossen, die glaubten, die Judenfrage sei minmehr gelöst und habe sowohl für die Reichshauptstadt, als auch für das ganze bentsche Bolt keine allzu große Bedeutung mehr. Bir bom Stür= mer waren anderer Meinung. Wir erklärten, daß wir erst am Anfang beffen seien, was man als Löfung ber Judenfrage bezeichnen kann. Solange auch nur ein Jude in Deutschland weilt, ift die Indenfrage nicht gelöst. Bis die 700 000 Juden das Meich verlassen haben, wird noch eine lange Zeit verfließen. Ist dieser Zeitpunkt aber einmal gekommen, dann besteht für uns erst recht die Verpflichtung, die Gesantheit des Volkes immer wieder aufzuklären über das schändliche Treiben des Weltjudentums im Ausland. Denn nur ber fann bie geschichtlichen Borgange in der Welt verstehen, der weiß, wie das Indentum arbeitet und wie es überall Unruhe und Saß erzengt und die Bölker gegeneinander aufhett. Die Vorgänge des 9./10. November konnten auf ben

Juden keine Wirkung ausüben. Schon nach kurzer Zeit hatte er sich auch in Berlin von dem ersten Schrecken erholt und ging in fkrupelloser Weise seinem talmudischen Handwerk nach. Man hätte doch glauben mögen, daß sich ber Jude nun vielseicht eines besseren befinnt und schon allein aus Angst vor Strafe die Gesetze Deutschlands nicht mehr übertritt. Daß dies aber nicht den Tatsachen entspricht und daß der Jude bedenkenlos auch weiterhin Berbrechen über Berbrechen begeht, zeigt uns ein neuer Fall, den die Berliner Kriminalpolizei meldet. Der 36 jährige Inde Paul Pid, wohnhaft in der Rastenburger Straße 2 zu Berlin, mußte verhaftet werden. Er hatte bis in die letten Tage hinein Raffenschande mit einer beutschen Frau getrieben. Nach anfänglichem Leugnen legte ber Inde boch ein Weständnis ab. Er wurde

bem Gericht zugeführt.

#### Davon schreibt die Auslandspresse nichts!

Der "Fall Pid" ist kennzeichnend für die Strupellosigkeit des Juden. Im Ausland schreiben die Judenzeitungen von den "grauenvollen Verfolgungen" der "armen" Juden in Deutschland. Die verwegensten Greuelmärchen werden zusammengedichtet, um an den Tränenbrüsen imwiffender und unaufgeflärter Menschen zu rühren. Daß aber der Inde der geborene Berbrecher ist, darüber schreibt die Judenpresse natürlich kein Wort. Sie schreibt auch kein Wort darüber, daß der Jude trot aller gegen ihn erlaffenen Gesetze weiterhin Verbrechen über Verbrechen begeht. Sie schreibt kein Wort darüber, daß die deutsche Indengesetzgebung ein Akt der Notwehr für uns war. Sie schreibt kein Wort barüber, daß felbst die einschneidendsten Verfügungen beim Juden wirkungslos verpufften.

Und so kam nur der die Geschehnisse der heutigen Beit verftehen, ber fich ein gründliches Biffen über das jüdische Verbrechertum angeeignet hat. Genau so, wie sich der Inde Paul Pick höhnisch grinsend über die Verordungen gegen den Inden hinweggesetzt hat, ge-nau so wird das gesamte in Deutschland lebende Inbentum auch in der Zufunft ein Verbrechervolf bleiben. Die Zeit wird es beweisen.

#### Rassenschänder Cohn

Besonders aufschlußreich über die jüdische Niedertracht ift ein Prozeg, der vor der 8. Berliner Straffammer stattgefunden hat. Der 60 jährige Inde Siegfried Cohn war wegen Raffenschande angeklagt. Er hatte auf ber Straße ein 24 jähriges deutsches Mädchen fennengelernt. Wohlweislich verschwieg er seine jüdische Abstammung. Er erreichte sein Ziel und trieb Rassen sen schande bis in das Jahr 1938 hinein. Um nicht so leicht von der Polizei ertappt zu werden, wechfelte er wieder= holt seine Wohnung. Cinmal machte er mit seiner Freundin auch eine Reise nach Prag, wo er sie als feine Frau ausgab. Seinen Lebensunterhalt bestritt er durch ben Verkauf von Schundsachen. Das bentsche Mädchen wurbe von dem Juden zu seinen reichen Prager Raffegenoffen geschickt, um dort zu betteln.

Bor Gericht versuchte es nun der 60 jährige Jude mit dem alten Dreh, den schon der "Neghptische Jose f" seinerzeit mit Erfolg angewendet hatte. Er er- | Schande!



Stürmer-Ardin

Raffenschänder Siegfried Cohn

klärte, nicht er sei schuld, sondern das um 36 Jahre jüngere Mäbchen hatte ihn, den alten ausgefochten Talmudjuden, zur Raffenschande verführt. Bon ganz besonderer Bedeutung aber ist der Ausspruch des Juden Siegfried Cohn: "Raffenfchande ift die fconfte Schande!"

#### Ein wichtiges jüdisches Vekenntnis

Diesen Ausspruch des Juden kann nur der verstehen, der das jüdische Gesethuch des Talmud-Schulchan-aruch kennt. In diesem Buche wird die Rassenschande nicht nur gestattet, sondern auch zu einem, dem Judengott Jahive wohlgefälligen Berk gestempelt. Es steht geschrieben:

"Jahme hat die Bölker der Nichtjuden dem Juden preisgegeben. Die Schändung der Dichtjüdin: nen hat deshalb teine Strafe." (Rethuboth, Seite 4b.)

Weiter heißt es:

"Gine Michtjüdin mit zwölf Jahren und einem Tag tann bon einem Inden geich wängert werden. Denn die Nabbi lehren: Die Nichtjüdinnen sind wie die Cfelinnen." (Nibba, Seite 45 a.)

Daß der Chebruch eines Juden mit einer Richtjüdin ausdrücklich gestattet ist, zeigen solgende talmudische Un-

"Auf den Chebruch eines Juden mit einer jüdi= ichen Chefran fieht die Todesftrafe. Bedoch ber Chebruch eines Juden mit einer Richtjüdin ift ge= stattet." (Sauhedrin, Seite 52b.)

"Der Jude, der eine verheiratete Richtjudin fcandet, kann möglicherweise durch die Richtjuden hingerichtet werden. Jedoch er wird bestimmt nach dem Tode selig. Wer jedoch Chebruch treibt mit der Gattin eine Juden, dieser hat an der zufünftigen Welt keinen Unteil." (Baba mezia, Seite 59a.)

Wenn also Jud Siegfried Cohn die Rassenschande als die "schönste Schande" bezeichnet, dann wollte er damit zum Ausbruck bringen, daß es für den Inden geradezu eine "religiöse Pflicht" ist, die von einem nichtindischen Volke erlassenen Rassegesetze zu mißachten. Die von den Juden sustematisch begangene Rassenschande entspringt nicht nur einem zügeklosen Geschlechtstriebe, sondern auch der Religion des Juden. Im Sinne des jüdischen Glaubens erwirbt sich ber Jude die meiften Berdienste, ber in hemmungslosester Weise die Raffengesetze der Nicht= juden migachtet und dadurch dazu beiträgt, daß die vom Juden erstrebte Weltherrschaft gar bald zur Tatsache werde. So ist auch der Ausspruch des Juden Siegsried Cohn zu verstehen: "Die Raffenschande ist die schönfte

#### Das ist der Aude!

Das in Budapest erscheinende völtische Blatt "Nemzeti Elet" schreibt in der Annmer vom 5. Januar 1936 noer

Sein Blut kenut nur die Granfamkeit, sein hirn nur die Radtheit, seine Rerven une den Wet des Schundes, fein Fühlen nur das falte (Sold. . . .

In China handelt er mit Opium, in Südamerika mit Mädden, in Nordamerifa mit Alfohol, in Besteuropa mit Freimaurern, in Oftenropa mit Bolfchewisums, in Ungarn mit Marxismus und Baterlandsverrat . . .

In Nom ist er katholischer Italiener, in Holland falvinistischer Solländer, in Meffn mohammedanischer Araber, in Columbo buddhistischer Singhalese, in Mutden fonfuzischer Mandichu . . ., und überall ift er der doppelgesichtige Janus . . .

In Nom füßt er dem Papst die Hand, während er in Mexifo die Briefter wordet. Mit dem Lumpenbundel fommt er, mit einem Grundbuchauszug geht er. In sei= nen Worten ist er Patriot, in seinen Taten schuftiger Baterlandsverräter. Seine Baterlandsliebe ist weit wie fein Gewiffen und hat keine Grenzen. Tritt ihm jemand in Europa auf die Plattfüße, schreit er in Amerika.

Er fennt fein Cheweib, nur die Frau, feine Gefellichaft, nur Orgien, feinen Arbeiter, nur Gflaven, feinen Freund, mir Spießgesellen, er hat feinen Charafter, nur Gigenschaften.

Einmal ift er Konfession, einmal Rasse, und wenn nötig, alles beides!"

#### Aubenkenner Napoleon

Der Kaiser der Franzosen, Napoleon I., wurde von den Freimaurern in die Höhe geschaukelt. Er war von der jüdischen geheimen Weltregierung dazu bestimmt, die Königreiche und Fürstentumer der Erde zu zertrümmern, um das jüdische Weltreich vorzubereiten. In Napoleon erwachte aber ber frangösische Nationals stolz. Er erkaunte die teuflische Natur seiner jüdischen Auftraggeber und suchte sich von ihnen loszumachen. In der französischen Staatsratssitzung vom 6. April 1806 sagte er:

"Wir müssen die Anden nicht nur als eine besondere Raffe, fondern auch als ein frem des Bolt betrachten. Für die frangösische Nation wäre es eine zu große Demütigung, von der niederträchtigsten Raffe der Welt (den Juden) regiert zu werden."

Diese iudenseindliche Ginstellung des großen Franzosenkaisers brach ihm das Genick. Bon dem Tag an arbeitete Weltjuba an seinem Sturz.

# Es ist die Hoffnung der Juden

daß das deutsche Bolf vergesse, was es vom Juden schon erdulden mußte. Daß der Wunsch der Juden sich nicht erfülle, daß das deutsche Bolk wach sam bleibe, dafür sorgt die unbestechliche und unablässige

Aufklärungsarbeit des Stürmers

## Aus Schlessen

#### Der Radio-Stremmel in Breslau Er will kein Audenfreund fein

Wir brachten in Nummer 39 die Notiz, daß die Firma Otto Stremmel in der Neudorfstraße 16 zu Breslau 2 von dem Judenanwalt Dr. Edersdorff vertreten wird. Herr Stremmel ichrieb uns nun einen Brief mit folgendem Inhalt:

"Im Stürmer, September 1938, Rummer 39, lefe ich hente unter ben "Aleinen Rachrichten" im Beiblatt:

"Die Firma Otto Stremmel in der Reudorfftrage 16 gu Breslau läßt fich von bem judifchen Rechtsanwalt Dr. Eders: borff vertreten."

Ich mache demgegenüber barauf aufmertfam, daß mich Edersborff früher einmal vertreten hat. Er vertritt mich nicht mehr.

Seien Sie, bitte, fo freundlich, dies berichtigen gu laffen. Es ware Unfinn, mich als Judenfreund zu betrachten.

> Seil Sitler! gez. Otto Stremmel."

Wir stellen hierzu fest, daß sich Herr Stremmel noch bis Mitte August 1938 von dem Judenanwalt Edersdorff vertreten ließ. Vor einer Parteidienststelle erklärte er naiv, er habe nicht gewußt, daß es heute mit den Juden so streng genommen würde. Außerdem bearbeite der Judenanwalt Edersdorff eine Chescheidungsangelegenheit feiner Mutter.

Herr Stremmel! Der Stürmer hat nichts zu berichtigen. Es ist absolut fein Unfinn, wenn Sie als Judenfreund betrachtet werben. Gie find nämlich einer!

Sie wollen deutsche Rechtsanwälte sein Die Anwälte Jungfer, Strauß, Mertens und

> Röhler in Breslau Lieber Stürmer!

Endlich find fene Berordnungen geschaffen, die auch fenen deutschen Rechtsamvälten Klarheit bringen, die bisher immer noch nicht wußten, wie sie sich zu verhalten haben. Taufenbe von nationalsozialistisch bentenben Rechtswahrern haben es aus ihrer Gesinnung heraus immer abgelehnt, sich zum Fürsprecher indischer Interessen zu machen. Andere wieber haben bies nicht getan. Sie vertraten bes jubischen Mammons wegen jubische Gauner vor beutschen Gerichten. Bu biefen sonderbaren beutschen Anwälten zählt auch ber Rechtsanwalt und Notar Dr. Jungfer am Tauenhienplatz zu Breslau. Er war Testamentsvollstreder bes jübischen Zahnarztes Dr.

Brud, am hindenburgplat 17 gu Breslau, und führte für ihn auch Magen. Er vertrat auch Inden gegen beutsche Bolksgenossen, so z. B. den Juden Wohlauer in der Gartenstraße 3-5, und a. m.

Auch der Rechtsanwalt und Rotar Dr. Gerhard Röh= ler in ber Junkernstraße zu Brestan setzte sich für Juden ein. So vertrat er ben Inden David Baender gegen einen dentschen Mieter.

Ganz besonders bemerkenswert ift das Berhalten ber beutschen Notare und Rechtsamvälte Dr. Strang und Dr. Mertens in ber Gartenftraße 34 zu Breslau. Gie vertraten die Indin Kornigsberger geb. Löwenberg gegen arme beutsche Bolksgenossen. Durch bas Berhalten ber beiden dentschen Anwälte murde die Südin besonders ermuntert und erklärte frech, es könne ihr nichts geschehen, da sie ja von deutschen Auwälten unterstütt würde. Die Anwälte Strauß und Mertens unterzeichneten ihre Briefe, die sie für die Judin schrieben, mit dem deutschen Bruß. Perfönlich aber fühlten sie sich noch nicht einmal im sechsten Jahre seit der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus bemüßigt, ben beutschen Gruß anzuwenden.

Wir Nationalsozialisten von Breslan kennen unsere "Bappenheimer". Wir werden sie auch nicht vergessen. Darauf mögen sich jene herren Rechtswahrer verlaffen.

#### Aleine Nachrichten

Die Zigarrengeschäftsinhaberin Margarete Schura am Rathaus 24 zu Breston ist eine intime Freundin der Jödin Cözilie Zimmer in Brestou, Straße der S.A. Nr. 5—7. Beide waren Arm in Arm auf ber Straffe zu fehen, machten gemeinschaftliche Retfen und speiften gufammen in Breslauer Lokalen. Die Schure verkehrt auch häufig in der Wohnung der Judin Zimmer.

Der am Finanzamt Steinan a. D. (Areis Wohlan) zuge-laffene Buchprufer und Buchrevifor Wittmann-Wittfowfti treibt Forberungen für ben berüchtigten Schnapsjuden Arnholz in Bingig ein.

Die Chefran Marie Chrift, wohnhaft in der Werberftr. 13 gu Sindenburg D.G., gab thre Bafche zum Inden Tichaner in ber Berberftraße.

Im Gasthaus des Juden Josef Schüftan verkehrt gerne ber Schachtmeister Peter Nannpa in Poppelau.

Befannte Indenfreunde find auch ber Frifenr Aleinwächter und feine Chefrau in Poppelau. Sie gehören zu jenen Men-ichen, die auf Koften ber Bollsgemeinschaft leben, aber für bie Bewegung tein Interesse haben und mit fremdraffigen Cannern zusammenarbeiten.

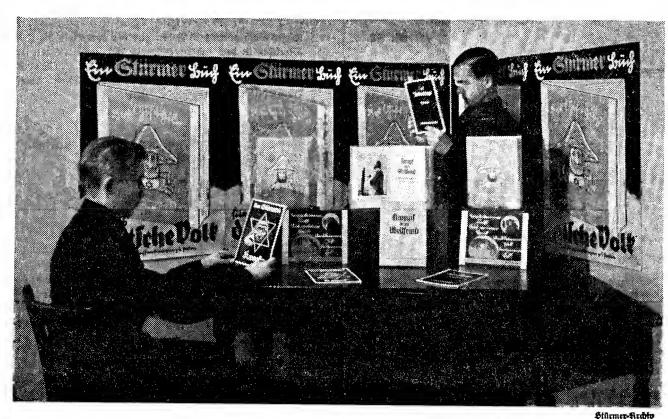

Eine Stürmerecke in der Werkbücherei B. B. G. in Berlin

Der Landwirt und Rentenempfänger Wilhelm Albrich ans Stiebendorf (Areis Renftadt D.S.) macht mit Juden Weschäfte.

Der Boltsgenoffe Ludwig Duda in Stillersfeld, Gleiwißen Straffe 52, bedient fich ber Silfe bes Judenanwalts (3. Chrlich

#### In deutschen Besitz übergegangen

Bon ben in unferem "Brief ans Breslau" in Rummer 45 d. J. genannten Judenfirmen sind mehrere in deutschen Besith übergegangen. Deutsch sind solgende Betriebe:

Bruno Sentichel, Baderei, Breslan 1, Gold. Radegaffe 5 (früher Schleimer)

(früger Schleimer) Frif Dummin, Fleischerei, Breslau, Gartenstraße 37 (früher P. Glückmann Juh. J. Beisenberg) Oswald Tinnen, Damenmoben K.G., Breslau, Schweibniher Straße 28 (früher Billi Caspari)

Porzellanhaus Fris Bunderlich am Blücherplat, Breslau, Jun-kernstraße 1—3 (früher Max Hamburger).

Das bisher fübifche Hotel Hermann Brauer, Breslau, Teich. straße 11, wurde von Fran Gertrud Alhtta erworben, die es unter bem Namen "Saus Oberichlefien" weiterführt.

#### Sin Weihnachtsgeschenk für die deutsche Jugend

Beaeisterte Arteile über "Der Gistvila"

#### Der Gauleiter von Riederdonau schreibt:

Wien, den 25. Nov. 38.

3d habe ben Wiftpilz mit großem Intereffe gelefen und fann meiner Freude Ausbrud geben über den fehre reichen und trefflichen Inhalt, der im deutschen Bolle feinen Anftlarungszwed gewiß nicht verfehlen wird.

Mlausner, Gauleiter.

#### Der Gauleiter von Salzburg schreibt:

Salzburg, ben 23. Rov. 38.

Ich habe mich für die Uteberfendung bes Buches "Der Gifts pils" perfonlich bei Ganleiter Streicher bedankt und danke auch Ihnen herzlich für das ganz ansgezeichnete und frifche Buch. Ich habe versügt, daß durch wein Gauschungsamt die Parteigenoffen und die Sitscringend, sowie alle Buchhandlungen auf das Buch auswertsam gemacht und zum bevorzugten Rauf, bezw. zur bevorzugten Anbietung aufgefordert werden.

Beil Sitter!

Rainer.

#### Der Oberschulrat am Regierungspräsibium Sannover schreibt:

Sannover, ben 5. Dov. 38.

Ich daufe Ihnen von gangem Bergen für bas Befchent, bas Sie der deutschen Ingend mit Ihrem prächtigen "Gistpils" gemacht haben. Es ist ausgezeichnet geeignet, die Grundlage sür die Erziehung der Jugend zur Indengeguerschaft zu werden und sollte daher in der Sand vor allem auch der Eltern fein. Denn diefe haben die Aufflärung über die Weltpeft vielfach noch nötiger als bie Jungen und Mabel. Ich wüßte tein treffliceres Beihnachtsgeschent als ben Biftpilg" in feiner flaren Sprache, feinen eindringlichen Bildern und treffficheren Berfen.

Beil Sitler!

gez. Blume.

#### Der Stadtrat für das Merkehrswesen in Berlin schreibt:

Berlin, den 31. Oft. 38.

Für das mir überfandte Buch "Der Giftpilg" dante ich Ihnen recht herzlich. Es ift unr zu wünschen, daß dieses so leicht verständliche und doch so lehrreiche Vilderbuch die weisteste Berbreitung findet. Gerade in der Judenfrage wird die Austlärung unseres Boites und auch in der übrigen Wett dauernd notwendig fein.

gez. Eugel.

#### Der Werkbüchereileiter und Wolfsbildungswart der Berliner Verkehrsbetriebe Ag. Lipinffi schreibt:

Berlin, ben 1. Nov. 38.

Das Buch "Der Biftpilz" ift befonders geeignet für unfere Jungen und Dladels, da ce in einer leicht verftande lichen Art gefchrieben ift. Berade die dentiche Jugend fott und muß rechtzeitig den Weltseind Indas erkennen und befämpfen lernen, da fie als tommende Generation die hohe und heilige Berpflichtung hat, das gu erhalten und weiter gu vererben, was fie als Bermachtnis übernimmt.

Beil Sitler!

gez. Lipinffi.

## Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

## Des Stürmers Dank

Mit dem Jahr 1938 sind fünfzehn Jahre vergangen, seit der Stürmer zum Rufer im Rampfe wurde. Der Stürmer wurde zum Rufer in einem Rampf, der sich die schwerste und gefahrenvollste Aufgabe stellte: Die Erlösung des deutschen Volkes vom Juden! Daß wir der Erlösung vom Juden nun so nahe gekommen sind, das dankt das deutsche Wolf allen Unentwegten, Mutigen und Opferbereiten, die nie das große Ziel aus dem Auge ließen. Bu diesen Anentwegten, Mutigen und Opferbereiten gehört auch die große Rämpferschar des Stürmers.

Wenn einmal die Geschichte unserer Zeit geschrieben wird, dann wird auch derer gedacht werden muffen, die gläubig um die Fahne des Stürmers sich scharten. wenn Haß und Mißgunst Schwächlinge mutles machten und Angstliche verzagen ließen.

Euch alle, die Ihr selbstlos und treu auch im Kampfiahr 1938 mit dem Stürmer gegangen seid, grüßen wir mit ganzem Herzen. Der Kampf geht weiter. Der Stürmer

## Deutsche Weihnacht in Rürnberg

Lieber Stürmer!

Bandert man gegenwärtig durch die Straffen Rürns bergs, dann fühlt man fo richtig ein Alhnen der dentschen Weihnacht.

Berschwunden find die mit aufdringlicher ekelhafter Reflame und elendem Schund gefüllten jüdifchen Schanfenster. Betritt man ein Geschäft, dann brancht man feine Bange gn haben, bon einem grinfenden Juden übers Dhr gehanen ju werden. Was uns Dents fcen zu dieser Zeit besonders heilig ift, kann nicht mehr bon unfauberen Geschäftsjuden in hohnvoller und des mütigender Beife und Ansmachung zur Schan gestellt werden. Alls aufrechter benticher Meufch fann man wieder feine Strafe wandeln, fich an den reich und finnvoll geschmüdten Läden und Anslagen erfrenen und für fein redlich verdientes Geld gute bentiche Ware

Wer heute mit offenen Angen durch die Straffen

geht, wird nur frohe erwartungefrendige Gefichter seben. Sobner benn je glangt ber Schmud unferer Roris. Beller lenchten Die Lichter. Reiner ift die Luft geworden. Und fteht man am lieben alten Chriftfindlesmartt - dann blidt man unwillfürlich bewegt und dankerfüllt empor gu den Sternen.

Und wenn uns hener der Weihnachtsbaum lenchtet und wir dentsche Weihnacht feiern, dann wolfen wir and Deiner nicht bergeffen, lieber Stürmer, und Dir Danken. Unter Beinem Weihnachtsbaum wirft Du Das iconfic Weichent finden: den nach jahrelangem ichweren Rampf errungenen Gieg über Gemeinheit und Diedertracht, über ben Beltfeind Allinda.

Co wünsche ich Dir im Ramen ber Millionen gleich= gesinuter Deutscher in aller Welt

eine frohe bentsche Weihnacht!

M. Fr.

#### Wir sind judenfrei!

Die Geschniffe der letten Bochen hatten zur Folge, daß zahlreiche Gemeinden und Kreise des Reiches nunmehr jubenfrei geworben find. Mus allen Ganen Dentid= lands gehen bem Stürmer Briefe von Bollsgenoffen gu, Die ihrer Freude barüber Ausbrud geben, daß nun auch ihre Seimaistadt von der Judenplage befreit worden ift.

Folgende Kreise sind judenfrei geworden:

Dingolfing Eiditätt Reuftadt a. Aisch Uffenheim-Windsheim

Folgende Orte sind judenfrei geworden:

Altenmuhr Baffem (Eifel) Diegenau (Hann.) Eger Hüttenbach bei Lauf Kleinwallstedt (Main) Königstein (Taunus) Landau (Pfalz) Marienbad

Mattersburg (Oftmark) Br. Oldendorf Reichenan (Sachfen) Rothenburg o. T. Soldin Shwabadi Mitt. Wilhermsdorf Birndorf bei Mürnberg.

#### Aleine Nachrichten Was das Wolf nicht verstehen kann

Der Baner Scinrich Botf, wohnhaft in der Friedhofftr. 10 zu Nordenstadt, Kreis Maintannus, der seinen Hof "Germanen-hof" nennt, unterhielt freundschaftliche und wirtschaftliche Besiehungen zu dem Juden Ludwig Fried.

Der Jude Adolf Beg in Malfc hatte bei ber Schneiberin Lina Rühl in Mühlhausen (Kreis Heibelberg) ein Paket abgegeben. Auf Borhaltungen erlärte die Schneiberin Rühl, sie muffe für die Jüdin Heß ein Kleib machen.

Der Rechtsanwalt Dr. B. Soch in Schopsheim hat ben Juden Bifard, ber im Buchthause fist, vertreten.

Bur Michaelismesse in Miltenberg am 27.—29. 10. 38 hat ber Messeausschuß brei Juden zugelassen. Ein beutscher Händler murbe abgewiesen.

Der Mechtsamvatt Bellinghoff von Gaarburg hat für ben Juden Rahn in Meurich Gelb eingetrieben.

Die Schlachter Rethmeber, Müller und Jungeblut ans Meener (Olbenburg) haben mit bem jubijden Schlachter be Bries gu-

Der Baner Friedrich Friedel aus Röbersdorf Rr. 62 (Rrs. Mainfranken) unterhielt sich mit Inden.

Der Rechtsanwalt Wurm aus Altenhundem (Kreis Olpe) hat viele Inden vom Landgerichtsbezirk Siegen vertreten.

Die "Besier's Sauswirtschaftliche Fachzeitschrift" bringt in ihrer Ausgabe vom 5. November eine Anzeige, in der eine Dame "nichtarisch christlich" eine Privatsekretärin sucht.

Der Bg. Josef Schneiber und seine Frau aus Ridenich (Mhein) haben mit dem Juden A. Stern ein freundschaftliches Berhältnis unterhalten.

#### Neue Stürmerkäften

Nene Stürmertäften murben errichtet: Ortsgruppe der NEDNB. "Rich. Schonweide", Berlin: M. Schonw., Britgerftrage 20, 1 Stud

Ortsgruppe der MEDMB. "Gefundbrunnen", Berlin B 20, Bartftraße 12, 4 Stück

Ortsgruppe der NSDAB. "Stephan", Berlin NW 21, Rathe-nower Straße 67, 1 Stild Ortsgruppe der NSDAB. "Varbarossas", Berlin W 30, Schwäbische Straße 26, 1 Stüd

Ortsgruppe der NEDUB. "Altglinide", Berlin, Um Faltenberg

Nr. 67, 1 Stück Ortsgruppe der NGDUB. "Brig", Berlin-Brig, Chanffeeftr. 24,

Ortsgruppe ber MSDMB. "Bismard", Berlin-Charlottenburg,

Berliner Straße 77, 2 Stilcf Ortsgruppe der NSDUP. "Urban", Berlin SB 29, Körterstra 35,

Ortsgruppe ber NSONP. "Friedrichshagen", Berlin-Friedrichs-hagen, Bruno-Wille-Straße 38, 1 Stück

#### Der Autojude Stern

Bu unferer Notig in Nummer 46 teilen wir mit, bag herr Erid Bramide in ber Schieftelftrage 51 gu Rurnberg nicht Runbe bes Antojnben Stern war, sondern der frühere Insaber ber Kraftsahrzeugmummer IIN 10114 Robert Lengner, Rürnberg, Bärenschanzstraße 34. Die ebenfalls genannte Firma Sörgel aus Herbrief ihr ihren Wagen bei ber Firma Josef Amberger, die sich im gleichen Kause, wie ber Jude Stern besindet, lackieren lassen. Die Firma Sörgel ist also kein Kunde des Juden Stern, ebenfo ber von uns genannte Juhaber bes Schuhgeschäfts Bagner zu Reuftabt (Alich), Burzburger Strafe 25.

## Was Idenke id ju Weihnadten? Hoffuden

Bon Beter Deeg. Beransgeber Inlins Streicher. Diefes Buch gibt einen tiefen Ginblid in bas talmubifche Treiben jener Juden, die fich im Gefolge ber Raifer und Ronige befanden und noch befinden.

#### Rampf dem Weltseind

Diefes Bud enthält 33 Reben aus ber Rampfzeit, bie Julius Streicher in ben Jahren 1920 bis 1933 gehalten hat. Bas wir heute in Deutschland und in der Welt erleben, ift in biefen Rampfreden voransgesagt worden. Diefes Buch ift ein Dotument unferer großen Beit.

#### Der Gistvilz

Erzählungen bon G. Siemer. Bilber bon Ripe. Das Stürmerbuch für die deutsche Jugend.

#### Zrau keinem Kuchs . . . . . . . . . .

Von Elvira Baner.

Ein Bilberbuch für Jung und Alt.

| Bestellzettel Aus bem Stürmer. Buch verlag, Rürn berg 2, Boffach 392, erbitte                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stüd, Deeg, <b>Hofinden.</b> 550 Seiten, mit 50 Abbilbungen Leinen RM. 9.50.                                             |
| Stüd, Kampf dem Weltfeind. Leinen RM. 4.50.                                                                              |
| Stud, Der Giftpilz. Umfang 64 Seiten mit 17 ganzseitigen Bilbern                                                         |
| Stück, Tran keinem Fuchs Ein-<br>fach gebunden RM. 1.60. Halbleinen RM. 2.—.                                             |
| Zuzüglich Porto — durch Nachnahme — Betrag anbei in Brief-<br>marken — wird auf Postscheckkonto Nürnberg 105 überwiesen. |

Bitte ausschneiben!

Name:

Erhältlich in jeber Buchhandlung

Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufell streicher

## Gronchitike**r** Grund Asthmatiker sind Feugen

für die auch von Professore n. Aezien erprobien und anersannien. bedeutenden Heilwerte des guien Mittels für Erkantungen der Lusswege sailer gudiender Husten. Berschiemung, Kehlschie, Lustrobrene, Bronchialkatarth, Kschmad, "Silhydesdalln" Kschlem-Send. Auftrangebemmend erregungsdämpsend und von allem gewebstessigend, der den erregungsdämpsend und empfindlichen Almungsorganen bei jung und alt wirstame bille zu dringen. Richt umfonst hat es sich in turzer Zeit einem so großen Auf erworden. — Achsen Sie beim Kintaus auf den Komen "Silhydoscalin" und kaufen Kei einen Rachamungen. Dachung mit 80 Tableilen "Silhydoscalin" ADL 2-51 in allen Apostelen, won nicht, dann Rosen-Alpostote, München. Verlangen Sie von der Heretellersstema Carl Bühler, Konstanz, kostenl. u. unverbindliche Zusendung der interessanten illustrierten Ausklärungssechrist S. 318 von Dr. phil, nat. Strauß, Werbeschriftsteller.



STRICKER FAHRRADER aus eigener Fabrik Katalog anjedermann kostenlos E.&.P. STRICKER
Brackwede-Bielefeld 116

HOLZ BAU

Prismengiäser 6x 30 bis 20 x 56 Leichtmetalf\* lichtstark für Jagd. Reise,

Wandern, Freiprasp, ko-steni, Ansichi, Ratenzahi, Dr.A.Schröder, Kasselle Opomstraße 6

Erhalte deine Sefundheit burch naturgetreue Lebendtretenden Befchwerden oder Kranssellen zu deren Betampfung beisträftige pfianzen aus dem reichen ber Ratur. Daraus erprobi zusammengesteilt sind die durch bei burch ihre Gellerfolge befannten Philippsburger Herbaria: Kräuter: Heilmittel

Dieselben werben in Spszialmischungen sür be einzelnen Kranscheiten zusammengessellt und sind als Krauter-Lee, Kräuter-Puiver, Kräuter-Puiver, Kräuter-Puiver-Abieten und Kräuter-Cätte erhältlich.
Arterienverfalkung Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Missiana Miss

Rrauterparadies Philippsburg (Baden) 836

HEINRICH REUTHER Herren- und Damen-Moden Nürnberg

Bankgasse 1 Ecke Köntostraße

Erhaltlich in all. Apotheten, L

Schenk

schenk'

Wallen

Zu beziehen

durch den Fachhan

ERFOLGE für ein ganzes Jahr, WEIHNACHTEN

praktische Geschenke in größter Auswahl

Hühnerauge den rasch und schmerzlos entfernt mit Esasit Sühneraugentinttur Ein neuartiges, hervor ragend bemährtes Spezialpraparat mit ftar: ter Tiefenwirtung. Berlangen Sie aber nur Preis Mt -.75

Drogerien und Fachgeschäften .

Lebens- und Genubmillel Christbaumbehang Lebkuchen. Weine preiswert und gut

zelgt zu

Butter-Haus "Roland"

Filiaton: Beuthen, Glelwig, Hindenburg, Klausberg, Mar-tinau, Mechtal, Biskupig



wie Herztlapfen, Atemnot, Schwindelanfälls, Arterienverkalt, Wasserlücht, Angltzefühl stellt der Arzt seit. Schon vielen hat der Bewährte Zoledorferzeitblegewänsche Besterung u. Stärtung des Herzens gebracht. Warum gudlen Siestlich noch damit? Ang. 2.10 Mr. in Apoth. Berlangen Sie safort kasserliche Auftlärungssarlist von Dr. Rentschles Ausgebeim 1938.



Ein starkes Rad ist Edelweiß das kann ich be-kräftigen. Das vor 25 Jahren bezog. Edelweißrad läult trotz starkerinan-spruchnahm.heute

Fernerschrieh am 15. 1. 1938 Landw. R. Schänke, Kiein-Dreesen: Vor24 Jahrenbezogich ein Edeiweiß-rad und eine Nähmaschine. Beida aind heule noch sehr gut. — Neuer Fahrradkalalog auch über Zubehör und Nähmasch, kosienlos. Edelweiß - Decker

der echten larzer Meistersänger

HEYDENREICH
Bad Suderode 96 Harz

Fahrradbau und Versand Deutsch-Wartenberg 12

Frankfurt a. M. Hotel und Gaststätte am

Hauptbahnhof

Die beliebte Gaststätte an der Hauptwache Frankfurt a/Main

Das große Fachgeschäft für Glas u. Porzellan

Brite fordern Ste meine Kataloge an Frankfurt a.M.

Mampe-Stube

Im Schumann-Theafer

Fürstenberg / Stuben / Bar das vorn. Abendlokal Frankfurt/M, Friedenstr. 4, zwischen Frankfurter-Hof und Schauspielhaus

Inserieren bringt Gewinn

Thonet-Möbel Frankfurt a. M. Kaiserstr. 53

In Frankfurt a. M. kauft man bei

Zeil, Ecke Stiftstraße



Baracken zerlegbar und Hallenbauten

Richard Mekelnburg

Holzbau

Leipzig N 21, Zschortauer Strafte 57/59, Fernruf 573 85

Frankfurt a. M.

Das neue

"Haus

Kyffhäuser"

Hotel und Gaststätten

a. d. Konstablerwache

mit Schwarzwaldstube

Gr. Eschenheimerstr. 62

Die ballebta Gaststätte von attem Rui

William of France

de Schmerzen verschwinden in Mortschmerzen, Mortane.

Meyenschmerzen oder Neu-Palgien, nahmen Sie Citrova

Islain, nahmen sie Citrovarasche und müde Wirkung,
deshalb bevorzugt
hader flachen Jaschen,
12 Oblaten 96 Pily Man
yerlange

CITROVANILLE

Wilhelm Büttel

Goetheltraße 23 Büro-Bedarf

Zeitgemäße Praise

Kaiserstr. 62

"Haferkasten"

"Stadtschänke"

Kaiserkeller

HOLZHÄUSER Meine Rheumaschmerzen?

Wo sich Rheumaschmerzen einmai nistet haben, da bedarf es schon eine und beharrlichen Mittels, um sie treiben. Erfreulich ist die wohltuende

von "Balsam Acht". Fr lindert dund zieht den warmen, hellen-den Butstrom in die Kepillaren der rheumatischen Stellen. "Bal-sam Acht" wirkt bei Rheume, Olcht, Hexenschuß, Gileder-reißen, Nervenschmerzen. Acht-ten Sie aber auf die abgebli-dete Originalitäsche in Acht-form. Preis: RM. 1.12 Bal-sam Acht mit der Tiefen-

sam Acht mit der Tiefen-wirkung ist nur in Apo-theken zu haben.

Fahnen-Eckert

Nürnberg, Maxplatz 28 "Begetten" =

Eindofen" in

Frieden Europas (Hadamovsky) Ln.

Goebbels

Zöberlein

Wetterleuchten Neu I.m. 4,50 RM,

Glaube an Deutschiand Ln. 7.20 RM Alle 5 Werke zusammen 29.40 RM

gegen Monats 3.- RM.

Vorhandene Bände können ausgeschaltet werden. Erfüllungsort Halle/S.

Pestalozzibuchhandlung Halie (S), Plate d. SA 10 - 250

Göring

Werk und Mensch

LINDBERG

MUNCHEN Kaufingerstraße 19

Ln. 7.20 RM

Ln. 4. - RM.

reiben. Ertreulich ist die wontdende winkung ron "Balsom Acht". Er **lindert** die Schmerzei

Süddeutschlands größtes Varieté-Theater

20,15 Tigl. Mittwoohs und 16,15 1.-20. Dezember 1938

"BEZAUBERNDE WELT" Die schönste artistische **AUSSTATTUNGS-REVUE** 

der Gegenwart

SCHUMANN-VOLKSTHEATER

Jeder Platy von RM. —,50 an ein num. gepolsterler Sityplaty I Theaterkasse geöthet; 11—1 und ab 4 Uhr. Sonntags 11 Uhr durch-gehend. Tel. 23654/56

SCHUMANN-BAR

Die vornehme Tanz-Bar am Hauptpahnhof

SCHUMANN-KELLER

Die gepflegte Familien-Unterhaltungs-Gaststätte

SCHUMANN-HOTEL

Die behagliche Helmstätie f. Fremda mit der "AITB UTSCHEN BIERSTUBE"

Dauer-Dojenift ficher und gut
Feagen Sie Ihrer
fanblee - fonft
DB Leinzig, Goethelte. Hansa-Royal

Hitler Mein Kainpf Hitler kämpft um den

Alemannia Cafe und

Bürgerkeller mit seinen herrlichen Bildern deutscher Heimat unter gleicher Leitung

NICOLAUS 40nz

für alle deutsch. Auto

lereand n. auswärts

Farben - Achenbach Frankfurt a. M.

Taunusstraße 20

Einfacher Autound wirksamer als gurgeln? Lacke

Und wirksamer als gurgen?

Auf Grund wissenschaftlicher Untersuchungen bezweifalt man heule stark, ob man balm Gurgein tetsächlich die Mandein und die hiniere Rachenwand erreicht. Bei den echten Sodenern hat man jedentalls die Gewißheit, daß ihre wirksamen Selze an diesen wichtigen Stellen einwirken. Die im Speichel gelösten Salze einer Sodener umspülen etwa 15 Minulen lang die entzündeten Rachenpartien und bilden dabel auf den Schleimhäuten die blologische Schutjschicht gegen die Erkältungskeime. So kommt es, daß das läxtige Kratjen gelindert wird, daß die Entzündung nachläft und der Schleim sich löst. Es ist ohne Zweifel besser, 15 Minuten an der richligen Stelle eine Sodener einwirken zu lassen als 5 Minuten an talscher Stelle zu gurgein. Die schten Sodener entheiten die Natursatze der bekannten Heitquetien in Die echten Sodener entheiten die Natur-saize der bekannten Heitqueiten in Bad Soden em Taunus (dem bekannten Heitbad für Katarrhe, Asthma und Herzleiden), Preise: Mit Menthol 55 Pf. und RM. 1.—, ohne Menthol 50 und 90 Pf. In allen Apotheken und Drogerien zu haben. Brunnenverwal-

Mineral Pastillen 🔍

Das große Spezial-Haus für Herren-, Knaben- u. Sport-Bekleidung - Herren-Artikel - Feine Maßschneiderei

ZEIL 121 FRANKFURT A. M.

PEEK & CLOPPENBURG Das Fachgeschäft für Herren-, Domen- und Kinderkleidung

Berlin-Steglitz, Schloßstraße 123-125



CARL WALTHER-Waffenfabrik-ZELLA-MEHLIS



## Fahrten mit dem Gläsernen Züg in die Winterpracht der Berge!

Rarwendelrundfahrt München-Innsbruck-München RM. 10.20 • Große Alpenrundfahrt München-Aufstein-Zell a. See-Salzburg-München 14.10

Roftenloje Berbefaltblätter an ben Munchner Bahnichaltern.

Deutsche Reichsbahn / Reichsbahndirektion München



## ARISCHES SCHUHHAUS SEIT GRÜNDUNG

ALLEINIGER INHABER: WILLI DAVID

Wilmersdarfer Str. 117 . Unkstr. 11 . Mülterstr. 143a . Königstr. 29 Turmstroße 46 - Köpenicker Straße 71 - Spandau, Breite Stroße 22

Das leistungsfähige, große Spezialhaus

- für Wäsche
- Stoffe Fertigkleidung
- Gardinen



Leipzig, Königsplat 1



#### Kleinanzeigen aus dem Reich



Alle Berg-, Sport-, Nagel-schuh, Ski-, Marschstiell

Ludwig Röger

Zephirhemd mit schönen

farb. Streifen, kräft.Qualität. **Preisliste** 

mil vielen

sehr gün-



dos hochinteressante
KUGELSPIEL
Sorgenbrecher £Jung und Alt
MONTE CARLO £Itigenbeim
verdrängt Würfel u Karten
Erskil BAKELIT Ausführung
Hechn £30-5 vereinstag £50/M
Brfm. LABORAVERTRIEB
BACILS 2W 20 H 70. BR

Musik-Instrumente für Orchester, Schule in Haus, Reparaturen, C. A. Wunderlich, 1854 Sleben

stigen Angebot.ko-Piano - Kunstlet Harmonika: stent, von Webereifabrikate Sturm&Co.

rostbeulen affene Beine atte Hautschä en selbst in hortnäd illen schnell ugründ

Niemals versäume mon, vo onderweitigem Kou onderweitigem Kou uns. **Gratis-Katal**o co. 500 Sorten v. 41/4 bis500 Mkpro Stück! Auch Teilzohlungen für M. 30.Mein kosten! Katatog
Wird Sie überzeugen.
Harmonika-Fabrik d Sie überzeugen. **Buschkamp** Brackwede 254



*löhlmann* 

Numberg A 50

Begueme Teilzahlung Iiefert

Anton

Schrötter

Konzertinas



"Hohner" Oberpottkamp Hannover-M 30



Gasrevolv
Gmm6sch.
3.0 10 sch.
8.50 Luftgew Pist
Karab. 6 mm, 22lg
Hill. Ferngläser v. 2 Mk.
an. Waffen-Vere.-Haus
Waffenstadt SUHL V 121.
A. Höfling, Fürtb/8., F146/6 21 Tasten 8 Bässe 19 Mk 



weich

## Heilklima Nürnberger

Konzertinas

Konzertinas

Konzertinas

Konzertinas

Konzertinas

Heilklima
im Hause, Helllutt
in jedem Raume durch
fischer's-Atma-Apparat
(Preis RM. 7.50) erzeugt,
is von unerhörter Eintachheit und - Wahrheiter Husten,
frei. E. Conert,
Hamburg 21 N.

Fleimarkonalbon
Ulustrierten Katalog fedUlustrierten Katalog fedUltrierten Katalog fedUlustrierten l "5 Berzer Karlon 15 Desserlw Magen-, Darm-u.|

Mdyell-, udrill-u. I title Nbg. Plätie.

Leherkranke!

Nicht verzagen!
Es gibt ein einfaches, reines Naturmittel, das schon Viele von ihren Beschwerden befreite und wieder lebens-u. schaftensfroh machte. Fortlaufend Anerkenungen!
Auskunft kostenlos und unverbindlich.
Laboratorium Lorch, Laboratorium Lorch, Corch 15 (Württbg.)

Lorch 15 (Württbg.)

Kativi Nbg. Plätie.

Dieje reichbaltige
Bujammenstellung, in bestiehen, guter Qualitige International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties International Properties Internat

Große Freude Mürnberger Lebkuchen Fürth t. Bayern 3 bei Nürnberg



Gustav Kowalewsk Besteck-Großhandlung

Bochum Märkische Straße 41.

neueste illusir. Preisi, üb. **hygien. Artik.** 

E. Lambrecht



Ferdinand Keller Pasing Bestecke 90 gr Silberaufi. u Edelstahi



Vertretungen Rebenverdiens S(HUHDIENSTellington) Heidelberg-479



Bunde in Westfalen

xm. 7.50 Ferner beffere Qualtt, bis zu ben feinften Lach, Kammgarnen Mufter portofrei. Waidthausen









Enthaart Exhaarsin Das neue wohlriech Erfolgs Präparat m. Tiefenwirkg entfernt in ca.3Min.alie läst. Achsel- oder Körperhaare, Damenhart, restlos m.Wurzel garantiert unschädl. Kieln. kur 2.65, Kur Dopp. Pak 4.80, vorteilh. Großfläch. Pak. 6.40, u. Porto. Jilist. Prosp. mit Schönh. Rezept gratis. Exhaarsin erhielt d. Grand Prix u. d. goldn. Medallle London 1936! begelst. Dankschreib, Echt vom Hygiena-Jostitut, Berlin W 15/ A 50

#### Fahrräder mit Tretstrahlern m. Frt. u. Rücklr. v. 30.-m. Dyn. Belchtg. v. 34.-mil Stoßdämpfer 32.-

Neuenrade i. W., Nr. 289

mil Zweigang Motorräder Katalog mit 60 Modellen kostenios Friedr. Herfeld Söhne

(auch Schuppenflechte) Verlangen Sie kostenlos und unverbind-lich meine ausführliche Aufläbrungsschrift. Aus dieser ersehen Sie, durch welch ein-fach anzuwendendes Mittel mein Valer u.

zahlr, andere Kranke nach jahrelangem Leiden in ganz kurzer Zeit belreit wurden.

Für Wiederverkäuter 400 preiswerte, leichtvei käufliche Artikel in Kurzwaren

Heinr. Beimdieke



und verpackungsfrei! Ober 100 Modelle Flur-galderoben u. Kleiamöbel Reich illustrierter mehilarb. Katalog glatis Teilzahlung möglich Zinsser-Pillen

zahlung frank

Gratis-Kataro

Nürnberg 4 Fach 1 E

reich illustrierle Preististe der

"Quelle" vollig köstenlos "zu verlangen

Die Angebole für

Wäsche Wolle, Kurz- und Web-waren sind zu gunslig, um sich

heule an das

Groß-

Versandhaus

AUEIE

Fürth Bil. Bay.
Deutschlands größes
Wolle-Versandhaus

JOSEF KOCI tn Packungen 3u 95 Pseinig, 1,54 Mic. und 2.13 Mk. in den meisten Apolheken. Leipzig 2/3

Gratis Preisi hygien Artikel Sanitätswarenhdl Feinste deutsche Gumml Arnold, Viesbaden, Fach 32/78 u. Gobardine-Maniel wasserdich! imptägnier!



Nürnberg Berlin C 2/10 Spandaverstr. 19 leikmangel

Meinel & Herold | Hau odbrier, Breslau ton Klingenthal Nº 157 | Schreibmaschinen große Auswahl, Monatsrt. RM 8.-, Ansichlssendung. EWIS,Schwarzenbg. Sa 65



## Aufstieg - Erfolg - Wonistal

Ant jede Frage die richtige Antwort für alle, oh Angestellter, Bauer, Beamter, Gewerbetreibender, Handwerker oder Kaulmann. Nur der kann bestehen, der die täglichen Fragen des Lebens stets meistern kann. Hierzu bedart man eines sicheren Ratgebers, der in dem Inbelliatt vietseitigen Werk "Was willst du wissen" vorhanden ist. Wir hiefern dasselbe, von dem langj. Ministerialbeamten und Richter W. Johnson, Dresden bernansgegeben, von vielen bedeutenden Fachgeichten ganz neu bearbeit, zunächst ohne Geld 3 Tage zur Ansicht. In eleg. starkem Band iebunden, mufaßt es in ca. 1000 Seiten Text die Antworten mit alle Fragen, z. B. betr, privates Recht, Stiatrecht, Verlabung, Heirat, Elie, Trennung, Gewerbe, Handel, Heimarbeit, Ordnung der nationalen Arbeit, Kündigung, Verträug, Zinsknechtschalt, Verjährung, Seibsthilte, Grundsfück, Schaden und Ersutz, Devisenrecht, Rechnen, Sozinlversichering, Geschäftslührung, Werbung, Wirtschaltskunde, Steuern, Zölle. Post, Eisenballu und tausend amdere Dinge mit vielen Musterbeispielen und Vordrucken. Außerdem enthält das Werk ein Verzeichnis ca. 4500 besonderer Wörter der deutschen Sprache und Fremdwörter mit Erläuterungen, sowie ein 40 Seiten umlassendes Register mit 3840 Stichwörtern. Dies ungeheuer wertvolle Werk köunen Sie bei einem Kaufprets vom 12 RM. gegen Monateraten von nur 2 RM, erweiben. Ertüllungsort lalle, Schreiben Sie solort, Werber überall gesucht

Werber überall gesucht

Pestalozzibuchhdig. Linke & Co., Halle (Saale) Abt. 250



m. Uhrwerklokomot., Tender, Waggan u. Schien., RM. 1.-, 3-, 6-, 10.- Elektrische Bahnen RM, 6.-, 10.-, 15.-. Preisl. gratis Märklin Metallbaukasten v.1.-an

Max BÖHNEL, Wien, IV., Margaretenstr. 18. Abt. 11

# mit 30 Tagen Ziel Porto u. Ver-

Füllfedechalter "Gala 100"

Ohne Risiko ist dieses Angebot für Sie, weil ich von der Quaität meiner Halter überzeugt bin. In der kurzen Einfüh-rungszeit erhielt ich viele begeisterte Anerkennungsschreiben. In aller Ruhe können Sie den Holter in Ihrer Woh-nung prüfen. Wenn Sie nur etwas daran

ouszusetzen hoben, senden Sie denselben

zurück. Eine Verpflichtung haben Sie nicht. Die Vorteile

Schaft, Kappe und durchsichtiges Vor-derfell sind unzerbrechlich.

2 Großer Tintenraum, wabei der Tinten-varrat ständig zu sehen ist. 3 Einfoches Füllen durch Vor- und Rück-schrauben des Saugkolbens.

Große Feder mit Irldlumspitze, die Sie in jahrelangem Gebrauch nicht abschrei ben können. 5 5 Jahre schriftl. Garantie für "Galo 100"

Der "Galo 100" kostet **3,85** RM In vier verschiedenen Farben wird derselbe her-gestellt. Schwarz, grünpert, blaupert und braunpert. Die Feder ist ebenfolls in vier verschiedenen Spitzen lieferbar. Für schmole, mittlere, breite und steile Schrift. Eine Pastkorte genügt. Geben Sie bitte die Farbe und Federspitze an.

Woilen Sie weniger ausgeben? Auch dann hobe ich für Sie das Richtige. Der "Gala 33" kostet nur 2.65 RM In den gleichen Farben und Federspitzen, jedoch in etwas geringerer Qualität. Ich liefere den "Gala 33" zu den gleichen Bedingungen.

Die Garantie für diesen Halter beträgt 3 Jahre G. SASSE · ESSEN Schließfach 754/20



#### Weihnachts-Geschenke!

Armbanduhren, MetallRM 6 -, 8.-, 10 -, Gold 20.-30.-, 40.-, Taschen-Metalluhren 2.-, 4.-, 6., Wecker 3.-, 6.-, 10.-, Ktenzle, Junghans, Doxa, Omega, Schaffhansen, Präzisionsuhren Gold ketten, Ringe Anhänger billigst,

MaxBöhnel,WienIV,Margaretenstr.t8,Abt.11

# Breis 20 Pfennig ches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit HERAUSGEBER : JULIUS STREICHER

Sondernummer 1

Erideint modenti. Einzel-Re. 20 Pfg. Bezugepreis monallich 84 Big. auguglich Poftbestellgetb. Bestellungen bei bem Brieftrager ober bee guftand. Poftanftatt. Nachbeftellungen a. b. Beelag. Schluß ber Angeigenannahme 14 Tage por Erfcheinen. Beeis füe Gefcafts-Ang. : Die ea. 22 mm breite, 1 mm bobe Raum-Belle im Angelgenteil -. 75 RM.

Nürnberg, im Ottober 1938

Berlag: Dee Stürmee, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pjannenichmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Mar Fink, Nürnberg-A,
Psannenschmiedsgasse 19. Jernsprecher 21830. Posischento Amt Nürnberg Nr. 105. Schriftleitung Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19 Jernsprecher 21872. Schriftleitungsschlub. Frellag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schliebsach 393.

16. Jahr

1938

#### Der Zusammenbruch

In biefen Tagen brad im Often Europas ein fogenannter "Staat" in seiner bisherigen Form zusammen. Die Tschechoflowakei. Sie brach in ihre Bestandteile auseinander. Die bentschen Boltsgenoffen und bie beutschen Landstriche fehrten nach Dentschland zurnd. Die Polen fehrten gurnd nad Polen, die Magharen nach Ungarn. Hente bildet die ehemalige Tschechossowakei einen Bunbesftaat, bestehend ans ber Tschechei, ans ber Slowakei und aus der Karpatho-Ukraine. Warmm ist biese Entwicklung gekommen?

Die ehemalige Tichechostowakei war zum Kriegsschluß burch ben Bertrag von St. Germain entstanden und tonstruiert worben. Es waren in biefen "Staat" gezwungen worben:

> 4 Millionen Deutsche, 21/2 Millionen Clowaten, 700 000 Hugarn, 600 000 Ufrainer. 100 000 Bolen.

Besonders gegen die Deutschen war in der Tschechoflowatei ein erbarmungsloser und grausamer Vernichtungstrieg gesührt worden. Sie sollten durch sustematische Berschlagung ihrer wirtschaftlichen Existenz beseitigt und ausgerottet werden. Daneben wurden sie in ihrer Freiheit unterbrückt und auf bas ungehenerlichste gequält und gepeinigt. Verfolgungswelle auf Verfolgungswelle gingen seit 20 Jahren über bas leibgeprüfte subetendeutsche Land hinweg. Dies steigerte sich besonders in ben letten Wochen und Monaten bis zur Unerträglichkeit.

Bu biefem planmäßigen Bernichtungstrieg, ber gegen bie Enbetendentschen gesührt wurde, tam noch das belei-bigende und heranssordernde Berhalten ber Tichechossowafei Deutschland gegenüber. Besonders feit bem Jahre 1933, bem Jahre ber nationalsozialistischen Revolution, führte die Breffe in diesem Lande einen ständigen, haßerfüllten Verleumbungs- und Betfeldzug gegen bas Deutsche Reich.



Das geschächtete Slawentum

Diefes Bild ftammt von dem tichechischen Maler Reiink. Er ift einer der wenigen Antisemiten in der Tichechei. Seine Schriften und Werke ließ Benefch verbieten. Relink zeigt der Offentlichkeit mit diesem Bild den Morder der flawischen Dolker: Es ift der Jude!

## Die Juden sind unser Unglück!

Der Kührer konnte hier nicht mehr länger zusehen. Er holte gegen dieses unnatürtiche tischostowatische Staatssgebilde zum Stoße aus. Noch bevor dieser ersolgt war, kam das durch die vier europäischen Großmächte beschlossene "Münchener Abkommen". Sudetendentschland wurde besieht. Die Deutschen wurden ersöft und besreit. Für die Tschechoslowakei begann die große Tragödie des vollkommenen Zusammenbruches ihrer Politik, ihrer Ptäne und ihrer Ziele. Sente, nach diesem Zusammenbruch, schreibt die Prager Presse:

"Die 20jährige Spoche unserer Politik nach dem Weltkriege findet ihren Abschliß. Wir haben die schweren Fehler bezahlt, von deuen diese Spoche innenpolitisch erfüllt war. Wir haben auch den Fretum unserer anßenpolitischen Berechnungen bezahlt. Wir gehen einen anfrichtigen Weg zur Ernüchterung. Wir müssen bestrebt sein, Deutschland und die Deutsschen besterkennen zu lernen."

Und bie Beitung "Marodny Lifty" ichreibt:

"Bir hatten jahrelang nicht das richtige Bild vom nenen Italien und vom nenen Tentschland. Wir fannsten nicht die wirklichen Gesichter Sitlers und Mussesschland, sondern nur deren Zerrbilder. Bon Tentschland hat uns bisher eine chinesische Mauer getrennt."

#### Sieben Fragen

Nun sind die Tage der ungeheueren politischen Spannung vorbei. Der Deutsche, der in dieser Zeit so oft die Landkarte studierte und der mit Erstaunen seststellen nußte, daß den 75 Willionen Deutschen nur 7 Millionen Tschechen gegenüberstanden, stellt sich heute solgende Fragen:

- 1. Was für ein Nolk sind die Tschechen, welch einer Rasse gehören sie an?
- 2. Wie kamen sie in die Länder Böhmen und Mähren hinein?
- 3. Wie verlief in diesen Ländern die Geschichte der Deutschen und wie verlief die Geschichte der Tschechen?
- 4. Wer ist Masarnt und wer ist Benesch, die angeblich die Tschechoslowakei gründeten?
- 5. Wie ist die ehemalige Tschechoslowakei entstanden?
- 6. Wer waren die Rugnießer, die Drahtzieher und die Setzer in diesem "Staat"?
- 7. Wem diente dieser "Staat" in Wirklichkeit, was hatte er für ein Ziel?

Der Stürmer gibt aus biese Fragen in dieser Sondernummer eine gründliche und klare Antwort.

## Die rassische Herkunft der Tschechen

Hiernber schreibt bem Stürmer ber Rassesorscher Ernft Baquer:

Das Bolk der Deutschen hat nordisches, germanisches Blut. Dieses Blut gibt ihm seine wertwollen Eigenschaften. Es gibt ihm den schöpferischen Unternehmungsgeist, den Fleiß, die Organisationsgabe, den Gemeinschaftssinn, den Mut, die Ausrichtigkeit, die Bahrsheitsliebe, die heldische Lebensanssasssung.

Anders geartet ist das Bolk der Tschechen. Es ist ein Misch volk. Ein kleines, zähes Bolk, das gute Anlagen hat, das aber auch wie ein reißendes Tier werden kann, wenn die niedrigen Justinkte in ihm wachgerusen werden.

Daß die Tschechen ein Mischwolt sind, das sieht man and, an ihrem Nenßern. Der Tscheche hat mongolisches und germanisches Blut. Es gibt Tschechen, die ein durch- aus germanisches Unssehen haben. Und die auch die diesem Aussehen entsprechende Haltung einnehmen. Zedoch der allgemeine tschechische Boltstyp trägt unverkennbar die Merkmale der mongolischen Rasse. Der Körperban ist plump und gedrungen. Der Schädel ist rund. Die Haare sind dunkel. Die breiten Backenkuochen treten stark hervor. Die Augen sind klein und schräg gestellt. Besannt ist die anpische, answärtsstrebende Nase, die im Boltsmund die "böhmische Nase" genannt wird. Diese Rassenmerkmale weisen auf eine Mischung zwischen Kal-müchen und Tataren hin.

Das germanische Blut, das zum Teil in den Abern der Tschechen fließt, stammt von jener germanischen Oberschicht, die im Lause der tausendjährigen Geschichte dieses Bolkes immer wieder als seine Bestreier, Führer und Kulturbringer auftrat. Oder es stammt aus den Abern jener germanischen Siedler, die schon seit Jahrtausenden den Boden in den Ländern Böhmen und Mähren bestiedelten und beackerten.

Die Tschechen bezeichnen sich als Slawen, sie sind es aber nicht. Zwischen ihnen und den eigentlichen statern besteht ein grundlegender Unterschied. Sowohl das Wesen der Tschechen wie auch ihr Aussehen ist anders wie das der Slawen. Slawische Bölker sind die Serben, die Kroaten, die Slowenen, di

Die Eigenschaften bieses tschechischen Mischlings sind anderer Art. Er hat einen ausgesprochenen Hang zur Senchelei, zur Bespitzelung, zum Berrat, zur Untreue. Dazu kommt kriecherische Unterwürfigkeit gegenüber Höchergestellten, also Sklavensinn. Dazu komemen Neid und eine ungeheuere Gier nach fremben Eigentum. Besonders dem leistungssähigen, begabeten deutschen Bolk gegenüber ist er von fressendem Neid

erfüllt. Dazu kommt noch eine bedenkenlose Lügensucht. Das alles sind Sigenschaften, die den Tschechen
1. als Mischvolk kennzeichnen, die ihn aber auch
2. in eine erstaunliche Aehnlichkeit und Berwandtschaft zum Juden bringen.



Tscheche mit mongolischem Rasseinschlag

Dieser tschechische Soldat besitt die typischen Rassenmerkmale eines Großteils des tschechischen Volkes



## Vom Juden verseucht

Dies ist aber auch in teiner Beise verwunderlich. Dem zn den beiden Blutsträgern des tschechischen Bolkes, die wir bisher nannten, kommt noch ein dritter hinzu. Es ist der Jude. Die Tichech oftowakei ist eines der verindetsten Länder Europas. Nach den Feststellungen des Rassesvichers Prof. Dr. Oberlies des sinden sich in diesem Land allein 800 000 Rasses inden. Dr. Oberlies erklärt jedoch, daß diese Jahl eher zu niedrig als zu hoch gegriffen ist, sodaß in der Tschechei mit rund

1 Million Raffejuden

gerechnet werden muß. Diese Feststellung unterließ bisher jede Berichterstattung in der ganzen Welt. Auch die Zeistungen in Deutschland brachten nicht die Tatsache, daß



Typische Tschechin Sie ist Tellerwäscherin in einem Prager Lokal

sich in ber Tschechoslowakei neben anderen Bölkern auch 1 Million Juden befinden.

(Aus einer englischen Zeitschrift)

Diese Berjudung der Tschechossowakei und insbesondere ber Stadt Prag bestätigt auch der bekannte Journalist Sven Auren. Dieser ist kein Antisemit. Er ist vielmehr als charakterloser Judengenosse und Judenknecht bekannt. In seinem Buch "Reise unter Menschen" schreibt er:

"Prag: . . . . wir siken vor dem Hotel Ambassador am Wenzelplat. Kavaliere mit eleganten Damen, viele überelegante, mit ftart-rot gefärbten Lippen und Fingernägeln, bligenden, allzuftart bligenden Juwelen und hohen Abfagen, Die einen graziofen Gang nicht ge= ftatten: - es find Budinnen, Schone, ichlante Büdinnen unter 20, mollige und fcwere über 30 Jahre. Sie schwaken viel und werfen verführerische Blide aus ihren didrunden Angendedeln heraus, - aber auch andere Frauen gehen borüber: arme, in Umichlagtüchern und ausgetretenen Schnhen, gefehte Kleinbürgerfrauen mit tofetten Büten, Banernmädel in bunten Trachten, Straffendirnen - - Die Männer find ungefähr in gleichen Arten wie die Frauen vertreten: Enobs und "Flanenre", ältere Geutlemen mit weißen Gamafchen und filberfrückigen Stoden, zerlumpte Geftalten mit idmutigen Baketen unter den Armen, Arbeiter, Bettler, Ungefähr jeder vierte Mann ein Inde.



Mongoloider Tschechenschädel

Ein Direktor der Prager marxistischen Konsumgenossenschaft "Vcela". Ein Judenknecht. Aus dem Gesicht schauen Keimtücke, falschheit und Brutalität Die Juden gehören jedoch zu den ersten Ratego= rien, nicht zu den einfachen."

So sagt der Judengenosse Sven Unren: Feder Vierte in Prag ist ein Inde und die Juden bilden die erste Kategorie. Das heißt: Die Juden bilden die herrschende Oberschicht in der Tschechossowakei. Sie sind die Herren, die Richtjuden sind ihre Knechte.

Die herrschende jüdische Oberschicht ist in der Tschechei auf dem Laude ebenso ftart wie in der Stadt. In ihren Händen ist aller Handel und Wandel. Die Kultur wird von ihr gemacht. Die Birtschaft ist in ihren Sänden. Die Politik wird von ihr bestimmt. Dabei erfährt sie durch Buzug aus dem Often eine unabläffige Bermehrung. In der Narpatho-Ufraine, auch noch in der Slowakei wimmelt es von Juden. Es gibt dort zahlreiche jüdische Dörser. Es gibt Städte mit start bevölkerten jüdischen Bierteln. Die Juden vermehren sich in diesen Gebieten unheimlich. Sie wandern aus und ziehen wie die Benfchredenschwärme nach Prag und in die westliche ehemalige Tschechoslowakei. Ständig und ständig speien die Bahnhöfe ganze Schwärme von Juden aus, die mit Sad und Pad, mit Rind und Regel ankommen. Mit glanzenden Angen fteben fie herum und freuen sich schon darauf, an der allgemeinen Ausbentung der Richtjuden in der Tschochei teilnehmen zu können. Sie lauern darauf, ihre maßlose und abnorme Beschlechtsgier an den Körpern der Richtindinnen austoben zu

Dieser ungeheueren Berjudung leisteten die bisherigen tschechischen Regierungsmänner in jeder Hinsicht Borschub. Sie förderten die jüdische Zuwanderung. Sie gaben den Juden nicht nur gleiche Rechte, sie gaben ihnen überall Borrechte. So konnte der Jude in kürzester Zeit die "erste Kategorie", so konnte er die Herreuscht in der Tschechossowakei werden.

Wohl fühlte das tschechische Volk die jüdische Ausbentung und das Joch ber jüdischen Fremdherrschaft. Männer standen auf und tämpsten dagegen. Sie versuchten eine antisemitische Bewegning zu entfachen. Sie hielten Verfammlungen, gaben Bucher und Schriften beraus. Sie fagten dem Indentinn den Kampf an und warnten das Bolk vor der Judengesahr. Einer von ihnen war der Maler Rarel Relint. Aber die Schriften wurden beschlagnahmt, die Bersammlungen verboten. Die ehemaligen Präfidenten der tichechoftowaklichen Republik Majaruf und Beneich duldeten feinen Antisemitismus. Die Abwehrbewegning gegen die Juden konnte sich nur außerhalb der Deffentlichkeit im Botte gefühlsmäßig weiter ansbreiten. Besonders die gesnude tschechische Landbevölkerung besitt noch soviel Rasseinstinkt, daß sie in der Lage war, die tschechische Bauernpartei vom Inden frei zu halten. Es hatten ja anch die Banern in der Tschechossowakei unter



Ein Deutscher Sudetendeutscher fischer aus dem Gebiet der Oberelbe

der isidischen wirtschaftlichen Vorherrschaft besonders zu leiden. Die tschechische Banernpartei oder wie sie sich nannte, "Agrarpartei", war es auch, die dem deutschen Volke gegenüber eine anständige Haltung einnahm.

Geradezu verheerend wirkte sich die Verindung der Tschechossonafei auf rassischem Gebiete aus. Das Volk konnte über die Raffenfrage nicht unterrichtet werden. Die Behörden waren entweder machtlos ober bom Juben bestuchen. So konnte der Fremdrassige mahllos und ungestraft Franen und Mädchen in Maffen schänden. Go konnte er ein Heer von Mischlingen und Bastarden in die Welt seten. So konnte er das Blut des tschechischen Volkes in der schlimmften Beife vergiften und verseuchen. Besonders durch diese sustematische und massenhaste Rasseschändung und Rassevergistung wurde der Volkscharakter ber Tichechen ständig verschlechtert. Gleichzeitig schuf fich der Jude mit den von ihm gezengten Judenbastarden ein Beer von willfährigen bolichewistischen Judenknechten. Sie waren bereit, die sowjetjüdische Gewaltherrschaft auch in Europa aufrichten zu helfen.



Das waren die Herren der Tschechoslowakei

Diese Aufnahme stammt aus Marienbad. Nichtjuden konnten diese Bader infolge wirtschaftlicher Verelendung kaum mehr besuchen

#### Wie die Tschechen nach Böhmen kamen

Die deutschen Boltsstämme besiedelten die sudetendeutschen Länder schon seit den ältesten Zeiten. Schon Jahrhunderte, ja Jahrtausende vor Chriftus bewohnten die germanischen Illyrier diesen Raum. Heute noch findet man in Böhmen und Mahren Gegenstände, Baffen und Gräber aus bieser Zeit. Den Illyriern solgten bie Relten. Auch in ihren Abern floß nordisches, b. h. germanisches Blut. Auch sie besiedelten und bebauten das Land. Mach jahrhundertelanger Kulturarbeit zogen sie weiter. Sie wurden verdrängt von den friegerischen Markomannen. Das war einer ber tapferften germanischen Bolfsstämme. Giner der größten Könige der Markomannen hieß Marbod. Er schuf sich in den subetenbeutschen Ländern eine für die damalige Zeit große und unumschränkte Macht. Er war ein hartnäckiger und gefährlicher Gegner der Römer. Hiernber berichtet Tacitus, ein römischer Geschichtsschreiber, der kurz nach Christus lebte. Die Markomannen kultivierten das sudetendeutsche Gebiet 500 Jahre hindurch. Dann machten sie den Langobarden, ebenfalls einem rein germanischen Volksstamm, Plat. Diese blieben nicht gang 100 Jahre und auch unter ihrer Herrschaft, besonders unter ber bes Langobardenkönigs Wacho erlebte das böhmisch-mährische Land eine glanzvolle Zeit.

Die Langobarden waren mit den mongolischen Awaren verbündet. Im Jahre 568 entschlossen sie sich nach Italien zu ziehen. Sie überließen den Awaren das von ihnen besiedelte Webiet. In Begleitung der Awaren be-fand sich ein Volksstamm, dem die Awaren das von den Langebarden verlaffene Land in Böhmen und Mähren überließen. Es waren die Borfahren der Tschechen. Sie waren den Awaren untertan und unter deren Gewaltherr= schaft siedelten sie sich an. Die Awaren waren ftreng und herrisch den Tschechen gegenüber. Diese aber trachteten barnach, das fremde Soch abzuschütteln. Allein aber waren sie dazu nicht in der Lage. Da kam in ihr Gebiet

ein frankischer Sandelsherr. Er hieß Samo. Er leitete und vraanisierte die tschechische Freiheitsbewegung. Unter seiner Führung gelang es ben Tschechen, die awarischen Fesseln zu sprengen und sich frei zu machen. Sie schlossen fich zu einem Bolt zusammen und errichteten ein Ronigtum. Später aber gewannen die Awaren wieder Macht über die Tschechen und beherrschten sie aufs neue. Abermals war es ein germanischer Fürst und wieder ein Franke, der sie befreite. Es war Karl der Große. Er schlug die Awaren und vertrieb sie. Er setzte Fürsten ein, die die Tschechen regierten und die von ihm abhängig waren. Das tschechische Bolk mußte alljährlich an Knrl den Großen Tribut bezahlen. Selbstwer-verständlich waren auch die von dem Kaiser eingesetzten böhmischen Fürsten germanischen Blutes. Ihr Herricherste Werter Kernetten Bernetten Brag, der "Hrabschin". Diese "böhmischen" Könige riesen immer wieder dentsche Siedler, deutsche Handwerker, bentiche Rünftler und beutiche Banmeister ins Land. Sie forderten die freie Rrafteentsaltung der schon seit Jahrtausenden feghaften, germanischen bentichen Bauern in jeder Hinsicht. So gab der böhmische König Bratis- law I., der im elften Jahrhundert regierte, den Tschechen durch Gesetz bekannt:

"Ihr follt wiffen, daß die Deutschen freie Leute find. Gie haben eigene Priefter, eigene Richter und fie dürfen von den Tschechen, was immer sie anch getan haben mögen, niemals in den Rerfer geworfen werden.

Dieses Weset wurde von den Nachfolgern bieses Rönigs immer wieder bestätigt. Die Deutschen waren in ihren Augen ein freies, edles, selbständiges Bolf. Ein Bolf, bas tulturschöpferisch und damit segensreich arbeitete und sich auswirkte, wohin es auch kam. Unter ber Mitarbeit biefes Volkes gelang es den böhmischen Fürsten und Königen aus ihrem Lande eine herrliche und schöne Kulturstätte zu machen.



Alter Bauer aus Iglau Deutscher aus der Iglauer Sprachinfel

weise in protestantischen Kreisen bezeichnet wird. Er war ein wütenber Deutschenhaffer. Mus feinem Deutschen haß heraus schleuberte er den Brand des Aufruhrs in das tschechische Bolk. Er wurde in Konstanz auf bem Scheiterhaufen berbrannt. Daraushin erhob sich unter ben Suf-

sitenführern Bigta, Trocnov und Protop bas tichechische

#### Die Geschichte der Deutschen und der Tschechen

Bon Ansang an schufen die Deutschen in den subeten- 1 beutschen Ländern eine großartige Kultur. Sie robeten ben Wald, bepflanzten den Boden und legten sanbere und schöne Reihendörfer an. Sie betrieben den Bergbau, errichteten Schnieden, Hannnerwerke, Töpfereien und Mühlen. Stolz lagen die germanischen Freihöfe inmitten der Aecker und weit sahen die von den Deutschen gebauten Burgen ins Land. Sie legten Städte an mit prächtigen Häusern, breiten Straßen, mächtigen Brücken, schönen Plägen und gewaltigen Befestigungswerken. Alle größeren Städte der Länder Böhmen und Mähren mit Ausnahme der Stadt Tabor, sind auf deutsiche Städtegründer und Städtebaner zus möckentschapen. rückzusühren. Prag, Brünn, Dimüt, Kö-niggrät, Fglau, Preßburg, Piset, Pilsen, Deutsch-Brod, Anttenberg usw., das sind alles beutsche Städte. Die Städte Znaim, Brünn usw. hatten das Wiener Stadtrecht übernommen. Die Städte Prag, Piset, Pilsen, Eger usw. wurden nach dem Nürnberger Stadtrecht verwaltet. Die Städte in

Nordböhmen und in Nordmähren übernahmen sämtlich bas Stadtrecht Magdeburgs. Seine größte Glanzzeit hatte Böhmen unter einem beutschen Raiser. Unter Karl IV. Er brachte die Kaiserkrone nach Prag. Er schus gewaltige und herrliche beutsche Banwerke. Er ließ die Burg Rarlstein erbanen, um sie zum Sit ber Reichskleinodien zu machen. Er schus in Prag die erste deutsche Universität, das Prager "Generalstu-binm". Auch der Badeort Karlsbad hat von ihm seinen Namen. So hat dieses Land alles, was Größe, Schönheit und Rultur heißt, ans bentichem Beift und aus beutschen schaffenben Sänden empfangen. Dies gilt auch heute noch. Die Tichechvilowakei verdankte ber indetendentschen Bevölkerung ihren wirtschaftlichen Ausschwung und ihre wirtschaftliche Existenz. Sie besaß eine mächtige Industrie. 70 % der industriellen Werke wurden bis in die letzten Tage hinein von beutschen Ingenieuren und beutschen Fa-britbirektoren geleitet.

## Die Hussitenzeit

Anders aber sah es aus, wenn die niedrigen Instinkte bes tschechischen Volkes wachgerufen wurden. Wenn bas garende tichechische Mischblut seinen Trieben freien Lauf ließ. Wenn die Tschechen die eigenen gutmeinenden Führer zur Seite stießen und die germanischen Kulturschöpfer erschlugen oder vertrieben. Dann senkte sich über dieses von eutschem Geiste bisher hell strahlende Land tiesste Finternis. Dann war das Berbrechen entsesselt und fegte iber Dörfer und Städte mit Sengen und Brennen, mit Blündern, Rauben und Morden, mit Zerstören und Bervüsten hinweg. Da wurden teine Balber gerobet, teine Dome gebaut, keine Städte angelegt, keine Fabriken und feine Bergwerke erkichtet. Es wurde gerft ort, was ber | fein Borlaufer ber Reformation, wie er vielfach falichlicher-

Deutsche in Jahrhunderken und Jahrtausenden geschaffen hatte. Das zeigte mit aller Deutlichkeit die sogenannte "Hussitenzeit". Das zeigten die Hussitenzüge. Wo die Tichechen bamals hintamen, war blühendes Land. Wenn sie es verließen, hatten sie eine Buste baraus gemacht. Eine Bufte, überfat mit Leichen und mit den rauchenden Trümmerhaufen zerstörter Städte und Dö

Im Jahre 1415 brach ber erfte große tichechische Aufrufir los. Johann buß hatte feinen tichechischen Boltsgenossen eine neue Lehre verkundet. Sie richtete sich nicht in erster Linie gegen die katholische Kirche. Sie richtete sich in erster Linie gegen das deutsche Bolf und Reich. Duß war



Teßtaler Tracht aus Groß-Ullersdorf Sudetendeutsches Mädel am Spinnrad

Alles, was wir heute auf dieser Erde bewundern, ist nur das schöpserische Produkt weniger Völker und vielleicht ursprünglich einer Rasse. Adolf Hitler

# Das sind Sudetendeutsche!



Mädden aus Nordmähren

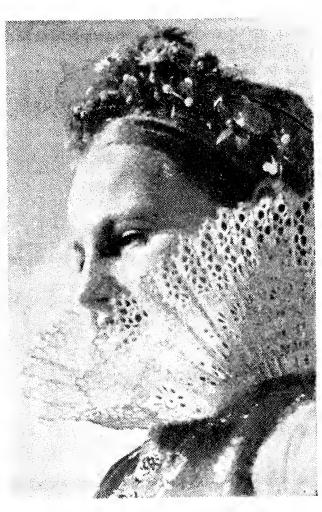

Kind aus einem hodzeitszuge (Wishauer Sprachinsel)



Egerländerin

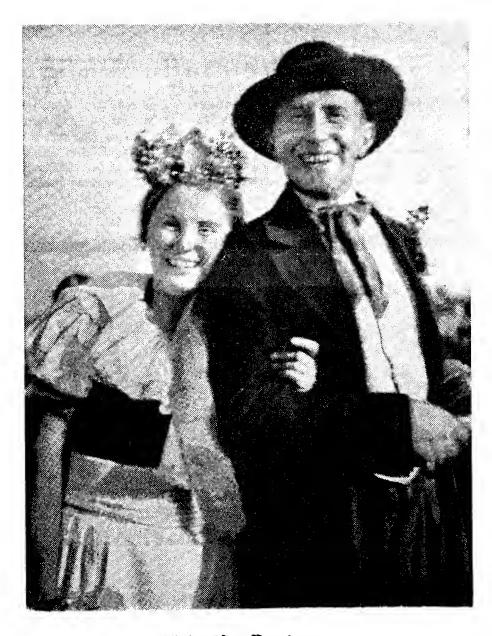

Schönhengster Brautpaar

Menschheit, aus dessen lichter Stirne der Göttliche Funke des Genius zu allen Zeiten hervorsprang, immer von neuem senes Feuer entzündend, das als Erkenntnis die Nacht der schweigenden Geheimnisse aushellte und den Menschen so zum Beherrscher der anderen Wesen dieser Srde emporsteigen ließ. Man schalte ihn aus und tiese Dunkelheit wird vielleicht schon nach wenigen Jahrtausenden sich abermals auf die Erde senken."

Voll. Es siel mit seinen Heerhansen siber die deutschen Lande her. Fast alle Dörfer und Siedlungen Sudetendeutschlands legten sie in Schutt und Asche. Mühsam nur sonnten sich die seizesten Städte halten. Die Hussenschlichen Waldwitten das Erzgebirge, das Riesengebirge, den Baherischen Wald und sielen in Franken, Thüringen und Sachsen ein. Bis nach Magdeburg, nach Danzig und himmter nach Nieder und Dber-Desterreich dehnten sie ihre Randagige aus.

Die Egerer Chronik berichtet von einem dieser Hus- sitenzüge:

"Anno domini 1430 zugen die Hussen vor Planen und die von Planen zunteten ihre Stadt selbst an, dessgleichen die von Olsnih; und taten großen Schaden; darunch zugen sie vor Hof und fort gehn Bahrenth und die von Hof stohen alle aus der Stadt, und die Hussen die Stadt, prachten groß Hab und Gut davon und brannten die Stadt aus. Aber die von Bahrenth dingten mit ihnen ab; alsbald sie das Geld empfangen hatten, brannten sie die Stadt aus. Desgleichen taten sie zu Kulmbach auch. Darunch zugen sie auf Bamberg und brannten Hofseld aus; darunch zugen sie auf Cscubach, Regnit, Spainshart und brannten es alles aus. Do schieften die von Nürnberg zu ihnen und dingten mit ihnen ab; alsdann nahmen sie ihren

Bug am widerhaimisih für Wunfledel, aber sie riche teten daselbst nichts aus; darnach zugen sie vor Arzeberg, doselbsten war ihrer Hauptleut einer erschossen, mußten auch mit Spott abziehen, den erschoß der frumesser aus der Pfarrfirchen. Darnach kehrten sie sich wieder gehn Eger an Sanet Balentins Abend (13. Februar) und lagen in der Prignist und zugen neben der Stadt hin und die von Eger dingten mit ihnen ab um 1000 ss und sie brannten dennoch Dörsfer, Sit und Kirchen ab auf vierzig."

Das ift nur ein einziger Raub- und Mordzug ber Tschechen in der Hussitenzeit. Fast 80 Jahre hinburch dauerte dieses Büten und Brand. Schapen. Ihm wurde ein Ende gemacht durch die Schlacht bei Mühlberg im Jahre 1547. Die huffiten wurden vom Habsburger Kaiser Ferdinand I. geschlagen. Das böhmische Land wurde unter die Gewalt Desterreichs gebracht. Die Sabsburger machten aus den rasenden Sussiten mit Hilfe der Geistlichkeit scheinheilige Ratholiken. 500 Jahre konnte sich nun wieder germanischer Geist in Böhmen und Mähren auswirken. Es tam eine neue Kulturperiode über das sudetendentsche Gebiet. Um die vergangene Jahrhundertwende aber begann es im Gebälk ber Habsburger Donanmonarchie zu knistern und zu krachen. Die Bölfer erhoben sich und verlangten ihre Selbständigkeit. Die Habsburger Monarchie verlotterte und verschlampte mehr und mehr. Auch durch das tschechische Bolt ging eine Treiheitsbewegung.

## Masaryk der Gründer der Tschechossowakei

#### Wie er sich das Vertrauen des Weltjuden erwarb

Der Angenblick ber fogenannten "tichechischen Erhebung" fam genau 500 Jahre nach dem ersten Huffitensturm. Er kam, als der Weltjude gegen Deutschland den Welttrieg entfesselt hatte. Zwei Männer waren es, die die Tschechenbewegung ausührten: Dr. Karl Kramarich und Projeffor Thomas W. Mafaryt. Majaryt war tichechifcher Abgeordneter im Wiener Parlament. Er gab in Prag eine Zeitung in tichechischer Sprache herans. Sie hieß: "Nowa toba" ("Nene Zeit"). Masaryt war noch mehr. Er war Hoch grad Treimanrer. Er war ber Vertrauensmann des Weltjudentum &. Mit Silfe der Freimanrerei und bes Weltjudentums gelang Majaruf die Errichtung der Tschechostowakei. Er wurde auch dant des Vertranens, das er beim Weltindentum hatte, als der Prafident biefes "Staates" eingesett. Und als er später in seiner Eigenschaft als tichechostowatischer Staatspräsident eine offizielle Reise nach Palastina unternahm, da wurde er bort zur Ber-wunderung der ganzen Welt von den Inden wie ein König empfangen. In der Indenstadt Tel-Aviv errichteten ihm die Inden Triumphpforten. Sie ließen feinen Namen des Nachts in Riesen-Leuchtbuchstaben erstrahlen. Sie bewillkommneten ihn mit einem Riesenaufmarsch und mit ungehenerem Geschrei. Warum dies alles geschah, warunt dieser Mann das besondere Vertranen des Judentums besaß, warum er mit Silfe des Weltjudentums die Tichechvilowakei errichten und deren Prasident werden tonnte, bas hat seine besonderen Brunde. Brunde, bie die Welt bisher nicht kannte. Sie hängen mit einem Beschehnis zusammen, das etwa 40 Jahre zurückliegt.

#### Zwei Ritualmorde

Im Jahre 1898 und im Jahre 1899 wurden in der Nähe der Stadt Deutsch brod, mitten in der Tichechei, zwei grauenvolle Ritualmorde ver= übt. Dem einen fiel das 20 jährige nichtjüdische Dienst= mädden Marie Mima jum Opfer. Ihre Leiche wurde im Oftober 1898 in einem Walde entdedt. Das Opfer des anderen Mordes war die 18 jährige nichtjüdische Mäherin Anna Hruga. Ihre Leiche fand man in der Nähe von Bolna, ebenfalls in einem Balde. Beiden Mädden waren die Kleider vom Körper geriffen. Beide fand man auf mit einem schredlichen Schnitt durch ben druga war der Kopf völlig vom Hals. Bei der Ar Rumpf getrennt. Der Mordverdacht fiel auf den 21= jährigen Juden Leopolt Siloner. 2018 Mittater waren verdächtig der Rabbiner Sammel aus Brag, der Biehjude Morit Aurzweil aus Deutschbrod und der Rabbiner Er. Goldberger auf Boina.

Das Geheimnis des Ritnalmordes ist das schauer= lichste und tiefste Geheimnis des jüdischen Bolkes. Ze und je, wenn man an dieses Geheimnis auch nur rührt, gerät das jüdische Bolk in die größte Auf= regung. Würde die nichtjüdische Deffentlichkeit von

biesem Geheimnis wissen, dann würden bom Juden mit einem Schlage alle Hüllen gefallen sein. Dann würde er in seiner Berworfenheit, in seiner Mordgier und in seiner Tenfelei von allen erkannt werden. Die Inden üben gur Feier ihrer Mordfeste Burim und Paffah noch jeweils Mitnalmorde durch. Gie ber= fuchen zum Burimfest gesunde erwach fene Nichtjuden oder Nichtindinnen in ihre Sand zu bekommen, um sie nach jüdischem Ritus zu schächten. Ebenso versuchen sie jeweils zu Oftern am Bassahfest nichtjüdische Rinder verschwinden zu lassen. Diese werden unter Qualen und unter den Gebeten der Juden getötet. Bei beiden Morden wird das Blut der Opfer in Gefäßen aufgesangen und für jüdischeritnelle, aberglänbische Zwede verwendet. Dieses Verbrechen des Ritualmordes ist für Nichtjuden so ungehenerlich, daß sie es kanm zu faffen bermögen. Wird aber einmal ein folder



Velmistr zednářské lóže:

"Heil Hilsner! — Nebýt našeho bolševického Ruska a dnešniho rudého Španělska, tak by člověk neměl skoro co do huby".

#### "fieil filsner!"

Jeichnung des tschechischen Malers Relink. Sie nimmt Bezug auf den Ritualmord von Polna, und den Mörder, den Juden filsner. Symbolisch wird hier der Jude als Ritualmörder und Blutsäuser dargestellt

Ritualmord enthüllt, dann ist die Empörung und die Wut der Nichtjuden eine entsprechende. Die Juden wissen aus den Ersahrungen, die sie im Lause ihrer Geschichte machten, wie surchtar die Folgen sind, wenn dieses Geheimnis vor der nichtsüdischen Dessentlichkeit enthüllt ist. In keinem Fall hält deshalb auch Alljuda mehr zusammen als dann, wenn ein solches Geheimnis vor der Weltössentlichkeit ausgedeckt zu werden droht.



Masaryk mit seinem französischen Berater General Mittelhauser



Das Grab des Ritualmordjuden Leopold hilsner auf dem jüdischen Zentralfriedhof in Wien

Die Grabschrift heißt: "Als unschuldiges Opfer der Ritualmordlüge schmachtete er 19 Jahre im Kerker"

#### Alljuda in Gefahr

In Polna drohte durch diesen Mitualmordprozeß das gesamte jüdische Bost in diese Gesahr zu geraten. Der Staatsamvalt hatte gegen den Juden Leovold Hilbare bereits Anklage wegen Mitualmordes ershoben. Das heißt, er gab als Motiv (Grund) der Tat an: Sie geschah aus rituellen Gründen zum Zwede der Blutgewinnung". In dem Prozeß wurde auch nachgewiesen, daß das Blut der beiden ersmordeten Nichtjüdinnen in jüdischen Tempelges stäßen aufgesangen worden war. Ein kleineres Gesäß mit getrodnetem Menschenblut wurde kurz nach dem Mord an der Nichtjüdin Huza von der Post beschlagnahmt und dem Gerichte übergeben. Absender dieses Gesäßes war der Rabbiner Dr. Goldberger in Polna.

Die Juden in der Tschechei riefen ihre Rassegenossen in aller Welt zu Hilfe. Alljuda verstand ben Notruf. Es erkannte, was auf bem Spiele stand. Die füdische Welthresse begann über den Prozeß zu schreiben. Sie bezichtigte Richter und Staatsanwalt ber Lüge und nannte das Ganze einen Justizskandal. Aber Leopold Siloner wurde zunächst in erster Inftang in Ruttenberg wegen Ritualmordes an der Nichtjübin Unna gruza zum Tode burch ben Strang verurteilt. In zweiter Instanz gelang dem Gericht die Beweisführung auch für den Mord an ber Nichtjubin Marie Alima. Diefer Brogeg fand in Bifet ftatt. Leopold Silener murbe abermals und zwar wegen zweifachen Ritualmorbes zum Tobe verurteilt. Die verdächtigen anderen Juden wagte das Gericht nicht unter Anklage zu stellen. Nun arbeitete gang Alljuda auf eine Begnabigung hin. Schon lange mar das Interesse für diesen Mord über bie Grenzen des damaligen Desterreich hinausgedrungen. Die Welthreffe ichrieb darüber, die Weltöffentlichkeit sprach darüber. In Wien verbreitete der Oberrabbiner Güdelmann ein Flugblatt, das in Hunberttaufenden von Exemplaren unter ber Bevölkerung verteilt wurde. Er beschwor die Nichtjuden "im Namen Christi und der Jungfrau Maria" an die "Unschuld" bes Leopold hilsner zu glauben. Im Wiener Barlament wurden ftundenlange und hitige Debatten wegen dieses Prozesses gehalten. Interpellationen von verschiedenen Parteien wurden eingereicht. Es tam zu

Tumulten und Standalfzenen. Die ganze Welt schaute gespannt nach Desterreich. Jedoch die Richter und die Staatsanwälte blieben unbestechlich und gerade. Sie ließen sich nicht einschüchtern und blieben bei ihrem Urteil.

#### Masarnt greift ein

Da trat in diesem für ganz Alljuda gefährlichen Augenblick plötzlich ein Mann als Helser aus. Es war Prosessor Masart, der Führer der tschechischen Bewegung. Er nahm sich des Falles an. Er "untersuchte" ihn. Dann schrieb er eine Broschüre. Darin brachte er es fertig, die Mutter der ermordeten Hruza des Mordes an ihrer eigenen Tochter zu beschuldigen. Er schrieb.

"Durch die Analnsierung des Polnaer Mordfalles habe ich sestgestellt, daß der österreichische Nichterstand sich moralisch sein eigenes Grab aegraben hat. Ich gebe es offen zu, daß die Verurteilung Silsners mich tief berührt hat. Mich, der ich für das Aebervolf der Auden, das sich von den anderen Wölkern stets durch seine hohe Ethik unterschied, eine schwärmerische Neigung und Liebe empsinde

Sch glaube nicht, daß Hilbner schuldig ist. Wiel eher würde ich doch glauben, daß die Mutter die Mörderin ihres Kindes ist.

Unflage, Zeugen, Richter und Arzte, sind der Suggestion des Ritualmordes zum Opfer gefallen. Wenn aber selbst Kildner den Mord begangen hätte (was ich niemals glauben werde), so ist dies noch lange tein Ritualmord, sondern ein Aft der Selbstwehr. Die spontane Syplosion senes aufgespeicherten Leides und sener Qualen, die dem Volk der Juden seit Jahrhunderten in graufamster Weise zugefügt worden sind."

Diese Broschüre wurde auszugsweise veröffentlicht in der gesamten Weltsudenpresse. Sie wurde veröffentslicht in großen Tageszeitungen in Baris, in Lonsdon, in Rom, in Dentschland. In München druckten die "Neuesten Nachrichten" (damals ein Freismaurerorgan) eine volle Seite von dieser Broschüre ab. Damit hatte Masaryt dem Weltzudentum einen Dienst von allergrößter Tragweite erwiesen. Tatsächlich wurde Leopold hilsner später

zu lebenstänglichem Zuchthaus begnadigt. Das Weltsjudentum aber konnte sich auf einen namhasten Nichtsjuden berusen. Aus einen Nichtsuden, der erklärte, an den Ritualmord nicht zu glauben.

#### Der Judengenosse

Professor Masarut hatte sich damit für sein ganzes ferneres Leben öffentlich als Judenfreund und als Judengenosse festgelegt. Er hatte erklärt, daß er die Juden für ein "lebervolf" ausehe. Er hatte erklärt, er empfinde für diefes Bolt eine "fcmärmerifche Reigung und Liebe". Er hatte erklärt, daß die Juden insolge der ihnen "seit Jahrhunderten zugefügten Qualen" und des "aufgespeicherten Leides" be= rechtigt feien, Morde gn begehen. Rein Bunder, daß im Jahre 1918, als das Weltjudentum über Deutschland gesiegt hatte, dieser Projessor Masarht fei= uen Judastohn erhielt. Er wurde Brafident der "Republik Tichechoflowafei". Gine feiner ersten Ta= ten mar die Entlassung des jüdischen Ri= tualmörders Leopoid hilsner aus dem Bucht= haus. Siloner hatte 19 Jahre darin gesoffen. Mafarpt ließ ihn zu sich kommen. Ließ ihn nen einkleiden. Gab ihm perfonlich eine Anzahl Geldscheine und schickte ihn dann nach Desterreich. In Bien murde bilener in einem fübischen heim untergebracht. Er ftarb im Jahre 1928 und erhielt auf dem Wiener 38: raelitischen Bentralfriedhof ein Ehren-

Das ist die Ursache, weshalb Masarnt der Vertrauensmann des Westschentums wurde. Und weshalb die Inden und die von ihnen abhängigen Freimaurer die Tschechossowatei auf Vetreiben Masarnts errichteten. Wie sehr Masarnt aber auch sonst mit dem Indentunt verbunden war, das geht aus einem Vericht der bisher in Prag erschienenen deutschen Zeitung "Die Zeit" vom 1. 7. 38 hervor, den diese aus einer tschechischen Zeitung übernahm. Der Vericht sagt:

"In Terufalem wurde auf Auregung der dortigen jüdischen Universität ein Berlag zur Herausgabe der gesammelten Schristen T. G. Masaryts in her bräischer Sprache gegründet. Bei der Auswahl der Schristen wird besondere Rüdsicht alten Arbeiten Massaryts gewidmet, die dieser zugunsten und zur Verteidigung des Indentums geschries ben hat. Unsere einheimischen jüdischen Zeitungen propagieren die Abnahme dieses Buches unter unseren Inden wie solgt: "Pflicht der Inden in der Tiche chostowasei ist, diese Austurtat aus alseu Krästen zu unterstüten. Es ist gleichzeitig eine Chrenaugelegenheit aller jüsdischen Rulturgemeinden und Korporatiz onen, das Wert Masaryts in hebräischer



Masaryk unter Ritualmördern!

Ein kennzeichnendes Dokument! Er führt eine Demonstration orthodoxer Juden an



Das von Deutschen erbaute Prag

Sprache fich zu befchaffen. Sicherlich werden alle diefer Anfforderung voll nachkommen."

Wen die Juden in folcher Weise auf ihren Schild heben, ber war nie ein großer Cobn seines Boltes. Wer für die Juden in solcher Weise eintritt, der hat nie seinem Bolke in Wahrheit gedient. Masaryk war die schwerste Enttäuschung des tichechischen Bolfes. Die Geschichte mird I te am Juden wieder zugrunde gehen.

einmal niederschreiben: Mafaryt führte fein Bolt nicht in die Freiheit, fondern in eine furcht= bare und traurige Tragödie hinein. Die Tichechoslowatei eines Majaryf entstand un= ter ber Silfe, unter der Kontrolle und un= ter ber Bormunbichaft bes Inden. Gie muß=

#### Wer war Benesch?

Dr. Eduard Benesch, ber Schüler Masaryts, ift um ! mehrere Grade kleiner und erbärmlicher als der Judengenoffe Majaruf. Diefer war vielleicht der Meinnug, daß er dem tichechischen Bolke die Freiheit erkämpsen könnte, wenn er sich der Macht des Juden bedienen würde. Beneich aber war nichts als ein gieriger Streber. Er war von Berns Sisselhrer. Er war Freimaurer und gehörte der tschechischen Loge "Pravda vitézi" an. Er war ein Justenationaler "Mevolutionär" und zwar einer von jener charaktersten losen Sorte, die ohne lleberzengung, rein aus personlichen und materiellen Gründen ihr verbrecherisches Treiben durch= führen. In September 1915, als er Wefahr lief, in ber Habsburger Monarchie zum Beeresdienst eingezogen zu werben, stuhl er sich bei Usch über die damals österreichische Grenze. Dann schlich er, mit falschem Baß ansgestattet, in die Schweiz. Bon bort aus machte er sich nach Baris. Hier, in der Hochburg der Weltfreimaurerei, fühlte er fich zu Saufe. Sier begann er gegen Deutschland gu wühlen und feine Belt-Revolutionspolitif zu treiben. Er schrieb ein Buch: "Fort mit Desterreich's Borherrschaft". Er schrieb ein Manifest, in dem er er-

"Die Efchechen find immer Todfeinde der Deutschen und muffen es immer fein. Wegen die Bentichen einen ständigen und wütenden Kampf zu führen, das ist ihre geschichtliche Aufgabe."

Er suchte und sand in Paris Anschluß bei ben Juden, bei den Freimaurern, bei den Margisten und bei den Bolichewisten. Später, als tichechischer Staatspräsident, spielte er die gleiche Rolle und versolgte bas gleiche Ziel. 2013 internationaler Freimaurer wollte er dem Bolschewismus den Weg nach Europa herein frei

Benesch bemühte sich stets um die Freundschaft der Juden. Sein "Außenminister" war Dr. Krofta, dessen Berater und Freund der Jude Dr. Leo Restenberg ist. Restenberg war im Novemberdeutschland Ministerialrat, er lebt in Prag als Emigrant. Benefchs Juftizminifter war der Jude Dr. Derer. Seine weitere Umgebung beftand fiberwiegend aus reichen Inden und Indinnen. Er ließ sich von ben Juden mit unbegrenzten Geldsummen bestechen. Er baute sich Riesenpaläste, führte mehrere große Säuser und gab Gesellschaften, die Unsummen verschlangen. Schon wiederholt war er deswegen von seinen eigenen Barteigängern öffentlich angegriffen worden. Sie frugen, woher er die Summen habe, die er offenkundig verbrauche. Benefch mußte im kleinen Parteikreis darüber Richenschaft ablegen. Er erklärte, seine Geldquellen seien "privater" Ratur. Das heißt, Beneich erhielt von allen Seiten Bestechungsgelber. Giner feiner größten Geldgeber war der befannte Schuhjude Bata. Bata befit in der Tichechei die größte Schuhfabrik Europas.

Ein politischer Freund und Gefinnungsgenoffe Benefcis war auch der Jude Azana, der Präsident des bolichewistischen Spaniens. Anläglich der 7. Sahrestagung der "Spanischen Republif" sandte er biesem ein Gläckwunschtelegramm.

Das war Benesch. Er war und ist eine gewissenlose und seige Arcatur in den Händen des Juden. Niemals ging es ihm um die Freiheit seines Bolkes. Diesem gemeinen Streber ging es nur um Geld und Gut und Titel. Seine tranrige und forrupte Politit brachte ihm ein großes Bermögen ein. Er legte es in der Schweig an, weil er zu seinem eigenen Lande kein Bertrauen hatte. Er wollte durch seine verbrecherische Politik Europa in ein Blutbad fürzen. Als ihm das unmöglich gemacht wurde, da trat dieser armselige "Freiheitskämpfer" von seinem Amte zurück. Er ließ das tschechische Bolk im Stich. Er flüchtete in das Land seines Bankkontos, in die Schweiz. Dort lebt er von seinen durch Korruption erworbenen, über die Grenze geschobenen Millionen. Er lebt dort als ein von den Juden gelobter "Demokrat". Bon seinem eigenen Bolfe aber wird er verachtet und verflucht.

Er war das, als was ihn nach seinem Rücktritt eine italienische Zeitung treffend bezeichnete: Der Schädling Europas.



#### Das bolfchewistische Spanien betrauert den Tod Majaryks

Eine Abbildung der Zeitung "Saiud" auf welcher der Tod Majaryks durch das bolfchewistische "Dimitrop" - Bataillon beweint wird

## Sudetendeutsches Elend

Der ganze kummer und das ganze Leid eines von Juden und Tschechen unterdrückten und gequälten Volkes schauen aus den verhungerten Gesichtern dieser kleinen Kerle



## Die Entstehung der Tschechossowakei

#### 1. General Gajda und die tschechischen Legionäre

Wie die chemalige Tschechossowakei entstand, darüber ist hente die Welt unterrichtet. Dieses jüdischetscheische Staatsgebilde wurde geschaffen und konstruiert aus eine Art, die dem Geiste Majarns und Beneschs und ihrer jüdischen Hintermänner entsprach.

Mit Berrat ging es an. Als im Jahre 1914 die beutschen und österreichischen Regimenter an die Grenzen zogen, um die anstürmenden Anssen auszuhalten, da fämpsten die Tschechen nicht, sondern sie liefen mit fliegenden Fahnen zum Feinde über. Der sudetendentsche Freiheitskämpser Hans Krebe schreibt hiers über in seinem Buch "Kamps um Böhmen":

"Für uns Deutsche gehört das Berhalten der tiche= difden Truppenteile an der Front unn einmal gn den trübsten Rapiteln der Ariegserinnerungen. Man bergift auch nicht, daß die mit allflawischen Lodfpeifen eingefangenen tichechischen Truppenteile im Zeichen Des roten Wimpels zuerft aus chrlicher Ueberzengung, fpa= ter aus mehr oder weniger unverkennbarer Drudeber= gerei in die ruffifden Linien übergingen. Man vergift nicht, daß ichon im Marg 1915 gange Rompanien und Bataitlone des 11., 28., 36., 42., 81. und 91. Aufanterieregiments mit allem Ariegsgerät zu den Ruffen hinüberwechselten, daß ichon in den erften Märgtagen ehemalige 36 er auf feiten der Ruffen gegen die Berbündeten fampften, daß 5 Wochen fpater faft das ganze 28. Jufanterieregiment am Dufla-Bag hinüber Bu den Ruffen marichierte und nur die Unentichloffenheit der ruffifden Guhrung fich einen folgenschweren Sinbruch in Augarn entgehen ließ. Im Jahre 1916 hatte ber Bar die Genehmigung jum Aufban tichechischer Schühenregimenter unter ruffifcher Leitung erteilt, gu der fich aus den Gefangenenlagern Ende des Jahres 25 000 Freiwillige gemeldet hatten. Meist waren es Leute, Die nur den berüchtigten ruffifden Gefangenenlagern entgeben wollten und für Kampshandlungen nicht zu haben waren. Der ruffifche General Sat= harow in feinem Buch "Weißes Sibirien" und ber bentiche Schriftfteller Dwinger in feinen berühmten Büchern "Armee hinter Stacheldraht" und "Zwischen Beiß und Rot" haben diefen "Legionären", die ichließe lich eine Stärke von nahezu 80 000 Mann erreichten, feine ichmeichelhaften Denkmäler gesetzt. Richt viel aubers war es mit ben Legionen, die Stefanit und Seba in Italien und Benefch in Frankreich gegen Ende des Krieges organifieren founten. Der Berluft an Toten betrug bei insgesamt etwa 180 000 Legionären, felbst wenn man ihre "Siege" bei Iborow 1917, ihre Beteiligung an der letten italienischen Oftober= offensive und den deutwürdigen Legionarszug durch Sibirien berücklichtigt, - gange 3500 Manu! Beneiche Erinnerungen wiffen auch hier (trot feines un= verkennbaren Stolzes auf fein Werk) die tatfächlichen Enttänschungen nur ichlecht zu verbergen."

Die deutsche Armee hatte 21/4 Millionen Tote. In Klagensurt besindet sich ein Denkmal, auf dem geschrieben steht, daß von einem ganzen Batails Ioneines Kärntener Schübeuregiments nur ein einziger Mann am Leben blieb und in seine Heine turcht aurücktam. Die tschechischen "Legiosnäre" hatten bei einer Stärke von 180000 Mann einen Verlust au Toten in Höhe von 3500 Mann. Die meissten davon sind nicht im Kampse, sundern in Gesangesnenlagern und bei der Flucht durch Sibirien zu Grunde gegangen.

Der General und Oberbeschlähaber ber tschechischen Legionen in Sibirien war General Gajda. Er war ehebem Friseur und hatte sich selbst zum General aufgeschwungen. Unter seinem Besehl und unter seiner Führung wurden in Rußland die ungehenerlichsten Berrätereien und Schurstereien begangen. General Gajda war also ein würdiger Komplize Beucschs. Was er an Verbrechen beging, wird immer in Schande mit seinem Namen verbunden sein. Er verriet die weiße Armee des Admirals

Koltichat. Er ging zu den Bolichewisten über. Insolge dieses Verrates brach die weiße Armee zusammen. Die Sowjetjuden wurden Sieger. Sie schlugen das russische Vollt in Knechtschaft und ermordeten den Jaren und seine Familie. In dem ausgezeichnet geschriebenen Vuch "Verrat au Europa" schreibt der Verfasser Karl Vieh:

"Die tscheischen Legionäre hätten die Zarensamilie retten können. Sie richteten es aber so ein, daß sie gerade einige Stunden nach der Ermordung der Ro= manows in Jekaterinburg eintrasen."

Das Niederträchtigste aber an Berrat seistete sich General Gajda an dem russischen Armeesishrer Koltschafselbst. In dem Buch "Berrat an Europa" ist darüber geschrieben:

"Unter den weiteren zahllosen und surchtbaren Bersbrechen, die die Tschechen auf ihrer Anabasis durch Sibirien am weißen Rußland zum Ruhen der bolscheswistischen Revolution begingen, ist die Anslieserung des Admirals Koltschaft an die roten Horden das schwödeste. Koltschaft at tämpste in Sibirien gegen die Roten und war die lehte Hoffung des nationalen Rußland. Die Legionäre hatten beim Durchzug durch Irfutst Schwierigkeiten.

Sie fauften fich den Weg nach Wladi= wostof frei, indem sie Koltschaf den Roten zur Ermordung übergaben. Im ganzen gessehen hat sich die botschewistische Nevolution in Austand zweiselsos nur dant der Haltung der tschechischen Legio= näre durchsehen können."

"(Beneral" Sajda nahm das Ende, das einer solchen Berbrechernatur gesetht ist. In der späteren Republik Tschechossonatei verübte er eine solche Rette von Durchs stechereien, Unterschlagungen und sonstiger Korruptionss

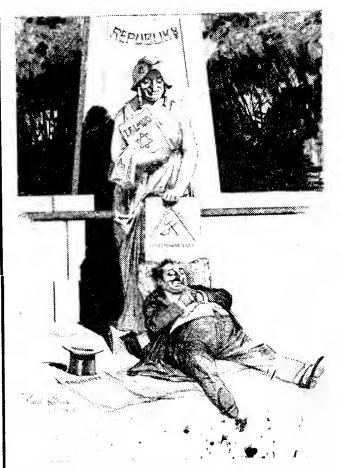

So stellte der tschechische Maler Relink die Republik Tschechoslowakei dar

verbrechen, daß er selbst in diesem verjudeten Lande nicht mehr gehalten werden konnte. Er mußte degrabiert und aus dem tichechischen Heere ausgestoßen werden. Geächtet und ehrlos, ist er hente ein vergessener und verschollener Mann. Er war in Rußsland ein Handlanger und Helfer der Sowjetzuden. Er ging am Inden zu Grunde.



Jüdisches Prasserleben

Während die Selbstmordziffer verelendeter Sudetendeutscher erschreckend in die fiohe stieg, masteten sich die Juden wie die Schweine. Zwei Jüdinnen und ein Jude auf einer Bank in Marienbad

#### Die Entstehung der Tschechoslowakei

#### 2. Im Geifte der Suffiten

So tämpften unter der Führung des Generals Cajda die tschechischen Legionäre ihren "Freiheitskampf". Sie waren ihrer hussitischen Vorsahren würdig. Voll Stolz wies darauf auch der "Tschechenführer" Masaryt in seinem Buch "Weltrevolution" hin:

"Neberall gewann es für unsere Kolonien und unsere Soldaten eine erzieherische Bedeutung; daß nämlich unser Kampf im Geiste der huffitischen Borfahren geführt wurde."

Und an anderer Stelle:

"Die Wiederbelebung des huffitischen Geistes war tein bloses Schlagwort, sondern ein reales Gefühl und ein Entschluß; deshalb war auch die Benennung unserer Negimenter nach hus, Zizka usw., die nach der Schlacht bei Iborow vorgenommen wurde, kein bloser historischer Zierrat."

Im Geiste der Hussien wurden die Legionäre der Tschechen erzogen. In dem Geist, von dem die Chronik berichtet:

"Alle Männer der Stadt wurden ermordet oder verbraunt, nur etwa 30 gurudgelaffen, Die Die Toten zu begraben hatten. Und sie begruben mehr als 3 500, wicht gerechnet der verbrannten Arieger, Bürger und Briefter. Die feindsetigen Saboritenweiber (der Rame kommt von ber tichechischen Stadt Tabor in Böhmen, ber einzigen Stadt, die die Tichechen gründeten. D. Sor. b. St.) begingen ein fdredliches Berbrechen. Gie führten die Frauen und Mädchen, die ihre Männer und Bater beweinten, vor die Stadt, nachdem fie ihnen freien Abzug versprochen hatten; draußen angekommen beranbten sie sie aber vorerst ihrer Kleider, ihrer Wäsche, ihres Geldes und aller anderen mitgenommenen Habe, sperrten sie in eine Weinberghütte und verbrannten fie, nicht einmal der Schwangeren schonend." (Höfler: Berstörung der Stadt Komotau" Seite 453 und 528.)

"Die 700 Bürger von Müglit, die sich nach der Sinnahme ihrer Stadt in die dortige Pfarrfirche gestlüchtet hatten, wurden von den Hussischen zu Tode gemartert und bis auf den letten niedergemacht. Da gab's kein Erbarmen!" (Johann Kux: "Geschichte der Stadt Olmüt".)

Die Legionäre, die wie Masaryk erklärt, im husstisschen Geist handeln sollten, waren die Stoßtruppe Masaryks. Sie drangen am Ende des Weltkrieges bewassnet in das wehrlose Sudetendeutschland, in die Slowakei, in die Ukraine, in das polnische und ungarische Gebiet ein. Sie kosesten diese Länder und errichteten ein brutales und grausames Gewaltzegiment. Ein Gewaltzegiment, das am Ende nicht den Tschechen, sondern dem Juden diente.

#### 3. Freimaurer und Auden am Werk

In der Zeit, in der General Gajda in Rußland hauste, arbeiteten Masaryt und Benesch ebenfalls im damals seindelichen Ausland. Masaryt fuhr in der Welt herum, um angeblich die Auslandstschen zu organisieren. Er hatte damit wenig Glück. Die Tschechen hatten keine Lust, sich in das Getümmel des Weltkrieges zu begeben. Desto mehr Glück hatte Masaryt bei den Freimaurer-Organisationen leiten und birigieren, die diese Freimaurer-Organisationen leiten und dirigieren, bei den Inden. Die Juden hatten Versständnis sür seine Sache. Sie sahen ein, das eine tschechosslowatische Republik, die sich in den Hashen von Freimaurern und Juden besindet, ein großartiges Bollwerk sür Allsuda sein nußte. Sie sasten Masaryt ihre Hilfe zu.

Der Schüler Masaryts, Eduard Benesch, war inzwischen in Paris tätig gewesen. Er knüpfte Verbindungen an mit Presseleuten und mit Ministern.

"Anszer mit diesen Gruppen pflegte ich den Verkehr mit Freimaurern, mit der Liga für Wenschens rechte und mit der französischen sozialistischen Vartei."

So schreibt er in seinen "Erinnerungen". Da die Führer dieser hier genannten Organisationen Juden sind, so war dieses "Berbindungenanknüpsen" für Benesch nicht schwer. Die Juden waren Benesch und Masaryt verpslichtet. Masaryk hatte sich für den Ritualmörder Leopold Hilmer und für das Judentum in schwerer Stunde eingesett.

Die Freimaurerei aber war von den Hochgrabfreimaurern Masaryk und Benesch über die tschechische Frage schon lange unterrichtet worden. In einem Kongreß des Goßorients in Paris, der am 23. September 1911 stattsand, war bereits von den größten Welt-Freimaurerlogen die "Befreiung" der Tschechei beschlossen worden. Bei diesem Kongreß war Benesch anwesend. Sieben Jahre später, am 28. und 29. Juni 1918, sand wiederum in Paris ein großer Freimaurer-Kongreß statt. Unwesend waren Masaryk und abermals Benesch. Bei diesem Kongreß wurde sormuliert und niedergelegt, wie die Tschechossowakei künftig aussehen sollte.

"Die Länder Böhmen, Mähren und Schles fien muffen ungeteilt diesem Staate einverleibt wers den, weil sie immer eine Einheit waren",

so heißt es in der Entschließung. Weiter heißt es:

"Prag muß im neuen Europa das Jentrum aller Interessen des "Fortschritts" in der Mitte des Kontis nents sein."

Das heißt: "Prag muß eine Sochburg und ein Bollwert der internationalen Freismaurerei werden." Diese Entschließung wurde gesfaßt im Juni 1918. Das war zu einer Zeit, in der der Krieg noch an allen Fronten im Gange war. Um 10. September 1919 wurde der Schandvertrag von Saint Germain unterschrieben. In ihm war die Tschechoslowalei so anerkannt und so festgelegt, wie der Freimaurer-Kongreß am 29. Juni 1918 in Paris es beschlossen hatte. Es wurden durch diesen Schandvertrag unter die Gewaltherrschaft der beisden Freimaurer und Judengenossen Majaryf und Benesch

#### 4 Millionen Deutsche

gepreßt. Die Bertreter der Sudetendeutschen protestierten gegen die Unterdrückung ihrer Volksgenossen. Sie erklärten:

"Als gewählte Vertreter des im tichechischen Staate unterdrückten deutschen Volkes erklären wir bei uns serem Eintritte in das tschechoslowakische Parlament feierlich vor der Bevölkerung dieses Staates, vor ganz Europa und vor der gesamten gesitteten Welt:

Durch den Friedensbertrag von St. Germain en Lahe ist mitten in Europa ein Staat entstanden, welscher neben rund sechseinhalb Millionen Tschechen unter anderem anch fast vier Millionen Deutsche umfast. Berschens waren unsere Borstellungen, welche wir vor Beginn und während des Berlaufes der Friedensvershandlungen erhoben haben. Bergebens war unser einsmütiges Bestreben, das Schickal unseres Siedlungszgebietes selbst zu bestimmen. Bergebens haben wir darauf hingewiesen, daß ein so gestalteter Staat nicht den 14 Punkten Wilsons, nicht dem Begriffe der Demokratie entspräche, daß er niemals zur Ruhe käme und schon infolge seiner unmöglichen Zusammensetzung eine stete Bedrohung des europäischen Friedens bilden würde.

Bir Vertreter bes deutschen Volkes im tschechischen Staate stellen fest, daß die Vedingungen und Grundlagen, von welchen sich die verbündeten Mächte bei Versfassung der Friedensverträge leiten ließen, irrig waren. Daß dieser Staat auf Kosten der geschichtlichen Wahrheit

entstanden ift und daß die entscheidenden Großmächte über ben mahren Sachverhalt getäuscht worden find.

Wir werden niemals die Tichechen als Herren anerstennen, niemals uns als Anechte in diesem Staate fügen. Unrecht kann auch durch kansendjährige Nebung niemals diecht werden, insolange es nicht von den Betroffenen selbst auf Grund freier Entschließung anerkannt wurde und wir verkünden demnach feierslich, daß wir niemals aufhören werden, die Selbste bestimmung unseres Bolkes zu fordern, daß wir dies als den obersten Grundsat; aller unserer Maßnahmen und unseres Verhältnisses zu diesem Staate, den gegens wärtigen Zustand aber als unserer unwürdig betrachsten."

Diefe Deutschen wurden verhöhnt und bei Seite geschoben. Mafaryt ließ mit seinen "Legionären" die wehrlosen Gebiete besetzen. Da stand das sudetendeutsche Bolk auf. Um 4. Mai 1919 verließen die Sudetendeutschen ihre Arbeitsstätten und demonstrierten gegen ihre Bergewaltigung. Sie demonstrierten für ben Busammenschluß Sudetendeutschlands mit dem Deutschen Reich. Bier Millionen Sudetenbeutsche marschierten in allen Dörfern und in allen Stadten auf. Die von ben Juden verhetzten Legionare schoffen mit Maschinengewehren in die ahnungstose Menge hinein. 52 Tote und mehr als 1000 Bermundete blieben auf den Bläten und Strafen liegen. Unter den Toten und Berwundeten besanden sich in großer Bahl Frauen und Ninder. Da gingen die Bertreter der Subetendentschen nach Prag und erhoben Unklage bei der Regierung. Als Antwort erklärte ihnen der tichechische Minister Zahradnit:

"Es wird von den Bentschen abhängen, wie viele Hiebe auf sie fallen werden, damit sie endlich überzengt find, daß sie Besiegten sind und wir die Sieger."

Das war die Gründung der Tschechossowakei. Ihre Konstrukteure waren Juden und Freimaurer. Und nach den Besehlen des Weltzudentums mußte dieser Staat auch für die Zukunft handeln. Er hatte nicht die Aufgabe, den darin besindlichen Völkern die Existenz zu sichern. Er hatte die Aufgabe, die jüdische bolsche wistische Weltrevolution nach Europa hineinzutragen. Und um diese Aufgabe zu erfüllen, dazu waren ausersehen der Präsident Masarnt und nach dessen Tod der Staatspräsident Dr. Somard Beneich.



#### Der Großorient

Die Tschechoslowakei wurde im Juni 1918 durch einen Beschluß der Freimaurerloge "Großorient" geschaffen. Der tschechische Maler Relink stellt diesen Orden dar als einen fürchterlichen Juden, der durch Geld und Mord regiert.

Die Indenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

## Die Drahtzieher und Hintermänner

Die Auden haben alle Wacht in der Hand

Als Thomas G. Masaryk am 21. Dezember 1918 feinen Cinzug in Prag hielt, da schrieb bas "Prager Tagblatt", das in bentscher Sprache erscheint:

"Dem Präsidenten der tschechoslowakischen Republik ift heute ein Empfang bereitet worden, aus dem die tiefe Dankbarteit eines ganzen Bolfes, die unbegrenzte Frende über den Sieg und Erfolg der tichechischen Sache sprachen. Und in der Sat, das tichechische Bolt hat alle Arfache feinen Sohn Thomas G. Mafarnt zu ehren und ju feiern; wenn es zurüdblidt auf die Tage, da Bros fessor Masaryt die Heimat verließ, um für seine Nation in der Welt Freunde und hilfe zu suchen, und nun jene Zeit mit dem heutigen Trinmph vergleicht, dann mag Mafarhts Arbeit ins Riefengroße wachsen, fein politisch Mühen, seine Ausdaner und Standhaftigfeit als eine historische Sat von höchstem Wert erscheinen. Sein Rame wird verknüpft bleiben mit der Eroberung ber Ententelander für die Sache der Tichechen, feiner raftlofen Agitation wird es zugeschrieben werden, daß fich mitten im größten Sturm der Geschichte die Angen ber Weltmächte dem tichechischen Bolfe zuwandten."

Das "Prager Tagblatt" ist die größte und ausgeprochenste Jubenzeitung in der Tschechossowakei. Sie wird von Juden geschrieben und von Juden birigiert. Während des Ritualmordprozeffes von Bolna war diese Zeitung für das gesamte Weltjudentum tonangebend. Sie war es, die ben jübifden Morber Leopold Diloner und mit ihm das gesamte Jubentum wütend verteibigte. Sie war es, die Richter und Staatsanwälte in biesem Prozeß beschimpfte und verleumdete. Sie war es, die den Judengenoffen Mafarnt, als er für den Ritualmörder Hilfner eintrat, in den Simmel hinauf lobte. Diese Beitung schrieb niemals beutsch, sie schrieb immer beutschfeindlich. Während die Deutschen 1918 und 1919 um ihre Freiheit kampften und bluteten, schrich diese Zeitung bem Deutschenhasser Majarut zu seinem Ginzug eine Jubelhhmne. Die Juden wußten: Sie gehörten in biefer Republit nicht zu ben unterbrückten Böltern. Für sie würde jest eine glanzvolle Zeit anbrechen. Denn nicht für bie Eicheden, sondern für fie, die Juden, war diese Republit geschaffen worden. Zwanzig Jahre später, im Jahre 1938, schrieb ber judenfreundliche Schriftsteller Sven Auren:

"In Prag ift jeder vierte Mann ein Inde und die Anden bilden die erste Kategorie."

Und die tschechische Zeitung "Narodun Bravo" ("Bolksrecht"), die in Prag erscheint, schrieb im Ramen des tschechischen Volkes am 21. Januar 1938:

"Unfere Landeshauptstadt hat Inden gerade mehr als genng - die Enppe in Brag ist von den Inden verfalzen und ist nicht mehr zu ges genießen. Wir haben eine fo große Menge Kriegs: beschädigter, die sich vergeblich um die Inteilung einer Zabafsvertaufsftelle bemühen, und dabei muffen wir erleben, daß fo ziemlich die allerbeften Sabatverschleiß= ftellen - fast lanter sogenannte Goldgruben - in den Banden von Inden find, die den Gewinn einheimfen. Die größten Geschäfte in Brag, seien es Rohlens oder Stoffgeschäfte, Chemitaliengeschäfte oder Bapiermaren= laden ufw. find im Befige von Inden. Juden fillen Die größten Brager Raffeehanfer. Juden find es, Die am meisten gegen Deutschland heten. Und nun wollen die Juden auch noch ihren zionistischen

Im Bolichewismus haben wir den im zwanzigsten Jahrhundert unternommenen Versuch des Audentums zu erblicken, sich die Weltherrichaft anzueignen.

Adolf Hitler: "Wiein Kampf". Seite 751

Weltkongreß in Prag abhalten. Neizt das Bolt nicht zu fehr, es tonnte eines Tages der Reffel plațen!"

Selbst die Juden bestätigen, daß die Tschechslowakei für fie ein Barabies mar. Die in Balaftina ericheinende Judenzeitung "Saboter" schreibt ebenfalls im Jahre 1938:

"Die Tichechei ift von Staaten umgeben, in denen

der Indenhaß wütet. Trokdem erhebt sich die Tschechet als ein fester Felfen und gibt der Welt das Beifpiel eines wahrhaft freien Landes. Für uns Juden if Diefes Land eine Dafe, ein fleines Baras Dies mitten in der Büfte des Saffes, wie fie Europa darftellt. In der Tichechei fens nen die Feraeliten die Freuden der Frein heit und die Gleichheit der Rechte."

Inden waren es also, die in der Tschechei die er fte Rategorie, d. h. die Herrenschicht bilbeten. Juben waren es, die in biefem Lande ein Barabies gefunden hatten. Juden waren cs, die in der Tichechoflowafei am meisten gegen Deutschland hetten. Das tichechische Volk aber bildete für diese Juden bas Inftrument, mit bem fie gegen Deutschland operieren konnten.

Speliticitum : Cerrengaffe 12, 1. Stoil.

Nr. 265. 43. Jehrgang

Prager Abend-Ausgabe. Bermaliung: herrengaffe 12, ebenerbig.

Donnerstag, 14. November 1918

Eln Solbaienrat in Beffert.

Genf, id. Aobember (Gr.) Sirt eingetroffene Melbungen befungen bab bie Munifen der frangbliften Aftionn Bolaten College einem Golbatrnent gebilbei bat. Wine Abachnung bes Collatenrates

Aramák proflamiert die Republik.

Rafarol der erfte Brafident. - Millielle Rundgebung über Die Stellung ber Beutiden jum ifchecholiomatifchen Staate.

Schriftleliung : Berrengoffe 12, 1. Stod.

Nr. 292, 41. Jahreang.

Abend-Ausgabe.

Bermaitung: Berrengoffe 12, ebeuerbig.

Dienstay, 17. Dezember 1918

Amerilas Briedenspregramm. Miru Maitogen glefthe Birchte. — Wilch and dem Klegg edamen, mad einen neuen Rejag heraufbeschwören kann.

Mangen if, Dez. Gie vom Mandenei Dentenig entgefengener- integeschifter Grud ther best aneritaeliche Belebeneringenenn befogi in derr Mittuck in Beleinere einebeloner

Die Einverleibung Deutschböhmens.

Berientbarung bes Ententeditials bei ber Antunft Majarple? Bies, I. Legender, (A Der Archibent ber nach Dentscheiden der lichenfellene Armeine gereichte und Dentscheiden Armeine gefollene ihre aus den gegescheret werden iel. In ihrendlichen Armeine aus in Berg ein Bie auf was kieft unter den jen glande man, daß nach miehr Mitritung Wichigen welden geried inte ein factisiere langen weicheste weben wird ein factisiere läufen weichen werden wird ein factisiere läufen weiches weiche der

mirber blutige Anenhen ju freitle. The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

Schriftbillung: Secrenguse 11, 1, 8108.

43. Johrgang

Morgen-Ausgabe-

Bertentiung: Derrengaffe 12, ebeneibig.

Sonntag, 22. Dezember 1918

Die Bariere Balle.

Frag L. Legemby 1918.

The Fall fire many and provide the control workers and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and the provide and

Masaryts Einzug in Prag.

In ber Raifenalveriemmlung.

#### Das Prager Tagblatt

Es ist das ausgesprochenste Judenblatt der Tichechei. Es erichien in deutscher Sprache. Aber es arbeitete in Wirklichkeit mit den Tschechen zusammen. Es half mit an der Unterdrückung der Deutschen. Maßlos war die fiet- und Lügenpropaganda, die dieses Blatt gegen das nationalsozialistische Deutschland trieb. Die aus Deutschland geflüchteten judischen Emigranten waren seine hauptsächlichsten Mitarbeiter. Das "Prager Tagblatt" sette sich schon zu Ende des vergangenen Jahrhunderts stets für die Interessen der Juden ein. Beim Ritualmord von Polna verteidigte es in mutender Weise den judisch en Morder Ceopold filsner. Wie es die deutsche Sache verriet, das zeigen die hier fotografierten Zeitungsexemplare. Sie stammen aus den Tagen, in denen die tschechische "Republik" ausgerufen wurde.

Der Schriftleiter dieser Zeitung, der Jude Rudolf Thomas, hat sich vergiftet. Die Zeitung ftellte ihr Erfcheinen ein.

## Was für eine Aufgabe hatte die Tschechoslowakei?

Der Bakt mit der Sowietunion

Es gab aber einen Tichechensührer, der die tschechische Freiheitsbewegung nicht mit den Augen eines Judensgenossen ansah. Das war Karl Kramarin. Er war der Führer der sogenannten pan flawischen Bewegung. Ihm schwebte ein großes slawisches Reich unter zaristischer Leitung vor. Er haßte den Bolschewisnus. Er wußte, dieser hatte nichts zu tun mit den flawischen Bölkern. Er wußte, der Bolschewisnus war eine jüsdischen Er keltrevolutionsbewegung zur Unterdrückung und Bernichtung aller Bölker. Kramarsch fämpste ehrlich und bereitete den Umsturz vor. Er wurde im Jahre 1916 wegen hochverräterischer Umtriede zum Tode verurteilt. Später wurde er annestiert. Dieser

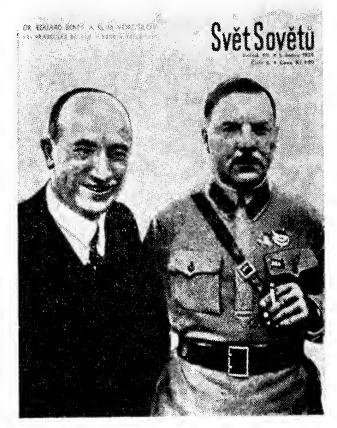

Benesch und der Sowjet-Kriegsminister Woroschilow Der Bolschewist sieht noch sympathischer aus, als die Kreatur Benesch

Rarl Aramarich fah, daß Mafarut und Benefch nicht die Interessen der tschechischen oder der flawischen Bölker vertraten, sondern die Interessen des Weltjudentums. Er versuchte, den beiben zuvorzukommen, proklamierte im November 1918 die tschechoslowakische Republik und sette Masaryt als 1. Prafidenten, sich felbst als Ministerpräsidenten ein. Aber Masarnt und Benesch waren mit dem Judentum verbündet. Kramarich mußte in diesem Kampf unterliegen. Als er eine Dienstreise nach Baris unternahm, benutten seine Gegner die Gelegenheit, ihn zu stürzen. Masarut wurde Ministerpräsident, Benesch war Außenminister und Innenminister. Damit hatten die beiden alle Macht in der Sand. Rramarid mußte fich ins Brivatleben gurudziehen. Mafarnt und Benesch betrieben die Politik weiter, die sie schon während des Weltkrieges eingeleitet hatten. Der völkische Freiheitskämpfer Aramarich war ausgeschaltet. Die internationalen Freimaurer und Judengenoffen hatten das Steuer in der Sand. Beneich ließ durch seinen Rumpan Dr. Ramil Krofta in der Negierungszeitung "Prager Preffe" die Erklärung abgeben:

"In Zusammenarbeit mit der Sowjet-Muion führt und nichts, was auch nur annähernd dem alten romans tischen Panslawismus ähneln würde. Denn die sogenannte "Bereinigung allen Slawentums" ist nichts als ein romantischer Traum. Bir müssen und loss sagen von dem naiven Glauben an die Möglichkeit einer besonderen Politit der slawischen Bölker."

Karl Kramarich wußte, daß damit er und die von ihm betriebene Politik gemeint waren. Er antwortete in der tichechischen Zeitung "Narodny Listh" folgendes:

"Alls Führer des flawischen Romantismus muß ich über Tinge sprechen, von denen andere besser geschwies gen hätten. Wenn es keinen flawischen Romantismus gegeben hätte, wenn sich das alte Rußland nicht um den Preis seiner Existenz für die flawischen Bölker geschsert hätte, dann würden sich Litwinows Bals

lach - Finkelstein, Stalin = Dichugaschwilt und Herr Dr. Eduard Benesch heute nicht im altehrwürdigen Areml die Hände schütteln, sondern höchstens in einem kleinen Case im Pariser Duartier Latin, und die Herren würden höchstens von blutigen Ueberfällen auf zaristische Kassen erzählen.

Die "Naiven' bleiben dabei: Lüge ist Lüge, Mord ist Mord, Naub ist Naub. Diese Naiven sterben langssam ans. Sie konnten sich angesichts des bolschewistisschen Anschanungsunterrichts bis zum Tode nicht von ihrer "Naivität" überzengen. Herr Dr. Ednard Besuch aber ist mit seiner weisen Politik so weit gestommen, daß die Sowjets seine lehte hilse sind.

Er muß ihnen gehorchen."

Benesch mußte nicht nur Moskan gehorchen, er war von Anfang an ein Freiwilliger der bolschewistischen Resvolutionspolitik. Erst vor kurzem erklärte er:

"Ich bin seit je ein Freund des sowjetischen Ruszland gewesen und habe schon 1919 mit Wilson aus dem Standpunkt der Anertennung und Annäherung gestanden. 16 Jahre lang habe ich keine andere Politik versolgt als die der Freundschaft mit der Sowjetzunion..."

16 Jahre trieb er die Politik der "Freundschaft mit der Sowjetunion". Im Jahre 1935 konnte er sie durch den Abschluß eines Militärpaktes sestigen. Um 16. Mai 1935 wurde der Bertrag unterschrieben. Benesch schiekte aus diesem Anlaß an den Juden Litwinow-Finkelstein ein Telegramm:

"Judem ich zur Unterzeichnung dieses Bertrages schreite, bin ich glüdlich, die Möglickeit zu haben, die Glüdwünsche der Regierung der Tichechoslowakei zu diesem nenen Erfolg übermitteln zu können. Ich schäcke mich glüdlich, daß wir die Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern verstärkten. Ich freue mich über die Möglichkeit, demnächst mit Ihnen und auderen Mitzgliedern der Regierung der UdSCR in persönlichen Kontakt zu treten und auf diese Weise die Jusammenzarbeit zwischen unseren Ländern noch enger zu gestalten.

(gez.) Tr. Eduard Benesch."

Der Sowietjude Litwinow antwortete:

"Ich dante Ihnen herzlich für Ihr liebenswürdiges wurde bolichewisiert.



Derartige Plakate, die zum Vernichtungskrieg gegen Deutschland hetzten hingen in der bolschewistischen Manes-Ausstellung in Prag

Telegramm. Mit großer Befriedigung habe ich von der Unterzeichung des sowjetisch=tschoflowatischen Bertrages über gegenseitige Silse ersahren und beglückwünsche Sie zur erfolgreichen Bollendung einer Sache, die, davon bin ich überzengt, zur noch größeren Berstiesung der Beziehungen der aufrichtigen Freundschaft, die zwischen unseren Ländern besteht, dienen wird. Mit großem Interesse werde ich Ihre Aufunst in Mossfau erwarten, überzengt, daß dieser Besuch eine neue wichtige Stappe in der gleichen Richtung sein wird.

Beneich suhr nach Moskau. Er traf sich mit dem Inden Litwinow und mit dem Judenknecht Stalin. Was schristlich nicht niedergelegt werden kann, wurde mundlich ausgesprochen.

Vald darauf kamen Sowietosfiziere und Instrukteure ber roten Armee nach Prag. Die tschechische Armee wurde holischewisiert.



Benesch in Moskau

Don links nach rechts: Der Jude Litwinow-finkelstein, der Gesandte Alexandrowski, der Judenknecht Stalin und der Judenknecht Benesch

## Vernichtung Deutschlands / Bolschewisierung Europas

bamit flar vor aller Angen.

Militärisch sollte Deutschland, dieses Bollwerk gegen den Bolfdewismus in Europa, zusammengeschlagen werden. Die tschechische Armee arbeitete baraufhin. Soldaten und Offiziere diefer Urmee erhielten ein mili= tärisches Instruktionsbuch. Es ist verfaßt von dem tschedischen Generalstabsoberften Moravec. Er schreibt darin:

"Die Tschechoflowatei ist die Fest ung, die ins Borfeld hinausgeschoben ift. Gie ift gleichzeitig das Berbindungsglied zwischen Frantreich und Cowjetrufland. Selbstverständlich muß die Tichechoflowa= tei die militärische Führung dem mächtig: tten Bundesgenoffen, Comjetrugland, aberlaffen . . . . . . "

Der französische Luftfahrtminister Pierre Cot erklärte:

"Die Tschochoflowatei ist das Flugzengmutter= fciff der Cowjetunion. Bon ihr ans fann die Dentsche Industrie am besten und raschesten In Trümmer gelegt werden."

Am deutlichsten aber drückte sich die tschechische Bei-Mg "Pravo Lidu" im Jahre 1935 aus. Es war



Karl Kramarsch

Der tichechische führer der allflawischen Bewegung. Er wurde von Benefch verraten

jenes Sahr, in dem Frankreich und die Tschechoslowakei mit Sowjetrußland den Militärpatt abschlossen. Die Zeitung schrieb:

"Sowjetrußland tritt mit den henrigen Manövern unter jene Staaten, mit denen wir nicht nur politisch, fondern auch militärisch freundschaftlich-vertrauliche Beziehungen haben. Man muß nicht auseinanderfegen, welch ungewöhnlich wertvollen Beitrag Diefer Umftand für die Sicherheit der Zufnuft der Republif und aller verbündeten Armeen bedeutet. Wir alle, die wir von falfchen Neberpatrioten als Pazififten berichricen wer= den, haben sehr gut begriffen, daß seit der Zeit, da die Weimarer Republit unterging . . . . , die Hoffnung auf Friede nur darin liegt, daß Dentschland und zwei, drei weniger bedentsame Staaten, die vielleicht mit Diefem Lande sympathisleren würden, in fo erdruden: Der Minderheit fein werden, daß fie bestimmt mit einer schredlichen Riederlage rechnen muffen, die freitich für fie nicht mehr mit einem folden Wohlwollen der Sieger enden würde wie 1918. Diesmal Dentschland

Die Absicht und die Ziele der Tschechoslowakei lagen | folagen, müßte bedeuten, es auf die Zeit vieler Generationen fo zu vernichten, daß über der enropäischen Menschheit nicht mehr ftändig das blutige teutonische Schwert hinge."

> Politisch aber sollte von der Tschechoslowakei aus über ein vernichtetes Deutschland hinweg der Bolschewismus stürmen und die europäischen Länder erobern. Das sprach der Kommunist J. Slanfty, Mitglied bes Politbiiros der R.B. Tich. und des Prager Abgeordneten= hauses, offen aus. Er erklärte:

> "Die kommunistische Partei der Tschecho= flowakei ift fich ihrer internationalen Verantwortung gegenüber dem internationalen Proletariat bewußt. Sie stellt vor dem Proletariat das Ziel auf, Die Tiche= doflowatei zu einem festen Bollwert der Comjetunion, jum Bollwerk und jum Brennpuntt der proletarischen Revolu= tion in Mitteleuropa zu machen."

> Diese Ziele decken sich mit den Zielen des Weltindentums und mit der vom Beltjudentum geführten Weltfreimanrerei. Benefch hatte den Auftrag, der Störenfried Europas on sein. Er hatte ben Auftrag, den Streit mit Deutschland vom Zann zu brechen. Er hatte ben Auftrag, den Weltbrand, den der Jude will, anzugunden. Dann follten die anderen Länder und Staaten in "erbrückender lebermacht" über Dentschland herfallen und es vernichten "auf die Zeit vieler Generationen hinaus". Und dann sollte vom "Brennpunkt der proletarischen Revolution", von der Tschechossowakei aus, Europa angezündet werden.

Aber der Führer durchschaute längst diese Absichten.



Der Jude Restenberg

Er war der freund und Berater des tichechischen Außenministers Dr. fir oft a. Ein aus Deutschland geflüchteter Emigrantenjude



#### "Wir sind nicht allein"

Mit Millionen folder flugblätter wurde in der Tichechoflowakei das tichechische Dolk vom Juden gegen Deutschland aufgepeitscht. fluf diesem flugblatt wird oben gezeigt, wie kurz der Weg der Bombenf ugzeuge von grankreich und von der Sowiet-Union nach Deutschland ift. Unten ift die riesige Sowjet-Union gegen das übrige kleine Europa dargestellt

## Der Jude siegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit

#### Zod oder Leben

Der Führer durchschaute nicht nur diese Absichten. Beute gesteht es das Weltjudentum gahneknirschend ein: er hat diese Absichten auch durch trengt. Mis er gum Reichsparteitag 1938 den Anspruch auf Sudetendentschland erhob, da begann Benesch seine freimaurerischen Hilferufe in die Welt zu senden. Augenblicklich erhob sich die gesamte internationale jüdische Pressemente. Augenblidlich wurden alle freimanverischen Regierungsleute lebendig. Der Jude glaubte die große Stunde für gekommen. Die Stunde, auf die er durch eine fünsjährige Lügen- und Hehrendaganda hinzielte. Die Stunde der Abrechnung mit dem antijüdischen Sitlerbeutschland. Die judische Weltpresse ftieß den Kriegs= ruf gegen Deutschland aus. Die Demokraten und Marristen und Freimaurer aller Länder wurden alarmiert. "Deutschland ist der Störenfried! Deutschland will die Tschechoslowakei vernichten! Deutschland muß von der ganzen Welt zu Boden geschlagen werden!" So lantete bie Parole. Die Juden in Deutschland zeigten sich wieder frech grinsend in der Deffentlichkeit. Gie schüttelten ein-ander lachend die Hände. Sie nickten einander verständnisvoll zu. Jest glaubten auch sie den großen Augenblick für gekommen. Den Augenblick der Rache und der Vernichtung des Deutschen Reiches und Bolles.

Aber der Führer hatte vorgesorgt. Er hatte eine un-geheure Befestigungslinie im Westen bauen lassen. Er befitt die stärtste Luftflotte der Welt. Er ist jedem Gegner überlegen. Und neben ihm ftand fest und treu und unerschütterlich Benito Muffolini, der Duce Italiens. Deutschland und Italien sind eine einzige unaus greisbare Festung. Da hatte dieser harten Tatssache gegenüber auch das Kriegsgeheul der Juden keine Wirkung mehr. Die nichtjüdischen Bölker dachten anders als die fremdrassigen Kriegsheher. Denn nicht der Jude, der Nichtjude hatte zu stürmen und sein Leben einzusehen. Der Nichtjude hatte zu bluten und zu opfern.

Ueber die nichtjüdischen Bolker in Frankreich. England usw. legte fich ein ungeheurer Alpdrud. Da kamen die verantivortlichen Staatsmänner zur Einsicht. Chamberlain brach das Eis und ging zu Adolf Hitler. Kurz darauf saßen im Haus des Führers in Minchen vier Männer beisammen. Vier Nichtjuben. Sie vertraten die vier Großmächte Europas. Molf Hitler, Benito Muffolini, Chamberlain und Daladier. Es waren feine Juden dabei. Es hockten zwischen ihnen feine fremdraffigen Heter und Berlenmber. Sie sprachen miteinander. Und es erhob sich die Stimme des gemeinsamen arischen Blutes. Und sie begannen einander zu verstehen. Und dann kam es zu jenem denkwürdigen, weltgeschichtlichen Abkommen. Bu bem "Frieden von München".

Die Staatsmänner fuhren heim und wurden von ihren Bölkern in jubelnder Dankbarkeit empfangen. Bon ihren Bölkern. Das jüdische Bolk schwieg in ohnmächtiger Wut.

Der Führer aber ging ins befreite Sudetenland und holte dreieinhalb Millionen glückselige Dentsche ins Reich zurück. Und besetzte das Land mit seinen Soldaten. Und damit war die "Festung im Borfeld" gefalsen, die Allsinda gegen Deutschland gebaut hatte. Damit war das "Tlugzengmutterschiff der Sowjetunion" beseitigt. Damit hatte Minda in seinem Weltkampf gegen Deutschland eine große Schlacht verloren.

Gine Schlacht, nicht aber den Krieg. Allsinda wird weiter heßen und weiter verlenmden. Es wird weiter schüren und weiter rüsten. Es wird weiter hinarbeiten auf ben großen Rachekrieg gegen Deutschland. Niemals wird Allsinda, so lange es existiert, dieses Ziel aufgeben.

Das tschechische Bolk aber steht heute vor einer gro-gen Frage. Vor der Frage: Leben oder Sterben. Es hat einen töblichen Krankheitsträger im Leibe. Den jüdischen Bagillus. Er hat bereits alles überwuchert. Macht es sich frei von ihm, dann kann ihm das Schicksal noch die Gesundung und damit das Leben bringen. Macht es sich nicht frei, dann wird es daran sterben. Dann wird das tschechische Volk sterben am Juden.

Die Weltgeschichte wird dereinst bestätigen, was der Stürmer heute prophezeit.

Karl Holz.

Ein Teil des Materials und der Bilber Diefer Sondernummer find folgenden Büchern und Schriften entnommen:

"Rampf in Böhmen" von Sans Rrebs, Bolt & Reich-Berlag, Berlin

"Wir Sudetendentsche" von hans Arebs und Emil Ledmann, Comin Runge Berlag

"200 000 Sudetendentsche zuviel" von Anrt Borbach, Deutscher Bolfeverlag Cmbb., München

Berrat an Enropa" von Karl Biet, Nibes lungen=Verlag, Berlin

"Sudetendentiche Monatshefte", Berlag Bach = ter, Teplit=Schonau

"Budetendentichtnm", Ed. Raifer=Verlag, Leipzig.



Konrad Henlein

Der führer der sudetendeutschen Partei. Julius Streicher telegraphierte ihm: "Ohne Ihre mutige Dorarbeit wäre das große Werk nicht gelungen"



Samtliche Bilder Sturmer-Archio

#### fians Krebs

Derfasser des Buches "Kampf in Böhmen". Einer der aktivsten führer der sudetendeutschen Nationa fogialiften. Er wurde von den Ticheden wiederholt eingesperrt.

CAR THE CARL CONTRACTOR

Der Jude kann ewig nur Herr über Bastarde fein,

Adolf Hitler

🚧 effetung a Kecsestung Anflig, Trollers Gtrafe 20 Berniprecher 481/VI. **Prohingen Lago**richt-Sullig

Okiediges jewinskoor vid Ladiesproje se edige Colorid Ladiespigungo Piesia Pri Roum obert Siringolis Lohri 20 Polici De neimolige Kaldadang of d entipolyeska Kadlak graski

otheriller prives sich gulck 11. – Leftrickes oben Geler 17. heipen bekanskricklichigt gue Doltsrum, Freibelt aut joziaisGereibigken!

Nationalsozialistisches Tagblatt.

Jahrgang 1918.

And In Country the And Info: Pakel, Pas-Pake manni Indiana And Indiana

Die einzelne folge hollet

geller 11 heller

Bezuge Kedingungen ind Julieliunga eminote pistoni Nonalich R T 20 decorpatibili R 1 100

Erscheine edglich um ? ibe tibb wir Russehne Monings. Office Red an action in consider

Folge 1.

Souning, den 15. Dezember 1918.

Landesregierung. Lanoevegiering.

danie Bechte. — Cine Mahung un alle öfentlichen Gegane, ihre einer vollseinnichten finlichen jefenne zu erliche Landelbeiten. Landelbeiten weiterzuführen.

Gin Abschiedsgruß der dentschbähmischen

Durch bie fordameinde Weirgung des Unides durch Sandelformelische Triegen gestungen, den Sin der Sandelserigterung und Wier zu beriegen, könere wir Beutschödigenes Weder nicht beriegien, dem im Indi bie Weibung zu einten ihrerei aus im Nampie wie wer: Nedel Wein die demderregierung und nicht ter

#### Gin dentsches nationalfozialiftifdjes Eagblatt

bie bisterigen corbwellbohmilden Wochenister-

Anfriger Dentiche Arbeitriege ale Ruliger Copwacht. Leping Turner Arbeitergatung als Cepliger Cogblats und Leucide Bolisfi man, Dag als Der deutsche Morgen aufger Montag täglich um 6 Uhr mit denfelben neuesten Brahiverichten zu im Physic oder andere

De reg effe freder Gendelsskindigsbie of her Generalischen mile bie ein **jaklich** 

Eine der ersten nationalsozialistischen Tageszeitungen in Deutschland. Sie wurde von den sudetendeutschen Nationalsozialisten im Dezember 1918 gegründet

Gebt den Stürmer von hand zu hand!

## Bur Pflege der Haut gehört auch die Pflege der Wäsche; persil:gepflegte Wäsche bildet die natürliche Ergänzung richtig verstandener Hautpflege!

Mausfrauen prüft die Leistungen der Rewe-Lebensmittelgeschäfte. Das gehört zum guten hæushalten!



Zas deutsche Teppich-und Gardinenhaus





Bezlehen Sie sich bei ihren Einkäufen auf den Stürmer l

## Können Sie beller kaufen?

Der neue Artus-Favorit ist auch für Sie eine seltene Kaufgelegenheit. Sein großer Tintenraum ist vorn durchsichtig. Sie können den Tintenvorrat jederzeit feststellen und rechtzeitig nachfüllen durch einfaches Vor- und Zurückschrauben des Saugkolbens. Schaff und Kappe sind

unzerbrechlich

ebenso das durchsichtige Vorderteil. Der Ring an der Kappe ist aus Walzgolddoublé, der Klip galvanisch vergoldet. Die große, geschmeid ge Feder des Artus-Favorit besitzt eine kräftige Iridiumspitse, die Sie in Jahren täglichen Gebrauchs nicht abschreiben können.

Ohne Risiko

Über 100 000 Artus-Sichtfüller sind bereits in Deutschland im Gebrauch und haben ihre Qualitätsprobe bestanden. Damit Sie den Artus-Favorit selbst in Ruhe ausprobieren können, liefern wir denselben

4 Wochen zur Probe.

Sie können volle 4 Wochen damit schreiben, ihn auf Herz und Nieren prüfen. Ja, vergleichen Sie ihn ruhig mit anderen Erzeugnissen. Gefällt er Ihnen nicht, so senden Sie ihn zurück und der bezahlte Kaufpreis wird Ihnen sofort zurückerstattet.

Sie zahlen dafür RM. 2.85

Wir liefern den Artus-Favorit mit Fabrik-Garantie für 3 Jahre, also mit tatsächlicher Garantie, nicht Reklame-Garantie. Gegen Einsendung des anhängenden Bestellscheins erhalten Sie ihn zum Einführungspreis von RM. 2.85. Die Zusendung erfolgt per Nach-nahme, von 2 Haltern ab portofrei.

#### Artus-Favorit

ob 2 Halter portofrei

gleichen erstklassigen Material wie unsere teueren Halter.

sichtbarer

- Bestelischein "Artus"-Füllhalter-Ges. Heidelberg 17 Ich bestelle hierdurch per Nachnahm ....Stuck Artus-Favorit zu RM. 2.85 Federspitze mit Rückgaberecht innerhalb 4 Wochen. Name.

Wahnar Straße (Bitte deutlich schreiben!) Sie können d. Beetellschein a. Postkarte abschreit

## Verlangt den Stürmer in den Gaststätten!

## Ohne mechanisches Wörterbüffeln

Und wie wird das gemacht? Durch die neuartigen Plane der Wortvermanbicaft und Wechselwirkung, die Sie vom ersten Augenblick an in die fremde Sprache des taglichen Gedrauches hineinstellen. Dann durch eine gang einsache Schlusseltechnik, die Sie leicht desahigt, oon Ansang an unseren Sprachstoff in

Englisch-Französisch-Italienisch-Spanisch oder Tschechisch du lesen, zu sprechen und zu schreiben. Mechanisches Wörlerbuffeln brauchen Se nicht, denn eine planoolle Wiederhalung verankert den Sprachstoff seldstätig. de Gleich einer interessanten Lekture, die unterhalt, anregt und ersreut, gehl die Aneignung der Umgangssprache kurzweilig oar sich. Sie sind weder an Berus, nach Wohnort, nach Lebrstube gebunden, sondern Sie nehmen in beliebigen Abschnitten

ohne Vorkenntnisse, neben dem Beruf, in häuslicher Muße

die Originalmittel durch, die wir Ihnen nach Ihrer Ansorderung oollständig, alsa nicht nur in Fann von Prodedrucksachen, und portastet zusenden. Volkschultzung genutgt zu dieser Durchnahme, denn sie geht gemäß unserer Anweisung so leicht und unterhaltsam oor sich, daß keine Unklarheit beitehen bleibt; im überganden Die ihre Fortschrifte durch die fartsausend eingeschaltete Selbstkantrollet Wir geden Ihnen Standardweike oder für Englisch, Französisse Italienlich Dr. heile Neufystem =

zum Gebrauch auf je 4 Wochen für nur RM

Befen Sie hier, wie bie Wirkung aus ber Erfahrung bezeugt wirb:

#### Aufkläruno!

Diese vier Wochen sind die Normalfrist für den Ansaty der Mietgebühr. Wer die Originalmittel zur Durchnahme länger benötigt oder zum Zwecke der Vertlefung welter gebrauchen will, der kann Ihre Benutjung jewells auf weltere vier Wochen zu den gleichen Vereinbarungen verlängern. Für jewells vier Wochen beträgt also bei einer Sprache

#### die Nulzgebühr nur RM 1.90

und bei zwei Sprachen zugleich RM 2,90. Sie haben außer dieser kleinen Gebühr kelne sonstigen Zahlungs- oder Kaufverptilchtungen.

#### Sie zahlen nicht im voraus

denn erst nach Ablauf der vier Wochen überwelsen Sie dle obengenannte Gebühr und senden nach beendigtem Gebrauch die Orlginalmittel zurück an die

Fremdsprachen-Gesellschaft m.b.H. München 15/39

#### Das Vokabellernen fällt weg

In Abrem eine Meilich ben anderen, welche über Ihr Sprachensustem das Prädikat, voazsüglich ichon adszigeben haben, nur anschlieben. Diese Vorzüge sind darin zu sehen, daß das Bakadetlernen ganz in Weglall kommt und daß es nur eines bedarf, rämlich die Wortadwandlung. Diese wieder ist in Ihren Neussischen is a leichter Horm einwandstrei seitgelegt, daß es auch ein ganz Unkundiger einsach degreifen nuß. Weiter ist von sehr garden Wert, daß nun von der ersten Lektion an gleich mitten im Geschehen, sei es Wort oder Schrift, steht. Ich kann Ihre Originalnuittel zedem, gaz gleich, ob er Arbeiter der Stirn ader Faust ist, sehr empischen, und ich weide mid, auch selbst dassit ist, sehr empischen, und ich weide mid, auch selbst dassit ist, sehr empischen, und ich weide mid, auch selbst dassit ist, sehr empischen, und ich weide mid, auch selbst dassit ist, sehr empischen, und ich weide mid, auch selbst dassit eine sehre.

Burkhardisdarf, Markt 14, 21. Januar 1937.

Johannes Gorner, kaufin. Angestellter

#### Noch nie ein Dankschreiben so begeistert geschrieben

Es ist mir mirklich eine mahre Kreude, Ihnen mitteilen zu können, daß ich von Ihren Werken sur Egglisch und Französisch ganz und gar degesiert bin. Die glauben gar nicht, wie mir gerade Ihre wunderbaren Methoden zum Kremdiprachenerwerb zu Bilse kammen. Abgesehen daoon, daß ich Ihre Werke überall, wa ich nur kann, empfehle und empsehlen werke, möchte ich Ihren mitteilen, daß ich nach nie ein Dankschreiben sa begeittert geschrieden habe, wie seitt dieses. Ih gestehe Ihren ganz affen: Die Methode "Dr. heil" greift revalutianierend in den neuzeitlichen Sprachunterricht ein. Von den wenigen guten Methoden ist sie des eine München, Wärthstraße 10/0. 1. Kedruar 1938.

Munden, Warthftraße 10/0, 1. Februar 1938. Theadar Danninger, Junker

#### Man braucht kein Bokabellernen

Ich habe Ihre Sprachmethode nun 3 Monate im Besity ber die Fortschritte und Kenntnisse, welche ich mir in dieser Beit angeeignet habe, kann ich Ihnen nur meine Hochachtung aussprechen. Ihr Werk ist interessant, unterhaltsam und lehrreich zugleich, doch der Borteit ist der: Man braucht weder Bokabeln nöch grammatische Kegeln auswendig zu lernen. Der Sprachschaft sließt einem nur so zu. Ich kann dieserhalb Ihr Neulystem nur auf das beste empsehlen. Dahna, Dresdner Strafe 4, 13. Januar 1938.

Gerhard Bahnel, Schlaffer

#### Die Sprache fliest förmlich zu!

Um ein Urteil über Ihr Sprachenwe k abzugeben, genüges ja sichon vier Worte: "Es gibt nichis Zesseres", aber ich mik Ihren kurz meine Exsuprungen schilbern. Vor 15 Jahren Lernte ich die englische Sprache ein Jahr lang bei einer Engläuberin und hatte in diesem Jahr lang bei einer Engläuberin und hatte in diesem Jahr nicht den zehnten Teil gelernt oon dem, was ich in einem Verteilgahr aus Ihrem Neufussem gelernt habe. Viele englische Lehrbücher habe ich unter den Fingern gehadt, ader sa etwas Gutes wie Ihr Uenststem noch nicht. Meiner Meinung nach kann es keine desser Lehrnethode geben als Ihre, wa einem die Sprache streiten Unsteil. Restack Orderener Strafe 17 2 März. 1040

Raftack, Daberaner Strafe 17, 8. Marg 1997. Frit Bartung, Bolelangestellter

#### Es fommt keine Langeweile auf

Ich bätte nicht gedacht, daß ich mil der Erwerdung Ihres Werkes "Englisch" von Dr. Heil einen so guten Eriss auch nürde. Schon seit Jahren zuche ich nach einem Rehrigikem, bei dem man ohne viel Zeilverschwendung sich einem Rehrigikem, bei dem man ohne viel Zeilverschwendung sich einem Rehrigikem, bei dem man ohne viel Zeilverschwendung sich einem Rehrigikem, bei Bescher Ihren Ihren ich mich soll Wester und wieden den heibt. Jeht, nachdem ich mich soll weiteren Kann, finde ich immer mindestens eine Viertelstunde Zeit, mich darin zu vertieten. Es kommi nicht die vorher gesurckete Langeweile, hervorgerusen durch endlose Regelm, die auswendig gelernt werden müßten, auf. Ich gewöhne mich sich nach nach verten gewendheiten und Gegenstände des täglichen Lebens zuerst englisch ausgeprechen, trohdem ich mich erst sein 14 Tagen mit Ihrem Neulystem beschästige. Der damit herausbeschworene Ehrgeiz wird mich dos Endziel auch erreichen lassen.

Augsburg, Bölkstraße 31, 27 Januar 1938.

Augeburg, Bolkftraße 31, 27 Januar 1938.

Rarl Bofmann, Schloffer

#### Die Kortschritte sind glänzend

Ich habe Ihre Originalmittel für Englisch jetzl zwei Monate im Gebrauch und muß schon lagen: Die Fortschritte sim Gebrauch Die Methode und Gestattung des Ceptioffers selbst wirkt sa unterhaltend und prägt sich in seinem durchaus logisch entwickelten Ausbau ganz mechanisch dem Gedächtnis ein und sindet im praktischen Leben nutherinaende Berwendung. Ausbau und Inhalt Ihres Lehrwerkes haben mich davon übeizeugt, daß ich das Dr. heils Neusystem jedermann aufs wärmste empfehlen kann.

Denadrück, Maschstraße 22, 23. Januar 1937.

Walter Schilling, Registratar

## folch klar en Beweisen des Erfolges könnten wir Seiten füllen!

Mehr als 3/4 Million Menschen bedienten sich unserer Standardsysteme!

Alumeldeschein!

| Nur pollständia | ausgesüllte Anmeldescheine | können | ausgejui | bet mecosus   |
|-----------------|----------------------------|--------|----------|---------------|
|                 | 5. München 15/39.          |        |          | Briefumschlag |

g wit 3 Pfg. frankieren!) An die Frembiprachen-Gefell Senden Sie mir partofrei jum Gebrauch auf 4 Wochen die oollständigen Originalmittel in Michtgewunschtes burchstreichen!) Englisch - Frangösisch - Italienisch - Spanisch - Tschechisch

Dies geschieht unter dem ausdrücklichen Bardehaalt, daß ich außer der Autgedühr von AM 1,90 (bei zwei Sprachen AM 2,90) sir die gangen vier Wachen keine weiteren Zahlungen zu leisten habe und auch keinerlei Kauf- oder sonstinge Berpslichtungen eingebe. Nach Ablauf der vier Wochen werde ich die Gekühr überweisen und die Originalmittel an Sie frankiert zurücksender. Erfolgt die Rücksendung nicht, dann gilt die Miete als zu den gleichen Bereinbarungen verlängert. Adressender ich Ihnen an. Ersüllungsort München. (Falls nicht vollzährig, auch Unterschrift von Bater, Mutter ader Barmund)

| Name und | Beruft | erwerbelälig: |
|----------|--------|---------------|
|          |        |               |

..... in Untermiete bei ...... Ständige Abreffer.

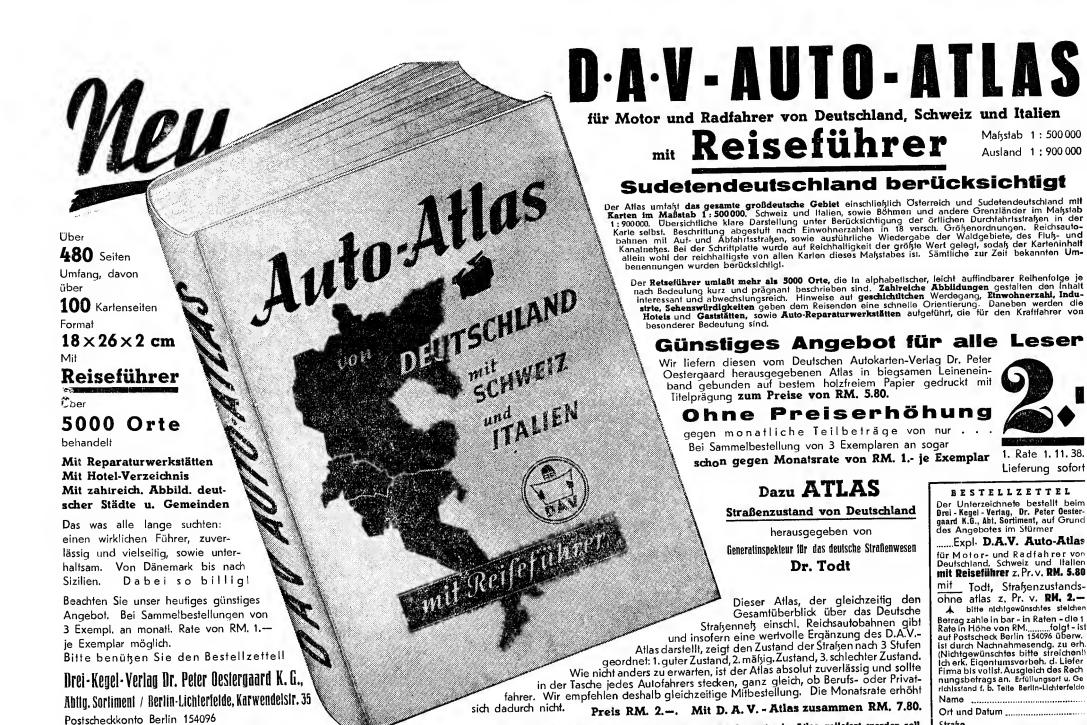

## Der Punkt auf dem 3. Der Haarboden

Der Meusch mit Glate wirkt wie ein I ohne Punkt. Man uennt die Betroftenen "Hutschönheiten." Beim Entstehen der Erkahlung wird schon genug Peln empfunden. Daß dem so ist, sleht man an der Unzahl der im Handel befindlichen Haarpflegemittel, die auf der einen Seite das Haar schön duftig machen, aher auf der anderen Seite auch den Haarwuchs anregen sollen. Eine These, deren Richtigkeit kein Mensch bestreiten kann, muß beachtet werden:

#### Haarpflege muß zugleich auch Haarwuchspflege sein

Bitte Bestellzettel benutjen!!

EinpartituierterSpiritus wird das Haar duftig machen, es aber auch auf die Dauer schädigen und brüchlg machen. Der Haarboden als Haaracker wird durch den Spiritus in konzentrierter Form gewissermaßen "gehärtet", d. h. die natürliche Abschuppung wird zur befürchteten Schuppenbildung sich steigern, mit anderen Worten: ein Verhornungsprozeß wird eingeleitet, die Lehensdauer der Haare ständig verkürzt, die nachwachsenden Haare werden zarter und zarter, bis der auf dem Haarboden noch befindliche Flaum, sogenuntes Lanugo-Haar — für das Auge kaum stehtbar — den Eindruck der Erkahlung erweckt. Haar wurch spilege muß in Hinblick auf diese Entwicklung betrieben, d. h. der Haarboden mit den Stoffen behandelt werden, die dem Verhoruungsprozeß, wie er hier erwähnt ist, entgegenwirken. Wie Neo-Silvikin als Haarwuchspilegemittel entstand, ist kurz erklärt. — Das Haar hildet bei seinerchemischen Anfarbeitung Albumosen, die interessante Eigensch iften aulweisen. Diewichtigstendieser Haarbaustoffe sind: Cystin, Tyrosin, und Tryptophan, die u. a. im Neo-Silvikrin eine hesondere Aufgabe besitgen. Der organisch gebundene Schwelel des Cystin wirkt beispielsweise der für den Haarwuchs kateztz-phalen Verhornung der Kopfhaut entgegen. Das Tryptophan, um ein anderes Beispiel zu nennen, ist nach dem Nobelpreisträger Hopkins zur Zellbildung unbedingt erforderlich. Haarwuchs ist aber auch nichts anderes als Zellwachstun, und wir können vielleicht im übertragenen Shne für uns die Erkenntnis in Anspruch nehmen: "Die Natur weist immer den richtigsten und rationellsten Weg."

Wir haben also, von einem Naturpo ankt ausgehend, nämlich Haar, nach einem patentierten Vertahren die Aufbaustofie des Haares in Lösung gebracht, die die Produktionsfähigkeit des Haarhodens zu erhalten Imstande ist und dem haarwuchsbildenden Gewebe — den Haarwurzeln — die zum Haarwuchs erforderlichen spezilischen Haarbanstoffe bietet.

#### 1. Die Glatze

eine scheinbar vollkommen kahle Kopihaut in Wirklichkeit ist sie fast immer noch mit alterdiugs schwer
sichtharen Flaumlächen hedeckt. Die verhornte
Kopischwarte läßt andere Härchen gar nicht mehr
hindurch, und dieses Hindernis hat auch eine Haarwurzelschwäche entwickelt. Man pliegt also die Kopihaut derart, daß sie ihre alten Funktionen wiedergewinnt. Dazu geliört etwas mehr als zur Pilege der
anderen Haut. Verhornung bedeutet bei der anderen
Haut Runzelbildung, beim Haarboden, der Kopihaut:
Haarlosigkeit. Nun ist im Neo-Sivikrin-Fluid "Stark"
eine Schwefelalbinnose enthalten, die die alte, nrsprüngliche, naturgewollte Funktion an sich wiederherstellt, und zwar rein kosmetisch durch Zurückbildung der Verhornung. Dann wirken die Haarbaustofe
im Neo-Silvikrin-Fluid "Stark" als Anregungs- und
Krättigungsmittel auf die Haarwnrzel selbst. Bei der
absolut kahlen Kopihaut wird also Nen-Silvikrinfluid "stark" mit dem Sangmassage-Apparat erforderlich sein, d. h. durch Erhöhung der Durchblutung
hessere Aufnahme der Nährstoffe und Zurückbileung
der zum Teil verdorengegangenen wichtigen Funkitonen der Haut schlechthin

#### 2. Der schüttere Haarwuchs

filer ist der Haarboden zwar noch nicht erkahlt, her die Stelle schon sichtbar, die möglicherweise sehr bald gänzlicher Erkahlung anheimfällt. Hier nat man nicht nur den Haarboden, sonderu auch das vorhandene Haar noch zu pllegen. Eine Knmbination Neo-Silvikrin-Fluid "Stark" mit Neo-Silvikrin-Fluid (einfach) ist das Gegebene. Wir hezeichnen diese Packung mit Neo-Silvikrin - Fluid "Stark" komplett.

## zeigt noch teiche Haarfülle

aber man ist doch nicht so ganz davon überzeugt, aber man ist doci mich so gaiz duvon des diese Fülle und Schönheit des Haures durch-hält Das sind wohl diejenigen, die niles mögliche probieren, schönes, dutitges Haar auch tatsächlich erzeugen, sich aber nicht um die Erkenntuis bemühen, was tatsächlich erforderlich ist, um haarwuchsfördernde Hanrpilege zu treiben.

dernde Hanrpilege zu treiben.

Sn leiten wir das Neo-Silvikrin-Fluid (einfach) aus dem Neo-Silvikrin-Fluid, Stark\* ab, um mit einem täglich zu benutsenden Kopfwasser par excellence den auf ihr noch volles Kopfwasser par excellence den auf ihr noch volles Kopfwars stolzen Interessenten den Weg zu zeigen, dasseibe zu erluiten und auch noch in seinem zu Best-nd tördern. Duit und Schönheit des Haares sind beim Nen-Silvikrin-Fluid (einlach) als täglich zu benutsendes Kopfwasser selbstverständliche Zugaben. Nun kommt als Viertes und für alle genanuten Fälle Wichtiges, die

#### Kopfwaschung

Der Haarboden muß belebt werden, denn er ist mit seinem Reichtum an Drüsen und Blutgefäßen ein Gebilde, das man mir nach Grundsäten wahrhaft wissenschaftlicher Erkenntnis waschen darl, d. h. keine Strapazierung, sondern Anreaung, grindliche Reinigung von Haut und Haar. Das Haar selbst muß nach der Waschung gepflegt und leicht frisierbar sein, alles selbstverständliche Dinge, nur immer mit dem Ziel: pflegende, hygienische Reinigung von Hautboden und Haar. Dazu ist das Neo-Silvikrinhaltige Shamponn erforderlich. Vielleicht sagen Sienn: Ein bißchen viel auf einmal, was ich mir merken soll Merken Sie sich zunächst noch nichtalles Kreuzen Sie die Stellen auf dem Gratisbezugsschein an, auf die sie Ihnen anknumnt, damit Sie die Schriften erhalten, die Sie ganz hesonders interessieren Den anßklärenden Schriften, die Sie kostenlos er-

Den anlklärenden Schriften, die Sie kostenlos erhalten, fügen wir noch eine Prnbe Neo-Silvikrin-Shampoon gleichfalls kostenlos bei.

Wohnort (Post): \_



Ausland 1:900 000

1. Rate 1. 11. 38.

Lieferung sofort

BESTELLZETTEL

.....Expl. D.A.V. Auto-Atlas

für Motor- und Radfahrer von Deutschland, Schweiz und Italien mit Reiseführer z. Pr. v. RM. 5.80

ohne atlas z. Pr. v. RM. 2.—

A bitte nichtgewünschfes stelchen

bitte nichtgewünschles steichen Betrag zahle in bar – in Raten – die 1 Rate in Höhe von RM.......folgt – ist auf Postscheck Berlin 154096 überw. ist durch Nachnahmesendg. zu erh. (Nichtgewünschles bitte streichen!) Ich erk. Eigentumsvorbeh. d. Liefer Firma bis vollst. Ausgleich des Rechnungsbetrags an. Erfüllungsort u. Gerichlsstand f. b. Teile Berlin-Lichterfelde

Ort und Datum \_\_\_\_\_

Todt, Straßenzustands-

Hier abtrennen!



#### GRATIS-BEZUGSSCHEIN

ın einem mit 3 Rpf. Irankierten olfenen Brielumschlag senden an Kerato-Chemie, Berlin SW 68/Stü. Aiexandrinenstraße 26. Senden Sie mir kostenios eine Probepackung Neo-Silvikrin-Shampoon besonderer Art, ausreichend für zwei Waschungen. Außerdem bitte ich um Uebersendung Ihrer aufklärenden Schriften

1. Wte ptiege tch dte erkahlte Kopihaut?

2. Wie pliege ich die noch mit schütterem Haarwuchs bedeckte Kopthaut? 3. Wte pliege ich die Kopihaut, die noch volles Haar zeigt?

Das für Sie besonders Wichtige ankrenzen

statt des Gratisbezugsscheines genügt auch eine Pnstkarte, auf der Sie die Probe und die Schriften anfordern

Adresse deutlich vermerken